









## Idiotikon

von

## Kurhessen.

Busammengestellt

non

### Dr. A. F. C. Bilmar,

Ritter bes kurfürstlichen Wilhelmsorbens, orbentl. Professor ber Theologie zu Marburg, Consistorialrath.

Marburg und Leipzig.

R. G. Elwert'iche Universitäts=Buchhandlung.

1868

Joiolikon

Rurbeffeu



Alexander von Al

PF 5071 H4V5

el868 om producte

# Dorwort.

Paren leiste dans den Affersta das verstandes Kall der Adenstander beiter der Adense für freinden berten beiden Abbleseuge von verste inklopenanten dem Kalliforen Schalekerkeiten von der der gebeiten. Anders the inkentionenstande Nobergange (Kindler) INC. inklopen der Schalekerten der Gertanden.

Die Bolkssprache bes Kurfürstentums Hessen, beren Wortvorrat ich hier barzulegen versuche, zeigt sehr erhebliche Berschiedenheiten. Auf der Grenze des oberdeutschen und niederdeutschen Sprachgebietes gelegen, umschließt Kurhessen eben so wol entschieden oberdeutsch, wie entschieden niederdeutsch redende Bezirke, so wie diesenigen Gegenden, welche, wesentlich der oberdeutschen Sprache durch ihren Consonantismus angehörig, im Bocalismus und im Joiotismus die Uebergänge zwischen Oberdeutsch und Niederdeutsch darstellen. Diese Berschiedenheiten prägen sich nicht nur in dem Dialekt, dessen Darstellung von dem Joiotikon ausgeschloßen bleiben muß, sondern auch in dem Wortvorrate deutlich, ost sehr entschieden aus.

Die Grenze zwischen Oberdeutsch und Niederdeutsch zieht sicht sich in Kurhessen ziemlich genau von Osten nach Westen hin, auf der Waßerscheide zwischen den der Eber und Fulda zugehenden Flüßchen: Elbe, Ems, Banna und Ahna einerseits, und den der Diemel zugehenden kleinen Gewäßer: Erpe, Twiste, Warme und Esse andererseits. Sie beginnt an der Fulda oberhalb Knickhagen, setzt sich auf der Höhe zwischen Immenhausen und Hohenkirchen fort, geht über den Brand und Stahlberg zwischen Weimar und Fürstenwald hindurch, wendet sich von da an süblich nach dem Dörnberg und Habichtswald, geht zwischen Ehlen und Martinhagen, sodann zwischen Istha und Balhorn, Bründersen und Altenstädt hindurch, und endigt am Weidelsberge, wo das im Quellgebiet der Elbe liegende Dorf Ippinghausen, als einzige Ausnahme, dem niederdeutschen Sprachgebiete angehört. Der politischen Einteilung nach umfaßt dieses niederdeutsche Sprachgebiet die Kreiße Hosgeismar und Wolfhagen.

Außerdem gehört hierher die tief in Niederdeutschland als Enclave liegende Grafschaft Schaumburg, deren Idiotismen indes, weil längst vollsständig durch das Bremisch-Niedersächsische Wörterbuch vertreten, ich, um nicht abschreiben zu müßen, mit geringen Ausnahmen nicht berücksichtigt habe.

Das Niederbentsche der vorher abgegrenzten Gegend theilt sich aber merklich in den westfälischen und den sächsischen (hanoverisch-braunschweigischen) Dialect, von denen der erstere den westlichen Theil des niederdeutschen Kurhessens, den Kreiß Wolfhagen, der andere den öftlichen Theil, den Kreiß Hofgeismar, im Allgemeinen genommen, umfaßt. Zu dem westfälischen Hessen gehört das Gebiet der Erpe, Twiste und Warme, so wie der obere Lauf der Diemel dis Sielen, zu dem sächsischen Hessen das Gebiet der

IV Borwort.

Weser selbst und der Esse, so wie der untere Lauf der Diemel. Zwischen biesen Gebieten, dem westfälischen und dem sächsischen Dialektgebiet, sinden sich jedoch mehrfache Uebergänge (Ehrsten, Meimbressen, Schachten, Deissel, Langenthal u. a.).

Entschieden oberdeutsch ist das ganze Fürstentum Hanau, das Großherzogthum Tulda, die Herrschaft Schmalkalden und der südlichen Theil von
Oberhessen. Die nächste Verwandschaft untereinander haben Fulda und
Schmalkalden, was mich auch bestimt hat, die Schmalkalder Idiotismen mit
aufzunehmen, wiewol die meisten in Neinwalds Hennebergischem Idiotison
bereits verzeichnet sind. Von dem Fuldaischen Dialett und Wortvorrat
unterscheidet sich sehr bestimt die angrenzende s. g. Obergrafschaft Hanau,
und noch mehr die s. g. Niedergrafschaft Hanau, welche, ähnlich dem südlichen
Theile von Oberhessen, die nächste Verwandtschaft mit dem Dialett der
Wetterau hat. Während ich mit der vorliegenden Samlung beschäftigt war,
hatte Herr Prosessor Dr. Weigand in Gießen die Absicht, ein Wetterauisches
Idiotiton herauszugeben, weshalb ich, um nicht sehr unnötiger Weise zu
collidieren, die Niedergrafschaft Hanau mit geringen Ausnahmen aus meiner
Samlung ausschloß, wobei es geblieben ist, wiewol ich diesen Mangel, welcher
übrigens nicht sehr erheblich ist, jeht bedauere.

Der nördliche Theil des Kreißes Hünseld, nicht unbedeutend verschieben

Der nördliche Theil des Kreises Hünfeld, nicht unbedeutend verschieden von dem Nhönbezirk, nähert sich in Sprache und Wortvorrat dem Amt Landeck und dem Stift Hersfeld. Es ist derselbe unter dem Namen "Haunsgrund" aufgeführt. Geographisch genommen reicht freilich der Haungrund von Unterhauna dis hinauf nach Friesenhausen in der hohen Nhön, doch versteht man im gemeinen Leben den Namen gewöhnlich so, daß darunter die Ortschaften von Burghann abwärts dis Unterhauna begriffen werden; ich habe mir gestattet, unter diesem Namen auch die Idiotismen aufzusühren, welche aus den übrigen Theilen des ehemaligen reichsritterschaftlichen Cantons Rhön-Werra (Buchenau, Mansbach, Werda, Langenschwarz) von mir aufge-

lesen ober mir zugetragen worden sind.

Das Stift (Fürstentum) Hersfeld bildet das Berbindungsglied zwischen der Fuldaischen Sprache (näher der Sprache des "Haungrundes") und der Sprache, welche im eigentlichen Niederhessen herscht, einerseits, so wie andererseits der Sprache der Grafschaft Ziegenhain. Niederhessen selbst aber, wenn gleich im Ganzen eines und besselben, ziemlich breiten und nicht sauber darzustellenden, consonantisch hochdeutschen, vocalisch niederdeutschen Dialektes, und hinsichtlich des Wortvorrats mit zalreichen niederdeutschen Joiotisment durchsetzt, bietet mehrere nicht ganz unerhebliche Schattierungen dar. Der östliche Theil, das Werragebiet von Heringen dis unterhalb Eschwege, hat mehrsache nahe Verwandtschaft mit der thüringischen und hennebergischen Sprache und Joiologie, unterhalb Schwege fangen niederdeutsche Elemente an, sich einzumischen; noch weit stärfer vertreten sind diese Elemente an der untern Schwalm

Borwort. V

und Eber und in ber Umgegend von Kassel, merklich weniger im eigentlich innern Seisen (Homberg, Notenburg, Melfungen, Spangenberg, Lichtenau). Die Sprache ber Grafschaft Ziegenhain schließt sich im Gebirgstheil theils an das jo eben bezeichnete Sprachgebiet bes innern Heffens, theils an das bes Stiftes Hersfeld an, wogegen das Gebiet der eigentlichen Schwalm fich ber oberhessischen Sprache annähert, doch mit zalreichen Eigentümlichkeiten, an welchen der nördliche Theil der Grafichaft, das Umt Schönftein (Trenfa), am reichsten ift, und mit ben, jest oberhessischen, ehebem ziegenhainischen Bezirken (Rauschenberg, Gemunden, Haina) noch bis jest in der nächsten Verwandtschaft steht. Das nördliche Oberheffen (Frankenberg) zeigt manche merkliche Spuren des Niederdeutschen, die sich sporadisch bis in das Hinterland, westlich von Marburg, fortsetzen, und unterscheidet sich dadurch deutlich von dem füdlichen Oberheffen (Umt Fronhaufen, Treis an der Lumbde, Ebsdörfer Grund, Amt Amoneburg, Amt Kirchbain). Auch ift bas von Marburg öftlich gelegene Oberheffen von dem Hinterland nicht unmerklich verschieden, und wiederum haben die ehemals mainzischen Ortschaften jenes öftlichen Theiles manche Besonderheiten in Dialekt und Wortvorrat.

Die Anlage zu diesem Idiotikon wurde von mir vor jett vierzig Jahren, 1827—1828, gemacht, und die Samlung der Einzelheiten, planmäßig vom Jahr 1835 an, mit einigen Unterbrechungen bis zum Ende bes Jahres 1866 fortgesetzt. Den gröften Theil habe ich selbst burch Verkehr mit bem Bolke aus Riederheffen, Bersfeld, dem Saungrund, Ziegenhain und Oberheffen, theilweise auch aus Fulda und Schmalkalden, in den Jahren 1827—1832, bann 1835—1843, zusammengebracht; die Eitate aus ben oberhefsischen Renterei = und Forstrechnungen bes 16. 17. Farhunderts sind ben betreffenden in meinem Besitze befindlichen Literalien entnommen. Sehr vieles aber ver= banke ich bereitwilligen und freundlichen Mitteilungen Anderer. Unter benen, welchen ich Dank für wertvolle umfangreiche Samlungen schulde, habe ich zunächst mehrerer Berstorbenen zu gedenken: bes in hamburg verstorbenen ehemaligen Pfarrers Bering von Riedermeiffer, den ich als einen besonders einsichtigen Samler (für das westfälische und sächsische Bessen) rühmen muß, bes Reallehres Salomon Berlit zu Hersfeld, eines sprachkundigen und forgfältigen Beobachters ber Sprache bes Volksftammes, aus welchem er selbst bervorgegangen war (Schmalfalden), des Cantors Straube zu Schmal= kalben, bes Pfarres Deichmann zu helfa (bamals, 1829, in Grebenftein; für das sächijsche und westfälische Hessen), des Archivrats Dr. Landau in Kaffel, welcher theils durch Mitteilung von Urkunden, theils von Auszügen aus benfelben mir eine fehr wertvolle Hulfe gewährt hat, und fonft Manches, namentlich aus dem westfälischen Heffen, für mich sammeln ließ, des Metropolitans Brunner in Gudensberg (für das öftliche Heffen und für Schönftein), und des Oberconsistorialrats Dr. Wiß in Juloa (für die Reichsritterschaft). Unter den Lebenden haben höchst dankenswerte Beiträge von größerm Umfange

VI Bormort.

mir zu Theil werbe laßen Herr Domcapitular Dr. Malkmus zu Julda, bem ich ben größten Theil der Fuldaer Joiotismen verdanke, Herr Pfarrer Dr. Bömel in Eichen (früher in Steinau; von ihm sind sämtliche Joiotismen der Obergrafschaft Hanau sorgsam gesammelt und mir freundlichst zum Gebrauche überlaßen worden), Herr Pfarrer Knoll in Wernswig, Herr Pfarrer Endemann, jetzt in Eberschütz (sür Schmalkalden), und Herr Postwagenmeister Becker in Marburg. Sinzelne wertvolle Mitteilungen verdanke ich dem verstorbenen Geheimen Regierungsrat Ungewitter, dem verstorbenen Metropolitan Fröhlich in Reutirchen, dem verstorbenen Pfarrer Bücking in Michelbach, so wie den Herrn Pfarrern Schilling in Oberrieden, Karff in Obermeisser, Jülch in Hombressen und Heldmann in Weitershausen.

Uebrigens hat es mir die lange Dauer des Sammelns möglich gemacht, die große Mehrzal der Wörter und Ausdrücke, welche mir zu der Zeit als sie mir mitgeteilt wurden, erst durch diese Mitteilungen zur Kenntnis kamen, nachber selbst zu controlieren. Dieß gilt insbesondere auch von den Jdiotismen, welche mir aus andern als den so eben namhaft gemachten zuverläßigen Duellen zukamen; wo die Controle derselben nicht gelingen wollte, aber Warscheinlichkeit für die Richtigkeit der Mitteilung vorhanden war, ist dieß überall (meist durch ein "soll") angegeben, zweiselhaste Idiotismen habe ich vorgezogen, gänzlich wegzulaßen — worin ich zuweilen vielleicht zu weit gegangen bin, da mir einige von den seht in den Nachträgen ausgesührten, namentlich suldaischen und oberhessischen, Wörtern verdächtig schienen, und nun doch durch die gütige Mitteilung der Herrn Domcapitular Dr. Malkmus und Medicinalrat Dr. Schwarz, so wie einiger andern freundlichen Mithelser, nachträglich volle Bestätigung erfaren haben.

Nabe am Schluße ber Ausarbeitung, und nachdem fogar ein großer Theil der einschlagenden Artikel bereits ausgearbeitet war, habe ich mehrere hundert Artitel der Samlung wieder ausgestoßen, folche nämlich, welche, aus ältern Schriften und Urkunden entnommen, jetzt nicht mehr üblich, nicht auf Seffen beschränkt und nicht von bervorragendem Interesse oder auch, als bem ältern beutschen Recht angehörig, sonst schon hinreichend befannt und in ben betreffenden Wörterbüchern vertreten find. Diefelbe Magregel der Ausstoßung hat einige weitere Hunderte betroffen, welche Ortsnamen, Berg = und Wald= Namen enthielten, in fo fern benfelben ein irgend bedeutendes sprachliches ober geschichtliches Interesse nicht beizuwohnen schien. Rur die erheblicheren aus beiden Rategorieen habe ich ftehen gelagen. Auch eine Reihe technischer Andrücke, die nicht auf Heffen beschränkt sind, habe ich nachträglich wieder beseitigt, was ich hinsichtlich einiger, die dem Aussterben nahe scheinen, jetzt fast bedauere; es gilt dieß von manchen Fischer =, Jager = und fogar Bergmannsausbrücken. Sehr balb aber gab ich es auf, die Bezeichnung der zalreichen Kinderspiele und vollends die innerhalb bersetben vorkommenden Ausbrücke zu verzeichnen. Schon jene Bezeichnungen wechseln nach oft sehr

VII

engen Bezirken, ja nach einzelnen Ortschaften, und die Spielausdrücke, noch mehr örtlich wechselnd, ändern sich sogar nach der Zeit, und überdauern nicht selten kein volles Menschenalter, ja ein nicht geringe Anzal derselben wird offendar willfürlich erfunden. Das Wenige dieser Art, welches stehen geblieben ist, hätte fast durchgängig ohne Nachtheil wegfallen können.

Manche Wörter und Ausdrücke sind nur nach ihrer eigentlichen Heimat verzeichnet worden, während bieselben sporadisch auch in andern Gegenden vorkommen; dieß gilt von einigen schmalkaldischen Jbiotismen, welche auch im Fuldaischen, von einigen ziegenhainischen, ja niederhessischen, welche einzeln

auch in Oberheffen erscheinen, und wol noch von einigen andern.

So zähe die Bolkssprache im Ganzen die alten Wörter, ja einige der allerältesten, wie Aidchen (áithei, eids), Gnenn (ginamno), Heite, Owwe, viele Jarhunderte lang festhält, so fehlt es doch auch nicht an Beispielen des Absterbens einiger und nicht unerheblicher Wörter- und Formeln selbst im Bolksmunde. Dieß gilt zunächst von den tief niederrheinischen, ja nieder- ländischen Wörtern, welche im 15. und zum Theil im 16. Jarhundert in Niederhessen, einige auch in Oberhessen, erscheinen, mit dem Ende des 16. Jarhunderts aber gänzlich verschwinden; es gilt aber auch von alteinseimischen oberdeutschen Wörtern, welche dis zum Ende des vorigen Jarhunderts üblich waren, und in den letzten 60 bis 70 Jahren, einzelne erst seit 1830, abgesstorben sind.

Die Anlage bieses hessischen Wörterbuchs ift zunächst eine sprachlich= wißenschaftliche, zu welcher Schmellers bayerisches Wörterbuch bas unerreichbare Vorbild gewährte, indes berührt die Samlung auch das sachliche Gebiet (ben allzu ausführlichen Artikel "Waldrecht" bitte ich, einem Althessen freundlichst nachsehen zu wollen) und ist nicht bloß auf Sprachforscher berechnet, sondern eben so wol, und mehr vielleicht, auf diejenigen, welche die heimische Sprache in ihrem lexicalischen Gehalt als Ausdruck bes Lebens und der Sitte bes Bolles fennen lernen und lieb gewinnen wollen. Die frevelhafte Unweisheit, gegen welche ber erfte flüchtige Gebanke einer Beröffentlichung eines hessischen Wörterbuchs, im Jahr 1828, gerichtet war, als jene After= weisheit eben in der höchsten Blüte stand: in den Bolksschulen absichtlich alles Volksmäßige in ber Sprache ber Kinder durch Tadel, Hohn und Strafe zu vertilgen, ist seitbem ganglich abgeftorben, und hat erfreulicher Weise einer oft sehr sorgsamen, allezeit bankenswerten Pflege ber altvolksmäßigen Sprache und Sitte Raum gegeben. Ich barf wol hoffen, daß man auch bieses Buch als einen Beitrag zu biefer Pflege aufnehmen werde. Allerdings wird noch gar Manches fehlen, welches mir entgangen ift und Aufzeichnung verdient, sogar gefordert hätte; ist es doch dem unermüdlichen verewigten Schmeller nicht anders gegangen, bessen Nachträge zu seinem Wörterbuch (jest glücklicher Weise in den befähigtsten Banden unter allen, bes herrn Dr. Frommann in Nürnberg) an Umfang dem Wörterbuch gleich stehen.

VIII Borwort.

Was die Einrichtung des Wörterbuchs betrifft, so sind die meisten abgeleiteten Wörter unter ben Stammwörtern verzeichnet, verfäumt aber habe ich. Die sämtlichen Ableitungen, welche einen andern Anlaut oder Inlaut haben. als bas Stammwort, an ihrer alphabetischen Stelle besonders, mit Verwetsung auf das Stammwort, zu notieren, was im Interesse des praktischen Gebrauches wol nötig gewesen ware; bei ben meisten ift es indes geschehen. Alle mit ben untrennbaren Prapositionen be- ge- ver- zer- zusammengesetzten Wörter suche man jedoch unter ben Stammwörtern; ausgenommen find folche Wörter, deren Stamm nicht mehr erfindlich ift (wie: Geftieke), ober wo die scheinbare Borsilbe zum Stamme gehört, wie betucht. Ginem mir geäußerten bringenden Wunsche habe ich nachträglich bahin nachgegeben, daß ich diejenigen mit ver- zusammengesetzten Wörter, welche angeblich nicht sofort aufzufinden seien, besonders mit Verweisung verzeichnet habe. Die Gemination ck folgt nicht im e sondern im k (einige burch Berschiebung der einzelnen Blätter des Manuscripts veranlaßte Frrtumer abgerechnet), wohin sie gehört, bagegen habe ich, ba wir nun einmal en schreiben, biese Aspiration nach b, in der britten Stelle des Alphabets, belagen.

Vielleicht ist es auch jetzt noch nicht überstüßig, die Vocalbezeichnungen dahin zu erläutern, daß ä der Umlaut des (kurzen) a, ae der Umlaut des â, ö der Umlaut des (kurzen) o, oe der Umlaut des ô, ü der Umlaut des (kurzen) u, üe Umlaut des uo, jetzt û ist, daß serner ë das breite, aus i entstandene, e das helle als Umlaut aus a hervorgegangene, ê das lange, in der Regel dem alten ai (ei) entsprechende e bezeichnet. Die Vezeichnungen ahd. (alt=hochdeutsch), mhd. (mittelhochdeutsch), alts. (altsächsisch), ags. (angelsächsisch)

burfen als allgemein bekannt gelten.

Die Literatur der Quellen und Belege hier besonders anzuführen, würde überstüßig sein, da dieselbe mit vielleicht allzugroßer Deutlichkeit, ja Peinlichkeit bei den einzelnen Artikeln verzeichnet ist. Nur das ist zu bemerken, daß, wo einsach Estor mit Angabe der Seitenzal citirt ist, Estor's Probe eines oderhessischen Wörterbuchs in seiner Teutschen Nechtsgelahrtheil (Franksurt 1767) 3, S. 1403—1423 gemeint ist. Das hundertjährige Judiläum dieses ersten Versuches eines hessischen Wörterbuches wird durch das vorliegende Vuch bezeichnet, aber es ist auch dieses Judiläumsjahr das erste des Verschwindens von Kurhessen aus der Reihe der deutschen Staaten, und dieses Vuch vielleicht das schwerzliche letzte Zeugnis für den sechshundertjährigen Bestand der Hessenschlichen Lande, welche von einer langen Neihe tresslicher Fürsten mit Einsicht und Gerechtigkeit zum Segen ihres Volkes regiert worden sind.

Marburg, am 31. August 1867.

abgelten, leiften, erftatten; ift noch jest nicht gang außer Gebrauch, wenigstens in Dberheffen, wo es noch hin und wieder gehort wird. "Bartmann Riedmüller zu Obersimtshausen (wird um 1½ fl. gestraft) bas er biefelb muel erstmals Sans Dullern, und ehe er ben Weinkauf abgolten, und ten fauf wider aufgefagt, andermals Johannes Fauften verfauft hat". Wetterer Buß= register von 1591. Grimm BB. 1, 47, wo neben andern Belegen auch einer aus B. Walbis angeführt wird.

äbich (Dberheffen), afk, afk (Schmalfalben), afk (hohe Rhon, Elters) verfehrt. "Ginen Gad abich machen", einen Gad links machen, umfehren; "bie afte Geit eines Tuchs"; "Frit hat fein Ramifol aft angegohnt". Im Schmalkalbifden wird afk, alk auch für irrig, irrtumlich, gebraucht. Goth. ibuks, retrogradus; ahd. abuh, aboh, af. awoh, af. awuh, perversus. Schmeller baier. Worterbuch 1, 11. Reinwald henneberg. Ibiotifon 1, 1. Zeitschrift für heff. Gesch. u. Landeskunde 4, 51. Bgl. Graff althochd. Sprachschat 1, 89-91.

Ableitungen hiervon sind abschen, eppen, eppsch, w. f.

vernäffen, verkehrt maden, verunstalten, meift nur von Kleibern gestraucht, besonders im Participium: vernäfft, "ber Rod ist vernäfft", passt nicht, ift verkehrt zugeschnitten. In einigen nach dem Bogelsberg bin liegenden Ziegen= hainischen, Mainzischen und Fuldauschen Ortschaften.

ablegen, Rosten ablegen = erstatten. vnd sollen die von Cappil dem wibe oder kinden ir bewerecht an dem gaden uff dem kirchhobe, ab sie das mit eyn gebuwet hatten ir zewyteil obelegen nach des landes rechte, hetten aber die landsiddel das gaden allene gebuwet so solte man es in alles abelegen, vnd hetten sie schuren vnd huss daruffe gebuet des hetten sie ouch genossen, das solte man in nicht abe legen. (Spruch ber Schiedsmanner zwischen Abt Joh. Rogmul zu Spießkappel und ben Mannern bes Virnegaus 10. Mai 1430).

so doch die keuffer oder ire erben ir bewrecht oder mist in sulchem gute hetten, es inen nach erkentnis fromer lute zuuor abgelacht werde. Urf. v. 1539.

Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 51.

Landgr. Philipps Reformation, Gefege und ordnung v. 18. Juli 1527. Marburg 1528. 4. Bl. Ba.

Ein geborgtes Capital ablegen ift noch heute weit üblicher als abtragen.

Grimm WB. 1, 70.

Ablegung, Erstattung, Bergütung. "Daß bem Stadthalter und Brubern (bes d. Ordens zu Marburg) folche ihre Boefe - - nach ihren alten Frenheiten und herkommen zu allen schaldtjahren fren und ledig, an allerlen ablegung verlebbiget und hemmgefallen fien". Schiebspruch von 1464 bei Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 240.

abnehmen muß ehedem auch ben Sinn von wiedervergelten gehabt haben. Gine Anekote bei Melanber Jocoseria No. 705 (1603 S. 762. 1604 S. 713.) ruhet auf dieser Doppelbedeutung des Wortes abnehmen: ein Hund hat dem Krämer Del gefreßen, und der Krämer sagt: "eum non parvam mihi noxiam seceris, equidem hoc te suste tantisper dedolavero, dum damnum istud mihi praestiteris; germanice: sich, laß sehen, daß will ich dir redlich abnemmen"; worauf dann eine Scene solgt, in welcher dem Hunde das Del (Saalsett) sehr unsigürlich wider Erwarten und Willen des Krämers abgenommen wird. — Da eine Anekote auf dieser Doppelbedeutung ruhet, so muß dieselbe allgemein gebräuchlich gewesen sein; indes kommen in den schriftlichen Denkmälern jener Zeit nur äußerst wenig Belege für die Bedeutung von abnehmen als "vergelten" vor. Im Passional (v. Köpke herausg.) sindet sich 288, 17: ez wird dir abegenumen, was keinen andern Sinn haben kann, als den bei Melander vorkommenden; eben so ebends. 511, 44.

Bgl. Pfeiffer Germania V, 2, 236, wo Febor Bech (in ber Rec. von Liliencrons Ausg. ber Thuringer Chronik von Rothe) auch eine Stelle wo abnemen in unserm Sinne vorkommt aus Nothe (Ausg. v. L. S. 295), außerdem jene 2 Stellen aus bem Passional und noch eine aus Pfeiffers b. Minstiern (105, b)

anführt.

abschaffen, fortgehen heißen. Jetzt kaum noch üblich, erscheint aber in ältern Schriften häusig: "er hab ihr gerathen sie (die Inquisitin, aus seinem Hause) abzuschaffen". Marburger Kindermords Processacten von 1673. Grimm Wörterbuch 1, 95. Auch in der Bedeutung: vom Amt absetzen, entlaßen, sehr häusig: "Alegander Dautpheus, Schullehrer zu Kirchhain, wird abgeschafft" 1585. sich abschaffen, sich wegbegeben, sich packen, jetzt gleichfalls sast ganz außer Gebrauch, in ältern Berhandlungen aber oft vorsomment: (Nachdem die Milch mit Meßern gestochen war, kommt die vermeinte Heze und) "wolt wie sich annahm ein sach gelehnet haben des Morgens vor tag vmb 3 Uhr, sagte, was wir so frue machten, ihr die andtwordt gaben, wz sie dann so frue wollte, solte sich abschaffen, sie lehneten jhr nichts oder wolten dem Hausherrn ruffen". Kirchhainer Hezenprozessacten von 1654.

abschen, meiben, fliehen. Haunthal. Das Wort ist eine Ableitung von abuh, und nichts anderes als bas alte apuhon, abahon, aversuri.

S. äbich und eppen.

Abseite sem. Nebenbau an einem Gebäube, Anbau, zumal an einer Scheune, kommt noch jett hin und wieder vor, und zwar in Oberhessen, wo es schon im 16. Jarh. erscheint ("ist eine abseite an das pfarrhaus gebauet worden" Megister der Pfarrei Michelbach von ca. 1560), wiewol dieser Gebrauch des Wortes vorwiegend oder ausschließlich niederdeutsch ist. An sich ist abseite nichts anderes als das griechische ausschließlich niederdeutsch ist. An sich ist abseite nichts anderes als das griechische ausschließlich niederdeutsch ist. An sich ist abseite nichts anderes als das griechische ausschließlich niederdeutschlich und bas Seitenschliffselbst; so nur erscheint das Wort in Oberdeutschland. Schmeller b. W. 3, 291. Als man es für ein deutsches Wort (aus ab und seite) zu halten ansieng, versstand man darunter jeden Seitenbau. Grimm WB. 1, 116. Kosegarten WB. der niederd. Spr. 1, 149.

Achel fem. (meift im Plural Acheln), die gröberen Ahne (Enne f. an), auch die Getreidegranne; "es ist mir eine Achel in ben Hals gefommen"; "bu

fragest (räusperst bich, hustest) ja, als wenn bu Acheln im Halse hattest". Ziemlich allgemein üblich. Grimm WB. 1, 162. Schmibt schwäb. Wörterb. S. 9. Klein Provincialwörterbuch S. 7. Hiernach muß das Wort in Schwaben, am Mittel= und Niederrhein, und, da es Boß braucht, wahrscheinlich auch tief in Niederbeutschland im Gebrauche sein.

acheln, efen, ein aus ber Jubensprache (bem hebräischen achal) und Gaunersprache herübergenommenes, besonders im östlichen Hessen gebräuchliches Scherzwort. Reinwald henneb. Ib. 1, 1. 2, 19. Klein Prov. WB. S. 7. Grimm WB. 1, 162.

Achen seuzen, klagen. Wenig mehr üblich außer in der sehr gewöhns lichen Redenkart: mit Achen und Krachen, eigentlich mit Seuzen und sast zusammenbrechend; in diesem eigentlichen Sinne wird zwar die Redenkart noch heute gebraucht, wie sie in Hessen schon im 16. Jahrhundert üblich war (H. W. Wie sie in die welt kommend sehnd, mit achen und krachen, mit schwerzen und webe, schwach und unvermöglich, arm und nacket" Ludwig Schröder Diac. zu Homberg Klags und Trauer-Predigt auf L. Morih 3. Mai 1632. (Monum. sepulcr. 1638. S. 135). Indes ist sie weit üblicher in dem allgemeinen Sinn: mit genauer Not. Grimm WB. 1, 162. Schmidt westerw. Jd. S. 2 hat Ach und Gerach, in zwei abweichenden Bedeutungen, von denen nur die zweite hierher gehört; die erste beruhet auf einer Verwechslung des krachen mit gerach. S. rach.

Achtel neutr., ein Getreibemaß und ein Salzmaß. Legteres ift nur auf ben Salinen, nicht im Berkehrsleben, ersteres nur im Fürstentum Hanau- üblich. Hier ist das Achtel gleichbedeutend mit dem hessischen Viertel ober Malter, nur kleiner (vier Hanauer Achtel sind gleich drei Kasseler Vierteln), und zerfällt in vier Simmer (Simri), so wie dann weiter in Megen, Sechter (Viertel eines Simmer) und Gescheid (Viertel eines Sechter).

achter, hinter. Rieberdeutsches, im ganzen niederdeutschen Sessen übliches Wort, im übrigen Niederhessen und in Oberhessen völlig unverständlich.

Achtwort fem. Ein uraltes sächsisches Wort, welches in sächsischen Urfunden sehr häusig erscheint (f. Haltaus Gloss. S. 252. 253), und auch in hessischen Urfunden, selbst aus Gegenden welche nicht sächsisch sind, vorkommt. Es ist zusammengesetzt aus dem dunkeln acht, welches entweder, und zwar warscheinlicher, dem hochd. eht, legitimus, oder dem ahd. ahta praedium gleich ist, und word (alts. wurdh, ags. vurd), ursprünglich saxetum, dann unangebauetes Land, Wald und Weide. Mach der ersteren Abseitung von acht ist demnach achtword an und für sich legitima sylva, legitimum pascuum, nach der andern sylva, pascuum, ad praedium pertinens. Gebraucht wird es aber weniger in dem Sinne von nemus oder pascuum, als in dem Sinne von jus nemoris, jus pascui: rechtsmäßiger Anteil an Wald und Weide, Waldrecht und Weiderecht, Nutzungsrecht, mittellateinisch usuagium. Brem. Börterb. 1, 290. Grimm WB. 1, 172. Kose garten Wörterb. der niederb. Spr. 1, 53. Es erscheint in Hessen. 3, 343): forestum, quod dieitur achtkort; — sodann in einer Arstunde der Groppe vom 20. November 1322 (Wenst 2, Urk. S. 285): duos mansos cum dimidio sitos in Franckenhusen, et jus vulgo dietum Achtwarre in silva dieta Frankehusir holtz. Aus dem Munde des Bolses ist das Wort, und zwar auch in den sächssischen Gesieben Verschwunden. S. jedoch Wurd.

Adebar mse. Storch; bekanntes nieberbeutsches, in Hessen außer im Schaumburgischen nur an ber Diemel übliches Wort. Indes scheint es, als set basselbe ehebem bis nach Oberhessen hinem gebräuchlich gewesen. In Holzhausen (Rauisch=H) wird nämlich die Familie Herbener, Besigerin eines Bauernhoses, im gemeinen Leben die Udbemarschen (Ubbemarschen-Gut) genannt, und dieß daher erklärt, es habe auf diesem Hause von undenklichen Zeiten her ein Storchnest gestanden, der Storch aber habe ehedem Ude bar geheißen, und daher habe der Hof und die denselben besigende Familie jenen Namen erhalten.

Adel, neutr., Mistbrühe, Jauche. In ganz Hessen üblich, oft zusammengesetzt mit sutte: ödelsotte, adelsette, alsutte, welche Composition nicht anderes als das einfache Wort bedeutet, wol aber davon Zeugnis gibt, daß adel an sich etwas anderes als Mistbrühe bedeutet haben müße. Das Wort ist sehr alt (angelsächsisch adelseád), von adel, progenies, nobilitas, ursprünglich durch den Consonant unterschieden, und weit verbreitet. Nach dem Teutonista (vgl. Richey hamburg. Joioticon S. 444) ist am Niederrhein adel ein Sumps, Psuhl. Schmeller baier. Wörterb. 1, 26, wo angesührt ist, daß in der schwedischen Provinz Ostgotland koadel Kuhharn, in Dalekarlen adla harnen bedeutet. Grimm d. W. 1, 177. Bgl. Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1844 Nr. 95. Brem. WB. 1, 10. Strodtmann Idiot. Osnabrug. S. 1. Journ. v. u. s. Deutschland 1786, 2, 115 aus der Grafschaft Hohenstein.

Aduch msc., zuweisen auch neutr., ein mit Steinen und Dornen gefüllter Graben, welcher zur Ableitung ber in einem Acker befindlichen Näße bient, sonst auch "Ackersontanelle" genannt. Dhne Zweisel ist bieses Wort nichts anderes, als aquae ductus, indes findet sich das Wort bereits in oberhessischen Flurbeschreibungen aus der ersten Hälfte des 16. Jarhunderts und ist noch jest in Oberhessen üblich; doch kommt Sache und Name durch das neuere Drainieren allgemach in Abgang. Hin und wieder, wo die appellativische Natur des Wortes, wie es scheint, erstorben ist, erscheint Aduch, Adich, Adig auch als Eigenname von Feldplätzen. Bgl. Erdocke.

Adventsreiter, eine sagenhafte Person in Schmalfalben, welche während ber Abventszeit in ben Straßen umherreitet, und ihren Kopf, ben sie unter bem Arme trägt, hinter ben Kindern herwirft, die sie antrifft.

Afa ober affa f. ist eine Vergröberung bes goth. ahra = aqua, fließendes Waßer, welche nur gewissen Districten, namentlich aber Hessen, angehört; während bas Althochbeutsche in diesem Worte wie auch sonst, die Spirans v in der Spirantenverbindung hv unterdrückt (sushvan, sehan u. dgl.), also aus ahva aha werden läßt, ist hier die Spirans h unterdrückt und v zur Aspirata f vergröbert worden. Bgl. Zeitschrift des Vereins für hess. Gesch. u. Landeskunde 1, 257—258.

Es wird eine Aufzälung ber in Heffen vorkommenden Endungen von Flußenamen, welche auf asa ausgehen, hier nicht entbehrt werden können. Aus einsfaches Wort habe ich es bis jeht noch nicht wargenommen, während das hochsbeutsche Aha als Dhe in Hessen erscheint, wie es denn auch sonst häufig in Oberdeutschland, und noch häufiger als Aa in Niederdeutschland, vorkommt.

Antr-asa, Antress, Nebenfluß der Schwalm.

Antr-afa, Untreff, Nebenfluß der Schwalm Asaffa, Usphe, Nebenbach der Welschaft. Bentreff, Nebenbach der Wohra. Biberaffa, Berf, Nebenfluß der Schwalm. Bernaffa, Berf, Nebenflußchen der Lahn. Dudafa, Dautphe, Nebenbach ber Lahn.

Elsasfa, Elsoff, Nebenbach ber Eber. Grintifa, Grenf, Nebenssuß ber Schwalm. Hanasa, Hanfe, Bach bei Simmershausen. Herafa, Her, Nebenbach ber Werra.

Leinefe, Leinfe, bei Somplar. Matzoff, Bach bei Mege, Nebenbach ber Ems.

Nenfe . Bach bei Bottenborf.

Motreff, am Bilftein bei Grofalmerobe, nach Landaus Angabe.

Rosafa, Rosphe, Mebenbach ber Wetschaft; fcheint jest ihren Ramen verloren zu haben.

Swinafa, Schweinfe, Schweife, Rebenbach ber Bohra.

Ulfe, Rebenfluß ber Fulba; eine zweite Ulfe ift Rebenbach ber Sontra.

Urafa, Urfe, Rebenbach ber Schwalm.

Walafa, Balfe, Rebenbach ber Berra, von Beibenbach bis Wahlhaufen fliegend. Weitiffa, Wetschaft, Rebenfluß ber Lahn; bas gleichnamige Flugchen bei Weglar aber heißt jett bie Wet.

Wiehoft, Bad bei Wichdorf, im Gebiete ber Ems. Dazu fommt noch Hurnafa, Borlof, in ber Wetterau.

Dieberbeutsch lautet afa: ape, und auch hierfur find einige Flugnamen angufuren: ber uralte Flugname Erpe, Rebenfluß ber Diemel, Holzape, gleichfalls Rebenfluß ber Diemel, Wilpe, Rebenbach ber Twifte.

Affalter msc. und neutr., meift Affolder, Affoller, Afföller gesprochen, jest nur noch Eigenname von Flurplagen, meift Wiefen, welcher hier und ba, 3. B. bei Marburg, bei Seelheim ("wendet an den Affalbern" 1358), und fonst vorkommt. GB ist bieß Wort bas alte aphaltrahi (aphal-triu-âhi) und bedeutet Apfelbaumpflanzung. Rieberbeutsch lautet bas Wort Eppeltren, und fommt in ben mehr (ober gang) nieberbeutschen Gegenden Beffens gleichfalls als Flurbezeichnung hin und wieder (Ehrsten) vor. Bgl. Faltergarten.

Bgl. Zeitschrift für heff. Gefch. u. ER. 1, 248.

Aftergericht, alte, bis in ben Anfang biefes Starhunderts vortommende Bezeichnung ber örtlichen Untergerichten b. h. ber Rugegerichte. Diefes Jahre find an ben Bngebotten und Afftergerichten feine Ruge inbracht worben" Rauschenberger Rentereirechnung von 1606.

Afterschläge, forstwirthschaftlicher Ausbrud, welcher in ben heffischen Forftordnungen, die in ben Landesordnungen abgedruckt find, fo wie in ben alteren Forstregistern febr häufig vortommt, jeht aber faum ober gar nicht mehr gehört wird. Es bedeutet berfelbe die leberbleibsel ber zu irgend einem Gebrauche bereits im Balbe zugerichteten gefällten Baumftamme; &. B. wird ein Baum zu vier Achsen zerschnitten, fo macht bas, was über ben Bebarf ber vier Achfen von bem Stamme noch übrig ift, namentlich bie Baumfpigen ("Bael"), und bas grobe Beafte bie Afterichlage aus. Jest meift "Oberbolg" genannt.

Aftertrach neutr., 1) ber Rlot mit Rerbe, auf welchem ber Pflugbaum (Rringel, Ringel b. i. grendil) mit feinem Borbertheil ruht; Dberheffen, boch nicht allgemein (vgl. Pfälf, fobann Boss, Schemel, Aufholz, Suln). 2) bers jen ge Theil bes Wagens, burch welchen ber hinterwagen an ben Borberwagen befestigt wird; Umt Trenfa; fo schon von Estor T. Rechtsgel. 3, 1403 verzeichnet. Bgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 51.

ileren, meist gesprochen ehren, ihren, Aehren lesen, stoppeln. Besonders in Niederhessen sehr üblich. Es bedeutet dieses Wort indes nicht bloß was ahd. ahiron, ehiron, mhb. eheren, Achren lesen im buchstäblichen Berstande, sondern auch das Nachsuchen nach den auf dem Felde zurückgebliebenen Producten überhaupt, namentlich nach Kartoffeln, wofür dann ausähren gebraucht wird: "die N. hat eine ganze Köze voll Kartoffeln ausgestt". Bgl. Grimm BB. 1, 191.

al-al. Dieses bekannte Kinderschmeichelwort wird in Hessen auch substantivisch gebraucht: 1) ein ai-ai, gewöhnlich im Diminutivum: ein ai-aichen, bedeutet das Wangenstreicheln; "ein Niaichen machen"; "nun, gib mir doch ein Niaichen". Schmidt Schwäb. Wörterb. S. 12. Stalder Schweiz. WB. 1, 82. vgl. Schmeiler b. WB. 1, 1. Klein Prov. WB S. 2. 2) Liebtosungswort für Kinder, "sieh einmal das Niai", d. h. das niedliche kleine Kind; in letzterm Sinne ist es jedoch nur hin und wieder (in einzelnen Orten an der Schwalm) üblich.

aien (sich), fich liebtofen, gern haben; am meisten von Kindern. Im Schmalkalbischen.

aich, aich, eich, meine ich, glaube ich, etwa, bem Bernehmen nach; zwischeneingeschobener Rebesat in Schmalkalben. Reinwald henneb. 3b. 2, 20.

aichen f. äugen.

Aidchen fem., gesprochen Aidche, Aedche, Aige, Aege, im Fulbaischen Aiche, Aeche, Mutter, Mutterchen; schmeichelnd und in ber Kindersprache. Oberhessen, zumal westlich und füblich von Marburg. Das Wort ift bas Deminutiv von bem goth. aithei, mater (Ulfilas bat fur mater nur bas einzige aithei, fein modar), abb. eidi, mbb. eide, wiewol nicht nur eide fonbern auch eidi zu ben fehr feltnen Wortern gehören, und abb. wie mbb. faft nur muotar (muoter) üblich ift. Außer ben genannten Begirten und etwa ber Berichaft Schmaltalben, in welcher Aige und eine entstellte Form Taige für Mutter noch einzeln vorkommen foll, scheint auch bei bem Bolke eide ganglich erloschen. Die Deminution wird nicht mehr empfunden, ba bas Wort nur femininisch, nicht neutral gebraucht wird. Aus bem Bolksmunde ist bas Wort seit 1844, wo ich in ber Zeitschrift für heff. Gefchichte und Landestund 4, 51-52 bie erfte Motig von bemfelben gab, noch einmal, wenn gleich unrichtig und mit irriger Auslegung, aufgezeichnet worben, in Seufer Entscheidungen bes Criminalfenats bes D. App. Gerichts zu Kaffel 1, 373. 382, wo ber lette Seufger ber von ihrem Manne erschlagenen Frau ju Mengers im Fulbaifchen mit ben Worten: 21ch bu lieber Guche! verzeichnet und biefer Ausbruck S. 382 burch "ach bu liebreiche (Mutter Maria)" ertlart wird. Dag bie Mutter Gottes mit jenem Stoffeufger gemeint war, ift richtig, ba fie mit bem Borte Mutter (aiche) angerebet wird; biefes aiche aber burch reich erklaren zu wollen, ift ein feltsames Disverstandnis bes ber Bolts= fprache und bes Boltslebens offenbar ganglich untunbigen Protofollführers.

Bgl. Grimm Gramm. 3, 22. Graff althocht. Sprachschat 1, 153; 3,379.

alsch adj., schälich, giftig, häßlich, widrig; eine Schlange ist ein naisch Ding"; auch eischt: "eischtes Wetter", "ein eischter Kerl". Bgl. eischek, ungezogen, Grafsch. Hohenstein im Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115. Sächsisches Hessen bis nach Friklar einerseits und an der Werra hinauf bis nach Allendorf hin andererseits, allgemein üblich, wie in den meisten Gegenden von Niederdeutschland (vgl. Schottel Haubtspr. S. 1309. Nichen Idiot. hamburg. S. 53. Strodtmann Id. Osnabr. S. 50. Brem. BB. 1, 8), im innern Nieders

heffen und in Oberhessen unbekannt. Es ist bas Wort wol ohne Zweisel aus egislich (furchtbar, abscheulich) zusammengezogen, wie schon bas Brem. BB., bann Oven Misc. 2, 13 angenommen hat. Bgl. eisen, eissem.

Acker. Das Maß eines Ackers war in Oberhessen und Nieberhessen verschieben. Der nieberhessische, burch die allgemeine Katastrierung seit dem Jahr 1763 zu allgemeiner Geltung gesommene Acker hält 150 Quadratruten, die Kute zu 14 Schuh. Der alte oberhessische Acker aber hielt 180 Quadratruten, die Rute zu 16 Schuh; mithin war der oberhessische Acker um ½ kasselischen Acker und 10½ kass. Auch zu Estors Zeit (t. Rechtsgel. 1, §. 1689) war dieser oberhessische Acker gültiges Maß; in der allgemeinen Katastrierung aber ist er untergegangen, und jetzt (1866) nur noch die Tradition von ihm als "alter Acker", "großer Acker" übrig.

Ackergang masc., Ackerbau. Dieses mhb. übliche Wort (ackerganc), neben welchem ackerbu fast gar nicht vorkommt, ist in Kessen bis zum Ausgange bes 16. Jarhunderts im Gebrauche gewesen. In den Verhörprotokollen aus den beiden letzten Decennien des 16. Jarhunderts ersolgt auf die Frage nach dem Gewerbe des Verhörten in Niederhessen meist die Antwort: "nehre sich des ackerwerks", in Oberhessen aber, wo übrigens ackerwerk auch erscheint, "ernehre sich des ackergangs". Das gemeinhochdeutsche Wort Ackerdau scheint so wenig damals im Munde des Volkes sich gefunden zu haben, wie es heute im Volksmunde lebt; üblich ist nur Ackerwerk, welches Wort bekanntlich in Luthers Bibelübersetzung und sonst im 16. Ih. oft vorkommt, in der Schriftsprache aber jetzt, wie Ackergang schon früher, erloschen ist.

Ackermännehen, ber niederhesssische Name der Bachstelze, welche nur im Schmaltalbischen Beinsterz und Steinberz, sonst aber weder Wagsterz noch Bachstelze heißt. Die Kinder singen im Vorfrühling bei der Ankunst der Bachstelzen: "Ackermännchen, Ackermännchen, acker mir mein Beetchen!" Die Bezeichnung Ackermännchen ist vorzugsweise niederdeutsch: quikstert, ackermenneken (Chytraeus nomenclator saxonicus dei Hoffmann horae delg. 7, 32. Strodtsmann Idiot. Osnabrugense S. 12), jedenfalls nicht gemeinhochdeutsch, und rührt nicht, wie Grimm BB. 1, 174 meint, von der Vergleichung der rührigen Beswegung des Schwanzes dieses Bogels mit dem Pflügen, sondern davon her, daß sich derselbe, besonders im Frühling, seiner Nahrung wegen dei dem Pflügen regelmäßig einfindet. In Oberhessen ist zwar Ackermännchen gleichsalls die Bezeichnung eines Vogels, indes nicht der Bachstelze, sondern der Blaumeise, deren Vockruf als "spih die Schar" oder etwas dem Aehnliches interpretiert wird.

Al masc. und neute., ber enge bunfle Naum zwischen zwei Häusern, auch innerhalb bes Hauses z. B. ber Zwischenraum zwischen Hausstur ober Küche und Stall, ber Verschlag unter ber Treppe u. bgl. Oberhessen, zumal westlich und süblich von Marburg, so wie auch weiterhin in ber Wetterau (vgl. Weigand in bem Friedberger Intelligenzblatt 1844 No. 95 S. 378). E. Alberus Diet. Bl. Ooiiijb: Aln, angulus. "Echard zum Kirchain, welcher sie in ihrer Scheur, als sie ins 18. Jar gangen in ein Aal gesührt, vnd bei ihr geschlasen". Marsburger Hegenprocesacten v. 1654. Klein Prov. BB. S. 10, welcher das Wort aus Coblenz in der Form Ahlen hat (wie es auch im darmstädtischen Oberhessen früherhin vorgesommen ist, s. einen Beleg aus dem Jahr 1593 Zeitschr. f. hessesch, Wrimm BB. 1, 199, welcher das Wort für ein Iteberbleibsel des goth. alles,

ahb. alts. alah, templum halt, was auch mir bas Wahrscheinlichste bunkt. Man vergleiche übrigens bas mittellateinische alcha, penarium, Vorratskammer, welches auch in der Limburger Chronik (1720) S. 5 "alle Gassen und Alhen waren voll Leut und Guths" vorkommt und wol nichts anderes als unser al ist: versschloßener, geheimer, dunkler Ort.

Noch aber verdient Beachtung, daß al, ale auch als Bezeichnung von Feldplägen, und zwar im 16. Ih. augenscheinlich noch als Appellativum, vorstommt: hinten in dem ale; der ale (Michelbach 1550 und noch jest); im Ahl

(Fronhaufen); im finftern Alen (Goffelden) und oft in Dberheffen.

albern, jemanden necken. Schmalfalben.

Alberer msc., ein jum Neden geneigter Mensch, ber niemanden in Rube läßt. Schmalfalben.

ales, matt, fraftlos. Schmalfalben.

all, in ber Bedeutung von ichon, bereits, im fächsischen Heffen üblich: "it fy oll ba gewest".

Alleballäll fem., einst von ben feltsamen Sprachverberbnissen und wills fürlich gebildeten Wörtern ber Herrschaft Schmalkalben; das Wort ist ein Scheltswort und bezeichnet einen albernen, tölpelhaften Menschen.

aller, adverb., eigentlich ber Genitiv Plur. von all, vielleicht elliptisch für aller Dinge, erscheint im 16. und 17. Jarh. in Hessen sehr häusig; in Berhandlungen bes 18. Ih. ist es mir bis jest noch nicht begegnet. Zwei Belege aus dem J. 1580, welche in der Zeitschr. für hess. Gesch. und Landesstunde 3, 314. 322. sich sinden, hat Grimm WB. 1, 220 angeführt, und zwar als einzige, wiewohl aller auch sonst, indes freilich sehr selten vorkommt z. B. Froschmeuseler (1608) Bl. Hija: obs aller gar sen oder reh. In Beispielen, wie solgende zwei sind, ließe sich fragen, ob nicht aller der Nom. Sing. Masc. von all sein könne, worauf auch Grimm a. a. D. hindeutet: "hette Er demsselbigen gesolgt, so wehre dieser streytt aller verhuttet worden". Verhörprotosoft Treisbacher Gemeindemänner von 1609. "Alß die Enla die Kröte mit dem steden gestochen, sen der Mist aller glimmendt geworden". Marb. Hegenprozesseren von 1633. Lgl. Schmeller 1, 42. Aus dem Munde des Volkes habe ich aller niemals vernommen.

allera, zu arg, zu auffallend: "bas ist aber allera". Schmalkalben, wo viele bialectische, bis zur Verhunzung herabgehende Entstellungen ganz gewöhnlicher Wörter vorkommen, bergleichen auch dieß eins sein mag, welches indes so unstenntlich geworben ist, daß es schwer sein möchte, bessen richtige Form aufzudecken.

alleweile, jett, eben, im Augenblick. In ganz Heffen in diesem Sinne üblich, während alleweile (alldieweile) anderwarts so viel bedeutet, als während, indessen, ober allezeit.

allrüsch adv., raich, geichwind, aus bem verftartenben all und risch gusammengefett. Schmaltatben.

Alp neutr., albernes Geschöpf, Pinsel; ein in ben Mittelständen und in den Städten übliches Scheltwort: "du bist boch ein rechtes Alp". Wenn es gestattet ist, bieses Wort auf die Elben zurückzubeziehen, so verdient angemerkt zu werden, daß dieses sonst masculinische Wort, der elbe, gerade bei einem alten Hessen, harbeiten, gerbort von Friglar, neutral gebraucht erscheint: diu elber (also Nomin. Sing. doz alp) v. 756; Frommann zu Herbort S. 228.

alrest adv., bas mbb. alrest, allerebeft, in bem Sinne von erft, jest erft. Schmalkalben.

als, Abverbium, eigentlich allez (alles), Accusativ von all.

1) allezeit, beständig, 3. B. "er ift als babei geblieben". Diefe altefte Bedeutung erscheint schon im Swein f. Benede Worterbuch jum Swein S. 4. Grimm b. Wörterb. 1, 229. Im fachfischen Heffen, wo vorzugsweise diese Bedeutung des Wortes im Gange ist, wird dasselbe richtig nicht mit weichem, sondern mit hartem s (alz, alb) gesprochen.
2) immerhin, weiter. "Des Morgens früh suhren wir als weiter zum

Landt hinein". Sans Staden Reisebeschreibung (Beltbuch 1567 fol. 2, Bl. 30b). Gben fo in Ifaac Bilhaufen Grammatica. 1597.

Filius. Wohin? wohin? da merck ich auff.

Rusticus. En fragft bu erft? als bin gen hoff. Und eben fo noch heute: als zu; als fort (alsefort); als brauf! (Buruf beim Buschlagen, zumal bei Brügeleien); als in einem weg.

3) einstweilen. "Geh als hin, ich komme bann". 4) zuweilen. "Ich bin als ba gewesen"; auch als einmal (gesprochen: alstemal). Reinwald Henneb. Id. 1, 2. 2, 20. Schmeller baier. BB. 1, 42. Schmidt schwäb. BB. S. 18. Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115: algt, dann und wann (Graffchaft Sobenftein).

5) je, in distributiver Bedeutung: "vor 2000 eziegel als vor bas hundert g alb. geben". Singlifer Bogteirechnung von 1560. Gben fo noch

jekt überall.

Alse fem., Wermut, artemisia absynthium. Diefer am Rhein ziemlich übliche Name bes Wermuts findet sich auch in Hessen, doch selten, und ist von mir nur an ber untern Schwalm (Babern) gehört worben.

Alte fem., Alter, Lebensalter, Lebenszeit, Gehr üblich. Reinwalb

Senneb. 3d. 1, 2.

Altmutter. Scheint ehebem hin und wieder neben Eltermutter anstatt bes noch jest ganz unüblichen Großmutter im Gebrauche gewesen zu fein. Berhandlungen aus ber Werragegend (3. B. Eschweger Hexenprocessacten von 1657) ergeben es am häufigsten. Seut ju Tage ist es außer Gebrauch.

amber, entweber; Dberheffen. Wahrscheinlich nur eine Entstellung ber ursprünglichen Form, gleich ambern für antworten.

ambern, embern, in Oberheffen und im Fuldaischen die gewöhnliche Form für antworten; boch hat Eftor S. 1403 eine Redensart als oberheffisch: "Das tann er nit embern" - bas fann er nicht verweigern, ausschlagen, welche zu beweisen scheint, bag in ber jetigen Form bieses Wortes zwei verschiebene beutsche Worter, nämlich außer antworten auch bas alte, gang in bem eben angegebenen Sinne gebrauchte entbern, embern, enthalten feien.

Amen msc., die Bauchseite bes wilben Schweins. Diefes nieberrheinische Wort (f. Teutonista [1477] bei Richen Idiot. hamburg. S. 444) ift heut gu Tage nicht mehr ublich, tommt aber in altern Schriften haufig vor. "bry ruce, zewen heupt und ein amen fwinen wiltprab". "zewene rucke, ein heupt, ein amen swinen wildpradt". Marburger Rechnungen von 1497. ammen 1553; einen Leben Umen, 1568. Landau Geschichte ber Jagb G. 230 (wo indes bas Wort unrichtig erklart wird). "Ein wildes Schwein hat am Ammen feine Dutten" Ebbs. S. 239.

Ampe fom. himbeere. Im Ifenburgifchen (Balbensberg). Bgl. hierzu etwa ammelbeere Grimm BB. 1, 279. Schmeller baier. BB. 1, 53.

An fem., zusammengezogen aus agen, oberhefsisch, wofür niederhessisch enne, erne gesprochen wird, ber Splint bes Flachsstengels, welcher als Absabsel beim Brechen und Schwingen abfällt, und auch beim Hecheln und Spinnen nicht ganz entfernt wird. Goth. ahana, ahd. agana. Die niederhessische Sprachform wird meist verkehrt als die Enden, Flachsenden, verstanden. Grimm MB. 1, 189. Estor d. Rechtsgel. 1, 643 schreibt die agen; aber schon Alberus Dict. Bl. Qqb: Aun (= an). "Behen Möth Schieb Ahne joes Möth für zwen Alb habe ich undenbenantin zu verbawung meines In. fürsten und Herrns Schornstein alsie vsm Schlos versauft". Quittung der Bitwe Anna v. Weiterstausen, Rauschenberg 30. Dec. 1609. Bgl. Schebe.

von zum Boraus, an der Reihe, sehr üblich. Gin Zehntpflichtiger hatte vier, fünf Garben an, wenn auf dem eben in der Zehntabzälung stehenden Acker vier, fünf u. s. w. Garben über das Zehend überschoßen, also auf seinem dem nächst in die Zehnterhebung kommenden Acker mit fünf, sechs u. s. w. anstatt mit eins zu zälen angefangen werden mußte. Wer im Kartenspielen das Ausspielen hat, ist an, wer bei dem Auslooßen das erste Looß gezogen hat, ist an oder hat das an. Schmidt westerw. 3d. S. 6. S. berührt sich dieser Gebrauch des an sehr nahe mit der Bedeutung desselben in anstimmen und anwer fen (zuerst die Stimme erheben, den ersten Wurf in Kegel= und Würfelspiel haben).

Andacht msc., die in Hessen im 16. u. 17. Jarhundert übliche Bezeichnung der, seit länger als einem Jarhundert in Hessen mit einzelnen, in Oberhessen workommenden Ausnahmen nicht mehr angebaueten, Getreideart ador, sonst Dinkel, Dünkel, Spelz, Kernen genannt. Desters in den Heberegistern jener Zeit: "vier Metzen Andacht hat N. N. zu liesern". "Dieweil aber der Pfarher jeto das Hafferseld ausgestellet und besahmet, und noch etliche Ucker mit Andacht zu besehen seindt, so sollen und wollen der Pfarher und obgedachte beide schwestern die zum Andacht bereitte Länderei zusammen und uf gemeine untosten vollends zurichten und mit Andacht besamen und hinwidder beids Haffern und Andacht miteinander einernden". (Fürstl. Canzlei Abschied vom 8. Mai 1600 in Sachen Henrich Cramm, Pfarrherrn zu Trendelburg wider Hansen Beckers gewesenen Bürgers daselbst hinterlaßene zwei Töchter).

Barfcheinlich ift tiefe seltsame Bezeichnung nichts anderes, als ein Synopnymum für Dünkel, wie Dinkel schon in älterer Zeit gesprochen und geschrieben wurde; Dünkel und Andacht aber sind (z. B. bei Luther) gar nicht selten als Synonyma gebraucht worden. Zumal aber hat vielleicht das Misverständnis tas lat. ador, welches man als von adorare abstammend und als gleichbedeutend mit adoratio faste, zu der Bezeichnung bes ador durch Andacht beigetragen.

Ligi. Kummer.

andelagen, verandelagen, ministrare, porrigere, überantworten, überreichen; ein aus dem uralten dunkeln andelago, welches nur in franklichen, burgundischen und longobardischen Urkunden als Symbol der traditio vorkommt, abgeleitetes und bis zum Ende des 16. Jarhunderts in Hessen vorkommendes Wort. Außer in Hessen scheint es nur in der Wetterau und in Thüringen vorzukommen. S. Grimm Rechtsaltertümer S. 196, vgl. S. 588. Grimm WB. 1, 304, wo zalreiche Belege angeführt sind, die sich übrigens aus gedruckten und ungedruckten Urkunden noch sehr erheblich vermehren laßen; z. B. Kopp

Berichisverf. 1, Beil. 13, S. 34; Beil. 31, S. 64; 74, S. 140. Safner Befch. ter Berich. Schmalfalben 2, Beil. 5, S. 156. Zeitschr. f. heff. Beid. u. Lantest. 2, 161; 4, 52. Oft fommt andelagen ohne ben Beifat eines weitern Berbums vor: darumbe sol nicht deminder die vorgeschrieben almusen genzlich und triulich den armen gehandelagt werden. (Deutsche Abfahung ber Urfunde bes herman von Grune von 1314, die Stiftung bes hainger Almofens au Friglar betreffend, welche in lateinischer Abfagung mit ber Ungabe baß fie von 1312 fei, bei Faldenheiner Beschichte beff. Stabte 2, 193 f. ftebet; bie Stelle lautet hier: non eo minus elemosina prescripta plene et fideliter pauperibus ministretur). Und were ess sache, dass ich dass forwerg off gebe, so sal ich en dass huss vnd dye schuren andelagen in aller masse als ich dar czv komen (Urf. bes Claus Ritich fur Spiegcappel von Balmarum 1423). Und sullen ehn sulche czinse alle jor verangelagen zu erem gots husse (Urt. ber Elfe Robe gu Somberg v. 1513) und fo febr oft in ben Spiegcappeler Urfunden, 1513-1514 in ben Formen angelogen, verandelogen, verangelogen. Roch häufiger aber erscheint bezalen und andelagen, geben und andelagen: Ich Jacob schellehorn vnd ich Else sin elich wirtin Burgere zu Marpurg bekennen offenliche - daz wir sullen alle jar geben vnd andelegin gnossenliche Hetten wydewin Henr. fon Rosphe — funff vnd czwenczyk schyllinge penninge geldes (Urf. v. 18. Januar 1362). Vnde die broche sal her von stunt - bezalen vnde den formunden vorandelagen (Urf. ber Fischerzunft zu Wigenhaufen vom Epiphaniastage 1445). Wullen - eynem igclichen geben vnd verandelogen lossen - eyn malder sin lebetage (Urkunde bes Abts Joh. Bubbel ju Spiegcappel vom S. Balentins Tage 1508).

Außerdem bebeutete andelagen auch operam praebere, Handreichung thun bei einer Arbeit, einem Handwerf. Der Steindecker Hans Noldener von Marburg quittiert 21. Mai 1554 über Bezalung der von ihm an dem Schloß zu Rauschenberg verrichteten Steindecker Arbeit "darzu meynem knaben zu lohn vij albs so mir geandelogt". Eben so quittiert 17. September 1567 Hans Dreudel, Bürger zum Nauschenberge: "Zehen alb. hab ich — empfangen, hab dem Weißbinder zur handt gegangen und geandelogt". Alberus hat in gleichem Sinne (Dict. Bl. yb) dasselbe, nur verfürzte Wort andeln, ministrare, und das Substantivum Andeler, opera, der dem meister handreichung thut (Bl. na).

überandelagen, eine abundante Composition: "wollen wir den obgemelten gwardian, brudern vnd couent (ber Barsüßer zu Marburg) hiermitde ubergeandelagt han solich gud vnd briss (Urt. Henrich Hedmanns v. 1474). überandelung, Rückgabe. "Und nu vst solch gut ere waltrecht vnd andere gerechtikeit, mit obirandelunge den herrn zu cappel ere waltrechtsbrieue, vor den amptluden czu Homberg genczlichen verczegen" (Urt. v. 1492).

Anderfarb neutr., gespr. annersarr, ein im Schmaltalbischen übliches Kartenspiel, wobei bie Farben burch Zeichen und Rebensarten verraten werben.

andern, verandern (sich), in ber besondern Bebeutung "sich verheiraten" in ganz Hessen, am meisten in Oberhessen üblich. Zeum andern male wan sie (die Gottessehen von Cappel) ere kynder verandern woln das mugen se thun war sie wollen mit eynes Apts von Cappel rate (Urteil der Schiedsmänner zwischen dem Abt Rohmul zu Spieheappel und den Männern des Virnegaus, v. 10. Mai 1430). ich ensal oder enwil mich auch nit verandern geistlichen ader werntlichen in keyne wyse an wysszen und willen myns bruders obgenant. (Alimentationsurk. des Ritters Reinhard v. Schwalbach 1446).

biss so lange das sie mandar worden unde sich elich veranderten; Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 673. Demnach ich mich mit hans kürsner eelichen verandert. Trim. Pr. A. v. 1538. und als er daruf geantwort, Ich will mich noch nicht andern, hab sie daruf ferner gesagt, Du wilt doch bald ein weinkauf trinken (Rede eines Junggesellen, dem von ihrer Mutter die Tochter angeboten wird; Marburger Hexenprocessacten von 1579).

Die nächste Erklärung bieses Ausbruckes mag leicht bie sein, seinen ursprünglichen Zustand, ben ber Chelosigkeit, ändern. Weigand nahm im Friedberger Intelligenzblatt 1845. No. 95 an, der Sinn sei: sich mit einem andern ehelich verdinden, also so viel wie sich zweien, sich verdoppeln; daß bieß jedoch unrichtig sei, beweist die Stelle aus des R. v. Schwalbach Urkunde

von 1446.

anferben, ben zu spinnenben Flachs um ben Woden (Spinnroden) anlegen. Oberheffischer, mir zur Zeit unverständlicher Ausbruck.

Anfertigen, auf ber Fart, Reise, angehen, anhalten, anfallen. Wen eyn rad ader eyn richter geleytet, den ensal nymant anesertigen, her en srege dy radesmeyster unde den richter, ob he von en sy geleytet. Statuta Eschenwegensia aus bem 15. Jarh. (von Röstell 1854 herausgegeben, S. 3). Grimm WB. 1, 329.

Bugen, verlangen, sich sehnen; "der Sterbende hat sehr nach seinem Bruder geangt". Fuldaer Land. Es ist dieses Wort nach dem mhd. Abjectiv ange, sehnlich, gebildet, könnte übrigens auch mit dem niederdeutschen, im übrigen Sessen gebräuchlichen anken, stöhnen, zusammenhängen, zumal da in den nördlichen sultatischen Gegenden dieses angen auch anken ausgesprochen wird, und sogar die Grundlage zu dem sehr vollsäblichen angeln, eifrig nach etwas sireben, abgeben, so daß man letzteres Wort nicht als eine Metonymie vom Fischsange zu betrachten hätte. Neinwald Henneb. Jo. 1, 3 hat in gleicher Bedeutung wie hier angen erscheint, das Wort ankern, und stellt es mit jenem angeln in warscheinsicher Weise zusammen.

Anhans masc., wird in perfönlicher Beziehung meift für Concubine gebraucht, wie in der ältern Zeit allgemein üblich war, indes auch für Theilenehmer an einem Geschäft, Consorten. So schon 1542 in einem Landsiedelzleihbriefe des Landgr. Philipp von 1542 (Lennep von der Leihe zu LSA., Cod. prob. S. 29) "George Becker und Curt Hansen Juwonern zu Vilbel sampt jrem anhang".

Lgl. Grimm WB. 1, 366-367.

Andub masc., ist ber gewöhnliche Ausbruck für Anfang, zwar in ganz Heffen, ausschliehlich jedoch, so bas wort Anfang gar nicht verwendet wird, an ber Schwalm und in Oberheffen gebrauchlich.

Anke fem., ber Hintersopf, ber Nacken, bas Genick. Ist burch ganz Hessen ber übliche Ausdruck; Nacken ist gänzlich unbekannt, Genick wird nur in bestimten Beziehungen gebraucht. Es gehört mit enke, talus, zu einem Stamme, wie schon Schmidt westerw. Ibiot. S. 6 angenommen und Grimm WB. 1, 378 bestätigt hat. Uhd. ancha. Neinwald henneb. Id. 1, 3. Weigand Friedb. Int. Bl. 1846 No. 61. Schmidt schwäb. WB. S. 24. Schmeller baier. WB. 1, 83.

unbefannt find. In gang hoffen fehr üblich, wie in bem gröften Theil von

Nieberbeutschland: Richen Id. Hamb. S. 6. Klein Prov. WB. S. 16. Grimm WB. 1, 379, wo auch ein Beleg aus B. Waldis angeführt ist. "Durch ihr jämmerliches weinen und anden" Torquemata Hexamereon übers. von bem Kütternden (Landgr. Hermann). 1652. S. 347.

anne adv., fort, weg; fast nur in ber Berbindung mit gehn üblich: anne gehn; geh aune, tummel dich. In Niederhessen (boch nicht in ben iachsischen Bezirten) und Hersfeld, so wie im Schmaltalbischen (hier in ber Form ane, gesprochen une) und Schwarzenfelsischen üblich; in ber Grafschaft Ziegenhain und

Dberheffen unbefannt.

Außer dem Elsaß ist dieß Wort bis jett nicht nachzuweisen. Fischart hat es im Gargantua, in der Form annen dreimal: 1582 Pb (1594 96a) Hui annen, hui annen, Lerma, lerma jr hosseut, sagt der Teuffel, ritt er auf der Sau. M4a (1594 106b) gleich wie dem König Autho sein erster Sohn alsbald vom gehn mußt Jon heissen — hui annen. O3b (1594 137b) Hui nun annen, lasset uns die reimen herum rammelen und rommelen. In Arnotds Pfingstmontag (Straßb. 1816) erscheint es einigemal, und wird im Glossar nicht unwarscheinlich durch an hin erklärt. Grimm WB. 1, 418 hat nur die dritte Stelle aus dem Gargantua, und hält das Wort, ohne Zweisel irrig, für ein Verdum.

Den bis jest vorhandenen Ibiotismensamlungen fehlt biefes Wort.

Anrichte sem. ber, meist etwas niedrige, Küchentisch bessen Platte von drei Seiten mit Leisten eingesaßt ist, niedriger Küchenschrank, dessen Dockel zu einem solchen Tische eingerichtet ist. Ein früherhin allgemeines schriftbeutsches Wort (Grimm WB. 1, 426—427), welches jedoch Adelung als Provincialismus gekennzeichnet hat und darum als in Hessen vorsindlich hiermit constatiert werden soll.

anschneiden bezeichnete, so lange und wo immer sich ber Kerbhölzer bebient wurde, ben Schnitt am Rerbholz vollziehen; bie Conftruction war bie, baß ber Gegenstand, welcher burch ben Schnitt bezeichnet werben follte, bas birecte Object bes Berbums auschneiben bilbete, mahrend bie Berfon, welche ben Kerbenschnitt vollzog, in activischer Fügung bas Subject, in paffivischer bas bativische, indirecte, Object war. Das birecte Object wurde indes als felbst= verständlich in ber Regel nicht ausgebrückt; ber Bolgfuhrmann pflegte bem Thorfchreiber jugurufen: "ich will angeschnitten haben" ober "fchneiben Gie mir an", weil sich die Abwerfescheiter von felbst verstanden. Gang abnlich verhielt es sich auch in altern Zeilen, nur daß ehebem die Kerbhölzer und das Unschneiten eine weit umfangreichere und wichtigere Rolle spielten, als noch vor breißig Jahren ober gar heut zu Tage. Go war ehebem bie Benuhung ber Balber in bei weitem ausgebehnterer Beife gestattet, als gegenwärtig: es fonnte, nach erhaltener und fehr leicht zu erlangender Erlaubnis, in bas Legerholz (fpater, noch im 16. Jarhundert: Leseholz) mit Wagen und Karren gefaren, im Walbe gereifert (Reifer gehauen) und Bieh gehutet, auch bas geweiste (jest: angewicfene) Bolg gefällt werben, aber es mußte jebe biefer Sandlungen angefchnitten werden, ober es traf ben das Unschneiben Bernachläßigenden Balb= buße (im 16. Jarhundert von 7 bis 13 Albus). Gben fo mußten die gur Daft gehenden Schweine bei schwerer Watbbufe angeschnitten werden. Die alten Forftregifter, namentlich die Bugregifter geben fur alles bieg fast gallofe Belege. Sehr oft wird in ben letteren ohne weitern Beifat gefagt "hat nit anges fchnibben", "hat nit lagen anfchneiben", meiftens jedoch mit ben betreffenben

nähern Angaben: 3. B. "z alb. Johann Roben, bas er nicht, als er in leger holz gefaren, angeschnitten hat" (1562); ober nur "— bas er in walb gefaren und nit angeschnitten"; bie alte Mangersche zu Wetter, bas sie in walb faren laßen, und jr nit angeschnitten ist worden (1572); "hat im wald gehuett und nit angeschnitten" (1566); "hat ein buchen gehawen und nit angeschnitten" (1567); 1 fl. N. hat sein Schwein nit angeschnitten" (1565).

anspenneln, mit Stecknadeln befestigen; üblicher in ber metaphorischen Bebeutung: einen an eine Arbeit seßeln, ihn (bittweise) zur Uebernahme eines Geschäftes vermögen, von dem er nachher nicht wol wieder los kommen kann. S. Spennel. Schmidt westerwäld. 36. S. 7.

anstössig, unwol, unpaslich. Schwarzenfels. Ift noch nach bem ehemaligen Gebrauch von anfto fien, wofür jest ungefahr zustoßen gebraucht wird (es stößt mich ein Fieber an, es hat ihn eine Schwachheit angestoßen) gebildet. In Niederhessen gilt für bieses anstößig: aufstüßig.

anthun, 1) wie gemeinhochbeutsch, einem etwas anthun — ihn bezaubern. 2) sich anthun, sich antleiden; einen Roc anthun. Fast ausschließlich gebrauchter Ausdruck, neben welchem anziehen kaum wenn von einzelnen Kleidungsstücken die Rede ist, vorsommt, niemals wenn vom Ankleiden im Ganzen gesprochen wird. Um häusigsten hört man dieses Wort, wenn das Anlegen der Sonntagstleider bezeichnet werden soll. "Hielte doch darvor, weil sie sich (an einem Sonntage) anthun wollen, wehre sie in die andere stube gangen". Marburger Hegenprocessachen von 1658.

Anthuerin die Todtenfrau; im Schmalfalbischen.

Antonius - Schwein, Töngessau. Ursprünglich (vgl. Schmeller baier. BB. 1, 86) ein Schwein welches von ben Gläubigen jum Beften eines Antoniterhauses (urfprünglich bes Klofters St. Antonii bei Bienne in ber Dauphine) bergleichen eins zu Grunberg beftand (f. Unrmann in Ruchen= beder Anal. hass. 4, 390 f.) unter Aufficht eines zu diefem Zwede exponierten An= tonitermonche gehalten und gemaftet meift auch burch eine Gloce am halfe ausgezeichnet wurde. Die Antoniter pflegten mit einem hammerfreug b. i. einem Rreuze, welchem ber obere Urm fehlt (T) umberzugehen und zu terminieren; am Ende bes Kreuzes hieng ein Glodchen. Auch ließen fie wol bei biefem Terminieren ein Schwein mit einer Glode am Salfe hinter fich hergeben und terminierten Futter für daffelbe (Seff. Bebopfer 5, 72), woher die ehedem febr übliche und noch jest nicht gang vergegene Rebensart: "mit ber Sauglode lauten" ihren Ursprung hat. Die bemerkte Art des Mastens hatte die Folge, daß die Antoniusschweine geringer als die Schweine der Fleischhauer waren. In Emmerich & Frankenberger Bewohnheiten bei Schminte Monimenta hassiaca 2, 707 heißt es: Sant Anthonius swyne die hauwt man durch eyn ander, unde gilt 1 punt eyns hellers mynner dan der fleischhauwer fleisch, das sy oich durch eyn hauwen, wie das des jars gegolden hait. Saufig murben bie Antoniusschweine, Tongesfauen, Wegenstande bes Spottes, und dienten zu einer Menge von fpottischen parabolischen Rebensarten, g. B. fagt Landgr. Philipp von einem im Sahr 1558 nach Cachfen und Deißen geschickten Latai "wir achten er laufe umber wie eine Thongesfau und bettele und fei alle Tage voll". Lanbau Gefch. ber Sagb S. 230 (mo freilich biefe Stelle misverftanten worden ift). Burfarb Balbis fagt in seiner Uebersetzung von Th. Kirchmair Regnum Papisticum (bas Bapftisch Reich 1555. 4):

VI. Cc.a Antonius ber sew muß hüten Das nit ber wolff bawiber wüten. Drumb man jm in den stedten hegt Gin Schwein bas seine Schellen trägt.

und Bl. Qiija Groß, feißt gemest Anthonis Schwein Gar gut in jren Kuchen sein. All die jn weigern solche stewr Bebrawens mit Sant Tonnis sewr.

Antworter. "Der Antwörter (al. Antworter) ober appellat". L. Philipps Resormation 2c. v. 28. Juli 1527. Bl. Ba und sonst oft in ben Berbandlungen aus der ersten Hälfte bes 16. Jarhunderts. Jm 17. Ih. ist das teutsche Wort schon völlig von dem lateinischen verdrängt. Haltaus Gloss. p. 27. Orimm WB. 1, 510.

Anwan msc. Item geschehe ein dotschlag in diesem gericht und gesche der anwan so naue, dass das haupt hinus siele etc. Salzschliefer Weistum von 1506. Grimm Weist. 3, 375. Ist dieses anwan = anwand? Grenzstück. angewan kommt ebendas. S. 377 vor: so er (der Fischer) wolt ein angewan abschlagen, wo es allerdings Grenzstück zu bedeuten scheint.

Anwand fem., Grenze, Grenzacker, vorzugsweise ein folder Acker, auf bessen lange Seite mehrere andere Acker mit ber schmalen Seite stoßen. Ein sehr altes und sehr übliches Wort, z. B. Lennep Leihe zu LSM. Cod. prob. S. 233: "in guten Neinen, Steinen, Anwanden halten" Urk. v. Alsseld v. 1558. Grimm WB. 1, 513. S. anwender, gewand, wenden. Bgl. Strodtmann Id. Osnabr. S. 1.

Anwandung fem., Grenze. "Es foll auch iht genanter Jost Hose—berürte wiesen in guten reinen, steinen, Malen und Anwandungen, auch in stetiger beserung vnd wesen behalten". Leihebrief des A. W. v. Döringenberg für Bockerode (Gericht Kahenberg) v. 1565 bei Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 229.

Anwender msc., 1) was anwand, ein Acker auf bessen lange (breite) Seite andere Aecker mit der schmalen Seite (Stirnseite) stoßen. Sehr üblich, neben Unwand, welches manden Gegenden, z. B. dem Fuldaischen Land, zu sehlen scheint, so daß hier nur Anwender (awengel) gehört wird. "Anwendels ein schmales Ackerbeet" Grafsch. Hohenstein (Jour. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 115). 2) ber Besitzer einer Anwand (eines Anwenders). Grimm BB. 1, 514 hat Anwander. S. anwand, gewand, wenden.

Angewende neutr., 1) das Necht, ben Pflug zu wenden auf eines andern Acer. Eftor d. Rechtsgl. 1, 680 (v. 1693), 2) gleichbebeutend mit anwender (1) und anwand (Eftor ebbs.)

Ar (Aar), ber eigentliche Name bes Ablers, findet sich zwar in der Bolksprache so wenig wie das zusammengesetzte Wort Abler, wie denn auch der Bogel seihst schon in alter Zeit bei uns selten gewesen zu sein scheint, aber in einigen, freilich nur sehr wenigen, Ortsbezeichnungen hat sich Ar (aro) gleichwol erhalten. Zunächst fommt in Betracht die Burg Arnstein dei Witzenhausen, der Stammsitz der von Bodenhausen; sodann ein Waldberg zwischen Treisbach und Engelbach: das Arennest; hieran schließt sich der Name eines Waldes oberhalb Wöltershain nach Wallenstein zu, welcher mit sehr alter Flezion bis in das 14. Jarhundert Arnisnest hieß, jetz Armsnest genannt wird. Indes setzt diese Annahme freilich voraus, daß ein Nominativ arn, wie das niederdeutsche

arnd, statt aro, ar, anzunehmen fei. Unter biefer Boraussetzung könnte man barauf geführt werben, bie ziemlich häufigen Armsberge, beren altere Schreibung abgeht, als Arnisberge aufzusaßen.

**Aren**, adern. Ein altes reduplicierendes Berbum (Prät. ier, Partic. gearn), welches im Participium bis in die neuere Zeit volksüblich war und in Oberhessen zum Theil noch üblich ist; das Präsens Indic. und der Insinitiv, die übrigens schon in sehr früher Zeit er, eren gelautet haben, sind wie es scheint schon längst ausgestorben, und das Präteritum ist bereits mhd. in die schwache Conjugation übergegangen. "Iglich sorwergt sal jerlichen zu yder art eren eynen tag nach landes gewonheht". Immichenhainer Leihbrief von 1446 bei Lennep Leihe zu Cod. prod. S. 192. "Unde surte sie darnach zu selbe uff eynen acker, unde spyn er V adder VI an eynen pluck in erin hemmeden, unde erte mit en eyne sorch —— unde wan die sorch gearn was, so spyn er andere in". Wigand Gerst enberger bei Schminke Monim. Hass. 1, 243. "hat hinder einem Mahrstein her geahren, welcher auch außgeworsen ist worden"; — "hat ime ein Ort Ackers abgeahren" Wetterer Bußregister von 1591. "hat einn sebendigen Rhein abgeahren" Ebbs. von 1583. Schmeller b. W. 1, 97—98. Man kann versucht werden, das Wort aeren (sren) statt zu Aehre, hierher zu ziehen.

Arke fem., ein großer Haufe, zumal Holz, auch Stroh. In Oberhessen und Schwarzensels üblich, in Niederhessen unbekannt. Estor S. 1403. "It.
xxxviij lb. ij schilling vor xiij arcken hulzs gekaufft, des sint vi arcken eyn
vor dry punt und vij arcken eyn vor iij lb. vj schill. gekaufst". Rechnungen des
deutschen Ordenshauses zu Marburg von 1497. Dagegen scheint in solgendem
Saze: "biss an der slud argken boden der Nidder molen" Emmerich Frankenberger Gewohnheiten dei Schminke Monim. hass. 2, 701, die Flutarke nichts
anderes als arca, Holzgerinne, zu sein. Ugs. Schmeller 1, 103. Grimm
WB. 1, 545.

Armedel fem., Armut, jedoch niemals im abstracten, stets in conscretem Sinne: armselige Hauswirtschaft, armseliges Gewerbe, armselige Nahrung. Allgemein üblich, und in gleichem Sinne schon von Hans Sachs und Fischart verwendet (Binenforb 1580 Bl. 39a; 1588 Bl. 37b "da ist nichts dann Armadei im Baurenläger"). B. Waldis und S. Franck scheinen das Worteben so abstract wie Armut, als ein Synonym von Armut, zu verwenden. Grimm WB. 1, 558. 562. In diesem abstracten Sinne erscheint es anderwärts öster, z. B. in der Grasschaft Hohenstein: "Armeten, Dürftigkeit". Journal von u. für Deutschland 1786, 2, 115.

Armelding ntr. In hunfelb und Umgegend bie beinahe ausschließliche Bezeichnung bes Kamisols, welches Fremdwort baselbst fast unbefannt ift.

Arsch. Grimm BB. 1, 564-568. Sehr üblich find die Schimpf- wörter Lappa., Bettela., Nacka. für einen armseligen, bettelhaften Menschen.

Arthur adj., vom Ackerboben, angebauet, Frucht tragend; "artbares Land", dem Triesch entgegengesetzt; wie gemeinhochd. urbar. Althochd. arton, colere, habitare. Grimm BB. 1, 573. Bgl. Schmeller b. BB. 1, 111—112.

artlich, fonderbar; "er sprach so artlich", er sprach so seltsam, unversständlich, mit einer dem Hörer nicht faßlichen Bedeutsamkeit; "mir ist so artlich", mir ist so sonderbar (zumal: schwindlig) zu Wlute, so daß ich eine Krankheit ahne. In ganz heffen, wie in Baiern (Schmeller b. WB. 1, 111) und anders

warts. Grimm WB. 1, 575. In ber altern Bebeutung, für bas gemeinhochbeutsche artig, erscheint artlich auch nicht selten: "bas ift ja gar artlich gemacht", bas ift eine funftliche, forgfame, fleißige (auch feltfame, Berwunderung erregende) Arbeit.

Arzetei fem., noch jest zuweilen geborte Form für Arzenei, ebebem befonders im Gebrauche für Urzneifunde. Q. Philipps Reformation vom 18. Juli

1527. Bl. Diija und fonft oft.

Ascher. Ascher, Escher, msc., ber jum Behufe bes Seifenfiebens in Alfche eingerührte ungeloschte Ralt, welche Ginrührung ben Aefcher anftellen

Ass ntr., die ehemalige Bezeichnung bes bem Biebe (Ochsen, Küben, Ralbern, Schweinen und hunben), gereichten, aus geschrotenem und eingeweichtem (gemilgetem) Rorn, für bie Sunde Bafer, bestehenden Futters. Das Wort tommt in allen hefsischen Bof=, Schloß= und Rentereirechnungen bes 15. und 16. Jarhunderts ungaligemal vor. Borten 1451: iij firtel forns geur molen acu affe ben swynen. Grebenstein 1462: 1 mlt. forn zu affe bauon zu milgende ben melten tuwen und heleswynen. Reichenbach 1425: exposita der fruchte dieses jars, ben mesteswonen und anders ben nogern im hofe zu age und zu milgefale gemalen und gemacht. Rauschenberg 1562: feche meften forn gemalen und au hunde brot vigangen und mibt hinwegt gefürt gen marpurg; item brittehalb malter habern zu hunde viß gleicher gestalt geaczt und midde genomen. Lom 16. September 1562 bis zu Reujahr 1563 verzehrten bes Landgrafen Philipp Sagbhunde in bem einzigen Rauschenberg zwölf Mött (vier Mött auf ein bamaliges Marburger Malter, welches 16 Deften faßte, gerechnet) Korn zu Sunbebrod und elf Malter elf Meften hafer zu hunbeaß; die Zal ber hunbe belief fich auf 90 im Minimum, öfter aber auf mehr als 100, und fie hielten fich in bem angegebenen Beitraum fiebenmal, jedesmal 1 - 3 Tage in Raufchenberg auf. Lgl. Strobtmann Idioticon Osnabrug. S. 17, nach welchem Aat (Aut) Die Bezeichnung ber Traber bes abgebraueten Dalzes ift.

Ase fem. (ase) foll, wie in Baiern und Tirol (Schmeller 1, 115. Frommann Diundarten 4, 64) bei Wetter ber Balfe ober bas Solggeftell im Schornftein, an welches Speck und Burfte zum Rauchern aufgehangt werben, welche Borrichtung fonft Deise (Dese) beißt, auch bas Bolgeftell über bem Dfen. welches fonft gleichfalls Deise heißt, genannt werben. Go Landau in feiner "Dritten Ausführung über ben nationalen Sausbau" in ber Beilage ju No. 12 bes Correspondengblatts 2c. Daselbst gibt er auch einen Reim an, welchen bie Rinder in und bei Wetter um Fastnacht fingen, wenn fie mit holzernen Spießen umherziehen und Spect, Burfte u. bgl. betteln:

Liebe liebe Bafen, Steig fe in be Ufen, Lang fe me en Stud Sped armeslang, Rann fe's nit geschneibe, Lang fe me be gange Seiten.

Das Wort fehlt bei Brimm.

asten, ein bisher noch unerflartes Berbum, welches ftets mit bauen verbunden (asten und bauen) auftritt, und bie Gultivierung eines Ackergutes gu bezeichnen bient. Borzugsweise tritt es in Weistumern ber Betterau und beren füdlicher und öftlicher Rachbarschaft auf, wie z. B. in dem Altenhaslauer Weistum von 1354 (Grimm Weist. 3, 413, wo indes auch die nicht gang zu verachtende Bariante essen vorkommt), indes ift es auch in Oberheffen bis in das 16. Jarhundert üblich geblieben: "Herman Dalheufer von Nechelshausen fagt bei gethanem Aidt: Er hab die Albenburgt vor vierhigt Jaren helffen aften und bawen". Marburger (Gladenbacher) Zeugenverhör von 1562.

S. Grimm WB. 1, 589.

Atzel fem. 1) bie Elster, boch nur im Haungrund, im Fulbaischen und sonst einzeln im östlichen Hessen; bei Kirchhof Wendunnut erscheint bas Wort Bl. 185b. Grimm WB. 1,596. Redensart: die Agel wollt auch gern mit traurig sein, konnt aber das Hüpfen nicht laßen. 2) schlechte Perücke, Perücke überhaupt, meist im Scherz und Spott. Reinwald henneb. 3b. 1,5. Schmidt westerw. 3b. S. 9, vgl. Grimm WB. a. a. D. 3) Hundefrankheit, gemeinhochdeutsch die Raude genannt; im östlichen Hessen schr üblich. 4) zänkische Person "das ist eine kleine Agel"; "der ist eine recht bose Agel". Sehr üblich.

atzelig, zänkisch, leicht zu beleidigen, unverträglich, bisig; allgemein üblich, indes im Haungrunde doch in milderer Bedeutung: lebhaft, flink, im Gebrauche. Die bis daher erschienenen Jdiotismensammlungen kennen dieß Abjectivum nicht. ein atzlet gemüt, welches Grimm a. a. D. aus Keisers-

berg anführt, scheint abweichender Bedeutung zu fein.

atzeln, neden; sich atzeln, sich streiten, mit Worten zanken; allgemein üblich. Bgl. itzeln. Reinwald henneb. Joiot. 1, 6 hat das Wort in einer Bebeutung (vergebliches, läppisches Zeug vornehmen), welche hiesigen Landes nicht üblich ist. Auch in der Bedeutung bunt sein, bunt machen, welche Grimm WB. 1, 596 dem Worte zueignen möchte, ist es mir nirgends vorzgetommen.

aube, aufwarts, mas in entschiebenen oberbeutschen Gegenben auffe lautet; meift nur mit gehen verbunden: aube gehn. Schwarzenfels.

auern, au schreien, laut jammern, wehtlagen; ber hund auert wenn er eingesperrt ist; ber Mensch auert bei einer chirurgischen Operation; auch bezeichnet man bas weinerliche Bitten kleiner Kinder mit auern. Sehr üblich, zumal in Niederheffen.

Wird in ben Ibiotifen nicht aufgeführt; fehlt auch Grimm WB.

Alehnlichen Sinnes ift

autschen, einen lauten Schmerzensruf (autsch) ausstoßen; dieß Wort wird von Thieren gar nicht, und vom Menschen nur gebraucht, um einen einzelnen Schmerzenslaut zu bezeichnen. So sagt man auch: "es thut autsch", d. h. wehe zum lauten Aufschreien. Gleichfalls sehr üblich.

Aufholz ntr., in benjenigen Gegenben, wo die eigentümlichen Ausbrücke für die Ackergeräthschaften, zumal für die Pflugtheile, erloschen sind, z.B. in manchen Dörfern der Umgegend von Kassel und abwärts, der Name für benjenigen Pflugtheil, welcher anderwärts Schemel, Boss, Pfälf (Pél), Astertrach heißt.

aussetzen ift in Niederhessen, wo scheppeln unbekannt ist, die Bezeichnung bes Schmudens ber Zuchtmägbe (f. b.) mit Kränzen und Bantern; ein Mädchen aufsetzen; die Mädchen waren bei ber Hochzeit gar schön aufgesetzt. S. scheppeln. Grimm BB. 1, 736.

#### aufstehen f. stehen.

aufstützig, unwot, unpastich. Nieberheffen, auch wol Oberheffen. ,indem Junder Hans Wilhelm (v. Keubel) angefangen auffstutig zu werden,

bas er eine Cur vber bie anber brauchen muffen". Christoph Dietrichs Chronik v. Schwebba zum Jahr 1675. 1606 25 ist ein Ochse, "so ein Bffstößer gewesen" in bas herrschaftliche Schlachthaus zu Marburg geliefert worden. Rauschenb. Rent. Nechn. v. 1606.

Lgl. anstössig.

tung, au fungst, au fonk, ein schmalkalbisches verberbtes Wort, bessen Ursprung aufzuklären mir nicht hat gelingen wollen. Seine Bedeutung ist 1) vollends, synonym mit ausemer und ausegrad; 2) die einer Verwunderungs-Interjection: warum nicht gar! was du sagst! nicht möglich. Lgl. fung.

augen, gesprochen eigen, zeigen. Ift in Hessen nur in ber Meslexivconstruction sich äugen (eigen), aber allgemein, üblich, und bedeutet dieses
sich äugen die meist abergläubische Andeutung, welche ein Abwesender, zumal
im Augenblick des Todes, oder auch ein Verstorbener von der Anwesenheit seiner Seele in der Heimat gibt; der Abwesende (Sterbende) äugt sich, wenn ein Hausgerät oder bergleichen, welches von ihm war gebraucht worden, sich auf
scheinbar unerklärliche Weise, meist mit Geräusch, bewegt. Es ist das goth.
augjan, abb. ougen, welches gemeinhochdeutsch in ereignen entstellt worden ist.

Im Fuldaer Lande ift sich aichen (Saungrund eigen) fo viel als fich rachen, fein Mutchen fuhlen; ausaichen "feinen Gift an jemanden ausaichen" feinen Born an jemanden auslagen. Gehört dies Wort hierher, oder zu eichen,

ahd. eichon? Graff Sprachschatz 1, 127.

Auwel, Aul sem. und masc., die Eule, nach ber in ber Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen herschenden Aussprache bes ü, richtige bort her. schende Form bes mhd. üwila, welches in Niederhessen als ale ausgesprochen wirde, Er hatte vermeint, es möchte ein Aul in den Schornstein gefallen sein". Marb. Hegenprocessacten von 1659. Bgl. das engl. owl.

aupern (sieh), sich rühren, sich rippeln, b. h. sich bemerklich machen, sich austehnen, ist nach Reinwalds Angabe (Henneb. 3d. 2, 24) im Schmalstalbischen üblich; mir hat es bis jest nicht vorkommen wollen. Warscheinlich ist bas Wort nichts anderes als bas von Reinwald ebds. S. 22 aufgeführte appern, von bem ahb. auaron, iterare.

ausemer, eine ber mancherlei arg entstellten Sprachformen, welche in ber Herschaft Schmalkalben vorkommen, auch ansemer gesprochen. Ihre Bedenstung ist: auch vollends: "ou hättest ausemehr bis N. gehen können"; "ich will ausemehr bis ein Uhr warten". In angrenzenden Gebietstheilen gilt in ganz gleichem Sinne des mehrst. Ein Synonym von ausemer ist ausegrad.

Ausmann, pl. Ausleute, auswärts Wohnender; Statuta Eschwegensia (1834 von Röftell herausgegeben) S. 2, wofür ebendf. auch gast gebraucht wird. In den Weistümern (z. B. dem von der Elbermark und von Rorbach, Grimm Weist. 3, 321. 327) bezeichnet Ausmann insbesondere auch den Grundbesitzer, welcher außerhalb der Mark seinen Wohnsitz hat, Ausmärker, forensis. Bgl. Auswartmann.

Aussetzen, aussteuern, verheiraten; eine ehebem gemeinhochbeutsche, bei Luther (Richter 12, 9) häusig vorkommende, jeht erloschene Bedeutung des Wortes, welche im Schwarzenselsischen, im Schmalkaldischen, auch theilweise noch im Fuldaischen üblich ist. Grimm WB. 1, 970.

Aussatz m., die Mitgift, Aussteuer; überall ba üblich, wo aussetzen in ber eben verzeichneten Bedeutung sich im Gebrauche befindet.

Russe, hinaus; fubliches Fulbaer Land, Schwarzenfels; ausse faren Bieh austreiben, zur Beibe treiben (wie fahren im ganzen westlichen heffen vom

Biehtrieb gebraucht wird).

Auswartmann, Auswartfrau, Auswartleute fommen in einem Schlüchterner Weistum aus der zweiten Hälfte des 15. Jarshunderts (Zeitschr. f. hess. Gesch. und Landest. 4, 286—287) vor, und bedeutet augenscheinlich extraneus, foreusis, Ausmärker, wie noch heute der Abj. ausswärtig gebraucht wird. Bgl. Auswohner, Ausmann, und Einwart.

Auswärts m. (Auswart, Auswert m. Ausfart fem.), Frühling, Borfrühling, zumal ber bevorstehende Frühling. Jeht nur noch im Amt Metra, in den Oörfern der Herschaft Schmaltalden, und sonst einzeln z. B. im Amt Spangenberg (hier aber in der Form Ausfart) üblich, ehedem in ganz Hessen im Gebrauche, wie noch zur Zeit in Baiern s. Schmeller B. BB. 1, 117. 4, 161. Marburger Hexenprozessachen von 1658: "Solches wehre ihrem bedüncken nach negst abgewichenen auswarts drey jar gewesen". Andere Aussagen über denselben Zeitraum bestimmen denselben: im frühen Frühjahr, zu Ostern. Sbendas. von 1659: "Ihrer Dochter Barbe gewesener Man Henche Höcken zu Gölbe Sohn hette von auswerth ahn die 14 tage vor Christag gesohret". Andere Aussage über denselben Gegenstand: "Fr. wie lang er gesohret? A. Bon gedachten Ostern die 14 Tage vor negst darauf folgenden Christag". Dem Auswärts steht, jedoch nicht in Hessen, der Einwärts, das ablausende Jahr, die Spätherbstzeit, gegenüber. Grimm BB. 1, 1011. Zeitschrift f. hesse u. Landest. 4, 52.

Auswoner msc. extraneus, forensis. Wolfhager Nechnung von 1563. Bgl. Grimm WB. 1, 1020. Lgl. Ausmann und Answartmann.

ausziehen in der Bedeutung ausnehmen, sich vorbehalten, ist jeht wol kaum noch volksüblich, war ehedem hier wie anderwärts sehr gewöhnlich, und erscheint so in vielen Urkunden, z. B. in einer von 1490, die Antoniterzüter zu Ringshausen bei Niederasphe betreffend in Lenneps Cod. dipl. zu seiner Ubhandlung von der Leihe zu Landssiedelrecht 1768. No. 16 S. 52: alls derselbe vnser herre den walt zu solichem hosse gehoret auch Kuppel strüche boume vmb den selben hoss vnde walt gelegen in solicher lehnunge vssgezogen vnde vor sich vnde sin nachkomen behalden hait. Grimm BB. 1, 1039.

Auszug m. 1) Ausnahme, Borbehalt. In Diefem Ginne ift Auszug bie bem heffischen Bauer in ben nicht fachfischen baw. nicht leibeigenen Begirten von Nieber- und Dberheffen allein geläufige Bezeichnung bes Altentheils, wo= gegen bie von ben heffischen Juriften gebrauchte Bezeichnung Leibzucht aus bem fachsischen Sprachgebrauch entlehnt und jenen Bezirken ganglich fremd und unverftanblich ift. Auszug bebeutet hier ben von ber Uebergabe an ben Sohn ausgenommenen Theil des Gutes, ben vorbehaltenen Befig. Der Auszug tonnte felbstverständlich nur bei freien (nicht leibeigenen) Bauern vorkommen, fo wie bie Leibzucht nur bei leibeigenen, benen ber Berr ihre Leibesnarung auch wenn fie unvermögend waren, aber mehr nicht, zu geben verbunden war. Auszugsurfunden, welche biefe Bortbebeutung fesistellen, find noch manche aus alterer Beit vorhanden, a. B. eine unter ben Urfunden bes Rlofters Spiegcappel vom Jahre 1499, worin ein Ginwohner bes Dorfes Wernswig bie lebergabe bes Gutes an feinen Sohn, welche hier ale ein formlicher Bertauf an ben Sohn bargeftellt wird, bezeugt, und in ber es am Schluße beißt: auch hain ich heyneze schroder vorkousser obgenant in disseme kousse vad briffe vsgezcogin vad die helsste solichs kodens vnd zeugehorunge myn lebenlang zeu gebruchen behalden. S. ausziehen.

Lennep Leihe zu LSR. S. 684 f. Kopp Handb. 1, 382.

2) exceptio, Einwendung vor Gericht, dann auch Borwand, Ausstucht; in älteren Schriften hier wie anderwärts häufig, im Munde des Bolfes nur noch felten anzutreffen; "het aber der verclagt rechtmessig außzug widder die undequemlickeit des Richters formalien der appellation, formlicheit der libels, unschießlicheit der artickel, odder der gleichen sachen fürzubringen". Landgr. Philipps Reformation 2c. vom 18. Juli 1527. (Marburg 1528. 4. Bl. Bb). Grimm BB. 1, 1042.

Auszüger, Auszöger msc. Der alte Bauer, welcher sein Gut bem Sohne übergeben und sich "auf ben Auszug" gesetzt hat. Im östlichen Hessen sind bie Sitte ber Eltern, sich auf ben Auszug zu setzen, also auch Auszug, Auszöger, seltner.

aut, etwas. Oberhessen und Schwalm; hostm aut gegâ? (hast bu ihm etwas gegeben?) "man sagt von naut, es kommt von aut"; "wenn ich boch aut wüste, wollt ichs sagen" unzälige Mal wiederholter Ausruf einer angeblichen Zauberin aus Kirchhain auf der Tortur zu Marburg 1. 3. und 26. August 1658. wei aut Berwunderungsformel (= wie was!) im oberhessischen Hinterlande. Am häusigsten erscheint das Wort heut zu Tage in der Formel aut oder naut, eigentlich: etwas oder nichts, die aber jest fast nur in der Bedeutung entweder — oder! Ja oder Nein! um das Schwanken der Entschließung oder die Unentsschiedenheit überhaupt nachbrücklich abzuweisen, im Gebrauche und sehr üblich ist, auch weit außerhalb ihrer Heimat von den gebildeten Ständen nicht ungern ans gewendet wird, freilich nicht selten in sateinischer Verkleidung: aut-aut.

Es ist bas abb. eowiht, iowiht, ieht, mbb. iht, altfrief. awet, angelf. aviht, avht, engl. ought, welchen letteren Formen aut am nächsten stehet. Bgl. Grimm Gramm. 3, 52. BB. 1, 1044. Das Wort fehlt in ben Ibiotismen-

sammlungen.

Vgl. naut.

autschen f. auern.

awäsk, albern, in welcher Bebeutung bas Wort jedoch nicht so häufig vorkommt, als in der Bedeutung verkrüppelt, verwachsen. Im Fuldaer Lande. Es ist das mhd. awitzic. Schmeller 4, 207. Brem. WB. 1, 1.

S. awisig.

awisig, aweisig, albern, sinnverrückt. In ben fächstischen Bezirken, wie in ganz Nordbeutschland. Strobtmann Id. Osn. S. 18. Brem. BB. 1, 1—2.
S. aweisk.

Awetze fem. in ber Gegend von Friglar ber Name ber Artemisia abrotanum, bes Gartenhains (Gartenhahns) wie biefe wolriechende Pflanze im übrigen heißt.

### 23.

Bade fem. (richtig: Bade), Nugen, Vorteil, Huffe. Gin in ganz Heffen, wie in ganz Niederdeutschland gebräuchlicher Ausdruck; verhältnismäßig am feltensten hört man ihn in den östlichen Districten Heffens. Berstärkt: gute Bade. sich zu Bade arbeiten, ein Stück seiner Arbeit zum Voraus thun, um sich 3. B. die Aufgabe des nächsten Tages zu erleichtern. alle Bade killt, sprichwörtlich:

auch eine geringe Beihulfe ift annehmbar, wenn g. B. nur ein geringer Arbeiter, ein Rind, an ber Arbeit fich beteiligt. ein Heller thut dir gute Bade, doch hute dich vor Schuld und Schade fprichwortliche Schergrebe, wenn eine unverhältnismäßig geringe Leistung, Zalung insonderheit, entrichtet wird. Unbaden msc. Unfug, Berlegenheit; ungezogener Bube.

baden, auch batten (richtig: baden), belfen, nugen, fast nur noch in feststehenden Rebensarten üblich: das badet (batt) mich nichts, bas hilft mich nichts, fann mir nichts nugen. es balt nicht, es geht nicht, geht nicht an, fügt fich nicht, rudt nicht vorwarts. das hilft und batt nicht, bas fann nun einmal nicht anders fein. badets nicht so schadets nicht, superflua non nocent, eine besonders in ber Diemelgegend häufige Redensart.

In ber Schriftsprache ift diefes Wort mahrend ber zweiten Salfte bes 17. Jarhunderts erloschen. In dem Liede "Wacht auf ihr Christen alle" fomt die Beile vor: "Geld, Gut kann bich nicht baten"; in einem 1677 in Kaffel ge= brudten Gesangbuch findet fich G. 283 biefelbe noch unveranbert, wogegen bas 1690 zu Marburg gebruckte Gefangbuch S. 113 fcon hat: "Gelb, But tann

uns nicht rathen".

Bal. Scherze Dberlin S. 98. Richen Samb. 36. S. 10. Brem. WB. 1, 61. Schottel Haubtspr. S. 1282. Schmidt Besterw. 3b. S. 14. Schmeller 1, 215. Grimm WB. 1, 1153-1155. Gramm. 1, 494. 2, 43.

Badegeld, ein Befchent alterer Beit, bem Trintgelbe gleich. Rechnung bes beutschen Ordens zu Marburg von 1479 über ben Beinbau daselbst; Zeitschr. für heff. Gesch. u. Landestunde 3, 175.

Bacher, Baecher msc. ber weiße linnene Rumpflittel ber Bauern. Diese Tracht, welche ehebem feit Jarhunderten im gangen Oberheffen, theilweise auch in Diederheffen üblich war, ift feit bem Jahre 1840 in Abnahme gekommen, und feit 1848 bem Berschwinden nabe; fie hat ber blauen Bloufe weichen mugen. Der Name Bacher fam jedoch nur in Oberheffen vor, ift auch von Eftor in feinem oberheffischen Börterbuch (D. Rechtsgel. 3, 1404) verzeichnet; jest ift er fast ganglich erloschen.

baken, hart zuschlagen, hart niederwerfen. "bak die Thur nicht so", schlag die Thur nicht so hart zu; "baf das Holz nicht so hin"; "ich bafte ihn in

die Ecke". In gang Altheffen üblich.

Neuerdings bedeutet das Wort, zumal in Oberhessen, auch: Brantwein faufen: "einen bafen", einen Schluck Brantwein nehmen, gierig hinunter schlucken.

baffter (bi after), außer. Das Wort fommt in hessischen Schriften im 15. Jarhundert sehr häufig vor, wird aber schon in der ersten Hälfte bes 16. Jarhunderts selten. Seit den beiben letten Decennien des 16. Ih. habe ich es nicht mehr gefunden. Rach bem Bortommen beffelben in jenen Schriften tann nicht bezweifelt werden, bag es im Boltsmunde lebendig gewesen ift.

baehen ift im Bolfsmunde nur in einer Bedeutung, und auch in biefer, meines Bigens, nur im öftlichen Beffen im Gebrauche: Stocke im beißen Bachofen roften, fo bag die Rinde fich von bem Solze loft, und bas lettere, nachbem es mit Del eingerieben worben, fich braun farbt. In biefem Ginne fommt bas Wort auch im Brem. WB. 1, 35 vor.

Val. Baewes.

Bahrgericht. Gin feit bem Anfange bes 13. Jarhunderts übliches Gottesurteil. Der vermutliche Morter mußte feine rechte Sand auf ben Leichnam bes Ermorbeten legen, und wurde fur fculbig, fpater wenigstens fur ber That hochverbächtig gehalten, wenn in Folge biefer Berührung bie Wunden bes Ermorbeten auflengen zu bluten. Grimm D. Rechtsaltertumer S. 930-931. Beispiele bieses Berichtsgebrauchs finden sich in heffen bis jum Ende bes 17. Jarhunderts. Zwei berfelben mogen hier angeführt werden. Im Jahre 1603 wurde bei Dieberwetter eine Frauensperfon auf ber Landftrage ermorbet gefunden, und ber Leichnam Tags barauf begraben. Jest erst erhob sich Berbacht gegen einen Fremden, welcher im Begriff ftand eine Burgerstochter von Better ju beiraten, und ba feine Ausfage bei ber Befprachung fdwantend waren, fo wurde jum Gottesurteil geschritten: "weil bann, berichtet ber Schultheiß zu Wetter "22. October 1603, seine außage beromagen gethan bas man Brfach gehabt ein "gewiffers zu probiren, Go haben wir mit vorwißen und bewilligung auch beifein "bes Pfarrherrs Citiften und bes Raths ber entleibten Verson grab wiber ernoffnen laßen, verbechtigen hertutretten und fie anrühren laßen. Db ban mohl nber forper fehr bleich und fast ber erben gleich auch die wunden fo er geschlagen "beren 8 ober Meun gewesen, gant schwart und zugerunden gewesen, Go seindt "boch nicht allein bie wunden wiber sobalt frisch Roth und fließendt sondern nauch die entleibte fram under irem gesicht widder so Rother gestalt als ob fie "noch lebte und fchlieffe worben, baruf ban er Beinrich (Bogt, ber Chemann "und Morber ber fraglichen Frauensperfon) wiber gu G. F. G. haften gebracht, "vnd bigherr verwart gehalten wirdet, das weib aber wider in ir grab gelegt "worden". Die hierauf von dem Fiskal erhobene peinliche Amtsantlage nahm ausbrudlich Bezug auf bas Gottesurteil ("18, Sonbern es ift auch whar, als ber ermordete forper bem Beclagten vorgelegt, und von bemfelben betaftett worden, by die Wunden, fo fonst verblichen und eingefallen, frisch blutt von fich geben"), und ber Defensor beantwortete diesen 18. Klagartitel babin: "gum ersten und "anbern maell habe er ben tobten forper betaften muffen, und seine finger in die "wunden off ber ftirne leggen muffen, ba habe fich bie Wunde bes corpers nitt "entferbet, als aber ber corper gewendt und er zum britten maell bie wunden "betaften muffen, habe fich bie wunde mit bluett entferbet"; - eine hinreichend beutliche Hinweifung auf die Art und Weise, burch welche man die Leichname ber Ermordeten jum Bluten gebracht haben mag. - 3m Jahr 1673 war in Wohra ein Kindsmord vorgefallen, und die des Mordes beschuldigte Weibsperson mußte in der Boruntersuchung zu breien Malen die hand auf ben vorgelegten Leichnam bes Kindes legen. -- Im Boltsglauben ftand (und fteht zum Theil noch heute) bie Richtigkeit biefes Gottesurteils unerschutterlich fest; eine Ausfage aus Betiesborf vom 3. 1673 über einen von ber verschmäheten Geliebten angeblich Bergifteten fagt: "und am britten tage nach feinem tobt habe er vbergeschoffen, baß "er fast im blutt geschwummen, und habe feine schwester bie Windtsche gefagt: "Er bette noch fein blutt phergeschoffen, big bag bes Schnabels tochter fommen "und frenge bracht, mit ihren fünff brubern, welche ihm alle fünff an die groffen neben offm rechten fueg gegriffen baß fie fich nicht furchten folten, vnd als "Schnabels tochter ihme auch an biefe zehen gegriffen, habe er Blutt vber-

Backofenkröffer msc., d. h. Backofenkriecher, ist an der Eber von der Form seines Nestes hergenommene Name des Weidenzeisigs, Zaunstönigs. Im östlichen Hessen wird dieser Logel aus gleichem Grunde geradezu

Backöfelchen genannt. Der Name Zaunkönig ift ganglich unbefannt.

Backsbeere fem. 1) im eigentlichen Sinne: geborrte (gebadene) Birnen, wie getrodnete Aepfel, Zwetschen, Birnen gusammen im öftlichen Heffen

"gebacken Werk" genannt werben. Sonft Hugel. Scherzhafte Frage an eigensfinnige, mahlerische Kinder: "Schätzchen, willst du Hugeln ober Backbeeren?"

2) uneigentlich in den Mittelständen gebräuchlich für fleines Gepack, fleine Geräthschaften. "Ich will nur erst meine Backsbeeren vom Tische raumen";

"wer tragt mir wol meine Backsbeeren nach Saufe?"

Balle, nur im Plural, das Zahnsleisch, zumal der kleinen, zahnenden Kinder. Das Wort ist jetzt ganz so geformt und wird auch so verstanden, als sei es Plural von Ball, während es doch nichts anderes ist, als pilren, Pillers lein. Nur hin und wieder hört man wol: die Bällen; noch seltner die fat richtige Form die Bällern. Bgl. Schmeller bair. WB. 1, 168.

balfern bebeutet im Fulbaischen fullen, vollstopfen; bie Tafche (Sad)

balfern, Die Rafe mit Schnupftabat balfern.

Balhorn. Der Name eines ansehnlichen, auf einer Hochstäche, welche die Ursprünge der Flüßchen Elbe, Ems, Erpe und Warme enthält, im Gebiete des ersteren derselben gelegenen Dorses, öftlich von dem Städichen Naumburg. Wie die Namen jener Flüßchen vom töchsten Altertum sind, so auch der Name dieses Dorses. Es kommt als Balahorn bereits in dem Breviarium S. Lulli (Wenck hess. Candesgesch. 2, Urk. B. S. 17) und in einer Urk. des 10. Jach. (Wenck 3, Urk. S. 30) vor, und enthält als ersies Compositionsglied das Wort dalu (goth. dalvs). Dieses Wort erscheint goth. alts. ahd. nur in abstracter Bedeutung: perniciosus, malus, das Substantivum in dem Sinne von pernicies. Hiernach könnte Balahorn bedeuten: die schlimme, verderbliche Höhe, oder da Horn auch in der Bedeutung Winkel vorkommt: der schlimme, verderbliche Winkel. Möglich aber wäre es, daß balu ursprünglich die concrete Bedeutung der Todtenbrand stätte gehabt hätte, und dieser Ort die von den Hauptsigen der Katten (Maden, Mehe, Wichdorf, Kirchberg) nicht weit entsernte Stätte gewesen wäre, wo das Volk seine Todten seierlich verdrannt hätte.

Bambaster, Untersutter unter die Sättel. "ij elen lyns duchs den waissir eseln (den Waßereseln, welche das Waßer auf das Schloß zu tragen hatten) zu Bambaster under die seddel". Marburger Schloßrechnung von 1475. Ob man nötig habe, zur Erklärung von Bambaster das Wort Bast, Packsattel, mittellateinisch dasta und dastum (Brem. WB. 1, 60) hinzuzuziehen, will ich nicht entscheiden.

S. Bomsen.

bambeln, (pampeln), was sonst bammeln und gemeinhochbeutsch baumeln ist: schlaff herabhängen ober herabhängen laßen und in schwankender Bewegung sein oder in dieselbe bringen. "Mit den Beinen bambeln"; "es bambelt alles an shm" er hat eine nachsäßige, schlaffe Haltung und eine nachläßige Kleidung. "Arme hände und beine (eines neugeborenen Kindes) weren "gewesen alß gant zerschlagen, und hette alles gepampelt, daß man es auch "nicht zurecht bringen können". Aussage der Hebamme Margarete Clermund zu Frankenderg 29. Juni 1697.

Metaphorisch: langsam gehen, langsam arbeiten: "ber bambelt ben ganzen Tag" arbeitet langsam ohne etwas vor sich zu bringen. Gin Bambeler, ein

langfamer Arbeiter, welcher bie Weschäfte hangen lagt.

Schmidt westerm. 3b. S. 12-13. Reinwald henneb. 3b. 1, 117.

Grimm b. 2B. 1, 1095 (unter bammeln).

IBann m. ist jest aus der Boltssprache völlig verschwunden, nachdem bie lette Erinnerung an ben Bann, die Bannmublen, ihr Bannrecht burch Ablösung

verloren haben. Bis zum Jahr 1820 bezeichnete Bann (gesprochen Bon) in ber Stadt hunfelb einen Zettraum von acht Tagen im herbst, während bessen Tanzbelustigungen Statt fanden und gewisse Mirte ihre Bannrechte (bas Recht, in bieser Zeit allein Musik und Tanz halten zu burfen) ausübten. Bon dem Erlös bieser Bannrechte der Wirte bekam in ältern Zeiten der Beamte zu hünfelb einen Theil seiner Besoldung.

bannen ift als scherzhafter Ausbruck üblich im Sinne von bewältigen, zwingen, z. B. einen Begner im Ringen (wrangeln), eine ftarte Portion Speife

und bergl.

bändern, bas Haar mit Banbern und Blumen burchstechten, wie bie jungfräulichen Bräute, Gevatterinnen und Züchtmägbe thun. Geißgrund, Umsgegend von Hersfelb. S. aufsetzen, scheppeln, schnatzen.

Bandermagde, gebanterte Dlabchen, vorzugsweise Die Buchtmabchen.

Bänderwerk ist da, wo Schapel (f. b.) unbekannt ist, b. h. im ganzen innern Hessen, und wo auch die Bezeichnung "Aussach" nicht gäng und gäbe ist — um Friglar, Felsberg, Melsungen — die Bezeichnung für den beständerten Kranz (Schapel) der Kranzjungfrauen (Scheppelmägde). Die Unbehüllssichtet des Ausdrucks beweist hinlänglich, daß entweder in den bezeichneten Bezirken das Scheppeln überhaupt nicht einheimisch, sondern nur geborgt ist, ober daß diese Bezirke geneigt sind, Traditionen der Sprache zu vergeßen.

Bansen msc. (eigentlich Banse), Hause, zumal von Getreibegarben, Strohgebunden oder Holz, besonders wenn die Garben, Holzscheite u. s. w. aufgeschichtet sind. An der Diemel üblich, auch sonst einzeln vorkommend. In der Bedeutung Scheuer, in welcher dieses sehr alte, im Gothischen (Matth. 6, 26. Luc. 3, 17 bansts) vorhandene, aber die dahin weder im Althochdeutschen noch im Mittelhochdeutschen aufgesundene, und nur in der niederdeutschen Volkssprache gebräuchliche Wort dei Schottel Haubtspr. S. 1283, Stieler S. 54, Scherzscherlin S. 94, Klein Krov. W. S. 38 erscheint, ist es in Hessen meines Wisens nicht üblich. Nur Schütze holst. Id. 1, 67 hat es in einer dem hesssischen Gebrauche gleichen Bedeutung.

bansen (banzen, panzen) Heu, getrockneten Klee, Getreibe in Garben, Strohgebunde auf ben Scheunenboden (bie Buhne) zusammendrängen; vgl. Kopp Handbuch 1, 415. 312 (aufbansen) und die daselbst angeführten Stellen aus den altern hefsischen Verordnungen; — auch wol metaphorisch von andern Gegenständen: "ben Ranzen ganz voll bansen". Ganz allgemein üblich.

Grimm b. 2B. 1, 1119.

Bar, ursus. Unter ben mancherlei vom Baren hergenommenen Rebensarten mag hier eine stehen, welche ich nur aus einer hefsischen Schrift kenne und bie bei Grimm BB. 1, 1123 fehlt: "ann Bern hehen und barnach bahinten bleiben" L. Philipps Dritte warhafte verantwortung wiber H. Heinrich (Marburg 12. Merz 1541) 4. Bl. Da. Der Sinn berselben ist: in gefährliche Unternehmungen verstricken, zu solchen anreizen, und bann sich heraus ziehen. Unter ben zalreichen Ortsbezeichnungen in Heffen, welche vom Baren her-

Unter ben zalreichen Ortsbezeichnungen in heffen, welche vom Baren hersgenommen find, ist die alteste das schon im 8. Jarhundert vorkommende Berinscozo, jest der Fleden Allendorf mit dem Beinamen im Berschießen, in der neuesten Zeit: Allendorf am Barenschuß. In der Gemarkung dieser Ortschaft sindet sich noch jest eine Barenhege und ein Barenbach. Außerdem gibt es mehrere Barberge und Barenberge (Knull, Zierenberg), eine Barenburg (Meisner, Wolferobe), mehrere Barenheden, eine Bernstrut, einen Bernstein (Groß-

felheim, Schröck), ein Barenloch, ein Barennest (Untergeis) und mehrere Barenwinkel (Großenritte, Hainrobe, Florsbach). Endlich findet sich in heffen (Zwesten) ber kaum noch anderwärts vorkommende Familienname Barenfanger.

barbeinig, barfuß. Schmalfalben. Reinwald henneb. 3b. 1, 7.

Ngl. busbeinig.

Bare, Bore fem., alte Ruh. Im nordöstlichen Oberheffen (Raufchensberg, Wohra, Sebbeterobe) vorkommenb.

Bare sem. Milchtopf, in welcher die Milch zum Gerinnen geschüttet wird; eine Bare ift sehr weit und niedrig, und führt diesen Namen nur im nördlichen Theil von Niederhessen (sonst: Röbbes); in Oberhessen werden zu diesem Zweck umgekehrt sehr schmale und hohe Töpfe verwendet. Warscheinlich ist bare Nebensorm oder auch nur Entstellung von barn, Trog, Krippe. Henn erbens gele hat dem westerwalt eyn milcheborn frebelich zu ryssen. Büdinger Bußregister von 1475—1482. solkers hennen frauwe hat peterchin geschuldiget er habe ir jnn iren milcheborne geschißen. Ebbs. Ags. Nichen Hamb. Jd. S. 10, wo diese Redensart als Metonymie aufgeführt und auf barm, Hese, aus sich wol irrig, zurückgeführt wird.

Barenhäuter m. (Bernhüter) war bis vor wenig Jahren in Schmalkalben die spottende Bezeichnung der Hosenträger von Seiten derer, welche die alten furzen Hosen (ohne Leibstück) trugen. Seitdem die langen Beinkleider allgemein in Gebrauch gekommen sind, ist die Bezeichnung ausgestorben, und man hört sie jeht nur noch aus dem Munde der altesten Leute.

Bars (richtiger Barch) msc., verschnittenes männliches Schwein, porcus, ahd. paruh. Nur im Schmalkalbischen ist die einsache Form (gesprochen Bork, Burk) üblich; in dem übrigen Hessen (zumal in Niederhessen) kommt nur das Deminutiv Bärgel, Börgel (neutr., auch masc.) vor. Schottel Haubtspr. S. 1284. Reinwald henneb. Id. 2, 26.

Barte sem. kleine Axt, welche mit einer Hand geführt wird, bald mit breiterem, beilähnlichen, bald mit schmalerm, axtähnlichen Bart, Handaxt, Handebeil. In ganz Niederhessen ist das Instrument und der Name allgemein gebräuchlich, in Oberhessen ist das Werkzeug wenig gebräuchlich, und der Name völlig unbekannt; bei Kirchhof im Wendunmut erscheint der Name öster, auch scheint es, als sei dieß Gerät damals als Wurswasse gebraucht worden, wenigstens wirst bei Kirchhof (Wendunm. 1602 S. 329) ein Bauer mit einer Barte nach einem Hasen. Bei den Bauernschlägereien des 16. Jarhunderts in Niedershessen, Thüringen u. a. D. scheinen die Varten gleich den Bauernspießen eine nicht unerhebliche Kolle gespielt zu haben. S. Grebenordnung Art. 23. §. 1. (LD. 4, 621). Brem. WB. 1, 40.

Ugl. Grimm b. 28. 1, 1143-1144.

Bartel msc. Name verschiebener Kleidungsstücke: 1) Pelzhaube ber Weiber im Schmalkalbischen; Reinwald henneb. 36. 1, 7. 2) Frakrock, zumal berjenige, welcher in seinen Schößen nicht spig zulauft, sondern breit abgeschnitten ist; im Fulbaischen Land.

Bas msc., herr. Dieses niederländische Wort findet sich noch jetzt in ben westfälischen Gegenden Hessens (Obermeisser, Ober= und Nieder-Listingen, Oberelsungen u. a. Dörfern) im Gebrauche, doch nur so, daß das Bolf sich besselben bloß unter sich bedient; vor den Hochdeutschen wird es vermieden, und kommt 3. B. dem Pfarrer nur in Zuständen großer Aufregung des Gemeinde-

gliebes jum Behor (wie bas freilich mit vielen berartigen Wortern geht, val. wicken).

Bass m., ausgemästeter Sammel; - bann auch Schimpfwort für einen biden, tragen Menfchen. Schwarzenfels, Schlüchtern, Steingu.

Baschke, ein unverftanbenes, im Fulbaifchen und Schmaltalbifchen fehr übliches Scheltwort. Im Fulbaifchen (Gunfelb) wird es ernftlich, im Schmalfalbischen bagegen nicht bofe gemeint, und vorzüglich gegen Beiber angewendet. Bgl. Bass.

baselie, gerftreut, ohne Neberlegung. Sehr üblich in Dieberheffen.

verbaseln, irre werden, fich verfehrt auftellen; verbaselt sein, üblicher als verbafeln, feine volle Befinnung nicht haben, gerftreut und verfehrt fein. Dieberbeutsches, in Dieberheffen fehr übliches Bort. Brem. 2BB. 1. 59. Schmibt Besterw. 3b. S. 288. Grimm BB. 1, 1148.

Bast. Rebensarten: "fich bas Baft von ben Sanben winden", fehr üblich vom beftigen Sanderingen in großer Ungft ober Betrübnis; - "fich bie Schuhe mit Baft binden" (ober auch: "mit Biden", was noch üblicher ift), fehr übliche Formel, um große Durftigfeit zu bezeichnen; auch anderwarts übliche und bereits altherkommliche Bhrafe, val. S. Frant Sprichworter 1541. Bl. Ra; Froschmeuseler Bl. Ba.

Sonft ift Baft die regelmäßige Abfürzung bes, übrigens ziemlich feltenen,

Nornamens Sebaftian.

rebaest adj., erpicht, ungebulbig erwartend; "er ift gebaest auf bas Kartenspiel". Dberheffen, jumal an ber untern Lahn gebrauchlich.

bätschen wie hocht. patschen, im Wager mit ben Sanben (jumal unnötig), im Rot und ichmelgenden Schnee mit ben Gugen fich bewegen.

Bätschwetter, Schlachwetter, halb Schnee und halb Regen; fcherzhaft

auch "ber hatichbatich" (vor 50 Jahren fehr gewöhnlich) genannt.

Batsch msc., totiges, naßes Wetter. Bgl. Schmidt westerw. Ib. S. 15. Bal. auch pantichen bei Schmeller b. 288. 1, 288.

batzeln, (batzeln) (sich), sich streiten, ganken, wobet es bis nahe an Thatlichfeiten, doch noch nicht zu benselben kommt. In gang Althessen, mit Ausschluß ber fächfischen Bezirte, üblich.

batzig, trohig, zum Bank herausfordernd in übermutiger Beise; ein auch in der Schriftsprache vorkommender Ausdruck; ehedem auch batzet (b. i. batzicht): "In Diefer Frage macht fich ber newe Fechtmeister sunderlich gar batet und unnuge". G. Rigrinus Bon ber rechten waren fatholischen - Rirchen gründtlicher bericht. 1591. 4. G. 119.

batzen, gleichbedeutend mit kleiben, die Gefache ber Gebäude mit Strohlehm ausfüllen und mit Lehm bewerfen und glatt ftreichen; auch wol für tunchen berwendet. Das Wort muß, nach Ropp Sandbuch 6, 68 gu urteilen, ziemlich allgemein üblich gewesen sein, auch habe ich baffelbe bis etwa 1824 einigemale vernommen, feitbem aber nicht wieder gehört, auch nicht in Erfarung bringen können, daß daffelbe irgendwo noch jest in Uebung befindlich fet.

Bauch mse. In der Bedeutung venter sind die Formeln zu bemerken 1) im eigentlichen Ginn: einen bofen Bauch haben, welche in Dberheffen üblich ift, und bedeutet den Durchfall haben; 2) im tropischen Ginn: feinen guten Bauch zu jemand haben, überall nicht gut mit jemanden fteben, ibm

gram sein. Beibe Formeln sind auch schon von Schmidt Westerw. Ib. S. 16 verzeichnet; die letztere ist gegenwärtig in Oberhessen, wo sie übrigens allein vorkam, zwar noch vorhanden, aber dem Aussterben nahe. In schriftlichen Bershandlungen älterer Zeit aus Oberhessen sindet sie sich häusig, z. B. "als sie durch das dorff boder des Erdthausers haus kommen hette Essa an der hecke gesessen, ond were das Kalb nieder gesallen und hette nicht fortgewollt, und were eine fraw von Hachdorn, so in der zeit mit gekraute nach Marburg gehet, mit gewesen, welche gesagt, dwe des Streichs, des din ich erschrocken, ich gestrawe der Essa (einer angeblichen Hexe) nicht wol, ich habe keinen guten bauch zu ihr". Marb. Hexenprocessachen von 1655.

In der, sich übrigens mit der Bedeutung venter unmittelbar berührenden und vermischenden Bedeutung uterus ist zu bemerken, daß noch im Anfange dieses Jarhunderts in ganz Hessen die Worte schwanger, schwängern im Verkehr der Bauern unter sich unerhört waren und nur im Verkehr mit den "Großen" (Edelleuten, Beamten, Pfarrern) von ihnen gebraucht wurden; es hieß vielmehr nur: "einen dicen Bauch haben" und "einer einen dicen

Bauch machen".

Pauerschaft. Sin jest nicht einmal in dem sächsischen und westsphälischen Althessen (an der Weser und Diemel), und kaum noch in der Grafschaft Schaumburg vorkommender Ausdruck; üblich noch jest in den tieser in Niederdeutschland gelegenen Hoyaischen, ehemals Hessen Aassel zustehenden Bezirken (Ucht, Freudenberg, Auburg), wo z. B. der große Flecken Wagenseld in vier Bauerschaften geteilt war. In älterer Zeit aber fand sich Sache und Bezeichnung auch in Althessen. So war die Stadt Wolfhagen vom 14. bis zum 17. Jarshundert in vier Bauerschaften (Bürscap 1457, Bürschaft 1563) geteilt, doch verstand man Sache und Wort um 1626 schon so wenig mehr, daß man das Wort Bürschaft in Bursse verderbte. Es ist dieß der noch jest in der holländischen Sprache vorhandene Gebrauch des Worts Büre: Wohner, Nachbar, und Buurtschop: Gesellschaft der Zusammenwohnenden, Nachbarschaft; also dasselbe, was wir jest in den Städten mit dem ohnehin unpassend gewordenen Fremdwort: Duartier bezeichnen.

Baum. In ältern, zum gröften Theil noch jetzt fortdauernden Flurbezeichnungen kommen fehr oft Bäume, als dem Flurstück den Namen gebend, vor, und zwar werden diese Bäume noch nach ihren alten Bestimmungen benannt. Sehr häufig sind die Namen, welche das Aufhängen der Verbrecher an Bäume, ehe man Galgen hatte, bezeichnen: Diebbaum, Hengelbaum, Galgenbaum (dieß an mehrern Orten), Todtenbaum; sodann kommen vor Pilsenbaum (d. i. Bilwizbaum), Heyenbaum; Ruhbaum, Sch. sbaum; Zehrbaum, Zielbaum u. s. w. Eine der merkwürdigsten, weil möglicher Weise an die altheidnische Mythologie erinnernde Bezeichnung ist: der gute Gobsbaum (bei Zierenberg).

Baum wurde ehebem auch für Lichtstock, Leuchter gebraucht: ",daz wir eynen boym mit eynem waslichte yn vnser pharkirchen zu Witzenhusen gemacht vnd gesasst han". Ungebr. Urt. ber Fischergunft zu Witzenhausen von Epiphanias

1445

baumen adj. (boumin), von Baum, von Holz, verfertigt. Dieß längst untergegangene Abjectivum bauert, freilich unkenntlich geworben, noch in einem berühmten Ort8= und Geschlechtsnamen in heffen fort. In der Nähe des Dorfes Wichmannshausen liegt eine Burg, jeht in Trümmern, welche von ihrer ursprüng=

lichen Bauart (im 9.—10. Jarhundert) ben Ramen die bomene burg, die von Holz erbaute Burg, genannt wurde. Diesen Namen (Bomeneburg, Bömelburg) hat sie so wie das von ihr benannte adliche Geschlecht lange Zeit (das Geschlecht zum Theil dis auf unsere Tage) geführt; die zusammengezogene Form aber, Boineburg, ist die herschende geworden, wird übrigens richtiger gesprochen: Böneburg, als geschrieben.

Baum fuchs ift in einigen Gegenden Heffens (Dberheffen, Schwarzensfels) der Name des Eichhörnchens. Metaphorisch von einem unruhigen jungen Menschen (Springinösseld): Baum füchschen (Bamfigel), besonders scherzweise drohend gegen unruhig und übermütig werdende junge Bursche in einer Gesellsschaft: "ihr Baumfüchschen (Bämfigen)!". Lgl. Schmeller bair. B. 1, 135 wo sich das "bafigene" aus diesem hessischen Gebrauch ganz gut erklären zu laßen scheint.

bauschen hat im Schmalkalbischen ben Sinn: jemanden zausen, burch-

prügeln. Reinwald henneb. 3d. 1, 8.

Brusch msc., Gebund Stroh, plur. Bäusch. Nur in Oberhessen und zwar jest vorzugsweise in den ehemals Mainzischen Ortschaften, üblich, vgl. Blitter. In den Mentereirechnungen des 16. und 17. Jarhunderts (Wetter, Mauschenberg, Frankenberg) kommt unzälige Male vor: "so und so viel peusch, ströe (ober ströer) hat der (Nentmeister oder Landknecht) zu fürstlicher hoffhaltunge in Nenthof zu Marpurgk gelieffert". Sehr gewöhnlich wird heut zu Tage der Singular Bäusch, Päusch, gesprochen. In der Knüllgegend spricht man Busch, Büsch, in Niederhessen heißt das Gebund Stroh Schüttling.

Bauz, Bux mec., einer von ben vielfältigen Namen, mit welchen bie Gefängniffe bezeichnet zu werben pflegen. Baug ist nämlich im Umt Brotterobe ber Name bes bortigen Amtsgefängnisses.

Lgl. Blobach, Goldkammer.

Baewes msc., ein Stück geröstetes Brod. Nur im Schmalkalbischen üblich, wo auch, jedoch selten, das von Neinwald henneb. 3b. 1, 8 angeführte baeben, beben b. h. baewen anstatt baejen, heut zu Tage bahen, gehört wird. S. baehen.

bêden, still warten. Oberhessen, boch nicht häufig; Estor t. Rechtsgl. 3, 1404; anderwärts in Hessen unbekannt. Gothisch beidan, abb. bitan, ober-

beutsch beiten, biten.

Chedem muß jeboch bieses Wort in Gessen allgemein, und namentlich auch in dem östlichen Niederhessen üblich gewesen sein. Aus letzterer Gegend stammen nämlich die Reime auf die Ankunft des Landgrasen Friedrich I., Königs von Schweden, in Hessen (Aller Reddelichen Hessenger Herzeliche Freude 2c. Eisenach 1731. 4), in welchen es heißt:

Ach waaß honn ma fe lange gebeit Erscht ta sitt rewer kummen

Das Herze im Liwe hott uns gefreit zc. (Abgebruckt auch Hersfelder Intelligenzblatt 1832. No. 9, 25. Februar).

Beiderwand fem. und neutr., Beidermann msc. und neutr., Gewand, Zeug, aus beiden Stoffen, Gewebe halb aus Linnen halb aus Wolle; ber Aufzug ift Linnen (weiß), der Einschlag Wolle (meist grünlich gefärbt). Es ist dieß die Tracht der ärmeren Gegenden in den Thälern der Geis, der Aula, ber obern Efze und deren Umgebungen; noch immer wird ein großer Theil dieses Beiderwands von den Händen derzenigen, welche dasselbe tragen, nicht allein gesponnen sondern auch gewebt. Der Geisgrund trägt von dieser Tracht ben Namen Beiderwands (manns) grund. Daß dieß Gewebe im 16. Jarhundert schon vorkam, zeigen Kleiderreste aus jener Zeit, gewis aber ist es weit älter; indes hat sich der Name zur Zeit doch nicht über E. Alberus, welcher in seinem Wörterbuch Bl. Ji4b die entstellte Form beiderwen hat, hinaus versfolgen laßen.

In ber Bebeutung Rasch, Serge, in welcher es Frisch 1, 77 hat,

fommt es in Seffen nicht vor. Grimm d. D. 1, 1366.

Beier msc., ist im Haungrund, um Eiterfeld, und weiter der Name der Bremse (Oestrus bovis, Beissliege), durch welche das Beiern (f. d.) des Rindviehes bewirft wird. Ob eine Entstellung aus Beia d. h. Biene? Daß bisen selbst in beiern übergegangen sein sollte, ist nicht wol glaublich, da in einer und berselben Gegend beiern und bisen (zischen) zusammen vorkommt.

beiern, 1) sterben; scherzhaft und verächtlich. Allgemein übliches, aus perire verberbtes Wort, nicht aus ber Judensprache entlehnt, wie Schmidt

westerw. Ibiot. S. 18 meint.

2) Das meist rasch auf einander folgende Anschlagen des Glockenklöpfels an die Glocke, welches entweder (bei kleinen Glocken) mit der Hand oder mittels eines Seiles bewirkt wird; es wird hierdurch ein dumpfer, ernst und gleichsam melancholisch klingender Glockenton erzeugt, und demnach das Beiern zum Sinkuten der hohen Feste und der Leichenbegängnisse gebraucht. In dem letzten Jarhundert war dieser Gebrauch nur in den zu den Diöcesen Mainz und Göln gehörigen katholischen Ortschaften (Amt Amöneburg mit Neustadt, Naumburg, Bolkmarsen) üblich, der Name desselben, beiern, jedoch um Amöneburg undekannt. Um das Jahr 1838 wurde die Art des Läutens wegen des damit (theils wirklich, theils angeblich) verbundenen Unsugs durch policeiliche strenge Maßeregeln in den Aemtern Amöneburg und Neustadt abgestellt. Bgl. Grimm d. W. 1, 1368, wo auch die bekannte Stelle aus Boß Johlsen 2, 22 und Anm. (übrigens als einziger Beleg) angeführt wird. Das Wort scheint niederdeutschen Ursprungs. Richen hamb. Jd. S. 15.

3) Das burch die Bremsen veransaste Toben des Rindviehes, wobei basselbe von der Beibe weglauft, welches anderwärts bisen heißt, wird im Fuldaischen beiern genannt, auch metaphorisch von unbesonnenem, wildem Laufen,

bem Ausreißen, ber Menschen gebraucht: "wo beiert ber bin ?"

beihüten (sich), in ben fachfischen und westfälischen Gegenden, namentlich in ben Stadtchen bes Effethals, übliche Bezeichnung bes Berfteckpiels ber Kinder: sich bei Seite, in hut (Sicherheit) bringen.

Beinsterze sem., Bachstelze; im Schmalkalbischen. Nun ift zwar "Bachstelze" selbst eine beinahe lächerliche Berberbnis aus wagsterz (= bewege ben Schwanz), indes läßt sich diese Verderbnis doch noch (durch Consonantenverwechselung) erklären, was mit dem Bein in Beinsterz nicht leicht gelingen möchte. Reinwald henneb. Jb. 1, 9.

Gine noch ärgere, gleichfalls im Schmalkalbischen vorkommenbe Berberbnis, eigentlich nur eine monftrofe Corrumpirung von Beinfterg ift Steinberz (f. b.).

beissböse, grimmig bose. Eine fignificante, jedoch nur im Schmals kalbischen übliche, Composition.

beiveln, beiweln und schneibeln, unnötige Geschwäße machen. Hin und wieder in Heffen, 3. B. im Umt Landeck, üblich.

Beke fem., Bach, nieberbeutsche, im sachsischen und westfälischen hoffen übliche Form, appellativisch und als Eigenname (Nebelbete bei Obermeiffer, Apenbete bei Niedermeiffer, Beberbed u. a.) verwendet.

Uebrigens ift bas hochdeutsche Bach in heffen bem weit überwiegenden

Bebrauche nach gleichfalls Femininum.

Belchen msc., uralter Name ber beiben höchsten Bergköpfe bes Söhres waltes (Kaufungerwaldes) in der Nähe von Cschenstrut; 1291 Belieben (Landau Geschichte der Jagd S. 190. Dess. Beschreibung der wüsten Ortschaften S. 57); heut zu Tage die Belcherköpfe (Belgerköpfe). Auch die höchste Spize des

Schwarzwaldes heißt der Belchen.

Einer Anlehnung an beutsche Wortursprünge entzieht sich bieser Name. Es scheint unvermeiblich, benselben für keltischen Ursprungs zu erklären, und somit ihn anzulehnen an die Namen ber keltischen Gottheit Beal, Beli (Grimm Mythol. 579. 208), die als eine norische Gottheit unter dem Namen Belenus schon bei Tertullianus (Apologel. c. 24), bei Ausonius und sonst erscheint, eine Licht= und Feuergottheit gewesen ist, und in Hessen nicht unbekannt gewesen sein kann, da der, dem Beli gewidmete Cultus bealtine (Feuer des Beal, Beli) als Notseuer in Hessen, wenigstens in dem Städtchen Neustadt, bis zum Jahre 1820 gedauert hat.

Bas die Silbe chen bebeute, ift fcwer zu fagen. Deminutiven Sinn scheint fie nicht zu haben, ba Belchen nicht etwa neutral, sondern entschieden

masculinisch ift.

Bender msc. (Benner), Böttcher, Böttner. Findet sich jetzt nur noch felten, am meisten noch im nördlichen Oberhessen; ehedem sehr üblich, und, wie es scheint, in Hessen sogar die allgemein gebräuchliche Bezeichnung dieses Handwerfs. Oberhessische Schriften bes 16. und 17. Jarhunderts haben nur Bender; in Schriften aus Niederhessen kommt dagegen in jener Zeit auch Büttner vor.

Bentheim. Eine, wenigstens in ben ersten Decennien bieses Jarhunderts, äußerst übliche Berwunderungsformel, vorzugsweise scherzhafter Art, lautete: Herr Gott von Bentheim! Da Bentheim als Wallfartsort niemals gegolten hat — wodurch allein diese Formel eine genügende Erklärung sinden würde — so muß irgend ein, jest gänzlich unbekannt gewordenes Ereignis diesem, nunmehr unverstandenen Ausruse zum Grunde liegen.

Bêr msc., Eber; ber im nörblichen Niederhessen bis in die Gegend von Homberg (jedoch mit Ausnahme bes eigentlich sächssten Hessens, Sababurg), außerdem im Schmalkaldischen, ausschließlich gebräuchliche Name des (zahmen) männlichen Schweins. An sich decliniert das Wort start (Genit. Bers) und hat mit dero (ursus) durchaus nichts zu schaffen, es lautet vielmehr althochd. der, angelf. dar, engl. doar. Wyl. Grimm d. Gramm. 3, 326. Gesch. der d. Spr. S. 695. Indes ist es in Dessen schon früh in die schwache Declination überzgeführt worden: Der Hofmann in dem Hasunger Klosterhof zu Böddingen mußte einen Ochsen und einen Beeren halten (Urfunde aus dem Ende des 15. Ih. bei Lennep Leihe zu LSN. 2, 505). Derzenige Bürger zu Wolfhagen, welcher die "zwien Beeren" hielt, bekam jährlich zwei Viertel Korn (Wolfhager Rechn. v. 1563), und heut zu Tage wird es meist Bähre gesprochen und geschrieben (f. Zeitschr. f. hesse, w. 2R. 4, 53). Das Wort Eber ist in Hessen nirgends volksüblich; wo das deutsche Wort Ver nicht gebräuchlich ist, hersett das vielleicht nordische Wort Was (f. d.). Byl. jedoch Kämpe.

Brimm b. Btb. 1, 1124. Schottel Saubtfpr. S. 1286. Br. BB. 1, 77 f.

ber, beres, bergut, im Schmalfalbischen übliche Ausbrücke für: gut genug, längst gut. Reinwald henneb. Ib. 1, 9 hat den Ausbruck "behrs gut" in der Bedeutung "untadelich-gut". Man ist versucht, es für eine Berederbnis aus bar, nudus, clarus zu halten. Oder gehört es zu dem dunkeln Par bei Schmeller b. W. 1, 184?

Bere fem. 1) bie Tragbahre; 2) ber Theil bes Schiebkarrens, ber nach Wegnahme bes Nabes und bes über benfelben hingehenden gebogenen hinterstheils noch übrig bleibt. Bgl. Radeber und Treiber. 3) (meift Bern gesprochen)

bie Wagenscheere, in welcher ein einzelnes Pferd geht.

In den letten beiden Bedeutungen nur im Schmalkalbischen üblich, in ber ersteren ebendaselbst und in Oberhessen, Estor 3, 1404. Es ist dieses Wort bas Substantivum zu peran, tragen, welches wir jett nur noch in gebären übrig haben.

Bgl. Reinwald henneb. 36. 1, 10.

Berkert neute, masc., Birkenwald, Birkengebusch; jest und schon längst nur Eigenname für Feldpläge. "ein klein acker im Niederwetter feld der Verkart oder Birkenacker genant". Pfarreicompetenzen von Wetter 1568. Zwischen Oberaula und Hausen, nahe bei letzterm Dorfe, liegt ein niedriger Basalthügel, mit einigen sehr alten Gichen bestanden, welcher das (ber) Berkert heißt, wenn gleich auf diesem Hügel seit Jarhunderten Birken nicht mehr gestanden haben. Sben so im Odenwald Birkenhart 1012, jest in der Nähe das Odrschen Birkert. Simon Gesch. der Dyn. u. Gr. vpe Erdach. 1858. S. 45.

Aehnlich ist Birkich (richtiger Birkicht) neutr., oder Gebirkich, Name eines Walbes an der Grenze ber Aemter Friedewald und Schenflengsfeld. Bertrag des L. Philipp mit Abt Michael vom 26. Juli 1557 bei Ledderhose Jurium 2c.

1787. 4. 6. 186.

bernen (birnen) ist bie in ganz Althessen nebst Schmalkalben übliche nieberbeutsche Metathesis für brennen, doch vorzugsweise vom Ofenseuer gesträuchlich, während für Krankheitszustände u. bgl. nicht selten die Form brennen angewendet wird. "Ja nun mert ich, was Ecce heißt, Ecce heißt der Belt börnt" hessische Anetote bei Melander Jocoseria Lich 1602 S. 570 No. 569. Reinwald henneb. Jb. 1, 13.

Besmen msc., die alte Form unferes abgestumpften Bortes Befen,

in Wolfhagen noch jetzt üblich.

Besse, uraltes Dorf im Amt Gubensberg, im 8. Jarhundert Passaha. Das Wort entzieht sich allen beutschen Sprachstämmen, und wird keltischen Ursprungs sein, gleich Pasahsteti und Pasuhdinga Graff Sprachsch. 3, 352. Uebrigens gehörte Bessa, einer sicherlich sehr alten Tradition zusolge, zu ben sechs eigentlichen Hessen Dörfer (Dissen, Deute, Ritte, Haldors, Bûne, Besse, Das sind der Hessen Dörfer alle sesse), und scheint bis in das 16. Jarhundert hinein eine gewisse häuerliche Rolle gespielt zu haben, wenn auch nicht eben die nobelste. Sprichwörtlich war im 15. Jarhundert die Braut von Bessa, vermöge einer zwar lächerlichen aber unsaubern Begebenheit, welche Kirchhof Wendunmut 1, Mo. 361 (1602 S. 512) aus dem Boltsmunde berichtet. Sben daselbst gedenkt Kirchhof auch eines Liedes von Bessa, meiches "in allen Bauerngesellschaften gesungen" werde. Dieses dem 15. Jarhundert angehörige, übrigens völlig unspoetische Boltslied (Ansang: "In Felsberg dat mich Kledte") sindet sich in Kornmanns Frau Beneris Berg 1614 S. 365 und daraus Wunderhorn 2, 254. Bgl. Grimm Gesch. d. d. Spr. 2, 579.

Bettel msc. bas Betteln; "ber Bettel ernährt auch feinen Mann", Sprichwort.

Bettelmann ber ausschließliche Ausbruck für Bettler. Sprichwörtlich und gleichsam hypotoristisch: die Bettelleute schlagen sich: es rumpelt im Leibe.

Bettelsack: "er geht mit ihm um, wie die Sau mit dem Bettelsack" sehr übliche Redensart für: er hudelt ihn auf das Aeußerste. Phil. v. Sittewald Gesichte 1, 475.

Betteltanz fprichwörtlich für etwas recht Erbarmliches, Nichtiges; im

Schmalkalbischen auch für Bankerei.

Bettelmannsumkehr; Rebensart: "es sieht hier aus, wie auf der Bettelmannsumkehr" b. h. sehr unordentlich, lüberlich. Lgl. Schmeller bair. BB. 2, 324, wo diese Redensart eine etwas andere Wendung erhält.

bettrisig, bettlägerig, alter Ausbruck (bettiriso ahb.), aber noch jett unvergeßen. "Ich armer francker bettriffiger Mann, ber ich nunmehr balb ein Ihar zu Bett frangk gelegen" Marburger Bittschrift von 1594, und so burch bas 16. und 17. Jarhundert in den oberhessischen und niederhessischen Schriften (Ferrarius von dem gemeinen nut 1533 Bl. 60b), Acten und Briefen äußerst häusig.

betücht, betügt 1) in ber Judensprache, aber auch sonst, wenn gleich als jüdischer Ausdruck wol bekannt, nicht ungebräuchlich: sicheres Bermögens, wolstehend; ein bet uchter Mann ist ein Solcher, welcher zu Wolstand gekommen ist. Dieser Gebrauch steht dem ursprünglichen Sinne des hebräischen Wortes auch sieher, tuto, ohne Furcht) am nächsten. Borzugsweise in Niedersbessen und in der Grafschaft Ziegenhain bekannt und gebraucht.

2) im Schmalkaldischen und Fuldaischen, indes auch anderwärts nicht unbekannt: stille, schweigsam, bedrückt. "Er war ganz betucht, und lange nicht mehr so laut, wie sonst". "Der Hund ist wol krank, er thut ja so betucht". Das Wort ist aus der Gaunersprache (Grimm BB. 1,1740), und von dieser aus dem Hebräischen (f. vorher) entlehnt. Frommann Mundarten 6, 221 \*).

beudlicht, beudlecht, leicht wund, so daß die Wunde von einer Unschwellung begleitet ist. "10 alb. (wird gestraft) Heinz Gimpell zu understen Roß, daß er sein dienstmeitlein — bloe, beudleicht und schwarz geschlagen hat". "1½ sl. (wird gestraft) Herman Hoffmeisters frauw zu Steinerzhausen daß sie Gerlach Bösers frauw — mit einem besenstiel umb ihren kopf, bloe schwarz und beudtlecht geschlagen hat". "3½ sl. (wird gestraft) Heuser Henchen, daß er Lent Allendorfern mitt eim stein vff den kopf wundt und beudelicht geworsen". Wetterer Bußregister von 1591. Der Ausdruck scheint jetzt gänzlich ausgestorben zu sein; es ist ein von dauder (bei Fischart päuderling), Schlag, welcher eine leichte Wunde mit Beule hervordringt, abgeleitetes Abjectivum. Bgl. Schmeller baier. WB. 1, 155. Schmid schwäb. Id. S. 48. Grimm d.

beugeln ein im Haungrunde fehr gewöhnliches, außerbem aber mir in Heffen bis daher nicht vorgekommenes Wort mit ben zwei, übrigens unter einsander verwandten Bedeutungen: 1) nachhelfen (ben Zurückgebliebenen, Bersfäumten); Bieh, welches ungefättigt von der Weide in den Stall zurückfehrt,

<sup>\*)</sup> אורם של fit ruhig, baher scheft betucht! (gaunerisch) ober betuches (Hebel Berke 3, 274: "ging gang fill und betuches wieder in sein Bett").

Bilmar, Ibiotifon.

wird gebeugelt d. h. nachgefüttert; 2) bei gelindem Feuer langfam kochen laßen. Es ist ohne Zweisel basselbe Wort, welches schon mhd., dann bei Alberus Dict. Bl. z 4a erscheint: "ich bechel, recreo", und bei Fischart als auswecheln vortommt. Schmeller 1, 145 hat aufbacheln von dem Aufziehen eines schwachen Kindes.

## Beune f. Binde.

Beute fem. Bedertisch, auf welchem bas Brob aus bem Badtrog ausgewirft wird. "hab ein Neue Beuth - vffs fchloiß Rauschenberg gemacht" 27 1575. (Rent. Rechn.). "Wan ter Beder bas brobt aufgewürcket, und vff ber Beute liegen gehabt" Ausfage bes Orbensförftere Mitol. Gbert ju Marburg von 1675 über bie Sausordnung um Deutschen Saufe baselbit. Der Bacttrog. wie Grimm BB. 1, 1750 meint, ift Beute hiernach und in Beffen überhaupt nicht. Es ift bief Bort bie eigentliche beutsche Bezeichnung begjenigen Sausgerates, welches wir mit bem lateinischen (griechischen) Namen discus (Scheibe), Difch, feit bem 12. Jarhundert allgemein zu bezeichnen pflegen. Gothisch biuds masc. Marc. 7, 28 v. a. St., althochd. biut (Olfrid 2, 18, 20), altfachf. biod, in ber lex salica 49 und angelf. beod, altnord. biodr; im Mittelhochbeutschen schon nicht mehr vorhanden. Graff althochd. Sprachschat 3, 76—77. Grimm b. Gramm. 3, 432. D. Mythol. 2. Ausg. S. 43. Das Wort bedeutet ur= fprunglich bie (erhöhete) Stelle, von welcher aus bargeboten wird, junachft ben Gottern bas Opfer, alfo Altar, bann ben Menschen bie Speife, und es hatte unzweifelhaft ber biut fo wenig die Form einer Scheibe (discus) wie bie heutige Beute.

Das Wort ift feit ben letten breißig Jahren in Marburg, wo es fast allein in Gessen noch üblich war, fast ganglich ausgestorben, und wird nur noch von ben altesten Personen bes Bedergewerbes verstanden; üblicher war es wenig-

ftens bis 1844 noch in Biegen.

Vgl. Biede.

Beutel msc., ein niederbeutsches Wort: Budel, Budel, welches die Bebeutung eines angebaueten Grundstückes hat, aber auch Vermögen, Güter im Allgemeinen zu bezeichnen scheint; Brem. BB. 1, 154. Bei uns kommt dieses Wort, übrigens Budel gesprochen, nur als Eigenname von Flurstücken, und dieß wieder nur in den sächsischen Bezirken, auch, so viel ich weiß, nur in Compositionen vor: Galgenbeutel (Zierenberg); Greinbeutel (Calden); Kornbeutel (Knickhagen); Leimenbeutel (Hospaismar); Pfannenbeutel (Helmarshausen); Springebeutel (Hermanrode). Es ist dasselbe Wort, welches in Wolfenbüttel, Nitzebüttel, Brunsbüttel u. s. w. erscheint; vgl. Frisch 1, 160.

deuten, eigentlich: austeilen, bann: tauschen, und in dieser Bebeutung kommt es in ältern hessischen Urfunden und Schriften, doch, so viel ich sehe, erst seit dem Beginn des 15. Jarhunderts, sehr häusig vor, zumal in den Compositionen verbeuten und abbeuten. "muste war umbe war verbutet vnde gekütet werden, unde nymant muste umbe gelt koussen noch verkoussen" Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 674. "ader ist verbutz (verbutetes) edds. S. 723. "das wir recht vnd redelich erblich vnd ewiglich verkausst vnd verbeutet haben, verkaussen vnd verbeuten. Urs. Heinz Scheffers zu Hermershausen von 1499. "Das wir der Ehrw. Frau Fr. Gertruden Storn, Abbatissin zu Caldern 2c. erplich vnd ewiglich verpeut han vnser gutgen zu Melnaw gelegen" Urs. Peters v. Sassen v. 1522. "Die Estisten hatten sie (die Wilden) gessen, And was von jungen waren, den Portugalesern

für wahr (merces) verbeutet, also bag bifer junge Gefell auch ben Portuga= lefern verbeutet war". Sans Staben Reifebefchr. (Weltbuch 1567 fol. II Bl. 37u). "So tamen sie ben bem Dorff - auch an - vnd beutteten den Wilben Pfeffer, Meerkagen und Pappegenen ab". Sbendas. Bl. 43b.

Butunge, Tausch, Erbbutunge, Erbtausch. Marburger illrk. v. 1495 bei Kuchen becker Anal. hass. 7, 43.

Alle biefe Worter find niederbeutschen Gebrauches. Grimm b. Db. 1, 1753.

Bewittig, Bebich (Boewittig, Boebich), Name bes Kibiges in Ober-heffen von feinem Ruf (biwitt), woher ja auch ber gemeinhochbeutsche Name bieses Bogels stammt. Schmidt westerw. Ib. S. 144: Bowig, bei Westersburg (bebeutet aber bort ben Maikafer!!). Im Bogelsberg ift bieser Name bes Bogels noch weiter entstellt: Peterwitzel.

Bêzel msc. (fcarfes langes ê), Schimpfwort für einen fich uugeschickt und unanständig betragenden Menschen. Deftliches Beffen und Schmalkalben;

fehr üblich.

Betzel fem. in gang Altheffen ber gewöhnliche Ausbruck für Müge, fowol fur bie Ropfbedeckung ber Manner wie ber Beiber, nur in Dberheffen ift fur bie weibliche Ropfbedeckung neben Begel auch Saube im Gebrauche. Im Fuldaischen und Schmalkaldischen fpricht man Beize fem., und verfteht barunter auch bie Sauben ber Bogel (Suner, Enten, Golbhahnchen), aber es ift biefes Wort auch die Bezeichnung ber Hundinnen und luberlicher Frauens= personen.

Biede fem., Mulbiede; Gebiet neutr. Breterboben auf einem Bimmer= geruft, bei ben Bimmerleuten; bas aus ftarten Solgfaulen bestehende Beruft in ber Muble, auf welchem ber Bobenftein rubet. Die Mulbiebe (Gftor t. Rechtsgelahrtheit 1, S. 530) muß von ber Berschaft, nicht von bem Dluller unterhalten werben. "Geche gulben fechzehn alb. haben wir unbenbenante vom "Rentmeifter jum Raufchenbergt entpfangen, haben daß gebieth zusampt ben "trogen under die kampreder und schwellen der mulen zu Schmaleichen gemacht". Duittung des Zummermanns Hans Hase (auch Hasenschart) zu Langendorf von 1568. "Die Waldemolleriche vor ein buchen zur beth" (Wetter 1559). "Baul ber moller vor ij buden gu Schufeln und beben" (Dieberwefter 1560).

Es ift möglich, baß biefes Wort fein anderes ift als biuds, biut (f. Beute) wie benn auch Grimm d. Worterb. 2, 3 bie beiben Bezeichnungen als ibentisch faßt. Der gebrochene Bocal in biede weist jedoch auf eine Endung in

a bin, von welcher binds frei gewesen ift.

In Niederheffen ift bas Wort entstellt in Bett, Muhlbett neutr., wozu

bie angeführte Form Beth, beben bie nachfte Beranlagung gab.

Biege fem. ber fchräglaufenbe Balten (Strebebalten) in ber Zimmer= wand, welcher mit bem einen Ende in die Schwelle (Riegel), mit bem andern in ben Stock eingezapft ift. Jebe gezimmerte Band besteht aus Stocken (Saulen, perpendicularen Stucken), Biegen (biagonal laufenden) und Riegeln (horizontalen Studen). Im Fuldaischen Land.

Biege msc., gewöhnlich Biegen, falfchlich mitunter Bugen gesprochen und geschrieben, bedeutet Krummung (ahd. piuko, sinus), und ift, jest fast burch= gangig unverstanden, der fehr häufig vortommente Gigenname von Flurftuden, namentlich von Wiefen, welche an ber Krummung eines Fluges belegen find. Bien msc., der Bienenschwarm, Bienenstock. Schwalm, Oberhessen, Fulda, wie in der Wetterau und auf dem Westerwald. "Schwärmet aber ein junger bien noch selbigen jars, so neunt man dises einen jungferndien" Estor deutsche Rechtsgelehrs. 1, 537 (§. 1297). Ugl. Schmidt westerw. Ib. S. 25. Grimm WB. 1, 1816.

Bierzapfe mse., das Necht, Bier zu schenken. "Do als Helwig von Rugkirshusen den bierzappen in vnserm dorste Spexwingkel den wir ime gegeben hain, der kirchen da selbs surter uffgelassen — vnde moigen die heiligenmeister adir vormunde der kirchen soilichen biertzappen der kirchen zum besten virlihen". Urfunde des Grafen Johann von Ziegenhain vom Donnerstag nach Pfingsten 1443. Das Wort ist noch jetzt, doch nur hier und da, üblich.

Biestmilch, colostrum, kommt zwar hin und wieder vor, z. B. bei Kaffel, in der Nähe größerer Domänenpachtungen, welche von nichthessischen Pachtern, benen dieser Ausdruck geläufig ist, bestanden werden, ist aber im Ganzen felten und in manchen Gegenden gänzlich unbekannt.

Bicke, Gebicke neutr., Häcksel. Bis gegen bas Ende bes 15. Jarhunderts wurde das zum Futter bestimte Heu und Stroh auf Klötzen mit einem Bicker (s. d.) gebickt, d. i. klein gehackt (woher noch jetzt das Wort Häcksel), und erst im Ausange des 16. Jarhunderts wurden die Stroh- oder Schneibeladen (Futterladen), auf denen das Heu und Stroh mit dem Futters meter geschnitten wird, erfunden. "Anno 1492 hat man dem viehe das sutter auff stöcken gehacket, darumb wird es noch gehacke und gedicke genant, und seynd zu diesen zeiten die strohe- oder schneide Laden ersunden worden". Handsschiftliche Chronik des Kfarrers Theophil Seibert in Asbach bei Allendorf von 1679. zwen dickesnychern dy gedicke gesnedin hon dem ryntsye. Rosensthaler Rechnung von 1493. In einer Marburger Rechnung von 1488 kommt eine im Kenthose zu Marburg besindliche bigkelaube vor. Jetzt ist das Wort nur noch im Fuldaischen üblich, wo es Geböck gesprochen wird, auch heißt dort die Futterlade noch immer Geböcksbank.

2) sem. verschnittenes Mutterschwein. Oberhessen. Lgl. Grimm Börterb. 1, 1808, wo dieß Wort aus einem Theise der Wetterau als gleichbedeutend mit barg und als Masculinum angeführt wird. Brem. WB. 1, 85: Bigge,

ein Ferten.

Bickel msc. ift hier zu Lande nur in der Bedeutung ligo, Spithace, nicht in der Bedeutung talus, welche zwei Bedeutungen Grimm d. 2B. 1, 1808—1809 zwei verschiedenen Wörtern zuweist, bekannt und üblich.

Bickelstein bebeutet entweder ben mit dem Bickel behauenen Stein, ben Quaderstein (welche Bebeutung das von Grimm a. a. D. unter "Bickesstein" angeführte mhd. Citat recht wol zuläßt) oder dem Abfall, welcher bei dem Behauen der Quadern sich ergibt. In den folgenden Nedensarten werden übrigens große, schwere Steine, also Quadern, verstanden. Bickelstein kommt nämlich jett nur metaphorisch von schwerem Negen und großer Kälte in folgenden, übrigens sehr geläusigen, Formeln vor: "diese Nacht aber frierts Bickelsteine d. h. ungewöhnlich hart; — "es regnet Bickelsteine"; "was wird dir das bischen Negen schaden? es regnet ja keine Bickelsteine"; "ich muß durch, und wenn es Bickelsteine regnet".

Richen hamb. 36. S. 15. Schmidt westerw. 36. S. 23. Brem.

WB. 1, 87.

bickelfest metaphorisch vom sesten, tiefen Schlase: "bas Kind schläft schon bickelfest" b. h. wie ein schwerer, nicht zu bewegender Stein.

bickelhart bezeichnet gewisse Arten von Harte, z. B. ber hartgefrorene Boden ist bickelhart gefroren; ber Cement wird, wenn er trocken ist, bickelhart.

Bicker msc., beilartiges Instrument ber altern Zeit, mit welchem man bas (Heu und) Stroh zu Häcksel hackte, ehe die Schneibladen (Futterladen) vorhanden waren. viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn bicker, eyn kile, sess par vrlen, xx drappen neil. Deutschordensrechnung zu Marburg von 1497. S. Bicke.

Bile fem., im innern und nördlichen Heffen ber allgemeine Name ber Ente, so daß man zuweilen sogar Biler mso. für Entrich hört. Ganz allgemein ist Bile ber Lockruf für biesen Hausvogel, auch componiert Bilentchen. Der Name ist wol ohne Zweisel bem Laute entnommen, welchen das Thier hören läßt.

Reinwald henneb. 30. 1, 12.

Bille sem., penis; soust Biller msc., biminutiv Billerchen. Die feminische Form ist nur im Schmalkalbischen gebräuchlich.

Bal. Bulle und bullern.

Bilstein, Mame einer nicht geringen Angal felfiger Berge in Beffen. So vor allen bes unterhalb bes Deisners nabe am Berrathale gelegenen Relfenberges, welcher bas Schloß Bilftein, ben Sit ber gleichnamigen, im 14. Jarhundert ausgestorbenen Grafengeschlechtes, trug; ferner ber Bilftein oberhalb Grofalmerobe, einer ber höchsten Berge bes Landes (mit Ausnahme bes Thuringer Walbes in Schmalkalben). Sodann hieß ber Fels am Sudabhange ber Umene-burg, wo bie Gerichtsstätte war, ber Bilstein; eben so findet sich ein Bilstein am Langenberge bei Gubensberg; an ber Sohre (Raufungermalt) bei Belfa; am Burgwald bei Bracht; am Enull breimal: bie beiden Bilfteinstöpfe bei Rammershagen, und Bilftein bei Raboldshaufen; bann bei Sobenborn, am Ifthaberge, am habichtswald, bei Rengershaufen und wol noch anderwarts. Der name ift uralt, und muß eine allgemein befannte, appellativische Bebeutung haben; welche bieß jedoch fei, ift nicht leicht zu ermitteln. Berftanden ift berfelbe wol ohne Zweifel schon im 14. Jarhundert als bil, Saue, Steinhaue, benn jene Grafen von Bilftein führten brei Sauen, Beile, im Mappen. Gleich= wol find alle jene Bilfteine nichtsweniger als behauene ober uur gum Behauen geeignete Felsen, vielmehr von Ratur schroff und fteil emporfteigend, fo bag man unwillturlich auf ein, mit gutem Grund zu vermutendes, ftartes Berbum bilu, bal, balum, bolans, gurudigeführt wird, welches etwa bie Bedeutung auffpringen, hervorfpringen gehabt haben muß, fo bag Bilftein ben hervorfpringenben, fteil aufsteigenden Stein bedeutet haben mag. Bgl. Müller mhd. WB. 1, 117. Graff alth. Sprachschatz 3, 90 f. Grimm Gramm. 2, 65. 32.

Hinde sem., richtiger Bünde, bann Bünge und Binge gesprochen, im Hanauischen aber Beune, ist jett nur noch als Eigenname von Garten und Feldstücken übrig, lautet ursprünglich piunta, biunda, oberbeutsch Peunt, und bedeutet clausura, ein Ackerstück, welches gleichwol eingefriedigt ist. Schmeller 1, 287—288. Außer der Niedergrafschaft Hanau und Niederhessen schweller fcheint das Wort nicht eben häusig vorzukommen: auf der Binde (Gubensberg, Homberg); auf der Bünge (Trendelburg); Binge (Hilgershausen bei Felsberg; Wetter, wo das Wort 1568 noch appellativisch vorkommt: "die Binge auf der Bonburg"); Mittelbinge (Kirchditmol; Garten beim Hause); Oberbinge (Wahlershausen);

Klimmenbinge (Harle); Steinbinge (Schwarzenberg); der Bingeacker (Münch-hausen; Acter zwischen Gärten), die Fuchsbinde (Gbendas.), die Hesselbinde (Schemmern); Bündestück (Elgershausen); das (die) Gebinge (Solz) u. a. D. Am Rhein spricht man die Bende, und verwendet das Wort noch appellativisch. Im Hanauischen spricht man mit Beune den ursprünglichen Vocal iu richtiger: eu (sogar au), auß, unterdrückt aber den im hessischen Dialect bewahrten oder der kennbaren Consonant t (d): auf der Beune (Bischossheim, Lieblos); in der Beune (Niedermittlau; Grabgarten); auf der Bäune (Cichen, Somborn); ober der Beune Ellern (Oberdiebach); auf der Baune (Kilianstädten); in der Ruschbäune (Langenselbotd); obig der Steppenbeune (Kotenbergen) u. a. Orten, wie in der ganzen Wetterau.

Grimm b. 20. 1, 1747-1748 (Beunde).

Bindereitel msc., größerer Stod, meift zum Zusammenbinden ber Reifigwellen u. bgl. gebraucht.

Bindestock m., furzer glatter an einem Ende ftumpf zugespitter Stock, mit welchem bie Garben gebunden (b. h. ber Knoten bes Strohseils [ber

Wite, Leifel] geschlungen) werden.

Bindetuch neutr., eine weißleinene Schürze, welche die Mannspersonen in den Alemtern Homberg, Felsberg, Friglar, Gudensberg und beren nächsten Angrenzern, theils bloß beim Fruchtbinden auf dem Acker, theils aber auch als gewöhnliche Haustracht tragen.

Bire (auch Bere) fem., Birne; Die einzige in heffen gebrauchliche Form-

fo, bag vor nicht allzulanger Zeit Birne unverftanden war.

"Da haft bu eine Birn" ober: "willst bu eine Bire?" sehr übliche niederhessische Formel zur Beschwichtigung eines Aufgeregten, die erstere Formel zuweilen mit bem Zusatz: "und halt dein Maul".

Saufbiren, Suffbiren, Name ber Felbbirnen, welche gewöhnlich nur zum Keltern verwendet werden, im öftlichen Beffen; "bei ben Saufbieren", Name eines Felbplages bei Breitau.

bisen, 1) zischen. Im Haungrund. Bgl. pfeisen, pfeschen. 2) das durch die Bremsen veranlaßte Toben des Aindviehes auf der Weide, wobei es von der Weide wegzulausen pflegt. Hin und wieder in Oberhessen (Anzesar) üblich; doch muß das Wort nach B. Waldis (Csopus 1, 62) zu schließen früherhin in allgemeinem Gebrauche gewesen sein. Richen S. 15. Grimm d. W. 2, 46. Bgl. beiern.

Bitek msc., ein faurer Apfel. Im fächfischen Heffen, an ter Diemel üblich. Lgl. Soetek.

Bitze sem., Baumgarten; jett jedoch nicht mehr appellativisch, sondern nur als Eigenbezeichnung von Gärten und Flurstücken verwendet, aber in ganz Hesper, die niederdeutschen Bezirke abgerechnet, vorkommend. "das vierteil der boume die da heizzent Bitze". Urkunde vom 18. Oct. 1290, Seekbach betreffend in Böhmer Cod. francos. 1836. S. 253. Moch heute heißt diese Stelle bei Seekbach "an der Bitze". Eben so bei Praunheim: "in der Bitz"; bei Stausebach: "auf der Bitze"; eben so bei Simtshausen, bei Neßelbrunn, Wetter und anderwärts. Mitunter findet sich auch Betz, Bötz geschrieben und gesprochen: "in der Bet" (Gonsroth); "in der Bötz" (Niedermittlau); eben so, doch dazwischen auch Bitze, in Caldern, Ernsthausen bei Rauschenberg, Friedigerode, Rengersshausen und sonst. Der Plural erscheint in Melsungen: "in den Bitzen", und,

wenn nicht ein Schreib= ober Drucksehler vorliegt, bas Masculinum in Bebra: "auf bem Bigen". Zusammensetzungen sind nicht selten: "ber Böge graben" "in den Böge garten (Stausebach), "im Pitzenweg" (Roth), "im Bigensgrund" (Bebra). Die letzte Andeutung eines appellativischen Gebrauchs dieses Wortes finde ich 1568 in Wetter; hier gab es damals mehr als eine Bige: die eine wird bezeichnet als "krautgarten in der aw beim steg vf der bigen", von einer andern aber heißt es: "vi alb. viij hlr. (Erbzins) von der Bigen, welche nun gemeyner Stadt Wetter die vorsteher der stiffts von der ritterschaft verkauft haben".

Agl. Zeitschrift fur heff. Gesch. u. Lanbestunde 4, 53-54, und baraus Grimm Wörterb. 2, 58. Grimm entscheibet sich fur bie schon von Schmeller 1, 303 angenommene Ableitung bes Wortes von pizuni, pizun, clausura.

Dizen, verstolener Beife (3. B. aus einem Loche heraus) nach etwas ausschauen. Oberheffen.

**bizeln**, juden (in ber Nase, ober bei Frost in ben Fußzehen und Fingerspigen, welche vom Frost gelitten haben). Im Schmalkalbischen, sonst unsbekannt. Reinwald 2, 29. In Baiern bitzeln, Schmeller 1, 229. Das Wort ist ein beminutives Frequentativum von beißen.

blaen, blaben, wie hochb., boch nur von ber bekannten Rrankheit bes

Mindviehes gebraucht.

Seblai neutr., bas Geblähe; wird, während bas Lerbum sich metasphorisch nicht verwenden läßt, nur figurlich gebraucht: ein auffallender Fortschritt aus kleinem Ansang, auffallender Pomp u. bgl. wird ein Geblai (dreisitbig) genannt. Südliches Oberhessen.

blacen, vom Bloten ber Schafe fehr gewöhnlich gebraucht, häufiger als

bleken. Alberus Dict. Bl. Liijb: balare, blehen.

Blaelamm, Scheltwort fur eine bumme Berfon.

Blacken msc. (anstatt Blacke, wie gewöhnlich) Stück, Fleden (welches lettere Wort im hess. Dialect auch für Stück gebraucht wird), sowol 1) für ein Stück Land (ein Blacken Land, ein Wiesenblacken, äußerst übliche, in den Katastern ungemein häusig vorkommende Bezeichnung), als auch 2) für Lappen, Flicken und 3) für Fleck, verschabte Stelle an Kleidungsstücken, und für Schmutzleck überhaupt. Die beiden letztgenannten Bedeutungen von Blacken sind weniger in Oberhessen (wo man auch zu 1) lieber Blech als Blacken sagt) als in Niederhessen üblich.

Joch wå ir cleit zurizsen, vom aldere was zuslizsen, Placken sazte sie da für. Elisabethseben, Dicutiska 1, 449. der wolf den hund noch basz besach, sprach, was schatt dir hinden im nacken?

da hast du ein kalen placken. B. Walbis Cfopus 1, 56. Bgl. Brem. BB. 3, 325. Grimm b. B. 2, 59.

Blacker msc., auch Blackert, Dintenflect, Fled überhaupt, grober Fehler im Allgemeinen. Nur im öftlichen Heffen üblich.

Schmeller 1, 234 (aus Nürnberg, mit ber Bebeutung Fehler). Grimm b. W. 2, 59—60, wo jedoch zwischen Blacker (Dintentletser) und Blackert (Klecks) unterschieden wird, was der hessische Dialect nicht thut. Blak, Dinte, findet sich im sächsischen Althessen nicht, sondern nur im Schaumburgischen, wo übrigens auch das Bleistist Blak heißt.

Blarr msc., eigentlich: die Augenverdunkelung, die Starblindheit, amaurosis. In diesem Sinn ift jedoch das Wort nicht mehr sonderlich üblich, desto gebräuchlicher aber die Redensart: "den Blarr friegen, den Blarr haben", welche bedeutet: vor Verwunderung, Erstaunen starr und stumm stehen. Zuweilen wird das Wort auch semininisch gebraucht.

blarren, mit ftillstehenden Augen, wie ber Starblinde fie hat, etwas anseben, anftarren - von Berwunderung, Schreden u. bgl. hin und wieder

gebräuchlich.

**Dlarren** üblicher als blärren, blerren, einen unarticulterten rauhen, sauten Ton von sich geben; das Weinen des unartigen Kindes wird zum Blarren. Vorzugsweise wird es von Menschen, weit weniger von Thieren (am meisten von jungen Kälbern) gebraucht; und so mag es in Hessen schon im 16. Jarhundert gebraucht worden sein, da es H. Kirchhof im Wendunmut und sonst nur von menschlichem, ungefügem Geschrei anwendet, während das Wort anderwärts mehr vom thierischen Geschrei im Gebrauch ist.

Lgl. Grimm b. 23. 2, 66.

Blase sem. 1) selten von dem Ausschlag gebraucht, sonst wie hochdeutsch. 2) In Mittelhessen der große kupserne Topf, welcher hinter dem Stubenosen in den Ofenhals eingemauert ist, und mit dem zum Heizen der Stube dienenden Feuer geheizt wird. Die Blase dient zum steten Bereithalten warmen oder heißen Waßers, besonders so weit dasselbe zum Liehsutter nötig ist, auch wol zum Sieden von Kartoffeln.

Ligi. Trombe.

Blasenkopf, Scheltwort für einen Hohlkopf, der sich, wie Hohl- topfe gewöhnlich thun, bruftet und groß thut.

Eben fo bezeichnend nennt man in Schmaltalben einen folchen Sohltopf

Schwellhaupt.

blaten in Niederheffen bie Außenblätter ber heranwachsenben Kohlspflangen (Beiffraut, Blaufraut, Brauntohl, Wirfing) zur Biehfutterung ablefen.

In Oberhessen, wo man blatten, blettern spricht, bezeichnet bicfes Wort bas Abschneiden ber Spigen ber Waizenhalme, burch welche Operation ber allzu geile Buchs ber Halme verhindert und ber Körnerertrag befördert wird. Egl. dachen und schremen.

Blatz msc., plur. Bletz, runder platter Salztuchen von geringem Umfang (Hersfeld); anderwärts auch Specktuchen (Losekuchen). Schmidt westerw. Id. S. 143. In neuerer Zeit werden auch die beiden eben genannten Gebäckarten durch die Composita Salzblah, Speckblah, bezeichnet, wie es denn auch auher dem gemeinhochd. Zuckerplah noch einen Kartofselblah gibt (geriebene Kartosseln, auf der eisernen Herdplatte gebraten, zuweilen jedoch auch in gleicher Bedeutung mit Kauschel, Schepperling, Spanuckel) und einen Honigblah gab: "wilche (zwei Dirnen) Ime, dem verstorbenen Philips Guntern, seine krencke, in "der Meinung, Liebe dadurch zu machen, in einem honigplah zu effen gegeben "haben sölten". Marb. Hexenprozesacten v. 1579.

Blatz msc., Rnall, befonders Beitschenknall.

blatzen, fnallen als Neutrum und Activum, in letterm Sinn meift vom Peitschenknallen. Faft nur im Schmalkalbischen üblich, wiewol die Blagbuch fen ein überall bekanntes Frühlingsspielwert ber Anaben sind.

blatzen, blatzen, pletzen, plaudern, ausplaudern, leeres Gefcmat

machen.

Geplätz neutr. Geschwät, leeres Gerebe. Marburger Hegenprozessacten von 1655.

blatzhastig, schwaghaft, plauderhaft. "Producentin sey Schwaghafftig und blathafftig gewesen". Marb. Hogenproc. A. von 1596. Die Inquisitin hieß mit ihrem Annamen die Plat Else, Plet Else, auch Pletschin.

Sest fast ganglich ausgeftorben.

Blaufuss msc. Falke, Beigfalke (Falco islandicus L., F. gyrkalco, F. cyanopus); jest in Sessen nicht mehr einheimisch, ehebem nicht selten. Der Falkner bes Landgrafen Philipp befand sich 1562 in Erzborf, um auf bem Gerwigshagen "die blofeuß zu kangen, welches ich ungewitters halben nit hab thun können", und 1563 in Gemünden, um "junge Bloefueß ofm Weczstein auß-zuheben".

Blech neutr. bedeutet in Oberhessen einen breiten Platz in der Ebene, ein breites Ackerstück, dann ein Landstück überhaupt. "Das war einmal ein Blech!" d. h. ein großer Naum, Platz (den z. B. das Linnen, die Wäsche, auf der Bleiche einnahm). "Item ein Mesten plech am Bickenbergk" Urfunde Heinz Scheffers von Melnau vom Jahr 1520. "Zwei Krautblecher in der Bondurg" Wetter 1568. Die Frankenberger Bürger haben ihre Pflanzenblech eam Goßberge. "Ein Garten, thun zwei Blecher"; "ein Garten zu andertshalbem Blech" Frankenberger Flurbezeichnung von 1550. Im sächsischen und westställschen Hespenicht, z. B. bei Fallersleben, wo Blek in ganz gleicher Bedeutung vorkommt. Frommann Mundarten 5, 51.

blechen, Geld zalen, zumal in fo fern bieß hart ankommt. Allgemein üblich, wie am Rhein und überhaupt burch ganz Oberbeutschland.

bleffen, verbluffen, abschrecken. In ganz Altheffen und Fulba üblich; "verbluffen" ift unbekannt. Schmidt westerw. It. S. 24.

bleischen, zerstreuen. Wo viel Strohhalme liegen, ist Stroh gebleischt; bas gemähete Gras wird gebleischt, damit es durre werden könne (bafür gewöhnlicher: gezettet, gezettelt).

verbleischen, fo zerftreuen, daß das Zerftreuete fich nicht wieder zusammen bringen läßt; "verbleisch die Guner nicht", jage sie nicht so, daß sie

fich vom Hofe verlaufen ober verfliegen.

Allgemein üblich, zumal in Nieberheffen. Anberwärts scheint es nicht vorzukommen.

blecken, hohnlächeln, boshaft lachen. Schmalkalben, Grafichaft Ziegens hain und anderwärts. sich blecken unaufhörlich und ohne Urfache lachen; Obershessen und anderwärts.

Dlenden, in Berwirrung bringen; fommt in ber früher fehr üblichen und noch jest mitunter gehörten Rebensart vor: fchanben und blenben. S. schänden.

Blèse fem. (meist nur pluralisch: Blesen, gebraucht) heißt im Fulbaischen ber an eine lange Stange befestigte Strohbundel, wie man sich beren zur Feier bes Hugelsountags (f. b.) und bes Johannistags bedient; neben ben Blesen wurden auch Hagelräber (f. b.) angezündet. Diese uralten Feuerbelustigungen sind etwa seit dem Jahr 1830 von der Polizeibehörde verboten worden, und deshalb von Jahr zu Jahr seltner geworden, jest fast gänzlich erloschen.

bleuen, eben fo häufig und in manchen Begenden von Rieberheffen

häusiger, ja regelmäßig **blauen**, schlagen. Nur vom Flachs und von der Wäsche, so wie von dem Garn, welches der Weber blaut, ehe er es spult, gebräuchlich. Der Flachs wird, wenn er aus der Roße gekommen, gestaucht und getrocknet und sodann einige Monate ausbewahrt worden ist, im Freien mit dem Flachsblauel geblaut; der Flachsblauel ist ein dicks mit einem gekrümmten Stiet versehenes Bret, auf dessen unterer Fläche tiese Kerben in die Quere gezogen sind; auf das Blauen folgt das Brechen. Wäsche und Garn werden mit dem Wasche (Garne) Blauel geblaut; dieß ist ein länglich viereckiges, unten ganz glatt gehobeltes schweres Bret mit Griff. Der Waschblauel ist nicht überall, vorzugsweise nur in Niederhessen, gebräuchlich. Gothisch bliggvan, ahd. pliuwan, mhd. bliuwan, start conjugierende Verba, aus deren ablautendem Prästeritum (blaggv, plou) die Farbenbezeichnung blau stammt.

Das Wort geht burch bas ganze obere Deutschland; bie Form blauen fommt schon im 16. Jarhundert in Hessen und sonst in Mittelkeutschland z. B. bei Erasmus Alberus im Wörterbuch und im Barfüßer Gulenspiegel vor. Dagegen ist bas Wort den Niederdeutschen fremd; im sächsischen und westfältschen

Beffen tritt anstatt blauen beim Rlachs bas Wort boken ein.

Grimm d. W. 2, 111.

Schleisenblauel msc. "Die Heiben haben auch des mussiggangs (vnd) vnnugen lebens der nachpawern grosse vorsorge getragen, nit allein das es an sich ein schentlich leben — sonder auch umb der edeln zeit willen, die ein sollich schleisfenblawel sein leben lang vnnug zubrengt". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nuge. 1533. 4. Bl. 576. "Ist aber einer nit minorierig, sonder zu seinen tagen komen, und doch so verthun, das er das sein böslich zuzubrengen und zuvertigen unterstehet, sal jme ein Rhaet von stunden sein gutter verpietten lassen, vnd vorsteher ader Curatores sehen und verordnen, welche die guter unterhanden haben, darmit jme zu gutem gepärn, ob als dan pe der schwälger vnnd schleiffenplawel in seinem unsinne pleiben wolte, das doch die gütter zusamen gehalten wurden". Ebbs. Bl. 586.

Frisch hat 2, 195 bieses Wort in ber Form Schleifen-Blawer aus Gobler Rechtsspiegel Bl. 249b, wo zur Erklärung beigeset wird: Galgenschwengel; er bezeichnet basselbe als ein veraltetes Schimpswort, und erklärt es burch Blauel, Schwengel, welcher in der Schleise hängt wie der Klöppel in der Glocke, sur suspensus, pistillum in patibulo. — Das Ziehen der Crucisire durch das Wasser, um Regen zu erzeugen, heißt in Toulouse nach Bodin: La Tiremasse, und dieß Wort übersetz Fischart Dämonomanie 1581 S. 391 (1586 S.377): der Schlenff den Kloyen. — Es sieht das Wort hiernach weit mehr aus wie ein Imperativ: schleif den Blauel, einer der den Blauel hinter sich her schleppt — aber wozu? zur Strase, wie die Kugelschleiser ehedem in den Festungen? etwa der den Prügel schleppen mußte, mit dem er geprügelt wurde? oder wie? — Jedenfalls bedeutet das Wort in beiden Stellen Gisermanns einen Müßiggänger, und es wäre wol möglich, daß es die eigentliche Bezeichnung wäre, welche nachher sich in das unverstandene Wort Schliffel, Schlüffel metamorsphositt hätte.

"Alber fie haben bie Freiheit, Bafchblawel zu fchleiffen, vnb mit "meuchlen die vergifft honig zu machen". Luther Antwort auf die Zeddel des Officials zu Stolpen. 1520. Jen. Ausg. 1555. 1, 219b. [hier ift Bleuel schleifen affenbar fo viel wie betrügen, aus bem Rlaren etwas Unklares, aus dem Richtigen Unrichtiges machen; verdrehen — etwa auch verderben überhaupt].

Dlind. Diefe bem Beffenstamme zugewiesene Bezeichnung, welche berfelbe

mit weit größerer Bestimtheit tragt, als ber Bolfsstamm ber Schwaben, ift jest unverständlich geworben, weil man feit ber Mitte bes 17. Sarhunderts bas Subject, welchem eigentlich bie Blindheit gutommt, aus biefer Bezeichnung ausgelagen und endlich völlig vergegen hat. Bis ju bem angegebenen Zeitpuntt hießen die Seffen nämlich niemals schlechtweg "blinde Beffen", wie jest, fondern "blinde Sunde" ober "blinde Sundeheffen". Gin Beleg fur bas erftere findet fich bei Bans Gachs, welcher fagt: "bie Beffen engft (veriert) man mit ben Sunden" (IV, 3, 92a); fur bas zweite bei Bungel Bilbesheimifche Stiftsfehbe S. 36 u. a. St., und bei v. Rommel 7, 202 aus bem Jahr 1621. Die Bezeichnung ber Seffen als Sunde, blinde Sunde aber bezieht fich, wie 3. Grimm in feiner beutschen Mythologie 2. Ausg. S. 346 angedeutet, in feiner Beschichte ter b. Sprache S. 566 ausgeführt hat, auf eine uralte mythologische Stammfage, nach welcher ber StammeBanberr ber Beffen und Schwaben entweber, ber Sage von ben Merovingern und von bem Schwanritter analog, wirklich von einem Sunde erzeugt, ober, wie bie fpatere gemilberte, febr befannte, Sage von ben Belfen b. h. jungen Sunden überliefert, als Neugeborener für einen blinden Sund ift ausgegeben worben; ober bag er endlich, mas allerdings auch möglich, aber weniger warscheinlich ift, blind geboren, baber huelf (Belf, catulus, nicht gu verwechseln mit wolf) genannt, nachher aber sehend und ein besto gewaltigerer Beld geworden mare. Auf teinen Fall ift Die gedachte Bezeichnung birect fcmahend im jegigen Ginn: Blindheit im Ginne von Ginfaltigfeit, Dummheit genommen, freilich auch noch weit weniger lobend: Blindheit im Ginne von blinder Tapferkeit verstanden. Es ist eben die Bezeichnung einer mythologischen Unschauung, welche allerdings zur Schmähung gewendet werden konnte und ge= wendet worden ift, an sich aber nichts als ein vermeintliches Factum bezeichnen follte. Deutlicher als bei ben Beffen tritt bieß bei ben Schwaben heraus, von welchen man fagt, daß fie erft am zehnten Tage febend wurden - eine Sinweisung auf die Geburt als Sunde, die mir ben Seffen gegenüber noch nicht begegnet ift. In alterer Beit icheint übrigens ber Rame ber blinden Beffen, blinden Sundeheffen, blinden Sunde vorzugeweise nur bei ben nachften nordlichen Nachbarn ber Beffen, ben Sachsen und Westfalen, gang und gebe gewesen gu fein; auffallend bleibt es, bag weber Sebaftian Frant (in feinem Weltbuch) noch Johann Fischart im Bargantua und in ber Braftit, welche Beibe bie schmähenden Bezeichnungen ber verschiedenen beutschen Stämme einzeln, jum Theil wiederholt, aufführen, ber Gigenschaft ber Beffen als Blinder auch nur mit einem Worte gedenken, mahrend fie boch ber Armut bes Heffenlandes, ber "mageren Bessen", bes "Geißenlandes", bes "heffischen Schneiberspecks" reichliche Erwahnung thun.

Im 17. Jarhundert findet sich benn auch die Nedensart, welche noch heute umlauft: "Senes dis pueri. Die Alten werden zweimal blind, wie die Hessen einmal"; Filidors vermeinter Prinz (1665) S. 93, womit denn der Sinn, welchen man heut zu Tage mit der durch ganz Deutschland gehenden Bezeichnung "ein blinder Hesse" verbindet, hinreichend eingeleitet ist: einer, der

etwas nicht fieht, was boch augenfällig genug ift.

Dlinzening, auch wol, boch felten, blinzeling, mit zugekniffenen Augen, blindlings, ohne etwas zu feben. Allgemein gebräuchlich.

Blitter msc., auch Bletter, Pletter (Cftor d. Rechtsgel. 3, 1416) ein Gebund Stroh. In Oberheffen, jedoch mit Ausschluß der katholischen Ortschaften bes Umts Amoneburg (f. Bäusch). An der Schwalm: Blett msc. Die nieder-

hessische Bezeichnung ist Schüttling. Der Hosmann im Nenthof zu Marburg quittirt 11. Nov. 1603 über 53 Nückenstro, 55 hasserstro, 51 gerstenstro, 4 Weißenstro, 3 Erbesstro, fünff plett stro, 2 malter Heldt und sprewe. Hiernach muß damals Plett — Arummstroh ober bgl. gewesen sein. Das Verbum blittern, plittern, welches Schlottel Haubtspr. S. 1287 als petulanter currere et strepere hat, kommt einzeln auch vor, doch nur in der Bedeutung auseinander streuen, verzetteln.

Blobah, Blaubach msc., Name bes in der Stadt Eschwege besindlichen Gefängnisses. Der Stadtknecht daselbst, welcher die Zauberin Audloff im Jahr 1657 aus dem Gewarsam und von der Kette hatte entspringen laßen, wurde wegen seiner "Warlosigkeit" an Händen und Füßen geschloßen und in den Blobach geführt. Eschweger Hexenprocessaten v. 1657. Dietrich Dietrich aus Schwebda wird 14. August 1679 "nach eschwe geführet, auf den blaubach gesetzt". Christoph Dietrichs Schwebdaer Chronik. — Vermutlich, wie es anderwärts öfters vorkommt, eine Bezeichnung, welche von dem Namen des ersten oder eines besonders merkwürdigen Insafen dieses Gefängnisses entlehnt war.

Blockgewicht wird metaphorisch für "ein unteilbares Ganzes" gesetzt in einer von dem Rentmeister Peter von Sachsen (Sassen) zu Wetter dem Kloster zu Caldern im J. 1527 ausgestellten Erblehn-Reversurkunde: "Auch wollen wir angezeigten Hoff nit von einander teilen oder zureissen vnd in viel Hende vercussern, Sondern für ein Plockgewicht seczen".

Hiernach werben auch die aus bem Französischen en bloc herübergenommene Ausbrude "Blocksumme" u. bgl. (welche Grimm b. B. 2, 138 fehlen), gleich bem bloc felbst als ursprünglich beutsch, bann in bas Französische übergegangen

und aus bemfelben gurudgenommen angefehen werben mußen.

bluddern bezeichnet ben Laut, welcher burch bie stoßweise ersolgende Erschütterung ber Luft, des Waßers, des Sandes mittels einer größern Anzal kleiner Bewegungswerkzeuge hervorgebracht wird: der Wind bluddert, wenn er in einzelnen Stößen, zumal durch das Baumlaub fährt; das Huhn bluddert (auch bluddert sich) im Sande; die Kindsmörderin Enchen (Anna) Runkel zu Marburg sagt am 29. Juni 1680 auf der Tortur auß: das Kind habe im Eimer gebluddert.

bluddericht auseinanbergeftreut, wie wenn ber Wind halme auseinanber-

wirft; burch einander und über einander geworfen, unordentlich.

Allgemein üblich.

Bellen ber hunde. Un der Diemel ublich, fonst unbefannt.

Hlümchen blau. "Da gehts blümchen blau" fehr übliche hesseischen debensart, um zu bezeichnen, daß es irgendwo herrlich und in Freuden, in Unbesorgtheit um den eigentlich zu großen Auswand, unbekümmert um eine vielleicht bedenkliche Zukunst, gleichsam drunter und drüber, gegangen sei. Es hängt diese Redensart ohne Zweisel mit der "blauen Blume" der Märchen zusfammen, vermittels deren die unterirdischen Schäte der Berggeister erschloßen werden konnten. Auch ist Blümchenblau ein Name des Teusels. Grimm d. Mythol. 2. Ausg. S. 1015.

Blunze fem., boch fast nur im Plural: Blunzen gebräuchlich, bebeutet in heffen nicht wie anberwarts (Schmibt westerw. 3b. S. 143. Schmeller b. B. 1, 336. Grimm b. B. 2, 169) Blutwurft, auch nicht metaphorisch einen biden, plumpen Menschen, sonbern Gelb, und zwar mit bem

Nebenbegriff bes reichlichen; "ber hat Blungen", ift ein vermögenber, namentlich an Capitalien reicher Mann. Hauptfächlich im öftlichen Seffen in Uebung, aber ziemlich überall bekannt. (Warscheinlich ist die hessische Bedeutung dieses Wortes eine übertragene: vollgestopfter Gelbsack, ber Blutwurst ähnlich. Dagegen mag ber in hessen vortommende Familienname Pluns aus der ursprüngslichen Wortbedeutung herstammen).

blustern, Blasen treiben; Brod ober Ruchen bluftert, wenn ber Teig in einen zu heißen Backofen kommt und beshalb alsbald in großen Blasen auffährt.

**Blût** fem., mhd. bluot fem., die Blüte, b. h. bas Blühen im Allgemeinen; von der einzelnen Blüte (Blume) wird es nie gebraucht: "die Baumsblut ift dieß Jahr schön". In ganz Hessen, am üblichsten im östlichen Hessen (Schmalkalden, Werra, Ziegenhain).

Blut neute., sanguis, ift in Hessen volksüblich in ben Formeln "unser Blut" (Berwandtschaft), "das Blut regt sich" (das natürliche Berwandtschafts= gefühl macht sich geltend) (dazu auch: Blutströpschen, kleines Kind, auch über= haupt ein Einzelner, aus der Berwandtschaft; "ich habe doch noch kein Blutströpschen zu sehen gekriegt", Klage einer jungen, in weiter Ferne von der Heimat verheirateten Frau); böses Blut haben (machen); Blut lassen müssen, bis zum Aeußersten gedrängt, zur gerichtlichen Berurteilung, zur Auspfändung

u. bgl. gebracht werben; Milch und Blut u. bgl.

Gottes Blut war eine im 16—17. Jarhundert auch in Heffen häusige Verwunderungs (Fluch:) Formel. Der Corporal Johannes Mebus aus Lehnshausen hatte an einem im Jahr 1636 dicht vor Marburgs Thoren unter Ansfürung des Nittmeisters Bischoff und des Lieutenants Schorlemmer begangenen Straßenraub Theil genommen; zwei der Angegriffenen waren erschoßen, der dritte durch einen Schuß verwundet worden. Als Mebus von diesem vernahm, daß die Angefallenen "keiserisch und darmstädtisch" wären, rief er voll Schrecken aus: "Gotts Blut, was haben wir gethan!"

Blutkraut, Tormentilla erecta. Das Kraut wird überall in Hessen eifrig gesucht und als Mittel gegen Berblutungen (zumal des Uterus) sehr häusig in Anwendung gebracht. Es bilret das Blutkraut nehst der Mannokrast (f. d.) einen Hauptbestandteil der Kräutereinsamlung, welche am Morgen des himmel-

fartstages angeftellt ju werben pflegt (bes Befrudigs).

blutt, blott, auch blutch, blotch (Eftor S. 1416), feberlos, haarlos, implumis, impubes. "er gebe mir meine Febern wieder, so würde er gar plutte" Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LK. 3, 317. "NB. Die Genß seindt noch bloth geweßen" (4 junge Zinsgänse). Rauschenb. Kent. Rechn. 1580. blutte Mädchen, blutte Jungen (letteres weit häusiger als das erstere) puellae, pueri impuberes; wird auch wol gebraucht ohne daß der Begriff der Unmannbarkeit ausdrücklich mitgebacht würde, gleichsam wie: unbedeutend, einer Berücksichtigung nicht wert. blutte Vögel, blutte Mäuse. Bei Großenritte liegen neben einander zwei Hügel: der eine, bewaldete, heißt der Holzbürgel, der andere, unbewaldete, ber blotte Bürgel. Ein blutter Vogel heißt in Hünseld substantwisch ein Blunder.

Das Wort ift gang allgemein ublich, und in ber altern, jumal oberrheinischen Literatur (G. Brant, Fischart) ftart vertreten, also nicht etwa eine

niederdeutsche Form von bloß.

Grimm b. 2B. 2, 194-195.

blutzen, auch wol, doch feltner, blotzen, niemals plutzen, plotzen, 1) hart und schwer auffallen, zu Boden fallen: "er blutte bahin, wie ein

Sad"; "bas find geblutte (vom Baume gefallene ober geschüttelte, nicht gebrochene) Aepfel, Die halten fich nicht". Ueberall gebräuchlich.

2) Tabat rauchen, zumal wenn babei viel Dampf erzeugt wird; auch:

viel rauchen.

Blutz msc., Fall, befonders ftarker Fall; "der N. hat einen bofen Blut auf die Tenne gethan".

Blutzer msc., 1) ein furz und bick gewachsener Mensch. 2) ein starker Raucher, auch ein Raucher überhaupt.

bober, aus be-ober verschleift, gesprochen bower (fächsisches Heffen), büwer, büwwer, bewwer, derbüwwer, oberhalb, barüber. Ueberall üblich, und in ber hessischen Schriftsprache in ber regelmäßigen Form bober bis in ben Anfang bes 18. Jarhunderts gebräuchlich.

entboben "hie entboben" = hierüber, hac in causa, findet sich in Acten bes 16. Ih. öfter, z. B. L. Philipps Reformation v. 18. Juli 1527. Marburg

1528. 4. Bl. 214b.

Bgl. bunter, buten; bafter.

**Bocht** msc. und neute., unreinliche Näße; das Kind, das Schwein liegt im Bocht. In ganz Hessen bekannt, am üblichsten jedoch in Oberhessen. Mhd. baht, Psühe, Morast. Vrid. 146, 10; in eben dem Sinn und mit demselben Bocal auch noch jest (Bacht, Baacht) in der Schweiz üblich. Stalder 1, 123. Bei Königshosen aber erscheint es geradezu in der Bedeutung von Kot, Orek (mit welchem geworsen wird). Der hessische Gebrauch dagegen sindet sich bei Hans von Schweinichen 1, 59. Bei Schmidt westerw. Jd. S. 29 erscheint das Bort ("Bogt") bloß als "Schweinsbette". Warscheinlich gehört hierher auch das von Richen Hamb. Id. S. 370 und Brem. BB. 3, 370 ausgesührte "Puut, Poot, schlechtes Bette". Estor t. Rechtsg. 3, 1416 hat das Wort auch (Poocht) aber in der Bedeutung "Dampf", was auf einem Nissverständnis beruhet, denn in diesem Sinne kommt es nie und nirgends vor. Lgs. Zeitschr. f. hess. 4, 54. Grimm d. B. 2, 201.

Böhme msc., Benennung einer, im 15. und 16. Jarhundert allgemein in Deutschland verbreiteten, und auch in Hessen äußerst gangbaren Münze: ein böhmischer Groschen, zwanzig zu einem Gulden gerechnet. Der Böhme war von gutem Silber, und hatte vor dem meisnischen Groschen den Borzug. Daher mag es kommen, daß in alten hessischen Stiftungen so oft der "Böhme" erscheint, welcher zu Zeiten den mit den ältern Münzverhältnissen undekannten hessischen Rechnern der Neuzeit nicht wenig Kopsbrechens gemacht hat. "Wir han onch vorwillet, wass wir von lessin (Lachsen) fangen, dar von iglichem lasse sal eyn behemen gefallen zu dem lichte (welches die Zunst eben stiftete), vnde die Behemen sollen ussgegeben werden von den jennet, die sie sengit". Ungedr. Urk, der Fischerzunst zu Wißenhausen vom Epiphanias 1445. Und in ähnlicher Weise sehr oft.

boken, nieberbeutsche Form fur pochen; Schottel Haubtfpr. S. 1290. In fast ganz Niederheffen ziemlich üblich fur barauf schlagen, heftig schlagen, Flachs boten fommt jedoch nur in ben sächsischen und weststälischen Bezirten vor.

boeken, laut rufen, ungeftum, ungeziemend rufen. In Niederheffen von bem Brullen bes Rindviehes, aber auch von menschlichem Rufen äußerst üblich.

bocken ift in bemfelben Sinne, in welchem es gemeinhochbeutsch gebräuchlich ift, auch in heffen übtich; außerdem aber bedeutet es im haungrunde und Umgegend: schwollen, aus Mislaune nicht reben wollen.

bölken in Niederhessen sehr gewöhnliches niederdeutsches Wort für laut und grob rusen, ungeschlacht schreien; auch von dem Brüllen des Rindviehes, gleich doeken, gebraucht. Brem. WB. S. 113 (wo bolfen steht). Schottel Haubtspr. S. 1291. Nichen hamb. Id. S. 20. Laurenberg Schertzgedichte S. 136. Die hochdeutsche Form, blöden, ist als bleken vom Rindvich in Niederhessen nicht, nur von Schafen üblich, im Fuldaischen jedoch auch von Kuh und Kalb.

Bolle fem., Mulbe. Im Schwarzenfelsischen. Daher Krebsbolle, Flußmuschel. (Lgl. Krebsschachte). E. Alberus Dict. Bl. ddiijb: alueus, ein gesees oben weit, ein narten, boll, mulen, far. Lgl. Narde.

bollern, niederteutsche Aussprache des hochdeutschen poltern; sehr gewöhnlich in Niederhessen für ira stagrare, tumultuari, wild auffaren u. dgl. J. B. Schupp hat in der erbaren Hure (Sämtl. Schr. 1719 1, 475) beide Formen, die niederdeutsche und die hochdeutsche, neben einander: "da wirstu einen rechten trostreichen Prediger hören, der nicht also poltert und bollert wie dieser unsinnige Pfass."

Bollrian, Polterer, ein Mensch, welcher bei jeder Aleinigkeit mit lautem scheltendem Tadel auffährt, Higtopf. Un ber Gder und anderwarts. Richen hamb. 30. S. 28.

**Bolze.** Die Nebensart "einem alles zu Bolzen brehen", fast bie einzige, in welcher ber alte Bolze (Pfeil) noch in seiner eigentlichen Gestalt fortlebt, findet sich auch in Hessen als volksübliche Nedensart, in dem Sinne: "einem alles übel auslegen, alles Geringfügige, Unbedeutende, zu etwas Bedeutendem, zu einem Bergehen machen". In früheren Zeiten hatte diese Metapher nicht oder doch nicht bloß diese schlimme Bedeutung, sondern nur die: "alles gerade machen, zurecht richten", z. B. S. Frank Sprichwörter 1, 24a; 2, Od4b. Fisch art Chezuchtb. Leb. Daß die Phrase diesen Sinn hatte, sieht man am deutlichsten aus dem unechten Gesicht "Kaushaus" des Philander v. Sittewald S. 337: "alle krummen Hölzer zu geraden Bolzen zu drehen". Der üble Sinn kann in die Nedensart nur dadurch gekommen sein, daß man den Pfeil, als eine Wasse, für etwas Schlimmes angesehen hat: aus jedem unschuldigen krummen Holz eine gesärliche Wasse machen. Ugl. Grimm d. W. 2, 234.

bolzenstrack, steif aufrecht; sehr üblich. Schmidt westerw. 36. 8.

Bolzer msc., ber Kater. In der Diemelgegend. Brem. DB. 1, 114: Bolze, ein Kater.

Bombai sem., Ort bes Untergangs. Nur in ber Rebensart üblich: es geht mit dem Menschen über die Bombai, es ist mit ihm balb vorbei, er geht unrettbar zu Grunde. Haungrund.

verbombeisen, eine Sache verkehrt anfangen, verkehrt behandeln, so daß sie schlechterdings mislingen oder verderben muß. Haungrund. Lgl. versumseien und verpopeizen.

Der Ausdruck ist dunkel, eben wie der in der Grafschaft Ziegenhain seit bem Anfange bes 16. Jarhunderts vorkommende, anscheinend mit diesem Bombai verwandte Familienname Bambey. Das Warscheinlichste ist, daß die gedachten

Wörter Nebenformen von fumseien find, und daß, wie Nichen S. 67 und hiernach das Brem. BB. 1, 466-467 angibt, sumseien eigentlich geigen bedeutet, versumseien also: bei Geigenspiel durchbringen.

Bomsen, abgekürzte Form für bombasin (bombyeinum), haumwollenes Zeug welches zu Sattelbecken und zu Untersutter unter die Sättel gebraucht zu werden pflegte; vgl. Fischart Gargantna 1582. Bl. N2b: "Sindal — zu understuter oben am hals, wie Bombasin: gar subtil als man unter die Sätel fütert". Daher wurden benn auch die Sattelbecken selbst Bomsen genannt: "vij ele linen tuchs zu Bomsen den eseln" (welche das Waßer auf das Schloß zu tragen hatten) Spangenberger Schloßrechnung von 1464; wenn gleich in diesem Kalle die Decken aus Linnen verfertigt wurden, und nicht Pferden, sondern nur Eseln zu gute kamen. Noch 1674 erscheint in einer Urkunde des Kasseler Magistrats ein Kasseler Einwohner: "Albert Herbert, Bomsein macher".

Bgl. Bambaster, welches Wort wol nur bie vollständigere Form von

Bomsen, bombycinum, fein wirb.

**Bonewen** msc., das Nebenpferd im Geschirre; ein an der Efze und Eber gebräuchlicher Ausdruck, welcher zweiselsohne eigentlich ein Adverbium ist: beneben = bei neben. Im übrigen Hespen, namentlich im süblichen und östlichen Niederhessen, wird das Nebenpserd ganz ähnlich, nämlich der Neben genannt.

Bonsen (bunsen), tas in ganz Heffen, befonders im innern Heffen (Ziegenhain, Homberg) übliche Spiel der Kinder mit Bohnen (gefpr. Bunn). Es wird ein Loch gegraben, in daffelbe ein Einsatz, aus einigen Bohnen bestehend, von jedem Mitspieler gemacht, und nun von jedem Mitspieler aus einer gewissen (hin und wieder nach Bundschuhen [f. d.] bemeßenen) Entfernung eine Bohne nach dem Loche hingeschnesst; wer in das Loch trifft, hat den gesammten Einsatz gewonnen.

**Bonum** neutr., Mund. Jubenbeutsch, warscheinlich von 70 (10), möglicherweise auch von 50 gebildet, aber da, wo viele Juden wohnen, z. B: im östlichen Niederhessen, im Umt Oberaula, auch volksüblich gewordenes Wort, Scherzwort.

Born. 1) Quelle. Diese nieberdeutsche Form ist in Hessen die bei weitem vorwiegende; die Form Brunne wird fast nur in dem Sinne von Quellenbehälter (Brunnentammer, Ziehbrunnen, einen Brunnen graben u. dgl.) gebraucht. 2) Quellwaßer; an vielen Orten (z. B. in Hersseld) in scharsem Gegensatz gegen Baßer, worunter man nur das fließende und stehende Waßer versteht; Trinkwaßer ist nur Born.

Bosz msc. ist in ber Grafschaft Ziegenhain und weiter in Nieberhessen ber Klot, auf welchem ber Pflugbaum (Pflugwit, Grendel) ruhet, und an welchem die Achsen ber Pflugraber angebracht sind. In Oberhessen, wenigstens in ben Gegenden, wo bieser Pflugtheil Aftertrach und Schemel heißt, ist Boß ber correspondirende Theil des Wagens, nämlich ber Balten, welcher je bie beiben Achsen mit einander verbindet.

Lgi. Pfälf.

**Bôsze** ober *Bôszen* msc. (fehr felten *Bôsze* fem.), großer Bünbel Flachs, wie er, eben ausgerauft, zum Nachhausefaren und alsbaldigen Neffen zusammen gebunden wird. *bôza*, fasciculus, Glossen des 12. Jarh. Haupt u. Hoffmann altdeutsche Blätter 1, 31. Klein Provincial-Wörterbuch hat Bosen sundel überhaupt: ein Bosen Stroh. Das Brem. WB. hat 1, 124 Boot (Bote)

Flass (als masc. und neutr.), von zubereiteten Flachs: ein Bündel von 60 Nissen, che er auf die Hechel kommt, wosür hier zu Land nicht leicht Bose sondern Gebund gesagt wirt. Das Wort ist hauptsächlich in Niederhessen gebräuchlich, wo der Flachsbau mehr als anderwärts noch jetzt betrieben wird und chedem in großer Blüte stand; indes ist es doch auch in Oberhessen, und zwar von alter Zeit her, in Uebung: "5 Person haben v. G. F. vnd H. Flachs Zehent bosen vs dem Felde gen Ues (Niederasphe) getragen, — den Flachs gereffelt, ins waßer und draus bracht". Wetterer Kentereirechnung von 1600.

In ben niederbeutschen Bezirten Geffens Bote, auch wol Baute, wie im Lippischen (Frommann Munbarten 6, 51), wird aber gleichsalls blog von bem

eben ausgerauften Flachs gebraucht.

bosseln, auch busseln (Kasseln, bösseln, bässeln (Schmalkalben), fleine, geringfügige aber verhältnismäßig mühlame Arbeit thun, namentlich aber flopfen, hämmern, und besonders schnigen. Im Haungrunde bedeutet es bloß Feiertagsarbeit thun, Nebendinge treiben. Ein durch ganz Oberdeutschland in dieser Bedeutung gebräuchliches Wort; eine andere aber hat es in hessen nicht. Estor S. 1416. Grimm d. W. 2, 265.

Bössler, Bässeler, Schniger, Rleinarbeiter. Schmalkalben. Bösselei, geringfügige, wertlofe Arbeit. Schmalkalben.

Bussel m., in Heffen (zumal in Kassel) in bemselben Sinne üblich, wie sonst in Oberbeutschland Bossel. Schmeller 1, 298. "Es war ber N. ein gutes Thier, aber er wurde eben barum im Hause nur für einen Bussel ge-achtet" b. h. für einen zu ben niedrigen Arbeiten bestimmten Menschen, für einen Afchenbröbel.

Grimm b. LBB. 2, 264.

Rebot neute., die Versamlung einer Zunft. Alter, bis in die allerneueste Zeit und zum Theil noch jest üblicher Ausdruck. "Zu Gebote gehn", in die Zunstversamlung gehen, dieselbe besuchen; früher auch: auf Anheißen der Zunstmeister in Gemeinschaft mit den übrigen Zunstgenoßen ein gemeinsames Geschäft verrichten, eine gemeinsame Psticht ausüben, z. B. giengen die Färber zu Gebote, wenn das disherige Färbehaus der Zunst durch die Zunstgenoßen abgebrochen wurde; die Leinweber giengen zu Gebote, wenn ein Galgen errichtet werden mußte u. s. w. "Weilen N. N. nicht zu gebode gegangen, da man das alte zunsthauß abgebrochen wird er (von der Wollweberzunst in Wetter) um 7 alb gestrafft"; 1583. "Beim gebott habe er nicht gesessen von 1658. Und so sehr oft. Den Namen Gebot führt die Zunstversamlung daher, weil diezselbe eigens angekündigt, geboten, wurde.

Bal. Ungebot.

boeten (im Schaumburgischen beuten), besprecken, eine Krankheit burch eine Segensformel heilen. Grimm b. Myth. 2. Ausg. S. 988. Diese niederz beutsche Form des ahd. puozan (büßen) ist selbstverständlich nur in den sächsischen und westfälischen Districten Hessens vorhanden. In diesen Gegenden bedeutet es die Anwendung einer (abergläubischen) Segensformel ganz im Allgemeinen; im Schaumburgischen jedoch versteht man unter doeten eine besondere Art der Anwendung der betreffenden Segensformeln, welche geeignet ist, die Identität des böten, doeten Feuer anzunden, mit unserm Worte darzuthun (salls nicht etwa der umgekehrte Fall einträte, daß die Art der Anwendung des Segens aus dem Worte gesolgt wäre, was keineswegs außerhalb der Möglichkeit liegt): Die

beutende (bas Beuten geschieht boch fast nur durch Frauen) schlägt mit einem eigentümlich gesormten Feuerstahl an den Feuerstein so, daß dem Patienten die blauen Funken auf den leidenden Theil fallen, wobei dann die Segensformel leise hergesagt wird.

boten, auch boeten, einboeten, Feuer anzunden, einheizen. Im

fachfischen Seffen gang allgemein.

Schon Nichen Hamb. Id. S. 23 behauptete, es sei bieß Berbum ein von boeten = puozan, bußen "ganz unterschiedenes" Berbum, und wirklich ist die Aussprache bes hier besprochenen Bortes von boeten = puozan in vielen Gegenden, aber freilich keinesweges in allen, merklich verschieden. Dem Sinne nach scheinen indes beide Verba identisch zu sein, denn auch dieses Verbum schender nur beßern, und Nichen hebt seine eigene Behauptung damit auf, daß er diesem unsern Borte das Segnen des Aberglaubens zuweist, welches ganz ohne allen Zweisel dem boeten = puozan zugehört. Sollte aber wirklich unser böten ein eigenes Wort sein, so bliebe kein anderes altes Stammwort dasur übrig, als pozan, ags. beatan (betan), mhd. bosen, bußen, bußen d. haustoßen, und in diesem Sinne kommt freilich betan fyr im Angelsächsischen vor, was dem mhd. sinr anstözen nicht übel entspräche.

Much Grimm b. 28. 2, 572-573 hat biefe Frage nicht zur fehließlichen

Beantwortung bringen wollen.

Bôzemann, msc., das was sonst in Deutschland Bug, Butemann heißt: Gespenst, Schreckbild. Ju Niederhessen, wo das o niemals verkurzt wird. Kinderreim beim Tangen: Es tangt ein Bogemann

auf unserm Boben rum, er rüttelt sich, er schüttelt sich, er wirft das Säckben hinter sich.

Bgl. bas oberheffische Mombotz, wo o in botz wie fonft in Deutschland furz ift.

Botz (Potz) msc., ftarker Schall, Krach. Haungrund. Bgl. buzen.

boezen, in Schrecken seigen, Furcht einjagen. Die Kinder werden mit einem Bôzemann (s. d.), Niklas u. dgl. geboezt; "er hat mich nur recht boezen wollen, Ernst wars nicht". ("Herman Schaller in Schwebda) nimbt die flinden von der wandt, vnwissent, daß sie geladen und gespant, helt sie in Schimpf nach dem metgen, es also zu böhen, So aber losgehet 2c." Christoph Dietrichs in Schwebda Chronik v. J. 1664, 23. Reinwald henneb. Jo. 1, 14. Ganz allgemein üblich. butzen, bützen sindet sich in Hessen in diesem Sinne nirgends.

Brake msc., gewöhnlich pluralisch Braken, die Dornreiser, welche jum Ausbegern (Binden) der Zäune (Hecken) gebraucht werden. Westfälisches Seffen.

Brall, lauter, heftiger Ruf, nach bem die Ohren gellen. Sehr üblich.

daz mere mohte iezu erbiben

von des rufes bralle

si schruen io heilalle. Elisabethleben, Diutiska 1, 410.

Bram sem., ein im Schmalkalbischen vorkommendes Schimpswort für Weiber: "alte Bram". Bgl. etwa das (freilich niederdeutsche) Brame, Hummel.

Brame fem., hummel. Scheissbrame, Rostafer. 3m west-

fälischen Seffen: Wolfhagen, Bolfmarfen, Liebenau.

Bramme fem., fleine Pflaume, Pflaume überhaupt. In Dberheffen fehr üblich, auch von Cftor t. Necht8g. 3, 1405 schon aufgeführt. hin und

wieder im westlichen Oberheffen beift übrigens auch bie Brombeere Bramme. Bon antern Gewächsen g. B. spartium scoparium, vom Sopfen u. bgl., wovon in ber Schweis brame gebraucht wird, tommt in Beffen Diefer Dame nicht vor. Bu bemerten ift, bag bas a biefes Wortes in unferm Dialect (wie auch in Brombeere und bem heffischen Familiennamen Brambeer) Berfürzung erfaren hat. Althochd. prâma, mhd. brâme, holl. braam. Grimm b. 28. 2, 293.

brammen v. neutr., jum Gebet, Ave Meria, läuten; "es brammt". Frihlar. Bei biefem Läuten wird bie Glode nicht voll geschwungen, sondern nur ju einzelnen Schlägen angezogen; anderwarts in Beffen nennt man bieß "ftimmen".

Brangel msc., mitunter auch, ber Ableitung naber ftebend, Prangel gesprochen, ein Brugel, befonders ein schwerer, berber, ju ernstlicher Berteitigung oder etwa auch jum Angriff bienender Prügel. In Niederhessen allgemein üblich, auch in ben andern Candestheilen-nicht unbefannt. Das Wort gehört zu bem gothischen praggan, paipragg, mhb. pfrengen, premere, nicht aber, wie man in den niederdeutschen Gegenden Beffens gemeint hat, zu wringen, weil von wringen bas Berbum wrangen, wrangeln (gewöhnlich brangeln gesprochen), gebilbet ift, welches Wort sich balgen bedeutet.

Brast msc. 1) große Berlegenheit, Beschwerbe, schwere Sorge, Drud, Aummer; Substantiv gu bresten. Bang allgemein üblich. dardurch werd gringer sein noht vnd brast; Ifaac Gilhaufen Grammatica. Marburg 1597. 8. S. 16. "baß fie von bes Lahn hartmans frau gehort, baß ihrem bruder vergeben worden, baburch fie in so einen groffen Braft gerathen, bas sie sonst in ber meinung gestanden, bag unfer herr Gott ihm eine solche schwachheit zugeschickt bette". Marburger Begenproceffacten von 1673. Grimm DB. 2, 308.

2) für Brass: Saufe, Maffe; "ba liegt ber gange Braft". Gehr üblich. Reinwald henneb. 3b. 1, 15. Grimm BB. 2, 305. Brem. BB. 1, 135. Rirchhof (im Bendunmut) fchreibt noch Braff.

Bräune sem. Unter biesem Wort versteht bas Bolt, so weit es sich teffelben aus ber Tradition und nicht an die technische Sprache ber Aerzte fich anschließend bebient, junachst nicht ben Croup, bie heutige Balsbraune ber Rinder, fondern die halsentzundung, angina, wie biefelbe als Seuche, jumal in ren Feldlagern, im 15. und 16. Ih., sobann auch im dreißigjährigen Kriege wütete, und noch jett häusig ist. Kirchhof milit. disc. S. 202. In Cschweger Hexenprocessacten von 1657 kommt vor: "das kind hat die Braune gehabt, tie ihm auch gelaffen worden", in bem Sinne von "Aber lagen". Es erscheint bieß auf eine mit ber Braune vorgenommene chirurgische Operation hinzuweisen, wie eine folde erst in ber neuesten Zeit gegen ben Croup in Anwendung getommen ist.

Braunschnitzer msc., vaccinium vitis idaea, bie Breiselbeere, Mostjocke. Im Schmalkaldischen.

Brause f., gesprochen Bruse, in ben nieberbeutschen Bezirken ber übliche Name ber Gießtanne.

Brausel. Bruwesal neutr., Diejenige Quantitat Brauftoff, welche auf einmal jum Brauen verbraucht wird, ein Braufel, wofür man jest Gebräue fagt. Das Wort ift mit -sal gebilbet wie Bedfel, Schickfal, Labfal, Rochfal, Milgefal u. bgl. "vi zcober treber vnd ein bruwesal hoppen den swinen" Raffeler Rechnung von 1479, und öfter in ben Mechnungen jener Beit.

## Braut.

Brauthafer, Abgabe, welche ehebem bie Leibeigenen bei ber Berheiratung entrichten mußten. Eftor fleine Schriften 1, 72; t. Rechtsgl. 1, 391.

Brauthuhn, Abgabe, welche ehebem die Leibeigenen bei ber Berheiratung

entrichten mußten. Eftor a. a. D.

Um bas Jahr 1820 war die Erinnerung an deu Brauthafer und bie Brauthuhner im f. g. Schentischen Gigen in Oberhessen noch vollkommen lebenbig.

Brautrocken msc., heißt im Schmalkaldischen bas Geschent, welches man einer Braut bei ihrer Verheiratung macht, und welches ursprünglich in einem angelegten (mit Flachs voll umwickelten) Spinnrocken bestand, noch jetzt aber stets aus einem Stück Hausrat, niemals in Geld oder Eswaaren besteht. Kopp Handbuch 2, 182.

Bräutelgabe, eine auch in Heffen feit alter Zeit, in Urkunden feit Anfang bes 15 Jarhunderts oft zu findenter und dem Bolke nicht ungeläufige Bezeichnung ber Mitgift, namentlich wenn biefelbe in einem Stud Land bestand ober besteht.

verbräutelgaben ein Gut ober einen Gutstheil bem Gibam bei ber Bersheiratung ber Tochter mitgeben. Eftor t. Rechtsgl. 1, 784 (S. 69, 31).

Bratze fem., große, starte Hand; großer, starter Fuß. Im Fuldaer Land, sonst fast unbekannt. Grimm WB. 2, 313.

Bratzematz msc., lästig weitläufige, unnötige Erzälung, breites albernes Geschwäß. Im Amt Landeck, auch zuweilen anderwärts.

brätzen, in weichlicher Weise, burch Verwöhnung, franklich fein: "er brätt immer", ist immer leicht unwol, weil er ein Weichling ist. Im Fuldaer Land; anderwärts nicht üblich.

Deminutivformeln find brotzeln, frankeln, welche Form im Haungrunde,

und brützeln, was im Schwarzenfelsischen gebrauchlich ift.

brebeln, brepeln, prepeln, in Oberheffen, Fulda, Ziegenhain fohr üblich für: halblaute, kleinliche Borwurfe machen, verbrießlich mateln.

Gebrebel neutr., halblaute verdrießliche Mäkelei.

In demfelben Sinne hort man auch zuweilen brêkeln, Gebrekel.

Gütern gebraucht, welche zerteilt (vereinzelt) oder wieder zusammen gebracht werden durften. Eppensteiner Urkunde von 1339: also das die vorgeschriben Muntburen (Bormünder) mit allen den lehen — brechen vnd bussin sollen vnd mugent als dicke es noit geschicht (Benck hess. Gesch. 2, No. 350. S. 347). Ungedr. Urkunde des Ritters Bosprecht Luzzistelbe vom Johannes = und Pauluszag 1355 über den Berkauf seines Gutes zu Buttinhorn an den deutschen Orden zu Marburg: die deutschen Herren sollen mit diesem Gute brechin vnd büssen alz mit irme eygene güde.

Spen der Kinder, som Berschlingen der Speisen, z. B. vom geringen Esen der Kinder, sodann vom Stopsen der Gänse: "die Gänse breffen" d. h. mit Nudeln oder Pletschohnen (vicia saba) zum Fettmachen stopsen. In Ober und Niederhessen üblich. Mittelniederländisch braeuwen. Grimm Reinh. Fuchs S. 284. Zur "proffung einer Gans" werden "dem Juden" 1 Meste Hafer, was Weste Gerste und gegeben. Wetterer Rentereirechnung von 1603.

Breimehl neutr., Grüße, gefchrotenes Getreibe, zumal Korn (Roggen zu Roggenbrei), bann aber auch Weizen, Gerste, Hafer. xxvj den. vor bier

vud ij den vor bryemel (für die Erntearbeiten). Hessisches Ernteregister von 1391. Das Wort war im Anfange dieses Jarhunderts noch hier und da im Gange, jest ist es wol nirgends mehr weder üblich noch auch nur bekannt, da der "Brei", diese regelmäßige Speise alter Zeit, seit der Herschaft der Kartosselsehr stark abgenommen hat, und in vielen Gegenden gar nicht mehr vorkommt. Ugl. Grimm BB. 2, 355.

Dremschen (b. i. bremsen), wüten, toben, von zornigen Menschen. In ter Diemelgegend sehr üblich, z. B. auch von sich baumenden und ausschlagenden Pferden, anderwärts nicht bekannt. Es ist ein Frequentativum bes alten pröman, rugire, erscheint aber in der Schriftsprache nicht häusig. Grimm WB. 2, 364, wo nur zwei Belege angefürt sind, einer aus Luther, der andere aus Paul Melissus.

Brenne sem., Feuerstätte mit bem barauf brennenben, lohenben Feuer, auch Hause glühenber Kolen. Grimm WB. 2, 304. 364. Im eigentlichen Sinn wenig üblich, besto häusiger metaphorisch in der äußerst geläusigen Redensart: um die Brenne herumgehn, in der Nähe eines Ortes, eines Menschen herumgehen, ohne daß man sich getrauete, näher zu kommen; auch in noch weiterer tropischer Anwendung: bei der Mitteilung einer bedenklichen Sache erst mit Andeutungen, Umschweisen vorgehen, um so dem Gegenstand der Mitteilung sich unvermerkt zu nähern. Schmidt westerw. Jd. S. 34, wo nur die Annahme eines Plural "die Brände" (von Brand) unrichtig ist.

Brenz fem., die Pein, Qual, zumal in Krantheiten. Haungrund.

Dreschen, breischen, 1) auseinander breiten, verstreuen (vgl. bleischen), in welcher Bedeutung es jedoch wenig üblich ist; 2) laut und viel reben, groß-

thun, prahlen.

Brescher (Breischer) msc., ein laut und viel Nebenber, ein Großthuer, Praler; tadelnde Bezeichnung der Bewohner der Stadt Hersfeld in übler Nacherede: "ein Hersfelder Brescher". In Niederheffen, Fulda, bis in die Wetterau, auch im Schmalkaldischen (als Prascher), verhältnismäßig am wenigsten in Obershessen üblich.

Reinwald henneb. 36. 1, 15, wo bie Form Brafcher aufgeführt wird,

Ugl. praschen.

Gebröschel, Gebresche, lautes Neben. "Bund ist sich aus dem geschrap vund gebröschel: das etlich hyrten und bawrn daben im holz gehort und gesagt haben zuermuten: das der hertzog nit allein gewest sey, sunder etlich im holz versteckt die im zuuslbringung solchs mordts geholssen haben". Ausschreiben derer von Hutten v. 10. Nov. 1515 (den im Mai 1515 bei Böblingen von H. Ulrich an Joh. v. Hutten vollbrachten Mord betr.)

bresten (sich), sich bekümmern, sich grämen. es brest (brüst) mich, es grämt mich. Im Haungrund und weiter im Fuldaischen sehr üblich, auch

anderwärts mitunter im Gebrauch.

Un fich bedeutet dieses Wort zerbrochen werden, und in dieser Bedeutung ift es mit ber niederdeutschen Umkleidung in bersten in der Schriftsprache noch vorhanden; aus dieser Bedeutung hat sich die Bedeutung mangeln, fehlen, und aus dieser endlich die hier verzeichnete entwickelt.

Bal. Brast.

brideln, zäumen, zähmen, bandigen. du kunde man mit stangen unde mit grosser erbeyd kume den lewen gebrydeln. W. Gerstenberger Frankenb. Chronit bei Schminke Monim hass. 2, 302. Henn girkart hatt in der ruge

wider molnhennen gesprochen er wulle jme vor sin augen dreden und wolle en brydeln, der amptmann konde en nit gebrydeln. Bübinger Bufregister v. 1475—1482. Grimm BB. 2, 392 [wo bieselbe Stelle aus berselben Quelle, Dr. Crecelius].

Das biefem Worte zum Grunde liegende Substantivum ift bas abb. pritil, Zaum, woraus frang. beidel, jest bride. Das hier erscheinende Berbum

lautet bei Stieler und anderwarts breideln. Grimm BB. 2, 355.

Brief. Bu Unfang biefes Jarhunderts war es gang üblich, alles Gefchriebene Brief zu nennen, und Urtunden werden noch jeht Briefe genannt.

Briefe tragen hat ben Sinn von anzetteln, verheben, complottieren. Gine Stelle, burch welche biefe figurliche Rebensart erlautert wird, und in ber biefelbe in eigentlicher Bedeutung, boch fo, bag bie metaphorische bereits burchblickt, erfcheint, findet fich in einem Berhörprotofoll Treisbacher Gemeindsmanner von 1609: "Mollerhang, Sang Naumann und Sang Schuffeler betten bie Brieff getragen, die mochten auch barvor fteben, Er (ber Comparent, Jatob Thiel) hette nichts ferners barmit ju thun haben wollen". Die bier genannten Bemeindsmänner von Treisbach hatten nämlich alte vom Stift St. Stephan au Maing im 14, und 15. Sarhundert ausgestellte Urfunden im Rirchentaften ent= bedt, nach welchen ber Gemeinde zu Er. Die Ginfetung ihrers Pfarrers zusteben follte, und benutten biefelben, um fich bes vom Landgraf Morit ihnen gefetten jungen Pfarrers Alexander Bitriarius, welcher ben Berbegerungspuntten anhieng, zu entledigen: fie ließen fich auf biefe "Briefe" bin eine Borftellung an ben Superintendenten Schonfeld, bann an ben Landgrafen felbst machen, bie "Briefe" in Amoneburg abschreiben, giengen mit ben "Briefen" nach Battenberg, um sich Rats zu erholen, der "Möllerhans" auch selbst nach Kassel, und nun wurde eine weitläufige Untersuchung gegen tiefe "Brieftrager" angestellt.

Brieftabak, gefchnittener Tabat in vieredigen Biertelpfundpateten; eine jett fcon faft völlig veraltete Bezeichnung. Reinwald henneb. 36. 2, 31. Ropp

Bandbuch 2, 196.

Brig msc., ursprünglich wol: unruhige Geschäftigseit, bann: Geschäft, Erwerb, auch: Zank. Dieselben (Borsprecher d. h. Anwälte) suln dem gerichte sweren unde loben recht ze thunde, unde dem unrechten abstant, so vern sie sich des vorstan, ader underwiset werden, suuder bryg, hass, gobe, genyss eym itzlichen thun als dem andern tzu sinem rechten. Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 718. Des wurden sie gesorchtet unde kregin sulchin gebrig das sie ussermassen riche wurden. W. Gerstensberger Frankenberger Chronit bei Schminke Mon. hass. 1, 284.

gebriglich, thätig, nüglich, förberlich, wilcher auch den gewaldigin unde amptluden mit erin fründen nicht gebriglich was in erme vornemen, derselbe

muste orloip haben. 2B. Gerftenberger a. a. D.

Das Wort ist allem Anschein nach keltisch, und sindet sich als briga in allen romanischen Sprachen; im Italienischen bedeutet es Geschäft, im Altsfranzösischen, Spanischen, Portugiesischen u. a. Zank, im heutigen Französisch (brigue) Bewerbung, und ist das Stammwort zu brigand, brigantine u. s. w. Bgl. Diez etymol. Wörterbuch der romanischen Sprachen 1853. S. 69-70.

In ter deutschen Sprache ist es außer ben angeführten Stellen aus ben Frankenberger Schriften bis baher nicht aufgesunden worden. Möglich, daß hiermit auch das ags. brego, breogo, Herr, König, zusammenhängt. Nach Frankenberg mag sich das Wort in Folge der großen Handelsverbindungen, in

benen biefe Stadt mahrend bes 14-15. Jarhunderts mit ben weftlichen und fudlichen Nachbarn Deutschlands ftand, verirrt haben.

**Brinkel**, Brenkel, msc. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1405 hat dieses Wort als Bezeichnung eines kleinen hölzernen Gefäßes mit spannbreitem Rande, welches dazu diene, das zu sochende Kraut darin zu schneiden (scharben). Das Wort ist unzweiselhaft richtig (Schmid schwäb. Wörterb. S. 96; Fischart Gargantua 1362. Bl. Mm 2a), es scheint aber seit Estors Zeit die Sache, und mit ihr der Name aus Oberhessen verschwunden zu sein.

Brizeln, britzeln, bretzeln, Bezeichnung bes Tones, welchen bratenbes Fett von sich gibt. Am üblichsten im östlichen Heffen und im Schmalkalbischen.

Brod. Sehr gewöhnlich ist in Hessen die Pradication "bas liebe Brod", als Bezeichnung des Wertes, den man auf die Gabe der täglichen Nahrung, deren eigentliche Substanz das Brod ist, legt; der Culturwelt ist dieser Ausdruck der Liebe und des Dankes abhanden gekommen. Selten, und nur im Gegensatz gegen das, früher sehr ungewöhnliche, gemischte Brod wird das Kornstrod als "Mückenbrod" (s. Roggen) bezeichnet. Ueblich war es warscheinlich seit Jarhunderten, aus der Mehe Korn vier, aus der Meste sechs Laibe Brod zu backen, und die soson Arten silteren Angaben von Broden sehen voraus, daß diese verschiedenen Arten sich unverändert durch eine Reihe von Generationen, in derselben Qualität und Quantität, erhalten haben müßen, während wir genötigt sind, das Gewicht und vor allem die Qualität des Brodes eigens in jedem Falle zu bestimmen. Bgl. auch Ecke.

Frauenbrod. In bem Klofter Spießcappel wurden burch Urkunde vom 25. November 1488 bem Probener Kunz Gebersborf und bessen Frau täglich zwei Frauwenbrod gewährt; 1508 bem Kraft Loge als "Homeinster" alle

tage ein frauwen broib.

Herrenbrod. Dem zum Homeinster und Scheuernmeier bes Alosters Cappel am Spieß angenommenen Ewald Lobemann und seiner Schwägerin und Gehülfin Katharina Bick wurde in seiner Bestallung 19. November 1514 versprochen: "vond sollen ehn (ihnen) alle tage verangelogen (d. i. verandelagen) ehre prebende mit namen drey herrn brode, ehme zwey, und ehr ehn". Was das Grausherrnbrod Kopp Handbuch 5, 352 sein mag, kann ich nicht sagen. Der Ausdruck ist von 1791.

Praebendebrod. "zwelff probende brode als wir die ungeferlich in unse closter plegen backen zu lassen, sollen und wollen wir und unser nachkummen den obgenanten koiffern ader heldern dißes brises — kuntlich yr lebetage — alle wochen geben und in unsern closter alle Sonnabende virhandeln lassen". Urk. des Convents zum Anenberge auf St. Barbaren Tag 1479, Lennep Leihe zu

QSR. Cod. pr. S. 737.

Frauenbrod, Herrenbrod und Prabendebrod werben wesentlich identisch gewesen sein, da ja beide ersteren Prabende genannt werden; jedenfalls verstand sich unter jeder dieser Bezeichnungen von selbst ein unverändert sich gleich bleibendes Gebäck. Gin nicht zu verachtender Beleg für die in älteren Zeiten unangreifbare Stätigkeit aller Lebensverhältnisse.

Schoen Brod, b. h. helles Brod, weißes Brod, kommt wie anderwärts auch in Hessen äußerst häusig als eine Abgabe von verliehenen Gütern und als Wolthat für die Armen, weiche regelmäßig, wenn auch nicht ganz ausnahmslos, zu Weihnachten ober Neujahr geleistet ober gewährt werben mußte, in den älteren Urfunden vor, und es dauert diese Gabe als Geschent, von den Paten an ihre

Patenfinder zu Reujahr gegeben (Reujahrswed, Schorn f. Schorn), noch beute fort. Much Diefes fchone Brod muß von bestimter fich von felbst verftehender Qualitat und Quantitat gewesen fein; in altester Zeit wurde ber albus panis, in nativitate Domini datus, als denariata (je ein Brob fur einen Denar) bezeichnet (Urf. von Rollshaufen v. 11. November 1261 bei Kuchenbecker Anal. hass. 11, 148); von bemfelben Werte erscheint ein folches Brod 250 Jahre fpater: "ir gutgen zu Bermershaufen gelegen, baraus fie bann jerlichs fallenbt gehapt haben fechtzehen schilling pfennig Marpurger wehr, vier geng, vier hanen und zwei huner, vnd darzu ein weiß brodt zum newen Jahr, von eim schilling pfennig". Ungedr. Urkunde Beinz Scheffers von 1499. Walter Schwarzenberg und Bela beffen Chefrau geben bem Rlofter Calbern vier Schils linge von einem Saufe gu Marburg, welche vier Schillinge von ber Rufterin gu Calbern jährlich aufgehoben werden follen, bamit bieselbe ben Ronnen bafür fcone broidt taufen foll, Ungdr. Urf. v. 19. Nov. 1395. "Des morgins wan by Gelmesse gesungin ift, sal man tauffen bryfig ichone Brob unde fal by grmin Lubin geben vmme Godis willin". Biedentopfer Urt. v. 1397, Seff. Bebopfer 4, 899. Wenn die Gotteslehen von Cappel am Spieg ihre Rinder verandern (f. d.) wollten, fo mußten fie "bem Abte fich beweifen mit enme Stobichen wynis elfegers bes beften aber mit enme fconen brobe bas bes besten wynis ennis Stobechen wert sey". Schiedspruch vom 10. Dai 1430. "Duch fo foln und woln enn Denftern und eine koftern (zu Sachborn) uff ben tarfrentag laiffen touffen ichonebroid vor einen fchilling penge zu Gbiftorff und bas andelagen ben beilgenmeiftern ba felbis, bas die felben beilgenmeifter geben foln armen luten vmb gots willen"; Urf. bes Undreas Menger vom 1. Febr. 1434. "Zu bem ist etwan ein schwanger frame, frembot aber kranck menfch, ber gern eins frischen aber funft fcon brots genieffen wolt". 3. Ferrarius von bem gemeinen nut. 1533. Bl. 55a.

Der Ausbruck fommt bis in die zweite Salfte bes 17. Jarhunderts vor,

bann verschwindet er, wie es scheint, mit einem Male.

Bremer BB. 4, 672.

Hasenbrod f. Hase.

Nachtbrod f. Nacht.

**Brodtuch**, Tischtuch, Serviette ber modernen Welt nach der Bezeichnung des 16. Jarhunderts. Gin Leinweber aus Niederasphe sagt 1576: "— daß ich meines Handwerts ein Leinweber din vnd darauff eine gute Zeit gewandert, also daß ich Zwilch und gebildte Brodtücher und Handthwelen machen kan Got hab lob".

Brok mse., auch wol neutr., sumpfige Wiese. Das Wort ist in voller Uebung nur im westfälischen und sächsischen Helm, in der hier verzeichneten Form. Das gemeinhochdeutsche Bruch, pl. Brücher wird zwar verstanden, aber vom Bolke wenig oder gar nicht verwendet. Bgl. die unsaubere Anekote Melander Jocoseria (Lich 1603. 8) No. 652, welche ein allgemeines Verständnis, wol auch allgemeinen damaligen Gebrauch des Wortes in Oberhessen vorauszussehen scheint.

brommeln, brömmeln, bremmeln, Frequentative von brummen, welche besonders im untern Niederhessen sehr üblich sind, um das missaunige, kleinliche und bei jeder Gesegnheit kund gegebene, indes doch nicht saut ausgesprochene Tadeln krittlicher Personen zu bezeichnen.

Grimm b. 23. 2, 397.

Brose fem., Rrume, Brobfrume; beminutiv Brosel msc., Rrumchen. broseln, verbroseln, Brod gerfrumeln. Im Schmalfalbijchen und Fulbaifchen. Reinwald benneb. 30. 1, 16.

brosen, pullulare, Anospen, Schöflinge treiben. Gin im haungrunde gewöhnliches, im übrigen Seffen meines Wißens nicht vorfommendes Wort. Es ist das mhd. brozzen, doch mit ber zwiefachen Menderung, daß ber Bocal ver= langert und bas (weiche) z in s noch weiter erweicht worden ift. Aus ber Schriftsprache scheint biefes Wort seit bem 16. Jarhundert verschwunden zu sein. Schmeller b. 2B. 1, 265. Grimm DB. 1, 399.

Brotze fem. 1) Knospe. Im Haungrund üblich, tommt aber auch fonft vor. Es ift bas abd. mbb. broz, in ber Schweig und in Baiern Brog (Stalber ichweig. 3b. 1, 231. Schmeller baier. 28B. 1, 265), welches hier ben Auslaut bes weichen g in bas harte g umgeftaltet hat. Es bleibt bieß um fo verwunderlicher, als in eben ber genannten Gegend bas mhd. brozzen nicht etwa brotzen, sondern brosen lautet.

2) vorstehende Lippe, Hangmaul; auch Brotz msc., was jedoch mehr die Sandlung des brogens bedeutet. Auch boppelt ausgedrückt: Brogmaul; Brog-

geficht. Allgemein üblich. Bgl. Prutsche.

brotzen, ursprünglich wol: bie Lippen vorstreden vgl. Haupt Zeitschr. 7, 337: Weib und Beig mugen brozzen nach ihrer rechten Speife; nur muß allerdings hierbei gleichfalls ber Hebergang aus z in z vorausgesetzt werden. Es ist biefes, auch fonst ubliche Wort (Grimm b. 2B. 2, 407) in heffen neben mußen (f. b.) das gebräuchliche Wort für maulen, schmollen, welches lettere Wort übrigens urfprunglich gleichfalls die Bebeutung des Auswerfens ber Lippen hat.

Db unfer Brotz, brotzen in der Bedeutung bes Borstreckens ber Lippe auf Fratz zurückzuführen fei, wie Grimm d. B. 2, 407 meint, ist mir mehr

als zweifelhaft.

brotzeln und brozeln, im Rochen langfam aufwallen: ber Brei, bas

Mus brotzelt (brôzelt).

verbrotzeln, verbrozeln, verfochen, von einer Flüßigfeit, welche burch bas Rochen allmälich verdampft und ju bid (fteif) wird; focht eine Suppe, Brühe u. bgl. zu lange und folglich zu ftart ein, fo verbrogelt fie, ift fie verbrogelt.

Warscheinlich nur ein Deminutiv zn braten, benn mit brosen (pullulare) und brotze (Knospe), so wie brätzen, brötzeln, brützeln (aegrotare) scheint eine Berwandtschaft anzubahnen nicht möglich.

Das Wort ift in Althessen allgemein üblich, und fomt selbst in ben

fächfischen Diftricten vor.

briid, stold, hochmutig, hochfarend, namentlich mit dem Nebenbegriff ber mit unverständigem Nebermut oft gepaarten Unstätheit und Unruhe; auch in dem Sinne von grob, ungezogen gebrauchlich. Kommt fast nur in Oberheffen vor ("laß mich ungebrub"), von wo es auch Estor b. Rechtsgl. 3, 1405 in ber Form "verbruidt", welche mir nicht vorgekommen ift, verzeichnet hat. Man ift versucht, an bas mhb. broede zu benfen, indes weicht die Bedeutung allzu= weit ab. Daffelbe aber, was das hessische brüd, wird sein das anderwärts erscheinende prüts, prütsch, superbus, "sich prütsch halten". Schottel Haubtspr. S. 1379. Schmidt westerw. Id. S. 37. Richen hamb. Id. S. 25. Stalber 1, 236. Grimm b. W. 2, 456. Brem. WB. 1, 146: brüen, ausziehen, verieren; 147: verbritet, etwas trogig, stolz. Dieses Berbum, welches Eftor a. a. D. gleichfalls verzeichnet, scheint jest nicht mehr vorzukommen.

Brudel msc., Dampf, Brobem. Im Schmalfalbischen üblich, auch fonft einzeln und felten vorkommenb. Reinwald henneb. 3b. 1, 16.

Briel, Brühl masc., jest nicht mehr in appellativischer Bebeutung: Wiese, die mit Buschwerk bewachsen und sumpsig ist, vorhanden, sondern nur noch Ortsbezeichnung, welche hin und wieder vorkommt. So in Sichwege, wo 1657 die als Zauberin processierte Katharina Hochapsel "im Bruell" wohnt; in Rassel (Beschreibung von Kassel 1767 S. 94; Landesordnungen 1, 456), Goßeselden ("eine Wisse vor der Harb, genandt der Brüel" 1568), Ertsdorf, Ernsthausen A. Nauschenberg, Rauschenberg, Weiterode und anderwärts, meist Wiesen. Grimm d. Wörterb. 2, 426.

Reunkel msc. und neutr., ursprünglich Appellativum, warscheinlich Anger, feuchte Wiese bedeutend, wie das Wort ehedem oft und einzeln noch jetzt vorsommt. "½ fl. wird gestraft Donges schesser zu Sarnauw, das Elsbett seine Baße mit seinem Schasvieh Born Micheln sein Wießen brunckel hat obgehuett", Wetterer Bußregister von 1591. "Der Brunkel im Hach", Nollshausen 1834. Zetzt ist das Wort eine, durch ganz Althessen verbreitete, Eigenbenennung von Wiesen und Flurstücken, zuweilen Brünkel, Brinkel, Bringel gesprochen und geschrieben. So in Hundelshausen, Lohra bei Felsberg, Caldern, Haina A. Frankenberg, Momberg, Sterzhausen, Dagobertshausen und sonst. Auch Compositionen kommen vor: der Brunkenacker (Harle). Es wird nichts übrig bleiben, als das Wort an Brink anzulehnen.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 54. Grimm BB. 2, 431.

**brunzen**, mingere, wie überall in Deutschland, von brunne abgeleitetes Berbum. In Hessen fast nur von dem weiblichen Geschlecht und von kleinen Knaben üblich, sonst seichen.

brunzeln, brunzeln, Deminutiv von brunzen. "Daß Strohhenrichs fraw bie gewaschene schüffeln, barauß man effen muffen von bem banet genommen,

barein b. m. gebringelt". Marburger Hegenproceffacten von 1658.

Grimm WB. 2, 441-442.

Bruststeck msc., Beste. In den östlichen Dörfern des Kreißes Sunfeld.

Brûtschmiller msc., Benennung bes Hirschfäsers, Lucanus cervus, in Oberhessen an der untern Lahn. Da dieß Wort eigentlich ein obscoenum ist, wird es, wenn Anstoh befürchtet wird, in Brûtschnider travestiert.

Bubenschenkel, ein Weizengebäck, bessen größere Form in Niedershessen Schorn heißt (f. Schorn). Sache und Name sind in Marburg und weiter südlich, nicht im übrigen Hessen, üblich, auch durch Clemens Brentanos Gockel Hinkel Gakeleta seit 1840 weit und breit bekannt geworden.

Bielbse sem. Hose. Ziemlich überall verständlich, auch von Estor S. 1405 ausgeführt, eigentlich üblich jedoch nur im fächsischen Lessen; wo sonst das Wort vortommt, wird es mehr im Scherze verwendet. Im Schaumburgischen heißt der Werwolf Böxenwulw. Die Aussprache ist im sächsischen Hesser Büsse, und als eigentliches Scherzwort gebraucht, Buxe.

Dichen, buchten (meift bichen, bichten gesprochen), bie zu reinigenbe Wäsche in heißer Lauge einweichen. Die hier angegebene Form, in ben nieber-

beutschen Bezirken büken, ift bie einzige hiesigen Landes gebrauchliche; weber beuchen noch, und viel weniger, wird bauchen gesagt.

Büche, Büchte f. bas Einweichen ber Wafche in heißer Lauge.

Das Wort gehört ber beutschen Sprache nicht ausschließlich zu; nicht allein baß es in ben übrigen Sprachen germanischen Stammes in Europa ersscheint, so haben es auch fämtliche romanische Sprachen.

Buffe msc., gewöhnlich Buffen, Brocken Brod, fo viel man auf einmal in ben Mund steckt.

buffeln, buffeln, bas, zumal in eine Flugigfeit (Kaffee, Milch) eins getunfte, Brob broden und so brodenweise vergehren.

Beibe Ausbrücke tommen als üblich nur im Schmaltalbischen, einzeln

auch im öftlichen Beffen, vor.

biih, in der Redensart: buh roll, gang voll, insbesonbere von einem

Betruntenen in Oberheffen fehr üblich. Schon bei Eftor 3, 1406.

Bill msc., ahb. buhil, kleiner, sanft anschwellender Hügel. Dieses gemeinhochdeutsch, der niederdeutschen Sprache völlig fremde Wort ist in Hessen ehrdem üblich gewesen, jetzt aber als Appellativum so gut wie ausgestorben. Die hessischen Schriften des 16. Jarhunderts (z. B. Airchhof im Wendunmut) gebrauchen es noch appellativisch, im 17. Jarhundert ist es mir als Appellativum nicht mehr begegnet. Als Gigenname erscheint es häusig: einfach in Oberaula; zusammengesetzt in Fleckenbühl (Hof zwischen Schönstädt und Bürgel, von welchem die am 12. Juni 1796 ausgestorbene adsige Familie der Fleckenbühl genannt Bürgel den Namen sührte), sodann in Hombehl (am höhen bühl) bei Niederurf, bei Sebbeterode u. a. D.; in Stembel, eine Höhe der Lahnberge unfern des Frauenbergs, oberhalb der Höfe Capelle und Hahnenheide, welche 1269 Steinbole, 1341 Steymbol genannt wird — übrigens eine auch anderwärts vorkommente Bergbezeichnung; in Sambel (Sandbühl) bei Oberaula und anderwärts; in Spembel (Spanbühl, vielleicht aber auch aus Steinbühl verderbt) bei Solz, und in anderen Compositionen: Dambühl, rote Bühl (Wohra 1535) u. dgs.

biihlen (sich), Kopf und Hals, auch ten Oberleib weit ruchwärts biegen, wie es ungezogene Kinder machen, benen man den Willen nicht thut. Im Schmalkalbischen, im Haungrund. Ohne Zweifel ein von buhl, Hügel,

gebilbetes Berbum.

Bulenstrut fem., jeht gewöhnlich Bunstrut, Bonstrut gesprochen, ist der Name eines Landstriches in Oberhessen, welcher die Dörfer Selen, Grüsen, Lehnhausen, Ober- und Niederholzhausen, Bockendorf und Kömershausen begreift; Marburger Beiträge 3, 252. Engelhard Erdbeschreibung von Hessen So. 551. Kopp Handbuch 2, 230. Im weiteren Sinne rechnet man wol auch Herbelhausen, Elnrode und Halgehausen zur "Bonstrut", welche sich schon vorlängst durch ihre Pferdezucht, auch durch ihre Wolhabenheit auszeichnete. Was der Name bedeute, ist nicht leicht zu sagen. Es fragt sich zunächst, ob das Stamms wort bule ober buole sei? Die Verkürzung in Bunstrut, Bonstrut, scheint sür bule (kurzes u) zu sprechen, und es wäre dann dasselbe Wort, welches in dem Namen der Hanausschen Waldstrecke Bulau, Bülau, vorkommt. Aber was bedeutet dule? Im Mittelhochbeutschen ist es bis jeht nur einmal gefunden worden (Minnesänger bei Hagen 3, 16b) und bedeutet Rücken, was nicht passt und wodurch nichts erklärt wird. Dagegen ist bei Kopp Gerichtsversahung 2, Beislagen S. 119, No. 56 eine Urfunde abgedruckt, welche einem Copialbuch ents

nommen ist, bessen Absahung angeblich in ben Ansang bes 13. Jarhunderts fällt, und in dieser Urkunde erscheint, freisich wieder neben bulenstrud, die Form buolenstruth. Buole bedeutet nun ursprünglich Oheim, Better, und wenn dieses Wort der Bestandteit der ersten Hälfte unserer Bulenstrut wäre, so müßte Buolenstrut einen ungebaueten Landstrich bedeuten, welcher einer Berwandtschaft, Familie, zugehörig gewesen wäre. Daß in Oberhessen der Name Buole, Buoler, der Name alter Güterbesiger gewesen sei, sieht man daraus, daß in Bracht 1548 eine Hösstatt war, welche von Alters her Bulers Hos hieß, Kopp a. a. D. S. 250, No. 122. Ueber duole vgl. Dietr. v. Stade luth. Wörterbuch S. 149. Grimm d. W. 2, 500. Merkwürdig ist übrigens, daß das Wort Buole, gleich Buode, im Althochdeutschen unersindlich ist und erst im 13. Jarhundert unvermittelt erscheint, und es wird durch diesen Umstand die Ableitung des sicherlich sehr alten Namens Bulenstrut von Buole keineswegs begünstigt.

beutsches und nordisches Bort (altn. bylgia); in Nieder: und Oberheffen, wo weder "Welle" noch "Woge" (bas lettere wenigstens jest nicht mehr) bekannt ist, gilt Bulge für Welle und Woge ausschließlich. Hans Staden aus Homeberg Neisebeschreibung (Weltbuch, Frankf. 1567 II, 27b und öfter): "da die Bulgen vornen ins Schiff schlugen". "für den hohen bülgen von wellen, die vmb cs (das Schiff) her sich erhuben, von stercke ber winde". G. Wigel Vostill. 1539. sol. Bl. 1262.

Grimm b. W. 2, 511.

Der steile Felsabhang tes Berges, an welchem die Stadt Marburg liegt, hieß an seiner östlichen Seite, an welcher die Lahn unmittelbar herstließt, der Bulgenstein, Bülgenstein ("Bylgenstein" 1536 in der Rede des Reinhard Lorich in laudem Academiae Marpurgensis [Panegyrici Acad. Marp. 1590. 8. Bl. A 3b], Billichenstein 1496 s. [v. Canngießer] Rechtsbegründete Nachricht von dem Ursprung des deutschen Hauses 1751. sol. Urt. S. 45), d. h. Stein an den die Wellen anschlagen; aus diesem Namen wurde im 18. Jarh. der Name Pilgrimstein (wie die unter jenem Felsabhang sich herziehende Straße jett heißt) durch Misverständnis gebildet. Das Lolk spricht noch jett, wie Lorich im Jahr 1536: Bilgestein.

**bulgen**, bülgen, Wellen schlagen. "Die starcken winde giengen so gewaltig in den See, vod trieben jhn so mechtiglich, das er in die höhe bülget, und solche wellen kriegt umb das Schiff her, das man es von aussen aussen wasser nicht hat sehen mögen". G. Wigel Postill 1539. sol. Bl. 126a. Wenn seine wasser brausen und bülgen. Edd. Bl. 130b. Das Wort wird auch noch heut zu Tage nicht selten gehört: "das Waßer bulgt immer höher, bis es am Ende noch über die Brücke schlägt". Ueberschwemmung vom 17. Jan. 1841.

Bulle fem., vulva. Mur im Schmalfalbischen üblich. Bgl. Bille.

bullern, in ben niederbeutschen Bezirken pullern, sonst auch büllern, billern gesprochen, mingere; hauptsächlich von Kindern, namentlich kleinen Knaben gebraucht.

Bullarsch, ein Knabe, welcher häufigen Drang zum Urinlaßen hat; auch Benennung von Feld= und Waldplägen (Gunsterode, Riederbeisheim, Ziebachs=

mühle, Oftheim).

Lgl. Bille und Bulle.

Bullerborn, Name von Quellen und Brunnen, theils folchen, welche nur langsam, tropfenweise aus ber Brunnenröhre fließen, theils solchen, welche mit

einem gewissen Geräusche aus bem Boben hervorkommen. Der Name erscheint ziemlich häusig, mitunter auch als Billerborn.

Bundschuh. Diefe alte Fußbetleibung ber Dorfbewohner, bie in Deutschland nur noch in Oberöftreich vorkommt, ift in heffen zwar seit Jar-hunderten nicht mehr vorhanden, ja nicht mehr gefannt, aber ber name berfelben hat fich, unverstanden allerdings und jum Theil bis jur völligen Unverftandlich= feit entstellt, bis jest erhalten. In dem Frühlingsspiel ber Knaben im öftlichen Beffen mit Thon- und Darmorfugeln (Backen, Allern, Schofern, Derbeln, Suppern, f. biefe Borter), in welchem fich mehrere, aus bem Leben langft verschwundene Ausdrücke erhalten haben (f. Leich), findet fich auch ber Ausbruck Bundichuh. Es bezeichnet berfelbe eine Schuhlange (auch Schubbreite), um welche man, wenn man fich biefes Wortes zeitig bebient, bie Stelle feines gum Abichnellen gebrauchten Schofers verruden barf, um fich in eine gum Abschnellen bequemere Lage zu bringen. Außerbem ift die im 15. und 16. Jarhundert fehr ubliche Rebensart, mit welcher man halb scherzhaft halb unwillig eine langere Reihe von Aufgälungen abzuschließen, vielmehr abzuschneiben pflegt: "et celera Bundschuh" (bei Fischart, in v. b. Hagens Narrenbuche S. 531, haupt Zeitschrift 1, 433 vgl. Schmeller 3, 340) noch jest üblich, nur lautet bieselbe: net celera Bonenftro". Auch bie jum Abschluß einer Ergälung von Abgeschmacktheiten gebrauchte Phrase: "Reim bich Bunbichuh" mag in Gessen in Hebung gewesen fein, wenigstens fommt biefelbe bei Rirchhof vor, Wendunmut 1602. S. 595.

S. Zeitschrift für heff. Gefch. u. &R. 4, 55.

Bûne fem., ein Waßerbau von Weibengeslecht, um ben Stoß bes Stromlaufs vom Ufer abzuhalten; biese Zäune pflegten eine Strecke vom Ufer bes Flußes in das Ufergelände hinein zu reichen, so daß sich bei Anschwellungen des Flußes vor den Zäunen Lachen bildeten, in welchen sich nicht selten Fische in großer Anzal fanden, welche dann von den Besigern der betreffenden Landstücke für ihr Gigentum pflegten gehalten zu werden. Estor d. Nechtsgel. 1, 894 – 895. Brem. N.S. Wörterb. 1, 663. Pratje Bremen und Verden 2, 26. Auch nannte man (und nennt wol noch) die Lachen selbst, welche der ausgetretene Fluß bildet, Bunen.

Orimm hat WB. 2, 510 bieses Bune mit Bune identificirt, und namentlich gemeint, Goethe habe 41, 320 "Buhnen" bloß dem Reim "Neptunen" zu gefallen geschrieben. Der hessische Dialect aber macht zwischen Bune und Bune (Bunne, Bonne) wo überhaupt das letztere Wort vorkommt, den aller-

bestimmteften Unterschiet.

Theil des Hauses, das obere Stockwert, die Stube oder Kammer über der Hausflur oder dem Wohnzimmer, welche sehr gewöhnlich zur Ausbewarung von Obst, Hüssenschen u. f. w. dient; derjenige obere Theil des (tächsischen) Hauses, welcher zur Ausbewahrung des Biehfutters dient, heißt Futterbüne. Im übrigen Hesse ist diese Bezeichnung unbefannt, wie umgekehrt das Wort Läube, welches sonst in Hessen diese Hausteile zu bezeichnen dient, im sächsischen Hessen (mit Ausnahme von Borleube) fast gänzlich unbekannt ist. In Kassel versteht man unter Büne die Zimmerdecke.

Dunter, gesprochen bunger, aus be-unter verschleift, unterhalb, barunter. In ganz heffen üblich. Grimm Gramm. 3, 263-264. Lgl. boben und buten.

Bunze, Bunz, fem., vulva. Lorzugsweise im östlichen Heffen gebräuche lich, aber auch außerhalb Heffens üblich. Grimm BB. 2, 531. Rechtsalterth. S. 384.

Birde fem., wie gemeinhochbeutich: Tracht (Beu, Alee, Safelstöde zum Korbflechten); ift aber nur im Schmalkaldischen gebrauchtich, im übrigen Seffen unbekannt und unverstanden.

büren, heben, aufrichten. Im westfälischen und sächsischen Sessen, sonst unbekannt. ein Haus büren, das Hausbüren, das Zimmerwerk eines Hause auferichten, welches hier wie überall in Deutschland eine Festlichkeit der Zimmerscute ist. Es ist das alte purjan efferre, erigere (Graff ahd. Sprachschaf 3, 163).

Bürgermeister, nicht anders als: Burgemeister gesprochen, war bis zum Jahr 1834 die ausschließliche Bezeichnung der Ortsvorstände in ben Städten und den sogenannten Flecken, während die Oorsvorstände Greben oder Schulzen genannt wurden. Die Gemeindeordnung vom 23. October 1834 verslich dagegen, in bedauerlicher Nachahmung fremdländischer Beispiele, diese Benennung allen Ortsvorständen ohne Unterschied.

Gemeindsbürgermeister war in manchen Städten (Rotenburg u. a.) eine untergeordnete Function in ber städtischen Verwaltung. Dem Gemeindsbürgers meister lag insbesondere die Besorgung und Beaufsichtigung der öffentlichen

Arbeiten ob, fo hatte er g. B. gum Dienfte anzuheißen u. bgl.

Kuhbürgermeister war in vielen Dörfern bie halb spöttische aber boch regelmäßig angewendete Benennung besjenigen Gemeindegliedes, an welchem die Reihe war, ten Faselochs zu halten; auch wurde dasselbe wol einsach Bürgers meister genannt. Diese Bezeichnung hat, seitdem die Dorsvorstände den Titel Bürgermeister führen, begreislicher Weise ausgehöret; es kommt dieselbe aber schon im 17. Jarhundert vor und ist warscheinlich weit älter. "Die inquisita were einmal burgermeister gewesen, nun were der brauch zu Cappel, daß der hirt ten Kühen die hörner abbrennete, vnd muste des burgermeisters fraw, inquisita, mit dem sewer mitgehen". Marburger Hegenprozessachen von 1655.

burgwerken ift noch jest in Gudensberg ber Ausbruck fur: Fron-

Bursch m., sehr oft Burst gesprochen (wie auch bei Fischart), plur. die Bursch und die Burschen, ein seit dem Ansange des 17. Jarhunderts allsmälig in Gang gekommene, aber erst im 18. Jarhundert, nach dem Untergang des Wortes Knecht in dessen eigentlicher Bedeutung, herschend gewordene Bezeichnung der jungen Mannspersonen überhaupt. Die alte Bedeutung war bis auf die neueste Zeit (1830—1840) am lebendigsten auf dem Gymnasium zu Hersfeld, dessen Schüler in der Stadt nicht nur, sondern auch Seitens des Dekonomen und der ältern Lehrer vorzugsweise und eigens die Bursche (bursarii) hießen, da sie wirklich bis zum Jahre 1825, wenigstens theilweise, in einem bursarium (dem "Aloster") wohnten.

Platzbursch, aber an vielen Orten noch jeht auch Platenecht genannt, ist ber von ben übrigen Burschen gemahlte Festordner bei ber Kirmes (f. b.); meistens murben zwei, zuweilen auch mehrere, Plathursche (Platfnechte) gewählt.

Burzel msc., fleiner unansehnlicher Mensch, Scherzwort; einzeln im östlichen heffen und im Schmalkalbischen gebräuchlich.

Dussbeinig, oft entstellt gesprochen fausbenig, mit blogen Beinen. Oberheffen, bon wo es schon Eftor t. Rechtsgl. 3, 1404 und zwar in ber

Rebensart beibringt, in welcher es noch jest gehört wird: "barbes un busbeinig, ohne fcube und in blofen beinen", b. h. ohne Schuh und Strumpfe.

Busseling, Boteling msc., ber ein= bis zweifahrige Stier, zumal ber eben verschnittene. boteling und boseling erscheint in Diefer Bebeutung in Raffeler Rechnungen von 1451. "Bum erften fol niemants von unfern lantfeffen und underthanen, fie fein ebel oder unebel, Ritter oder knecht, burger oder bawer, tein tube, talb, ochffen, ftier, buffeling, falben, fchaff, hamel, lam ober geuß, jung ober alt, teinem fremden villendigerm menichen - verteuffen". Landgraf Philipps Reformation vom 18. Juli 1527. 4. Bl. Giija. LD. 1, 55. jehrige busselinge Ludwigsteiner Rechnung von 1576. vier stier oder grobe busslinge Rloster Hainaer Rechnung von 1621. Bei Chytraeus Nomenclator saxonicus ist bötling 352 gleich hamel, vervex und 357 equus castratus. Hoffmann horae belg. 7, 24. Frisch 1, 123. Weder vom Pferd noch vom hammel fommt busseling in heffen vor, ift auch jett, außer in ben fachfischen Begirten bes Landes (wo Boeteling gesprochen wird), wenig ober gar nicht mehr im Gebrauch.

Grimm WB. 2, 277.

Busmen msc., ber Bufen; unorganisch gebilbete Form bes urfprunglichen (abd.) puosum, bes noch im Sollandischen vorhandenen boezem, die jedoch im Wegenfat gegen bas gemeinhochbeutsche Bufen bas m noch bewahrt. (Bal. Besmen). Diefe Form, fo wie bas Wort felbst ift nur im westfälischen Soffen (Bolfhagen und Umgegend) noch üblich, in einfacher Form ber Bolfsfprache im übrigen Beffen völlig fremb.

Busmenlatz (Bosm.), Bruftlat, Wefte; ebendaselbst üblich, sonst unbefannt. Buselapp, Bruftlat, Weste. Schmalfalben, fonft unbefannt. Reinwald

2, 32.

busern, ein alter, jest ausgestorbener, aber bis zur Mitte bes 18. Jarhunderts auch in Seffen üblicher Rechtsausdruck: ben Bufen geltend machen; Die leibeigenen Frauen buferten (activ), und bie Rinder ber leibeigenen Frauen buferten, b. h. bie Leibeigenschaft ber leibeigenen Frauen pflanzte fich auf beren Rinder fort. Eftor fleine Schriften 1, 118, t. Rechtsgel. 1, S. 388. Wort fehlt in Grimms Worterbuch.

bûten, aus be- ûten verschleift, braußen, außerhalb. Rur im fachsischen und weitfälischen Beffen gebrauchlich. Bgl. bober und bunter. In altern Schriften, vorab in niederheffischen, indes hin und wieder auch in oberheffischen, findet fich auch die hochdeutsche Form: baussen ("R. R. hat baußen ben holy:

tagen gefaren" 1566), die mir im Leben nicht mehr vorgetommen ift.

Butte fem. Traggefäß für Flußigfeiten, jumal für bas vom Brunnen Bu holende Bager, von der Gestalt eines abgefürzten Regels, beffen (offene) Basis nach oben, die abgefürzte Spige nach unten gerichtet ist und ben Boden bilbet; es wird mit zwei Tragbandern (Buttenbander, aus Werg geflochten) auf bem Ruden getragen. Im innern und öftlichen Beffen ift bie Butte ausschließlich gebräuchlich, in Oberheffen, wo man bas Waßer in Zubern auf dem Kopfe trägt, ganzlich unbekannt. Der Gebrauch bes Bortes für Kübel, Zuber, Butte (Badebutte) u. bgl. ift in Beffen unbefannt; man braucht für diefe Gerätschaften bie Bezeichnungen Gelte, Zuber, Wanne u. bgl. Wo die Butte unbefannt ift, heißt auch ber Faßbinder nicht Böttner, sonbern Bender. Bgl. Grimm b. WB. 2, 519 - 580.

Buttermachersche, Buttermacherin, bas ehebem in Seffen wie anderwarts übliche Wort, welches zu gelinderer Bezeichnung einer Bege (Begin,

Zaubersche) gebraucht wurde; z. B. "ich weiß doch wol, daß mich der schultheiß jeder zeit vor ein Buttermachersche gehalten" Kirchhainer Hexenprocessacten von 1654. Es war nämlich eine geläusige Beschuldigung gegen verweintliche Hexen, daß sie eine ungewöhnliche Menge Butter und Käse bereiteten. Zu diesem Endzweck hielten sie, hieß es, im Keller in einem Kästchen Butterkröten, welche von ihnen sorgfältig gesuttert und bisweilen an die Sonne getragen würden.

Noch jett ist biefe Bezeichnung als ein nunmehr unverstandenes Schimpf=

wort hier und ba im Gange (Oberaula).

Buttervorel ist im östlichen Heffen, zwischen Fulba und Werra, ber ausschließliche Name bes Schmetterlings, vorab bes gemeinsten, des Kohleweißlings. Bgl. Papiller, Zwitzvogel, Markstafel.

hessen der Mittelstände in Nieberschesfen, um neugierige Fragen nach dem Ziele einer unternommenenen Neise, nach dem Zwecke eines begonnenen Unternehmens abzuweisen: (ich will) nach Buxtehude in die Pelzmühle. Bor sunfzig Jahren (1810–1820) noch war diese Nedensart ungemein häusig, jett stirbt diese Erwähnung des Lüneburgischen Abdera, Buxtehude, dessen Papiermühlen übrigens im 17. Jarhundert den Zunstzgerichtshof sur die Papiermühler im nördlichen Deutschland bildeten, allgemach aus

Duzen, auch butzen, fich ftogen, anftogen, zumal mit bem Ropfe. Um üblichften im Saungrund, aber auch fonft gebrauchlich.

butzen, butzeln, verbutzeln, verbeden, verhüllen, namentlich bas Geficht verhüllen. Gitor S. 1406.

**Bertzen** msc. Haufe, Klumpen; ein Bugen Werg, Gras u. bgl. Allgemein üblich. Im Schmalkaldischen ist das Deminutiv Büezel in gleicher Bedeutung, jedoch vorzugsweise von einer Hautgeschwulft, Beule, gebräuchlich; eben so im Fuldaischen, wo Bützel gesprochen wird. Reinwald henneb. Jo. 2, 33.

## D.

dabberig, dawwerig, weich, z. B. von weich gewordenen reifen Ge-fchwuren, faulendem Obst u. dgl. Ziemlich allgemein üblich.

dachern (reflexives Berbum), beschwichtigt, gestisst werden, nachsaßen; vom Schmerz, den Krankheitsparozysmen, auch von Ungewitter und Sturm gebräuchlich: "der Schmerz dacht sich nach und nach"; "der Krampf war arg, aber er dachte sich doch bald"; "die Krankheit hat sich nun gedacht". Im Fuldaischen und Schmalkaldischen, sonst unbekannt. Im Haungrund spricht man jedoch tägen: "die Wehthat lägt sich, hat sich getägt".

tagen: "bie Wehthat tagt sich, hat sich gelägt".

Reinwald 1, 18, welcher bieses allerdings auffallende Wort (bessen Anschnung an tag, so daß er = vertagen ware, nicht warscheinlich ist) an das goth. thahan, as. dagen, anschließt, was freilich auch keine allzugroße Warschein-

lichkeit für sich hat.

Nicht unwarscheinlich gehört hierher auch

gedaes, gedaek, im Juldaischen, gede im Schmaskalbischen, welches bebeutet: nachgiebig, durch Unglück gedemütigt, gedrückt, und in jenen Gegenden sehr üblich ist; "der ist ganz gedaeg (gedê) geworden" — er wagt nicht mehr laut zu werden, mucht nicht mehr.

dachen soll außerbem hin und wieder bas Abschneiben ber Spigen ber allzugeil aufschießenden Weizenhalme bedeuten, was im Fulbaischen burch sehremen, in Oberhessen burch blatten bezeichnet wird.

Dachsel fem., auch Dochsel gesprochen, eine groß gewachsene aber unbehelfene Frauensperson. Im Saun = und Citragrunde üblich.

Dacht neutr., ellychnium, Docht. Nur im öftlichen und nörblichen Heffen gebrauchlich, im westlichen unverstanden; hier braucht man Wieke.

Dacket msc., langwierige Krankheit, auch heftiger Krankheilsanfall. Oberheffen. Eftor S. 1406. Bgl. Tucks.

dablen, ichwagen, plaubern. Nur im fächsischen Seffen gebräuchlich, und boch nicht allzu häufig verwendet.

dalgen, manibus contrectare, meist in tabelndem Sinne gebraucht: "die Kinder haben die Blumen so lange gedalgt, bis sie verweltt sind"; ein Mädchen herumdalgen. Schmidt westerw. Id. S. 249 hat das Wort auch, aber in dem Sinne von prügeln, in welchem es bei uns nicht vorkommt. Ugl. dalmen, delpen, dulchen.

Dalkepapier, Loschpapier. Im Fulbaischen; hier die ausschließlich gebräuchliche Bezeichnung.

dalkin, seltner talkig gesprochen, schmierig, vorzugsweise von unaussgebackenem Brode gebraucht. Schmidt Westerw. Id. S. 249. Reinwald Henneb. Id. 1, 61.

Dalk msc., bas unausgebadene Dehl, bie schmierige Maffe, welche in einem "figen gebliebenen" Broblaibe ober Ruchen fich findet. Schmeller 1, 368.

Palles msc., Berberben, Untergang. "Der hat ben Dalles", ber hat genug, mit bem ist es vorbei. "Das wär nun gar ber Dalles". Das Wort ist sehr allgemein üblich, übrigens ber Judensprache entlehnt. Die Juden nennen ihr Todtenkleid, mit dem sie sich am großen Versöhnungstage bekleiden, den Tallis, Dalles, hebr.-chaldäisch popu, und die eigenkliche Formel, die man auch, ehedem wenigstens, im östlichen Hessen man häusigsten hörte, deren sich auch die Juden, wenn nicht ausschließlich, doch vorwiegend, bedienten, lautet: "er hat den Dalles an", "hat den Dalles schon an" d. h. ist schon mit dem Todtengewand bekleidet.

Schmidt Westerw. Ib. S. 250 hat bas Wort auch, aber eine sinnlose

Ableitung beffelben.

dalmen, manibus contrectare, meist, gleich dalgen im tabelnden Sinne gebraucht, und üblicher als dalgen; letteres bezeichnet eine derbere Manipulation als dalmen. "Dalm ben jungen Hund nicht so, dann gedeiht er nicht"; "in einem fremden Hause muß man nicht an allem balmen" (an allem herum-

balmen, alles bedalmen). Bgl. delpen und dulchen.

Dam, Dammer, Dammel, erste Compositionshälfte bes Namens mehrerer, meist bewalbeter Berge in Hessen: Damberg (bei Goßmannsrobe und anderwärts); Dammskopf bei Ludwigseck, Dammshecke (Sarnau), Dammersberg ("Dammersche Berg", bei Solz), damsche Berg (Sarnau 1574), Dammelsberg (1525 Damsberg, bei Marburg), wozu der Name des Dorfes Dammersdach und das Dammersfeld, einer der grösten Khönberge, an der Grenze von Hessen, sommt. Soll das Dam auf ein deutsches Stammwort bezogen werden, so ist Damberg der Berg der Tämen, Damhirsche, und alsdann würden die übrigen Wörter montes damulae (tamili) bedeuten. Daß die Damhirsche ihren Namen nicht von

Danemark führen (von wo fie 1570 nach Heffen gebracht worben find) wie Landau Gesch. ber Jago S. 264 gemeint, ist kaum nötig zu erinnern, ba ber Name Tame etwa 500 Jahre vor biefer Einführung bestanden hat.

Dampf msc. (gesprochen damp), Afthma, Engbruftigfeit. Oberheffen,

Biegenhain. In Dieberheffen ift Dumpf (domp, dump) msc. üblicher.

Bgl. Grimm BB. 2, 715. 1522 - 1523.

dampfig (dampig), dumpfig (dompig) afthmatisch, engbrüftig. Lgl. dumpig in ber Gr. Hohenstein. Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 115.

dampsch, daempsch, afthmatisch; weit üblicher als dampsig (dampig).

Eftor t. R. 3, 1406.

Bedumpe, bedompe, bumpfig, von ber Lage ber Häuser und ber Zimmer, von der rheumatischen Eingenommenheit des Kopfes, von beginnender Engbrüstigkeit. Schmidt Westerw. Id. S. 17.

bedappeln, begreifen, einsehen, verftehen. Allgemein üblich, meift

awar im Scherze, aber boch auch nicht felten gang ernftlich gebraucht.

däppen, beschwichtigen, zur Rube bringen, bampfen; "wir wollen bie Schmerzen schon bappen"; "ber schlimmste Schmerz war balb gedappt". Im Fulbaischen, fast gang in bem Sinn, welchen dispen (s. b) im übrigen Hessen, dipsen im untern Haunthal hat.

Däpper msc., auch Dopphacker, die größere aus Marmor gebrechselte Kugel, mit welcher die kleinen Mädchen zu spielen pflegen. Fulda. Bgl. Knipshupper, Schoper, Merbel, Pecker (Bicker).

doppen, mit bem Dapper spielen. Fulba.

dar, dahin, hin. Alte und richtige, in Oberhessen noch jett übliche Form, in der Schriftsprache zu deren Nachteil seit der Mitte des 17. Jarshunderts ausgestorben.

darren, in Nieberheffen bie üblichste Form bes gemeinhochbeutschen borren, gebräuchlich vom Obste, vom Malze und ehebem vom Flachse. Underwärts ist darren und derren mehr im Gebrauche.

Darre fem. 1) Anftalt jum Dorren bes Obstes, bes Malges. Für Burbe, crates, auf welcher bas ju trodnenbe Obst ausgebreitet wird, tommt

Darre in Beffen nicht vor.

2) Schwindsucht, mehr von Thieren als von Menschen gebräuchlich; namentlich heißt die Lungenschwindsucht der Menschen wol niemals Darre; eher kommt das Wort von andern Krankheitserscheinungen z. B. der sogenannten Bauchschwindsucht vor.

Past msc., Moos, Flechte, besonders das in Klumpen und lang herabhängenden Zipseln an den Bäumen wachsende, und das in Mooren wachsende Moos. Obere Werra, Schmalkalden; hier auch wol sigurlich für Verwirrung, Unordnung, Wirrwarr, und gern Tast gesprochen.

Daster msc., auch, boch selten, Taster gesprochen, ber klebrige, fettige Ueberzug welcher sich bei ber Beschäftigung mit settigen, klebrigen Gegenständen ober burch Unreinlichkeit, auch bloß durch den langen Gebrauch, auf den Kleidungsstücken bilbet.

dasterig mit einem folden Uebergug verfeben; "meine Schurze ift bei bem

Obsiteltern und Saftkochen gang basterig geworden".

Datsche sem., ber aus Lumpen ober aus Salbenden zusammengenähete ober zusammengestochtene Schuh (Ueberschuh) ber ärmeren Leute, zumal ber

Frauenspersonen, sonst auch Latschen, Latsche genannt. Es ist bieß Wort nichts anderes als das gemeinhochdeutsche Tate; Landgraf Wilhelm IV. schreibt 1584 an irgend einen Fürsten: er schicke ihm hier von zwei Bären von jedem zwei Datschen; Landau Geschichte der Jagd S. 211. Auch wird das Wort, immerhin aber in etwas verachtendem Sinne, von der Hand gebraucht; am üblichsten ist in dieser Beziehung Linkdatsch, Bezeichnung eines Linkshändigen.

datscheln, mit ber Datsche etwas behandeln: plump angreisen, plump und oft mit den Händen betasten, ansaßen, zumal etwas Weiches z. B. Teig; bem dalgen verwandt. Besonders üblich ist bedatscheln als tadelnde Bezeichnung der alles betastenden, ungezogenen Kinder und der impudica contrectatio puellarum. Schmidt Westerw. 3d. S. 253.

datschig, datschicht, dätschig (-cht), unangenehm weich, weichlich, naß weichlich angufühlen. Efter S. 1406.

datteln (daddeln, gewöhnlich dotteln, doddeln gesprochen), 1) unsicher, schwankend, sich bewegen, — taumeln, wie ein Trunkener gehen. In der letztern Bedeutung und in der Form dotteln ist das Wort besonders im sächsischen und westsätischen Hessen üblich. 2) tandeln, schäkern. Haungrund, Umgegend von Hersseld.

dattelicht, unbeholfen, kindisch, unsicher in seinen Bewegungen und Verrichtungen. Ueberall in Niederhessen sehr üblich. "Catter Thöle wehre heut wff dem wertgen aller dattellecht gangen" (hätte ihr Bleichtuch bald hierhin bald dorthin legen wollen) Eschweger Hexenprocessacten von 1657. Estor S. 1406 hat: "dattericht, weichlich".

Ugl. Grimm b. 28. 2, 827.

dattern, daddern, oft auch dådern; in Hessen bas gewöhnliche Wort für schnattern, besonders vom unnügen Vielsprechen gebraucht. "Verwohr es est kein Getater" Aller Reddelichen Hessen-Kenger Herzeliche Freude. Gisenach 1731. 4 (auch abgedr. Herss. Intell. Bl. 1832. No. 9). [Reime auf Landgr. Friedrich I]. Schottel Haubtsprache S. 1299: datteren anserum est.

Bgl. Grimm'b. B. 2, 671 (dadern) und 2, 828 (dattern).

thessen mit Einschluß von Ziegenhain und Hersselb übliche Form für den Rominativ der zweiten Person des ungeschlechtlichen Personalpronomens im Plural. Die gemeinhochdeutsche Form ihr wird in Niederhessen zwar verstanden, aber niemals gebraucht. "De lieden Lüthchen", O. Melandri Jocoseria. Schmalk. 1611. 2. S. 739 (No. 554). "dê wissts besser wie mê (als wir)". Dagegen ist in Oberhessen nur ihr gebräuchlich, dê unverstanden. Steht dê hinter dem Berbum, so wird es mit Schwächung des Lons, die oft zur Tonlosigseit herabsintt, und mit Verkürzung des Vocals angeschleift, und nur der Imperativ macht hiervon theilweise eine Ausnahme. "wisstde dôs net?" "das heisst de (nennt ihr) dê? das heiss ich noch nit einmal du" Aeußerung eines Bauersmannes, welchem in einem Beamtenhause Thee gereicht wird, der ihm nicht schmeckt.

Es ist die Vermutung erlaubt, daß dieses, in Deutschland sonst nicht erscheinende de der uralte regelmäßige Plural von du sei, ähnlich wie im Alt-nordischen der Plural von thu, freilich in späterer Zeit, ther lautete. In dem Mangel des auslautenden r (statt des ursprünglichen s) stimmt de mit dem altschsischen gi und dem angelsächsischen ge überein. Bestätigung würde dieser Ansicht zu Theil werden, wenn die allerdings warscheinliche Annahme Bopps

(Bal. Gramm. S. 475) außer Zweifel gefett werben konnte, bag bas fanftritifche

ju eine Erweichung von tu fei.

J. Grimm hat bagegen in seiner Geschichte ber beutschen Sprache 2, 974. 977 bieses niederhessische de (ober da, wie er nicht zutreffend schreibt) für einen alten Dualis erklärt, gleich bem öfterreichischen dos, doz, bair. tiss; altnord, thit.

gedê f. dachen.

Dêbes, Dêwes, Entstellung bes Namens Tobias. Dieser ehebem häusig vorkommende Name ist jest in Hessen selten geworden. Marburger Hexenprocessen von 1658: "Frage. Ob sie einen gekennet, der Tobias Pistor geheisen? Antwort. Ja, Sie hab ihn wohl gekennet, hab Debes geheisen". In denselben Acten kommt auch vor: "daß auss der Neustadt alhier vor ungesehr 20 jahren ein becker gewohnet, mit nahmen Tobias oder Debus Pistor"; an andern Stellen derselben Acten: "Tobias oder Döwus P.", "Tobiae oder Töves Pistor". Einzeln kommt noch der Familienname Debus in Hessen vor.

Jest wird dieser Name gleich mehreren andern sehr gewöhnlich zur Bezeichnung eines Einfaltspinsels gebraucht: "Du bist doch ein rechter Debes". Eben so werden die Namen Stoffel, Dönjes, Peter, Trine benutt; vgl. die alte Uebersetung von Boccaz (Ausg. v. 1561. Bl. 90 u. 91): Fraw Mete:

Fram Gietel; Fram Refe.

dedeln, undeutlich sprechen, wie Kinder thun; auch: die Sprache verftellen. Oberheffen.

deftig, trefflich; tuchtig, fraftig; berb ("beftige Schläge"). Niebersbeutsches, im östlichen Heffen hin und wieber vorkommendes Wort. Richen hamb. Jo. S. 34

Deiker msc., ein Schwäher, Klatscher; Deikerei, Klatscherei. Schmal-falben. S. übrigens auch Teufel.

**Deiphenker** wird sehr gewöhnlich als eine Art von Hyposoristison für Teufel verstanden und gebraucht: "den Deiphenker auch!" "dich soll der Deiphenker holen!" Indes hat das Wort an sich nichts mit dem Teufel zu thun, und ist, vielleicht eben dem "Deibel" zu Liebe, entstellt worden aus Diebhenker, Henker der Diebe. Estor 1. Rechtsgl. 3, 1406. Schmidt westerw. Id. S. 253.

Deise, gewöhnlich gesprochen Dese, oberhessisch Des, sem. Rauchfang, Holzgestell im Rauchfang, an welches Speck und Würste zum Käuchern gehängt werden. Alter niederhessischer, noch jett, wenigstens in der Umgegend von Spangenberg, üblicher Reim der Knaben, mit welchem sie die im Küchengesims,

am Rauchfang, niftenben Schwalben anzufingen pflegen:

Hänschen of der Dêse, Bisst dich dann der Rôch? Hä bisst dich net allêne, Hä bisst die angern (alios) ôch.

"Die Bürste hängen noch in ber Dees" in Oberhessen übliche scherzhafte Entschuldigung, wenn beim Esen kein Fleischwerk (bürr Fleisch, Burst) aufgetragen wird. "Die Dees tröpfelt", Zeichen ber Wetterveränderung (Eintritt von Thauwetter, Regen). Auf Martini pflegt in Oberhessen ein reichliches Esen, wobei Sauerkraut nicht sehlen darf, gegeben, und dabei den Kindern scherzhafter Weise gesagt zu werden, sie müßten sich mehr als satt eßen, sonst käme der Märten ("mit den sieben Gerten" pflegt wol zugesetzt zu werden) und würse sie

über ben Deefebalten (Querbalten im Rauchfang) bin; und zur großen Ergehlichkeit ber Erwachsenen egen nun die Kinder aus Leibeskräften.

In ber Gegend von Wabern heißt auch bas über bem Stubenofen anges brachte Holzgestell, auf welchem Wäsche u. bgl. getrochnet zu werden pflegt, die Deise, und an manchen Orten im öftlichen Hessen ift Deis die Hühnerstiege.

Die ursprüngliche Bebeutung bes Wortes ist wol ohne Zweisel bie eines, besonbers zum Trocknen gewisser Gegenstände, hergerichteten Holzgestelles, wie benn nach Frisch 2, 365b die "Tehse" in ben alten Salzwerken ber Trockenboben für das Holz war. Abelung kennt (unter "Dose") das Wort nur aus Frisch, und es scheint außer Hessen (bas großherzogliche Oberhessen mit einbegriffen) nirgends üblich zu sein, wie es benn auch weder ahd. noch mhd. erscheint. Vermutlich ist es ein niederdeutsches Sprachelement; die Wurzel aber ist völlig bunkel.

Bgl. Grimm b. W. 2, 914, wo deise, siccinum, aus einem Vocabularius ex quo von 1469 angeführt, übrigens aber nur aus Bogelsberger Jbiotismen belegt wird.

Deisem msc., der Decem, Zehnte, doch vorzugsweise ber in eine Fruchtabgabe umgewandelte Zehnte. Das Wort war früherhin allgemein, auch in Hessen, üblich, indes bis in die neueste Zeit herein nur im Schmalkaldischen gebräuchlich; jest auch dort im Erlöschen begriffen.

Deitscher (auch Detscher) msc. 1) eine Art Kuchen, und zwar im Schmalkaldischen (wo auch Ditscher, Titscher gesprochen wird) vorzugsweise ein Kartoffelkuchen, in Oberhessen sowol der aus Aftermehl gebackene Asterluchen, als der in den Haushaltungen zu Weihnachten aus gutem Weizenmehl gebackene und zu Pathengeschenten verwendete Kuchen von länglicher Form, \* Fuß lang, 4 Boll hoch und eben so breit. Auch die Becker in den Städten backen wol solche Kuchen, diese heißen aber in Fronhausen und Umgegend nicht Detscher, sondern "Gießer Hannjörge". 2) im Fuldaischen die von Insetten angestochene Zweische, welche ausschwilkt, bleichgelb und platt wird, und ohne einen Kern anzuschen und reif zu werden, abfällt; — anderwärts Tasche genannt.

Bgl. Dotsch, Dötsch. Grimm b. B. 2, 1313.

deleisen, in der Speise rühren, ohne zu eßen; langsam und wider Willen eßen. Deleiser msc., einer, der folches thut; meist Kindern gegenüber gebraucht. Hersfeld und Umgegend von Hersfeld.

Delle sem., Vertiefung jeder Art, doch allezeit flache Vertiefung: "in den Zinnteller ist eine Delle gestoßen"; "er hat von dem Schlag eine tiefe Delle im Kopf"; "Delle im Backen", Wangengrüßchen; "Delle im Felde", flache Bodenvertiefung; in diesem Sinne sogar neben dem appellativischen Gebrauche auch sehr häusig Eigenname von Feldplätzen. Allgemein üblich. Estor t. Nechtsgehrs. 3, 1406.

delpen, palpare, manibus contrectare; oberhessischer Ausbruck für bas, was in Niederhessen delmen, in Niederhessen und Fulba dalgen (dalken), in Fulba dulchen ist. An jungen Kapen, Hunden u. bgl. delpen die Kinder.

demmeln, zuweilen auch, boch felten, temmeln gesprochen, hart und oft mit ben Fugen aufstampfen; "einen bemmeln", mit Fugen treten.

verdemmeln, burch häufiges und ftartes Auftreten beschädigen; ben Rasen verbemmeln, ein Gartenbeet verbemmeln; auch wol: ein Bett verbemmeln, burch Wälzen auf einem gemachten Bett baffelbe in Unordnung bringen.

Eftor t. Rechtsgl. 3, 1406. Schmidt westerw. 3b. S. 43 hat Dammern.

Demut msc., schmasfalbische Entstellung von thymus; es wird bort mit Demut, ber Quenbel, thymus vulgaris, bezeichnet. Im übrigen Heffen: Thymian.

dengeln, bie Sense, auch bie Sichel, schärfen; bie Sense wird auf ben Dengelklog (Klog in welchen ein eiserner Pflock gefügt ist) ober auf eine Kanonenkugel gelegt und die Schneibe mit einem Hammer geschlagen. Ueblich ist bieses alte und bekannte Wort nur im östlichen Hessen; in Oberhessen bis nach Wabern hin ist es unbekannt. Ugl. haren.

Grimm b. 28. 2, 925-926.

Denje, ein weiblicher Vorname, welcher, indes nicht häufig, im öftlichen Seffen vorkommt, und dem flavischen Zdena auffallend ähnlich ift. Warscheinlich jedoch ift er nicht von Zdena geborgt, sondern Denje und Zdena sind beide gleicher Weise Verfürzungen von Sidonia (in welcher Form auch der Name Denje in die Kirchenbücher eingetragen zu werden pflegt). Dieser letztere Name erscheint im 16. Jarhundert in den höheren Ständen häusig, ist aber damals durch Patenschaften, welche adliche Damen übernahmen, auch in die niedern Stände, in denen er sonst unerhört war, übergeführt worden.

S. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. LR. 4, 56.

denken. denk, anftatt benk ich, bem englischen I thank ganz ähnlich, ein zu einem Abverbium eingeschrumpfter Sat, welcher so viel wie "freilich", "ungefähr", "wol" bebeutet, z. B. "es war benk wahr", es könnte freilich wahr sein. Wabern.

enidenken mit dem Dativ der Person: "es ist mir entdacht", ich habe es vergeßen, besinne mich nicht darauf. "Es wehre Mollerhanß und noch etzliche, deren Nahm ihme aber ito entdacht, nach Wetter geschielt worden". Treissbacher Verhörprotokoll von 1609, und in derselben Zeit öster in den Vernehmungsprotokollen.

denner msc., de fem., des neutr., jener. Schmalkalben; vgl. Reinwalb henneb. Jb. 1, 19. 2, 34. Das Masculinum wird im Nominativ nur

fubstantivisch (absolut) gebraucht, gang wie bas frangösische celui-là.

dentac, vorgestern. Schmalkalben.

derlich, ungewohnt und beshalb unangenehm; wunderlich, auffallend. Der neue Dienst thut dem Dienstboten derlich; es war für die junge Frau ein gar derliches Ding, daß sie in eine so große Hauswirtschaft kam; "es dinkt mech recht dörrlich sein, es wundert mich". Estor t. Rechtsgel. 3, 1406. In ganz Althessen sehr üblich. Das Wort scheint niederdeutschen Gebrauches zu sein, wiewol sich das Wort in den niederdeutschen Idienten nicht, sondern nur in den altniederdeutschen Glossen Diutiska 2, 219a gefunden hat: nit derleke, innocus, wo auch das Verbum derjen, laedere, erscheint. Mit dem von Schambach Gött. Id. S. 45 verzeichneten dörlik (welches übrigens sichtlich zwei verschiedene Wörter in sich begreift) hat das Wort in der Bedeutung thörlich nicht das mindeste zu schaffen, wol aber könnte die zweite Bedeutung dieses dörlik: schlimm, hierher gehören, nur daß dann die Anlehnung an tore (satuus) auszugeben sein würde. Do das Wort derren, dirren, welches in Hexenprocessaten des 16. und 17. Jarhunderts sehr gewöhnlich von dem Schädigen durch Zauber gebraucht wird, hierher zu ziehen sei, wie ich einst Zeitschrift s. hess. West. 4, 57—58 annahm, mag zweiselhaft sein; für warscheinlich halte ich es noch jett.

dess anftatt dass, fommt in Nieberheffen fehr häufig, beinahe regelmäßig, vor; ausnahmslos aber in ben Verwunderungs = und Verwünschungsformeln: "dess bich bas Mäuschen beiß" (b. h. ber Teufel hole), abgefürzt: "dess bich!"

In schriftlichen Aufzeichnungen findet sich dieses deß zwar nicht, aber in ben, die thüringische Bolksmundart oft wiedergebenden, Trauer= und Mischspielen Filidors (Schwiegers) von 1665 kommt das "deß dich", und zwar eben in den angesührten Formeln (S. 60 und 65 der Ernelinde) vor.

Deuschper msc., schmalfalbische Bezeichnung für ben gefraufelten Saum eines Frauentleibes, auch für Faltenwurf und Gefraufel an Kleibern übershaupt. Nein walb 1, 19.

deutschen, ausdeutschen, bedeutschen, in Niederheffen, Ziegenhain, allgemein üblich für erklären, auslegen, zurechtweisen, bedeuten. Dem Bolte bei uns wie anderwärts ist deutsch, volksthümlich, so viel wie klar, deutlich, bestimmt. Schmeller 1, 406. Grimm d. BB. 1, 844. 2, 1051. Die üblichste Form bei uns ist bedeutschen.

diehten bebeutet im Schmalkalbischen: etwas aussinnen, auf etwas benken, studieren. Grimm b. BB. 2, 1059—1060. Briefe dichten, b. h. bictieren, z. B. Schminke Monim. hass. 2, 708. Grimm b. BB. 2, 1058.

dick adj. adv., haufig; oft; dickmal, oftmals. In Oberheffen, Ziegenshain und bis in ben Geisgrund sehr gebräuchlich, weiter östlich nicht üblich. Efter t. Rechtsgel. 3, 1406.

Dicke Tonne seine jest gänzlich erloschene, ehebem in Nieberschessen (besonders bem nördlichen), in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberschessen äußerst geläusige Bezeichnung der französischen Six livres-Stücke, Laubthaler, Ducatons, von welchem letzern Worte die "dicke Tonne" nur eine Entsstellung ist. Mit dem Verschwinden dieser Münze im Anfang der dreißiger Jahre diese Jarhunderts ist auch deren Bezeichnung verschwunden und ist diesselbe jest gänzlich unverständlich. Kichen Hamb. Id. S. 35. Schmidt Westerw. Id. S. 46.

Diebstock, Stock, an welchem bie Diebe, mittels bes an bemselben hängenden Halseisens, ausgestellt wurden. Seit dem Verschwinden bieser Strafart ist auch diese Benennung verschwunden; in älterer Zeit kommt sie begreislicher Weise oft vor; in Hessen ist sie mir zuerst begegnet in dem Oberaulaer Weistum von 1419. Grimm Weist. 3, 333.

Diechter msc., Enkel, nepos, abgeleitet von diech, semur, wie Enkel von enke, talus. Das Wort erscheint in älteren hessischen Schriften mitunter. So 1336 in einer Urkunde der Gräfin Heilwig, Witwe Engelbrechts von Ziegenhain: "sundirlinge liebe, gunst vnd gnade, die wir han zu Gotsrid vnserm Dychteren", auch (in berselben Urkunde) Dychtener. "Gerlach von Nassauw, der was eyn dichtern Konnigs Adolss". W. Gerstenberger in Schminke Monim. hass. 2, 476. Es soll das Wort in hessischen Acten (Verhörprotokollen?) noch im vorigen Jarhundert vorgekommen sein; ich habe dergleichen nicht gesehen, glaublich aber ist es immerhin, da noch Dilich sogar das Femininum Diechterin braucht, s. Grimm Wörterb. 2, 1099, und der Pfarrer Philipp Gilhausen in Kirchhain im Jahr 1626 die dort gebräuchlichen, ihm jedoch wie es scheint auffälligen Benennungen Diechter und Diechtermann (Ehemann der Enkelin) im Kirchenbuch verzeichnet.

Diele sem. (gespr. Dele) hat außer ber gemeinhochbeutschen Bebeutung eines langen aus bem ganzen Baum geschnittenen Bretes im fächsischen und westfälischen Hessen bie Bebeutung Hausslur, Dreschplatz, wie im übrigen Niebersbeutschland, eine Bebeutung, welche burch nieberbeutsche Schriftsteller auch in bas

neuere Schriftbeutsch ift eingefürt worben, aber im übrigen Beffen ganglich uns bekannt ist, wo man nur Hausern kennt. Auch in ber Bebeutung von oberem Stockwerk. Boben, ift Diele in Bessen nicht gebräuchlich.

Diepelen ist an der untern Werra Bezeichnung der Mehlklöße, welche anderwärts in Niederheffen Sebes heißen. "Diepchen und gebacken Wert" Mehlklöße und getrochnetes Obst (Schnitzen und durre Zwetschen), eine sehr übliche Speise. "Tib ichen, Mehlklümpe" Idiotikon der Grafschaft Hohnstein im Journal von und für Deutschland 1786, 2, 117.

Diesack msc., die Tasche, welche die Weiber an der rechten Seite ihres Nockes haben. Schmalkalden. Nach Reinwald 1, 19 bezeichnet Diesack jede Tasche. Schwerlich aber kommt das Wort von Diedssack als dessen Verkürzung her, wie Reinwald meint (seine Berusung auf Scherz-Dberlin 1, 233 trifft nicht ganz zu), sondern von diech, die, semur: eine Tasche, welche auf dem Schenkel liegt. Doch ist immerhin Reinwalds Vermutung unter der Voraussschung annehmbar, daß mit dieser Bezeichnung die Weibertasche in so fern gemeint sei, als diese eine verborgene Tasche (von dem Oberkleid bedeckt) ist.

Mit dem Difact, Dufact (bem breiten furgen Schwert ohne Briff, ftatt bessen mit einem Dehr zum Gingreifen verseben, welches bie Kopffechter

führten) hat bieses Wort nichts zu thun.

diffeln, auch tiffeln gesprochen, im Geheimen etwas thun, sich insgesheim verabreben; "bie zwei diffeln mit einander". Haungrund. Bgl. dufteln.

Dilltop, Dilldop msc. 1) ein kleiner, meist aus einer Knopfform mit durchgestecktem Hölzchen, welches den Fuß bildet, versertigter Kreißel; ein sehr übliches Winterspiel der Kinder in den Stuben und auf den Tischen. 2) ein täppischer, linkischer, überall anrennender Mensch. In Hessen ist die erste Bebeutung des Wortes die ursprüngliche, als abgeleitet erscheint die zweite, welche ohnehin nicht häusig ist, indem man weit gewöhnlicher sich der Vergleichung bediente: "er dormelte herum wie ein Dilldop", "er drehte sich wie ein Dilldop". In der altern Sprache bedeutete topf den Kreißel, und so war es auch noch

In der altern Sprache bedeutete topf den Kreißel, und so war es auch noch im 16. Jarh. in Heffen: "Dann der teuffel kan nit ruhe haben, er muß alzeit sein topff tryben, biß so lang dem schimpff der boden außgehet". Joh.

Ferrarius von bem gemeinen nut. 1533. 4. S. ixa.

Underwärts scheint die zweite Bedeutung die ursprüngliche zu sein; alsbann aber ist bas Wort schwer zu erklären.

Bgl. Grimm b. 23. 2, 1151.

Ding neutr. 1) Gerichtstag, Gericht, in gebotenes und ungebotenes Ding unterschieden; letzterer wurden meistens drei während eines Jahres in jedem Gerichtsbezirk gehalten. S. die betreffenden näheren Angaben Zeitschrift für hess. Gesch. u. LK. 4, 97 f. In diesem Sinne sinde sich das Wort schon im 16. Jarhundert nur noch selten; das ungebotene Ding heißt, mit Verschweigung, bald mit Vergeßen, des Wortes Ding: Ungebot, und die drei Ungebot kommen bis in das vorige Jarhundert hinein vor. Das gebotene Ding heißt in gleicher Weise das Gebot; in diesem Sinne hat das Wort für die Zunstgerichte, auch für die Versamlungen der Zunstgenoßen bis in die neueste Zeit fortgedauert.

Holzding, Gericht über Holzfrevel, fpater Forst-Rüge-Gericht, mit nicht fonberlicher Berbegerung bes Ausbrucks, genannt. Weistum über Die Elbermark

von 1440. Grimm Weisthumer 3, 321. 323.

2) Sache, unbestimmbares ober nicht naber gu bezeichnenbes Wefen;

ziemlich im Sinne ber Schriftsprache; z. B. ist Ding für Möbchen, auch für Kind, ganz üblich. Sonst aber heißt Ding insbesondere das Gespenst (ein dem Bolke gänzlich fremdes Bort), auch Banderding (wanerding). Der Plural ist Dinger. Das bose Ding ist der Name des schmerzhaften und gefährlichen Nagelgeschwüres, mitunter auch des s. g. Umlaufs, einer milderen Form des Nagelgeschwüres.

Mitunter werben auch bie pudenda burch Ding bezeichnet, namentlich ift

für penis in anftandiger Sprache biefer Ausbruck üblich.

Früherhin murbe auch bas Gefängnis bas Ding genannt, wie Eftor S. 1406 richtig angibt: "ins Ding steden, ins Baurengefängnis".

dingen, schwach conjugierend, ist in ganz Hessen ber ausschließlich gebrauchte Ausdruck für das Mieten der Dienstboten; im Ansange dieses Jarshunderts wurde in manchen Gegenden "mieten" gar nicht verstanden; das Mietesgeld (Angeld, durch welches der Dienstbote sich rechtlich verpflichtet, den Dienstanzutreten) hieß Dinggeld, während jest nur noch "Mietegeld" gesagt wird.

Dinggnacken f. Gnacke.

dinsen, ziehen mit Kraftanstrengung, daher in ganz Althessen das von dem Zugwieh (mit Ausnahme derjenigen Gegenden, wo die Stiere, unter einem Joche gehend, schergen) ausschließlich gebräuchliche Wort. Estor t. Rechtsgel. 3, 1406. Eben so ift dinsen ausschließlich im Gebrauche für jedes Kraft ersordernde oder gewaltsame Ziehen in der Landwirthschaft, z. B. wird das Getreide mittels des Scheurenseils aufgedunsen; das Viehstück wird, in so sern es nicht freiwillig geht, aus dem Stall oder in den Stall gedunsen; soll ein Wagen ohne Zugvich bewegt werden, so dinsen die, welche an der Deichselstehen, und die Andern schergen an den Nadspeichen, u. s. w. Daher heißt weiter das gegenseitige Herungerren, namentlich bei den Haaren, dinsen, sich mit jemanden dinsen: "Moller Johans fraw zu Niederwetter und Ludwig Gonthard fraw daselbst haben sich einander gedonsen" Wetterer Bußregister von 1583. Endlich wird das Wort auch für ein ungehöriges Verhältnis zwischen den Geschlechtern als tadelnde Bezeichnung gebraucht: "der N. hat sich mit der N. nun schon ein Jahr gedunsen und dinst sich noch immer mit ihr, und kann doch keine Heirat daraus werden". Stärfer wird dieß noch durch das neutrale Collectivum ausgedrückt: Gedinse: "was hast du sür ein Gedinse mit dem schlechten Weidsmensch?" "etwan ein Viertel jar hero hat sie mit eczlichen Personen ein gedense gehabt, und ist ein geschren entstanden". Marburger Verhörsprototoll von 1596.

Bgl. Grimm BB. 2, 1179.

dinster, dunkel, finster. Das Wort war ehedem in Hessen sehr üblich, zumal in der Gegend zwischen Fulda und Werra, so wie im Schmalkaldischen, wurde jedoch schon im Ansang dieses Jarhunderts nur noch von alten Leuten gebraucht und galt bei dem Bolke selbst für veraltet. "1 phunt (wird gestraft) Hans Junge, daz her nach der wechtergloden dunstern ane licht off der gassen gingt". Sschweger Bußregister von 1496 (Zeischrift für hess. Gesch. u. LR. 2, 377). Im Schmalkaldischen ist es gegenwärtig ausgestorben, und existiert nur noch in der Aussprache des gothaischen Fleckens Finsterberge, welcher Name im Schmalkalder Munde Dinsterberge lautet, so wie in dem Namen einer Bergwand oberhalb Kleinschmalkalden, welche Dinsterlith heißt.

Dirne fem., in hochbeutscher Form nur im Schwarzenfelfischen und fonft

in ber Obergrafichaft Sanau gebrauchlich, in nieberbeutscher Form, Deren, nur im fachfifden und westfälischen Beffen üblich; anderwarts völlig unbefannt.

dispen, bampfen, unterbruden. Das ausbrechenbe Feuer wird g. B. burch barauf geworfenen Dift gebispet; bie Schmerzen werden burch Linderungsmittel gedispet; ber Zank wird gedispet; man bispet (bemütigt) einen Uebermütigen u. dgl. In ganz Altheffen, am meisten in Niederheffen üblich. Im Haungrund sagt man im gleichen Sinne dipsen, dupsen, währenb

bort duspeln (f. b.) eine andere Bebeutung hat. Bal. dappen.

Distel fem., bialeftische Form für Deichsel, im Schmalkalbischen.

Dit neutr., beminutiv Ditti, mamilla. Diefes Wort, welches fast nur als Kinderwort behandelt wird, als folches aber in gang Seffen befannt und in ben fächsischen und westfälischen Bezirken anstatt Dutzen und Ditz, so wie Hutz, ausschließlich üblich ift, muß als hessische, das u und u und dann in i verwanstelnde Aussprache des Wortes Dutte, Dütte angesehen werden. In dieser letztern Form erscheint bas Wort in altern heffischen Schriften: "und inwendig bem schlit hats (das Beutelthier) die dütten". Hans Staden Reisebeschr. Welts buch 1567. sol. 2,576. Ein wildes Schwein hatte "am Ammen keine Dutten" (1581). Landau Geschichte ber Jagb. S. 239.

Bgl. Grimm Gramm. 2, 45. Grimm Borterbuch 2, 1768 ff. Bon ben bafelbst angeführten Bebeutungen bes Wortes Dute, welche baffelbe im Bolfsmunde ba ober bort hat, ift in Seffen feine üblich, als bie gegenwärtige.

S. auch Dutzen, Hutz und Memm,

ditz, Reutrum bes Pronomens biefer, biefe, biefes. Diefe alte Flexion und Aussprache ift im Gebirgsteil ber Grafschaft Ziegenhain und in Dberheffen noch jest die ausschließlich berschende. Auch wird eben baselbst, gang wie im Mittelhochdeutschen, affimiliert gesprochen dirre = biefer.

dob, gart, weich, fein. Saungrund.

dobra, dobber, ruffifches Wort, gut bebeutenb; feit bem Durchmarfch ber Ruffen 1813-1814 gehörte biefes Wort ju ben gebrauchlichften Wortern ber Boltsfprache im öftlichen Seffen, friftete aber feine Dauer nicht über bas Leben ber bamaligen Generation hinaus; im Sahr 1840 habe ich es jum letten Male gehört, und feitdem ift es ganglich erloschen.

Docke fem. 1) Mutterschwein, Sau, in ganz Althessen und im Fulbaifchen fo wie in ber Obergraffchaft Sanau die fast ausschließliche Bezeichnung; nur in Marburg und in beffen füblicher Umgegend hört man auch wol Muck (f. b.), im weftfälischen Beffen tritt neben Dode auch Sugge (Sau). wan ein dogke ir ersten frucht brengit, so sin die ferkelin des zehenden fri, aber als digke die dogke darnach frucht brengit, so gevellit davon der zehende. Ums bacher Beistum von 1415. Grimm Beist. 3, 397. Deminutiv: Dodden; baher bas Anabenspiel Dodchen huten im öftlichen Beffen und Raffel, welches bem baierifchen Schmerbickeln analog ift; es fpaltet fich bier gu Lanbe bas "Schmerbideln" in bie Spiele "Satel bie Beiß" und "Dodchen huten". Dodenblatter, rumex aqualica, im Schmalkalbifchen; ahnlich Alberus Dict. 291. EEija.

2) Zapfen bes Rabes, in welchem bie Spinbel lauft; technisch, übrigens

auch im Fulbaischen volksüblich.

Die Bebeutungen von Dode: Buppe, Mabchen, Bunbel find in Seffen ganglich unbefannt.

Bei Grimm Bb. 2, 1208-1212 fehlt bie heffische Bebeutung von Doce.

Poede masc, und sem. (auch noch in der ältern Form Dode, Dote) Pate, Patin. Dieses in ganz Oberdeutschland übliche, schon ahd. als toto und tota, mhd. als tote vorkommende Wort sindet sich in Hessen nur in den Hanauisschen und Fuldaischen Bezirken bis nach Hersfeld (Umt Holzheim) hin, und in Schmalkalden; in Ober- und Niederhessen gilt nur Petter und Pate, seltner Gott w. s. — Doedemann wird im Schmalkaldischen von dem Mädchen der Ehemann ihrer Tauspatin genannt; Dödesraite, Doedesraite die Großmutter, welche zugleich Patin ist. Schmalkalder Dialektscherz: Du, di (dein) Dott dutt, Zurus eines Knaben an einem andern, dessen Pate Hirte ist und eben auf dem Horne bläst.

Dodebutel 1) Patenbeutel, Bathengeschent; im Schmalfalbifchen, wie in Franken überhaupt. Schmeller 1, 465. 2) Rame ber Pflanze Geum rivale,

cbendaselbst.

Grimm b. 2. 2, 1312-1313.

Dokes msc., ber Hintere, podex, nates; meist halb scherzhaft. Schmibt Westerw. Ib. S. 255 hat bas Wort als Dockes, Daukes, in berselben Bebeutung; gleichwol habe ich basselbe in Oberhessen, ber nahen Nachbarschaft bes Westerwalbes, weber gehört noch aufzusinden vermocht; sehr üblich ist es bagegen im östlichen Hessen, wo es indes, und zwar unbezweifelt richtig, als aus ber Judensprache entlehnt angesehen wird.

**Dolde**, gesprochen Dolle, fulbaisch Dûle, sem. bebeutet in Hessen nur ben Baumwipfel, oder auch (sulbaisch) bas gesamte Geäste bes Baumes. "Der "wagt sich weit heraus in die Dolle", Rebensart, um ein vorwitziges und geswagtes, wenigstens feces Unternehmen zu bezeichnen.

Grimm b. B. 2, 1227 trennt Dolle, indem er Benisch und Stieler folgt, von Dolbe mit Unrecht, um beibe Borter bennoch wieder auf einem mehr

als bebenflichen etymologischen Bege wieber zu vereinigen.

bedolben. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1404 führt auf: "bebolben, ber mage vertragt es. ech kan es bedolbe". Das Wort soll allerdings hier und ba in Oberhessen gehört werden ober wenigstens gehört worden sein, im allgemeinen Gebrauche aber findet es sich nicht. Es kann wohl nichts anderes sein, als bedelben, begraben, unterbringen.

**Polle** fem., auch, und öfter Dollnagel, starker hölzerner Nagel, welcher halb in ben Durchzug und halb in ben Balken besestigt wird, bamit sich die Balken nicht verschieben. Ein technischer Ausdruck der Zimmerleute, der mir indes nur im Fuldaischen vorgekommen ist, wo dieß Wort von Dule b. i. Dolbe sehr bestimt unterschieden wird. Warscheinlich auch anderwärts gebräuchlich.

Dömmes msc., Dummtopf, als gelindes Scheltwort. Schmalfalben.

Done fem., der Hauptträger, Tragbalken, in den Gebäuden; die Quersbalken Dônbalken. Oberheffen und Fulda; allgemein daselhst üblich und die ausschließliche Bezeichnung dieser Baustücke. Estor t. Rechtsgel. 1, 708. 711. 3, 1406. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landesk. 4, 59. Grimm d. WB. 2, 1220. Hin und wieder in Oberheffen wird Done auch für Bühne, Zimmerdecke, oberes Stockwerk, gesagt (vgl. Büne, Leibe).

Dönjes (Tönjes, Donges), Abfurzung von Antonius, Anton; ber Name ift in heffen nicht häufig, aber als Familienname kommt er faft überall baselbst

vor. Doch führte auch eine Familie französischer Refügies in Kaffel (jett nach Amerika ausgewandert) diesen Namen als Umbeutschung ihres ursprünglichen Namens Dongé (= donné). Dippendönges, dummer, ungeschickter Knabe, Pinsel, vgl. dicken Tonjes Brem. BB. 2, 82.

Dongesfau f. Untonius.

Donnerkittel msc., scherzhafte Bezeichnung bes ehebem in Oberschessen, im Umt Nentershausen und einigen andern Bezirken üblichen weißen linnenen Mumpfittels der Bauern; jest mit dem Kleidungsstück, welches fast nur noch in einigen (fatholischen) Dörfern bes Amts Amöneburg üblich ist, verschwunden. Bgl. Bacher.

Dönse sem, ein im sächsischen und westsällschen Hessen noch immer zwar bekanntes, aber je mehr und mehr außer Gebrauch kommendes Wort, welches heizbare Stube, Stube, im Gegensat der nicht heizbaren Kammer bedeutet. Es wird in den bezeichneten Gegenden jett eben so, wie im übrigen Niederbeutschlicht, ohne r, gesprochen, während es eigentlich Dörnse gesprochen werden sollte, und ehedem in Hessen wirklich so gesprochen worden ist: "ihr Mann hab das geld in der Dornten von einem Balken gelangt" Aussage aus Bake 1536. Hocheutsch sautet es Dürnit, Schmeller 1, 398—399; auch bei Chytraeus Nomenclator saxonicus Dornte. Da Alberus das Wort als Dirnsen in seinem Wörterbuch (Bl. Ji 4b) aufführt, mag dasselbe auch im übrigen Hessen, wie sonst in Deutschland, im Gebrauche gewesen sein, wiewol sich dis jett kein Beleg dafür hat auffinden laßen wollen. Lyl. Frisch 1, 203b. Brem. WB. 1, 229. 185.

Die Ableitung von dorren wird schwerlich haltbar sein; vielleicht ist Schmellers Bermutung annehmbarer, daß das Wort ein flavischer Eindringling und eine Entstellung des russischen gornitza (Stube, von gorjt, brennen) sein möge.

Lgl. Grimm BB. 2, 1734 f.

Dörbeling (Derbeling) msc., ein junges, nicht recht gebeihendes Schwein. Diemelgegend.

Dorffriede f. Friede.

Dorfspiess. So hieß 1) die Hellebarte, welche bis in die breißiger Jahre dieses Jarhunderts der Dorfbote (gewöhnlich Tagewächter genannt, welchem auch das Geschäft des Bettelvogts zu versehen oblag) führte, wie schon in alten Zeiten die Boten an der Führung des Spießes erkannt wurden; 2) der Knebelspieß (Schaft mit einem Kolben an einem Ende, aus welchem das Speereisen hervorragte), welchen die Nachtwache auf den Dörfern führen mußte. Jeder Nachdar war zur Nachtwache, wie ihn die Neihe tras, verpflichtet, und zum Zeichen stand Tags vorher der Dorfspieß vor der Hausthür dessenigen, welcher an der Neihe war. Daher die, meist im Spott gebrauchte Nedensart: es geht herum wie der Dorfspieß.

dorst, gedorst, beherzt, breift. Schon von Eftor t. Rechtsgel. 3, 1406 (ber bas Wort freilich als "getrost" versteht, indes boch alsbald hinzusett: "gedorst gehen, fühne sein" als oberhessich verzeichnet, und bis jeht im südlichen und westlichen Oberhessen üblich. Es ist eine der wenigen noch übrigen Formationen des goth. gadaursan, ahd. turran, durran, mhd. türren, dürren, audere, wovon im 16. Jarh., namentsich in Luthers Bibelübersehung z. B. noch "thürstiglich" übrig war. (Lgl. Grimm Wörterbuch 2, 1743).

Dort masc. und neutr., Trespe, auch Lolch; meist aber die auf der Dreschtenne nach dem Worfeln zuvorderst liegen bleibende mit Trespe und Lolch

vermischte leichteste und geringste Frucht. Oberhessen und Fulda (im Fuldaischen wird durt gesprochen). Estor t. Rechtsgel. 3, 1407 (wo auch duurt geschrieben ist). Zeitschr. f. hess. Gesch. u. Laudest. 4, 60. Das Wort ist sehr alt: durth Heliand 77, 23, und niemals außer Gebrauch gesommen "was das korn gantz entsessen und voll dord", Pachtregister des deutschen Ordens v. 1468. (Zeitschrift 3, 202). In den oberhessischen Kentereirechnungen des 16. und 17. Jarhunderts sehlt das Dort niemals, z. B. "50 seil forn geben 13 mesten korn, 4 mesten dort" Rauschenberg 1596. Im Jahr 1606 wurde in Oberhessen der Dort des Roggens in gleichem Preise mit dem Hafer verkauft.

Bgl. Henisch S. 737. Stieler S. 237. Grimm d. WB. 2, 1304. (Das ebts. aus Alberus angesetzte Femininum Dort für Körnerhülse, Spreu, ist unzweiselhaft ein Jrrtum, denn Bl. GGija hat Alberus vollkommen beutlich und richtig: "zizania, allerlei vnkraut, bort 2c.", und eben so an allen übrigen

Stellen, wo er bort aufführt).

dortechtig, voll Dort, leichtes, schlechtes Getreibe. "1 malder dortechtigen korns" Bachtregister von 1497. "200 Malter Haffern, an reiner truckener, und feiner bortechtigen Frucht". Marburg 1599, und oft.

Gedöster neutr., Zank; Unruhe, welche mit hastigem Hin= und Her= reben, Wortwechsel, Schimpfen, verbunden ist; Zanklarm. In Oberhessen sehr üblich. Estor S. 1409.

bedowert, befinnungslos, taumelig, gebankenlos; verkehrt im Reben und handeln. Im östlichen heffen sehr üblich.

drå adv., leicht, gern, gut; ein im westfälischen und sächsischen Hespen in gewissen Berbindungen übliches Adverbium, z. B. "ich will von Hosgeismar eben so dra nach Kassel gehen, wie nach Carlshafen"; "machs wie du willst, es geht das eine so dra wie das andere". Warscheinlich nichts anderes, als das mundartlich abgefürzte drato, schnell, welches in Niederhessen trede lautet und seine Bedeutung verändert hat, während dra die Bedeutung beinahe unverändert bewahrt.

Dralch msc., halb scherzhaftes, hin und wieber übliches Scheltwort für einen bicken, unbehülflichen Menschen: "ein bicker Dralch". Estor S. 1407:

"brollch, bid, bid-fusigt" [?].

drall adj., nieberbeutsches, auch im sächsischen und westfälischen Hessen (Weser- und Diemelgegend) in dem Sinne übliches Wort, in welchem dasselbe durch Loh, Campe u. A. in die gemeinhochdeutsche Sprache ist übergeführt worden: knapp, fest, eng anschließend; — auch im Allgemeinen in der Bedeutung wolsanstehend, von Kleidern, und hübsch, von wolgewachsenen Personen.

drameten, zaudern; Eftor S. 1407. In Oberheffen zwar hin und wieder vorkommend, doch nicht allgemein gebrauchlich.

**Drassel** fem., die Trobbel, zumal ber an ben Leinwanbstücken stehen bleibende Aufzug; die benselben bildenden Faden heißen Drasselsaden. Ziemlich überall üblich, am meisten in Niederhessen. (Wochenblatt für die Prov. Niedershessen 1838 No. 54, Polizeinachrichten S. 122).

Prassel fem., meift pluralisch gebraucht: Drasseln, Schläge mit ber Hand als Strafe fur ein Kind; doch find damit immer gelindere Schläge gemeint. Oberhessen.

drauen, Bager welches über bie in ber Seihe befindlichen Gegenftanbe (3. B. Gemufe) geschüttet worben, in ben unter ber Seihe befindlichen Seihforb

ablaufen laßen. Haungrund. Merkwürdig ift es, baß bieß in Heffen fonst nicht erfinde liche Wort in Ditmarfen erscheint als "droven, dörchdroven, durchseigen, periolare", wie benn auch bort eine Seihe Drove genannt wird. S. Ziegler lidioticon Ditmarsicum in Richens Id. Hamb. S. 409.

Draewes msc. (Draebes), Berdrehung, Berwirrung; "einen Drawes an etwas machen" eine Sache in Berwirrung bringen. Schmalkalben.

drensen, mit verhaltenen lang ausgezogenen Tönen ächzen, tief auffeufzen, stöhnen (ächzen, feufzen, stöhnen sind dem Bolke völlig fremde Wörter). "Alls er aber gesehen, dass es sich gegen den getroheten schoss nicht gewaigert oder gereget, sondern alda hangend zum zweiten mahl gedrenset und darnach gekrauchet". Marburger Hezenprocessacten von 1659. Estor t. Rechtsgl. 3, 1407. Drens msc., lang hingezogener Klagton, stöhnender Seufzer: "er thut so dicke Drens, ich glaub es ist ihm nicht recht".

Im füdlichen Oberheffen, wo man auch fleissen ftatt flenzen spricht, spricht

man anstatt drensen und Drens: dreisen (auch treisen), Dreis.

Bgl. dresen Grimm BB. 2, 1406.

Dresen msc. (eigentlich Tresen von tresor), verschloßener Kaften, in welchem Geld und Geldeswert aufbewahrt wird. Ghedem und bis in den Anfang diese Jarhunderts ein in allen wolhabenden Bauernhäusern anzutreffendes Hausgerät, seitdem schnell in Abgang gekommen und jeht nirgends mehr anzutreffen, so daß schon in den zwanziger Jahren dieses Jarhunderts der Name desselben nur den ältern Personen noch erinnerlich war. Hin und wieder, am meisten in den niederdeutschen Städtchen Hessens und im Schaumburgischen, wird jedoch Oresen auch für den Krämertisch (Donbank) oder dessen Geldschublade gebraucht.

Bgl. Brem. 2BB. 5, 107.

## driwisch f. träbisch.

Drom msc., bas gemeinhochbeutsche Trum, Enbe eines Fabens, Faben so viel jedesmal in die Nadel eingefabelt wird. Im Schmalkalbischen üblich, im übrigen Heffen unbekannt.

drudeln, ein zwar sehr übliches, besonders den Mittelständen geläufiges Wort, welches jedoch fast nur in Berbindung mit Abverdien: ausdrudeln, herbei drudeln, zusammen drudeln gebraucht wird: auftreiben, herbeischaffen, zusammen

bringen, mit dem Rebenbegriff fleinlicher Sorge, Bemuhung.

dricken kommt hin und wieber, am häusigsten in Oberhessen, in ber Berbindung mit fort, in bem Sinne vor: eine Sache nachdrücklich verfolgen; "es gilt nur, fort zu drücken". "And hette Hanh Moller gesagt, sie solten mit der sachen fren fort trucken, Er wolte ihnen vor allen schaden gut sein". Treisbacher Verhörprotokoll von 1609.

Drück drauf msc., Nachbruck, Entscheidung; "ben rechten Drücksbrauf geben", entscheidend eintreten, bas bereits Begonnene zu einem Resultate bringen. Sehr üblich.

drucksen, Iterativform von bruden, mit ber Sprache nicht heraus wollen, auch zogern, zaubern ohne erfichtlichen Grund; auch: mit bem Gelbe, ber Zalung nicht heraus wollen, filzig fein. Am üblichsten in Niederheffen.

Druckser msc., ein hinterliftig ichweigfamer, auch: ein aus Unbehülflichfeit und Blöbigfeit ber Rebe nicht fahiger Mensch; auch wol ein Zauberer und ein im Balen gaber Mensch. Bgl. Grimm BB. 2, 1451. **Druschel** sem., dichtes Laubwerk, dichter runder Busch, dicht belaubter Baumzweig: "der Junge hat eine ganze Druschel mit Kirschen abgebrochen"; auch das Kraut der Rüben und dergleichen Burzelpstanzen wird wol Drusch est genannt. Mittelhessen, Schwalm, Haungrund. hin und wieder ist auch Druschel ("Trutschel" in der Sprache der "Gebildeten") Kosewort für ein kleines, rundes, volles Mädchen.

druschelig, dicht belaubt; allgemein in Uebung.

Drusel fem., ist in Althessen, besonders in Niederhessen, die Benennung der in den Straßen der Städte befindlichen Minnsteine, Goßen. Der Name rührt von dem Flüßchen Druse (Drusel) her, welches am Habichtswalde bei Rassel entspringt und durch die Ninnsteine in Kassel geführt wird, um dieselben zu reinigen. Daher wurden die Ninnsteine in Kassel, durch welche eben die Drusel sloß, Druseln genannt, und dieser Name ist denn auch, wenn gleich in unpassender Beise, aus die Ninnsteine auch der übrigen Städte übertragen worden. Der Name Druse scheint deutsch und sehr alt zu sein, und unter dieser Voraussestung das fließende, mit starkem Fall versehene Waßer zu bezeichnen.

Druselpflanze, Spottbenennung ber nicht in Kaffel Wohnenden für einen "Kaffelaner", welcher niemals aus Kaffel herausgekommen, und für ben Kaffel

bie Welt ift.

Mu ift an ber Werra noch jett, boch im Absterben begriffen und nur noch im Munte alter Leute, von do (ibi) so verschieden, wie mhd. do von da verschieden war, und bedeutet: hierauf. In Hessen wurde schon in alterer Zeit, wenigstens im 14. Jarhundert, du statt do gesprochen. Schminke Monim. hass. 2, 299. 754 u. v. a. St.

diben wird in ber Grafichaft Ziegenhain, boch mehr in ben Stabten als auf dem Lande, anstatt bes soust üblichen bruben (bar üben) gesagt; eben so wird auch doben statt broben (bar oben) bort verwendet.

dubeneckisch, im Fuldaischen von Blick, Miene und Betragen: finster, maulig; dubenecksch einen ansehen, jemanden überzwerch (übereck) anssehen. Auch wol drübeneckisch gesprochen, namentlich wenn das Substantivum Drübeneck msc., ein finsterer, mauliger, unsreundlicher Mensch, gebildet wird. Im Schmalkaldischen spricht man doberneckisch, und versteht darunter zwar auch das finstere Insichgekehrtzsein, vor allem aber die an Tobsucht grenzende Berzücksteit, die Unsinnigkeit. Bgl. Reinwald 1, 20.

difteln, difteln, fleine, fleinliche Arbeit machen. Allgemein üblich in Altheffen. Eftor S. 1406. Reinwald Henneb. Jo. 1, 20.

duideln, zögern, zaubern: "buibel boch nicht fo lang!"
Geduidel neutr., die Unentschloßenheit, bas Bögern, Zaubern. Im Fulbaischen.

dulen, dulgen, im Fulbaischen und Schmalkalbischen: palpare, ein Kind, ein junges Thier (Sund) stets in ben Händen haben und, meist unfanft und tappisch, betasten; in Niederhoffen dalken, dalgen (welcher Ausbruck übrigens im Fulbaischen nicht unbekannt ist), dalmen, in Oberheffen delpen.

Reinwald 2, 35.

## Dumpf, bedumpe f. Dampf.

dîne adv., im fächsischen heffen donne, bicht, gebrangt, fest, straff. Der Eine brangt sich bune an ben Andern; ein Sack wird bune gestopft; ein Seil wird bune angezogen; ein Pflock wird bune eingeschlagen. Das Wort hangt mit donen, behnen, zusammen. Allgemein üblich.

Bgl. done Grimm b. W. 2, 1220; dun 2, 1529. O. Melander Jocoseria. Smalc. 1611, 2, no. 419 S. 529 "ick bin alle dun" aus Hanver — ich bin voll getrunken und beshalb sehr stark. donne im Lippischen Frommann Mundarten 6, 57.

Dung sem., Butterdung. Das Wort ist mir nur einmal, in einem Verhörprotofoll von 1655 vorgekommen, wo ein achtjähriger Anabe aus Cappel bei Marburg sich dieses Wortes mehrere Male bedient, und der Protokollsührer für nötig gefunden hat, demselben die Erläuterung "Butterbrod" beizugeben; bei der ersten Aussage lautet es einfach Dung, bei den Wiederholungen kommt neben Dung auch Butterdung vor.

duppern, wantend und ftolpernd geben, gleichsam mit Besorgnis vor bem Fallen. Allgemein üblich.

Durchwacks, Bupleurum rotundisolium. Die Pflanze ist in Hessen nicht allzuhäufig, und führt ihren, auch in die Botanik aufgenommenen Namen nur im Munde des Fuldaischen Volkes; anderwärts, z. B. bei Kassel, wollte man von einem Namen, den diese Pflanze führe, nichts wißen, wiewohl sie ehebem eine Stelle unter den Arzneikräutern eingenommen hatte.

dierr adj., dürre adv. (dörr, dörre) 1) was ohne Feuchtigkeit ist, dies selbe an sich entbehrt, oder ohne Feuchtigkeit sein soll, und unterscheidet sich von hei (s. d.) sehr bestimmt: hei bedeutet der Feuchtigseit ermangelnd, die Feuchtigseit bedürsend aber dieselbe entbehrend. Man wird mithin sagen: ein heies Jahr, aber nicht heies Heu, Obst, Fleisch. Luther, dem hei unbekannt oder ungeläusig war, hat in der Bibelübersetzung sehr ost dürr gebraucht, wo nach unserer Sprache hei, heige hätte stehen müßen, und damit diesem unentbehrlichen Worte hei den Untergang in der Schriftsprache bereitet. 2) dürr bedeutet aber nicht bloß ohne Feuchtigkeit, sondern auch ohne Fettigkeit, mager.

Im ersteren Sinne werden zalreiche Felds und Waldplätze als durr beszeichnet: ber durre Ruck, die durre Lith, der durre Rain, die durre Keibe u. f. w., sogar Bäche, welche in heißen Sommern austrocknen: die durre Milsmisch, die durre Niest, und sagt man: durres Obst (Durrobst, Dörrobst), faate auch ehedem: ein durrer Bruder, ein durrer Dieb, d. h. ein Gehängter

am Galgen.

Dürres Fleisch bagegen hat doppelte Bedeutung, sowol im ersten als im zweiten Sinne von durr: 1) geräuchertes Fleisch, wie diese Bezeichnung noch jest sast allgemein, am meisten in Oberhessen, üblich ist, sehr oft als Composition: Dürrseisch gesprochen. "1 sol. vor dorre seischez daz smelezede man in den koil" Ernteregister von 1391. "ob er nicht gesagt, als ihm die fraw Dürrsselsch ausgetragen, das fleisch kähme aus west Indien" Marburger Bezensprocessachen v. 1658. 2) mageres Fleisch, ohne Fettanhang, nur im bestimmten Gegensatz gegen Fett, Speck u. dgl. gebräuchlich, jest aber von "mager" sast verdrängt; in L. Philipps Nesormation v. 18. Juli 1527 komt "dor rindtsleisch" im Gegensatz gegen "weiß fleysch" (b. i. settes Fleisch) so wie gegen "gelbes oder schwarzes fleysch" (settes Fleisch mit gelber oder schwarzer Brühe) vor; dürre Gänse, ungemästete.

In bem Sinne von mager hat burr eine Angal von Compositionen: rappelburr (bie hausigste), raderburr, gaunraderburr, stodburr, und eine Reihe von Bergleichungen: burr wie eine Ziege; burre Beine, wie ber beste hammel im Stall; burr wie ein alter Zaunspfahl; burr wie ein Eselsruden

u. bgl. m.

dürrlitzig, von magerer, schmächtiger Statur; felten von Thieren und Bemachfen gebraucht.

Durrlitz msc., ein mageres, fchmächtiges Perfonchen, namentlich von

schmächtig gewachsenen halbwüchsigen Madchen gebraucht.

Durste fem., meist Durschte, Dorsche gesprochen, Strunt ber Rohls arten, auch Kraut ber Rübengemächse. Schmalfalben (Reinwald 1, 21) und Oberheffen. Grimm WB. 2, 1304.

dorscheln, bas Rraut von ben Rohlrabi, weißen Ruben, gelben Ruben

abschneiben. Oberheffen.

dûse, das französische doux, gelinde, fanft, allmälich. Das Fremdwort ist seit den "Franzosenzeiten" äußerst üblich geworden, und trogdem, daß es ziemlich weite Berbreitung hat (Schmidt Westerw. Jd. S. 50. Schmeller 1, 402) bin ich in der, ohnehin von allen denen die das Wort gebrauchen, getheilten, Neberzeugung je länger je mehr bestärft worden, daß wir es mit einem Fremdworte und nicht mit einem Worte deutschen Stammes zu thun haben. Das duss, düs, welches trübe, dunkel bedeutet, ist zuverläßig nichts anderes als Stamm entweder, oder Abkürzung von duster, düster. Auch Grimm WB. 2, 1756 hat sich durch letzteres Wort auf den Irrweg seiten saßen.

Dûsel msc, auch Dussel, Taumel, Schwindel, halbe Befinnungslofigfeit, halbe Trunkenheit. Allgemein üblich, niemals und nirgends aber in der Besteutung Dammerung, Dunkelheit, wie z B. bei Gog v. Berlichingen (1731)

S. 33, und sonft.

daselig, dusselig, taumelnd, schwindlig, halb befinnungslos. Eftor t.

Rechtsgl. 3, 1407.

duseln, auch dusseln, taumeln, befinnungs= ober wenigstens gebankenlos

fein und handeln.

Schmibt Westerw. Ib. S. 48 und 50 macht einen Unterschied zwischen dosseln und duseln, welcher hier zu Lande nicht Statt findet. Reinwald henneb. 3d. 1, 22. Grimm b. WB. 2, 1756—1759.

dispeln, leife und langfam umhergehen, herumschleichen. Saungrund.

Aûten, auf bem Horn blasen, wie der Hirte thut, und wie ehedem ber Machtwächter that, der jest nur noch auf den Dörfern die Erlaubnis hat, zu düten, während es in den Städten durch widriges Pfeisen auf einer so. g. Diebspfeise oder durch das nicht minder widerwärtige Schnarren der Wächterschnarre verdrängt, mitunter auch, ohne diese mistönenden Ersasweisen, nackt abgeschafft worden ist — alles "auf obrigseitlichen Besehl". Vorzugsweise wird das Blasen des Nachtwächters mit düten bezeichnet, während das Blasen des Hirten zum Austreiben des Viehes eben so oft durch hörnen (s. d.) ausgedrückt wird, was vom Blasen des Nachtwächters nicht leicht gesagt wird. Uebrigens wird die 3. Sing. und das Participium meist mit ü gebildet: "der Hirte dütt"; "es hat schon zehn gedütt"; "Du, di Dott dütt" (s. Dode). Grimm d. WB. 2, 1767.

dutscheln, meistens verdutscheln, heimlich etwas thun; etwas versbergen; zumal ist verdutscheln von dem heimlichen Vernaschen gebräuchlich.

Haungrund.

Dutte fem., Waschfaß von elliptischer (feltener Kreiß:) Form. Im sächsischen Heffen. Im übrigen Heffen heißt ein solches elliptisch geformtes Waschfaß von dieser seiner Gestalt ein scheib (schiefes) Faß.

Dutzen msc., Bige, Brufte, Guter. In biefer Form und mit biefem

Genus ift bas Wort nur im Fulbaischen (Saungrund) und im Bersfelbischen üblich. Im übrigen Seffen, fo weit es nicht fachfifch ober westfälisch ift, gilt

Ditz fem. (aber auch msc.), gewöhnlich Ditz gesprochen, und am üblich= ften in ber Deminutivform Ditzchen. Bgl. übrigens Dit, Hutz und Memm.

dutzen, faugen, von bem Saugen ber Kinder und jungen Bierfüßler an ber Mitterbruft. Nur im haungrund üblich. Bgl. bugeln Schmeller 1, 407.

## 6.

eben adj. und adv. 1) als Abverbium wie gemeinhochbeutsch: zu berfelben Reit, bor gang furger Beit. 2) genau, accurat, paffenb. Obergraffchaft Hanau. Bgl. Grimm BB. 3, 9 (2).

ebenen, angemegen fein, fich fügen, fcbiden. Wird jest taum noch gehört, ehebem häufig. "mit deme digken hamen mag eyn iglicher zwene tage in der wochen faren vnde nit mer, wilch tzyt ime das ebynt". Ungebr. Urf. der Fischerjunft zu Wigenhaufen vom Epiphaniastag 1445, und öfter.

Ebenet sem., Ebenette, auch Ebenöt, und mit ärzster Verstümmelung in neuester Zeit Ebenhütte gesprochen und geschrieben, ist jest nur noch Eigenname von Flurstücken: bei Sontra, bei Rocensüs, 1565 bei Schwarzenborn A. Nauschenberg, und bei Gemünden, aber ein sehr merkwürdiges, schon von J. Grimm Zeitschr. f. hess. Verschunden. 2, 152 verzeichnetes Beispiel der Beibehaltung althochbeutscher Formen: ebanoti, planities, f. Graff Sprachfch. 1, 98.

echtig, 1) eigentlich, als Ableitung von echt, legitimus, aber auch germanus, in welchem Sinne es in heffischen Schriften oft erscheint: "meines echtigen Brudern Son", "meiner vnechtigen schwester bochter" Protokolle des 16. 3h. aus Mieber= und Oberheffen. Soll in Oberheffen noch jest mitunter portommen.

2) ber Ucht würdig, schuldig, bie Ucht verdienend; eine echtige Bunde mußte nach ben Statula Eschenwegensia fo tief und fo lang wie bas erfte Glieb bes Zeigefingers fein. G. Röftell Univ. Progr. v. 1854 G. 2. Jest langft erloschen.

echtigen in bie Acht erflaren. Statuta Eschenwegensia S. 4 und öfter.

Borlanast erloschen.

-echtig, eine zumal im innern heffen (homberg, Melfungen) fehr gewöhnlich vortommenbe Abjectivendung, bem lat. sub- entsprechend; schwarzechtig, subniger, regenechtig (gesprochen renechtig), holzechtig, knatschechtig u. bgl.

Eddersche fem., Eidechse, im Schmalkalbischen. Neben bieser Form fommt auch bie, vielleicht urfprüngliche und bem Anscheine nach vollständigere Form Aderesche vor, welche an Atter, vipera erinnert. Lgl. Grimm BB. 3, 83. 1, 595.

Eder fem., Edder, bei Tacitus (Ann. 1, 56) Adrana; berjenige Fluß in Seffen, welcher am fruheften genannt wird, wahrend Werra nur zweifelhaft in höheres Alter hinaufgerudt werben kann, Fulda aber erft im achten Jarhundert erscheint. Die Deutung biefes Flugnamens ift eben burch fein bobes Alter im hohen Grabe schwierig gemacht; allerbings liegt, wie es scheint, bem= felben bas Wort adara, vena, etymologisch febr nabe, indes konnte felbst biefe Berwandtschaft, ware fie auch sicher, nicht mit etymologischer Zuverläßigkeit bie eigentliche Bedeutung von Adrana, Gber, aufschließen.

Eder msc., Haufe Heu, Stroh, auch Getreibehaufe, in so fern basselbe in ber Scheune aufgeschichtet ist. Oberhessen, wo der Ausdruck sehr üblich ist, wie benselben auch Estor t. Nechtsgel. 3, 1407: "Edder, ein haufen heues in der Scheune" verzeichnet hat; auch an der Schwalm nicht ungebräuchlich. Der Sache nach steht Eder der Arke sehr nahe, nur daß letzteres Wort niemals von dem aufgebansten Getreibe gebraucht wird.

edern (etern), ausetern, bas Getreibe in ber Scheune in bie Höhe ziehen und auf ben Scheunenboden ober bem Gerüste aufschichten, bansen. "sie folten bie einem licht vffgeetert haben"; "sei in sein schuer gangen und wolt vffetern". Schwarzenborner Verhörprotokoll vom Jahr 1551. Noch jest üblich,

in ben bezeichneten Begenden neben bansen (f. b.).

Das Wort findet fich fonst nicht; etar, elter bedeutet sonst Zaun

(Stalber 1, 115; Schmeller 1, 128), was fich hierher nicht fügt.

Egerd fem., ehemaliges Bauland, welches wuste gelassen und bemnächst mit Gras und Buschwert überwachsen ist. Dieses in Oberdeutschland sehr gewöhnliche Wort reicht in Hessen nur bis in das Fuldaische hincin, wo es als Appellativum noch hin und wieder gebraucht werden soll, jedenfalls sindet es sich einigemal als Eigenname einer Waldstrecke, z. B. bei Giesel.

Lgl. Schmeller 2, 69-71. Grimm WB. 3, 34-35.

el, Ausruf, wie gemeinhochbeutsch, boch in dieser Form in vollester Uebung nur in Oberhessen, wo jede Anrede an einen Dritten, besonders von Seiten des weiblichen Geschlechts, durch dieses ei eingeleitet wird: "habe seine Schwester gesagt: "ei Heinrich, was machst du da"? Marb. Verhörprotosoll von 1631. "habe inquisitin angesangen Gi Kaht (Katharina), unser Henrich sagt, hette ich boch euer buttersaß nicht gehabt". Marb. Hegenprozessacten von 1655, und so oft in den Aussagen des 16. und 17. Jarhunderts.

ei ja wol, verstärkte Berneinung: o nein! gewis nicht! Obergrafschaft Hanau und Schmalkalben; indes legt der Schmalkalder in diese Formel durch verschiedene Betonung und Aussprache des ja einen verschiedenen, vielmehr den entgegen gesetzten Sinn: eiewol ist: gewis nicht, ei ja wol aber: gewis, allerdings.

richtig beglaubigen. Diese gemeinhochbeutsche Form, eichen, ist jest auch überzwiegend die im Bolksmunde gebräuchliche, indes kommt neben derselben auch eichten vor, und soll sogar: ichten gehört worden sein. Daß diese beiden Formen in Hessen vorhanden gewesen sind, ergeben ältere Schriften zur Genüge. "Auch sal man zu allen ungeboten gerichten alle moss, sie syn trogken adir nasz, die sal man brengen hir an dit gerichte unde sal sie daran ichten unde sehin ab sie gerecht sin". Weistum von Breitenbach unter dem Herzberg in Endemanns Universitätsprogramm, Marburg 1840. 4. S. 46 und Grimm Weisth. 3, 356. Sben so im Salzschlirfer Weistum Ebbs. 3, 367. "1 fl 1 alb ron den Mösern zu Eichten geben". Singliser Vogteirechnung von 1569. "9 alb. von drei mehenrömpff zu eichten geben". Sbbs. von 1619.

Bgl. Abelung 1, 1663, welcher abgefehen von feinen sonstigen unzus läßigen Etymologieen boch an bie Ableitung von echt erinnert. Schmeller

1, 18 (fast ohne Beleg). Grimm BB. 3, 80.

Eidam wird in heffen burchgängig Eidem, Edem gesprochen, in Obersheffen aber wirft bas Wort bas m ab, so baß es Ede lautet (meist ede

gesprochen); bazu kommt, daß d zwischen zwei Bocalen, zumal vor e, wie ein leises r (wenigstens in mehreren oberhessischen Bezirken) gesprochen wird, so daß unser Wort wie Ere (ere)sautet, und somit für einen Nicht-Oberhessen gänzlich unversständlich bleibt; wer wird die oberhessische Bezeichnung eines Anaben verstehen: des Elses Kottes Eres Jung? Es bedeutet dieses scheindare Kauderwelsch aber: der Junge (Sohn) des Eidams der Katharina (Kott), welche eine Tochter der Else (Elisabeth) ist.

Eide fem., heffische Form fur egida, Egge; fulbaifch Ede. eiden, eden, eggen, mit ber Egge befaren.

eikern, zürnen, zanken, schelten, tabeln. Das Wort ist jetzt selten, und wol nur in Oberhessen noch einzeln zu hören. "In werden gestraft Jost Solch und Henrich Metzler zu Wetter, daß sie sich einander geeiffert und gescholten". Wetterer Bußregister von 1591. "da habe birck hanß von Cappel ein glaß zersbrochen, und habe Henrich daruff geeiffert, und ihn birck hanßen dahin notigen wollen, dz er ein ander glaß hette hohlen sollen". Marburger Hezenprocessachen von 1655, und in jener Zeit in diesem Sinne des scharfen Tadelns sehr häusig in den Protokollen.

Eigen. Die Dörfer Roth, Argenstein und Wenkhach an ber untern Lahn hießen das Schenkische Eigen, weil die Bewohner derselben, ursprünglich Hörige des Klosters Essen in Westfalen, von demselben den Schenken zu Schweinsberg zu Lehn gegeben waren. Sonst waren im strengen Sinne des

Wortes nur einzelne eigene Leute in Beffen.

Eigenbede, Albgabe, welche der eigene Mann von feiner Perfon zu zalen hatte, Kopfgeld. Zur Erhebung berfelben waren Eigenbedeerheber angestellt, mitunter in jedem Amt einer, aber auch zu Zeiten für größere Districte, z. B. für das ganze Obersürstentum am Ende des 16. Jarhunderts nur einer. Der Ertrag der Eigenbede war auch nur gering; z. B. betrug dieselbe aus dem Amt Rauschenberg, wohin noch manche in andern Aemtern wohnende eigene Leute gehörten, im Jahr 1596 nur 7 Gulden 23 Albus. Estor t. Rechtsgl. 1, 428.

vereigen, zueignen, zu eigen, zum Eigentum geben. "Wir Herman von Gotes gnaden Apt des stifftes zu Fulde — han — um merunge gotisdinst vnd vnser sele heyl solich hube [zu Dlusebach] deme obgenanten Gotis huse [zu Cruspans, Cruspis] vereyget, vereygen die in crafft vnd macht disses briffs".

Ungedr. Urf. vom Allerheiligentag 1443.

Eilen, Eilicha (so 1105 Wend Hess. Seich. 2, Urk. S. 53), Eilehen, ein bis in das 17. Jarhundert in Hessen, besonders in Oberhessen, häusig vorstommender Borname des weiblichen Geschlechtes. Seit dem Ende des 16. Jarhunderts deutete die alberne Büchergelehrsamkeit diesen Namen in Eulalia um, und so erscheint derselbe in den Kirchenbüchern durch das ganze 18. Jarhundert, soll auch noch jeht disweilen in dieser Form darin vorkommen. Die am 5. December 1633 in Gießen als Zauberin enthauptete Gila Rohleder aus Willersdorf erscheint in den Untersuchungsprotokollen, wo Ausfagen aus dem Munde des Bolkes aufgezeichnet werden, nur als Eila, Eilcha, Eilchen, während die siskalische Anklage, die Berteidigung so wie das Todesurteil nur die Entstellung Eulalia haben.

Bgl. Denje, Gêla, Meckel.

einbördeln, mit einem Saume, einer Ginfaßung verfehen. Schmaffalben.

Einbördel msc., Ginfagung, Saum, &. B. an ben Ermeln ber Mannshemben.

eine gehn, abwarts, bergabwarts, nach bem Thale gu, gehen. Obergrafschaft Hanau.

Einfart. 1) Der von bem Räufer eines Lanbfiebelgutes an ben Gutsherrn zu entrichtenbe Beinfauf, wogegen ber von bem Bertaufer zu ent-richtenbe Betrag bie Ausfart hieß; Lennep Leihe zu LSR. S. 251. 274. In Beffen tenne ich biefe Bezeichnung nur aus Friglarifchen Urfunden: "cum omni jure quod buzeinvart et vzsfart dicitur"; 1301. "buzeinvart et vzfart":

1303; — wo das buz- noch zu erklären bleibt.

2) neutr. und fem., eine augenscheinliche Entstellung bes Wortes Einwart von Seiten folder Protofollführer, welchen das oberhessische Wort Einwart uns verständlich war. Es tommt diese Entstellung vor in Bußregistern von Wetter aus ben Jahren 1583 und 1591, sodann im Jahr 1607 in Rauschenberger Bugregistern und 1609, namentlich in einem, von einem niederhessischen Secretarius geführten Berhörprototoll, betreffend bie Bernehmung von funfzig Gemeind8= mannern zu Treisbach, in welchem Prototoll nur "Ginfort", und zwar an funfzigmal vorkommt. S. Einwart.

einhalb, einthalb adv., von einer Seite. Meltere, noch jest nicht ganglich ungebräuchliche Bezeichnung ber einseitigen Blutsverwandischaft: "mein einhalb Bruber", mein Halbbruber. In alteren Schriften kommt biese Bezeichnung oft vor, 3. B. wird in einem Criminalprocess gegen den Corporal Johannes Mebus von 1636—1637 berselbe fehr oft als der "einhalb Bruder" des Konrad Mebus zu Lehnhaufen bezeichnet, und letterer nennt ihn in Bernehmungsprotollen und Gingaben ftets "mein einthalb Bruber".

einläuftig wurde und wird jum Theil noch in Oberheffen, wie auch Eftor t. Rechtsgl. 3, 1407 angibt, ber Dorfbewohner genannt, welcher ohne Geschirr ift. "Unno 1606 seindt an Einlaufftigen Personen ober fobenern im Umpt Rauschenberg, barunder bie wuften und verfallene Soffstädte gerechnet, gewesen Ginhundert zwanzig". "Beil er ein Ginleuftiger und feine Pferde habe, seie er am Ginfart nicht gewesen" Treisbacher Berhörprotokoll von 1609 Die Bezeichnung fommt in ben alteren heffischen, zumal oberheffischen, Schriften' ungemein haufig vor, fehr oft im Gegenfat gegen bie Reichen: "ob nicht ber Reiche mher zur erlegung ber ftraff beitragen folte, ale ber Arme und Gin= leuftige"; Bericht ber vier Lanbfeger bes Umts Wetter von 1583. Auch wird nicht gang felten einleuftig geradezu fur arm gebraucht. In ber Greben-Ordnung vom 6. November 1739 S. 17, 8 (LD. 4, 618) heißen biefe Berfonen "Ginläuflinge ober folche Berfonen Die gar feine Felbguter haben".

Einwart neutr, und masc. (bieg bei Eftor), ein in Oberheffen vielleicht aus fehr alter Zeit, nachweislich feit bem Anfange bes 16. Jarhunberts, bis heute allgemein gebräuchlicher Ausbruck, ftets ewert ausgesprochen (Eftor t. Rechtsgl. 1, 186 S. 453: abbert; 3, 1407: Gbert), und entftellt Einfart gefchrieben (f. Einfart), von Eftor 1, 186 fogar Ginart; gegenwärtig ift bie richtige Schreibart die allein herschenbe. Das Wort bebeutet

1) die gefamte Berechtigung einer Dorfgemeinde, bas Gemeinberecht, allen benen guftanbig, welche ben Auswartigen (uzwartluten Schluchterner Beistum aus bem 15. Ih. Zeitschr. f. heff. Gefch. u. LR. 4, 286; Grimm Weist. 5, 316) als Einwärtige gegenüber stehen. "sie (bie Witwe Rau von Holz-hausen) sollte — bann leglich mit ber Stoppelhube sich bes gemeinen ein= warts zu halten schuldig fein" (Burggemunden 1570); "4 fl. werden gestraft bie vier Borsteher zu Wohra, baß fie in Ginfartssachen zu Wohra feine ordnung 86 Einwart.

gehalten" (Raufchenberger Bufregifter von 1607); "Gongelborf und Schonbach, ihrer Ginwarten halben und barauff pretendirten Sunten" (Deutsch Orbens Acten 1639). "faliche Ginfart" Beeintrachtigung ter Gemeinderechte (Amenau 1591).

Der Anteil bes Ginzelnen an bem Ginwart heißt Ginwartsgebrauch und (zumal gegenwärtig) Einwartsgerechtigfeit, g. B. "vnd wie woll gebachter meinen Sausframen Uhr: und eltern ben ennwartsgebrauch viel

undenkliche jar hero gehabt und erhalten helffen" (Einhaufen 1582).

2) den Begirt biefer Berechtigfeit, Die Grenzen ber Dorfflur: "es habe bie Gemein zu Fronhausen ihnen in ihrem einwart in die 500 Bellen abgehamen" (Udenhaufen und Salzboden 1576); "benen von Baurbach und andern (foll ber neu gezogene Graben fur) ire fharbt, Ginwardt, fichtrib, weibegand bud ander irem geprauch, gerechtigfeit und altes herkomen unschedlich fein" (Ur= funde bes Landcomturs Wolfgang Schubbers genant Milchling von 1533); inbes Scheint diese Stelle noch fpezieller bie Benutung ber, zu ber Gemartung führenben

Wege zu bedeuten.

3) bie Gesamtheit ber Berechtigten: "benn sie anzeigen, bem einwart zu Rieberwetter stehe ber ort landes zu" (Wetter 1572); "Hans Gnaw zu Ohmenam wird gestraft tz er bas Ginfarth baselbst mit ungeburlichen worten angegriffen" (Wetterer Bußregister von 1583); "Hans Schmidt von Oberndorf zu obersten Rosphe wird gestraft, bas er zu Sewfrid Naumann gesagt hat, er hindergehe und bescheiß bas einfarth" (ebdf. 1591); "er hette niemandt auß bem Einwart ihm folches verbotten (Goßselben 1615). "seiner Frauwen seie vom Einfart 5 alb. abgefordert worden" (Treisbach 1609); "ob bas Ginsfahrt barumb gewust, konne er nicht sagen" (ebbf.).

4) die Berfamlung ber Berechtigten, verfammelte Dorfgemeinte. "if gulben viij alb. Kunkel Loffetam ju Josbach, bas er bie gemeine ju Josbach an ber Einwartsstatt der Lügen bezichtiget" — "bas er vorgeben, er habe einn ruge offentlich angezeigt vff der einwartsstatt" Rauschenberger Bußregister von 1591. "Friedrich Außrißer zu Steinerzhausen wird gestraft, das er Johan Müllern am einfarth gelugen geftraft hat" (Wetterer Bugregifter von 1591). "Friedrich Aufriger wird gestraft, by er under ber finderiher ein geruff am einwart gemacht und die kinderlher verhindert" (Gbbf. von 1596). "Dan er als ein Scheffer welcher tag und nacht im Felde sein muffe, an bie Ginfarts Statt nicht komme (Treisbach 1609). "Aleinhans Lichtenfels berichtet, fie hetten fich an ber Ginfahrts Statt mit einander verglichen" (Gbof.) und fo fehr oft in biesem Treisbacher Berhörprotofoll.

5) ben Versamlungsort ber Gemeinbeberechtigten; abgefürzter Ausbruck für die vollständige Form Ginfartsstatt: "Bang Moller hab am wege ober Gins fahrt gefagt, sie solten nicht fahren" (Treisbach 1609), und so kommt in verfchiebenen Ausfagen beffelben Protofolls von 1609 mehrere Dale vor "am weg ober Ginfahrt". Gben fo erscheint in biefem Prototoll fehr häufig "ans Ginfart gehen", welcher Ausbruck balb gleichbebeutend ift mit "gur Bemeindeverfamlung gehen", balb an ben Ort berfelben fich begeben; besgleichen "ans Ginfart kommen", "bie Gemein ans Ginfart zusammen lauten lagen", welche Formeln

ten einen wie ben anbern Sinn einschließen.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 61-62.

Einwartsmann, einzelner Gemeindeberechtigter, Gemeindsmann. "Bubem auch ift euch, die steden nicht zu stiden, burch einen Ginwartsmann verbotten worden". (Goffelben 1615).

Einwartsstab. Der Grebe ober Beimburger führte am Ginwart ben

Einwartsstab, an welchem die abwesenden Gemeindeglieder, durch Kerben wie es scheint, bezeichnet wurden, und an welchen die Einwartsmänner griffen, um etwas zu geloden. "Ludwig Bittelshausen sagt, es hette der Grebe einen steden gehapt, daran man diesenige so nicht zur stette, pflegte zu schneiden, daran hetten sie den Greben gelodt, daß sie den Brieff vor v. gn. F. vnd herrn tragen wolten (Treisbach 1609). "Hans Oligschmitt als Seimburger hette den Stab gehapt, hetten angelopt, daß sie die sachen mit dem Brieff bey v. gn. F. vnd H. suchen wolten, Er Zeuge hab aber — an stecken nicht greiffen wollen" (Ebds.). "Sie hetten auch Michael Spülern an stecken gegriffen vnd zugesagt, daß sie den Vertrag mit thun wolten (Ebds.). "Sie hetten auch Michael Spuelern als damaligem Heimburger an den Einfartsstab angelobt, dz sie wolten zusamen halten" (Ebds.).

Bgl. über ben Stab ber alten Konige und Richter, bessen lettes Nachbild biefer Einwartsstab ist, Grimm Multerth. 133. 899. 902. Emmerich

Frankenb. Gewonh. Schminke Mon. hass. 2, 721.

Einwartsstrafe, Strafe wegen Berletzung ber Gemeinberechte; "fonbern benfelben Graben mit ber Gemeinbe wieberum zugeworffen und bie Wittib in bie einwartsftraff erthant" (Ernsthaufen A. Rauschenberg 1620).

einwartläuten (gesprochen ewertläuten), jum Einwart, b. h. zur Bersamlung ber Gemeinde läuten. In den Aemtern Wetter und Frankenberg allgemein üblich. Anderwärts gemeindeläuten (meneläuten, menneläuten), lindeläuten.

Eisen, sich fürchten; "mi eiset", es grauet mir, besonders von der Gespensterfurcht. Im sächstischen und westsällischen Hessen. Es ist dieß das von dem Worte agis horror, timor abgeleitete alte Berbum egison, horrere. Strodtmann Id. Osnab. S. 50. Brem. WB. 1, 8. Grimm WB. 3, 364.

eisem, eissem, widerwärtig, ekelhaft, vornämlich im Geschmad: "es ist mir so eisem im Munde", "es schmedt mir alles so eissem". Im Fuldaer Land. Es kann dieß Wort unbedenklich als egis-sam aufgesaft und auf agis als sein Stammwort bezogen werden, wenn man gleich, neben aisch (s. d.), zus mal nach Fuldaischem Dialect, eher aissem als eissem erwartet hatte.

Eisen. Die euphemistischen Rebensarten: "ein Eisen verlieren", "ein Hufeisen verloren haben", stuprari, destoratam esso, auch "einer ein Eisen abwerfen, stuprare, sind wie anderwärts, auch in Gessen sehr üblich, besonders jedoch in der halb cultivierten und mehr als halb verdorbenen Welt. Diese aus dem 15. Jarhundert stammenden Formeln sind von dem wilden Neiterleben jener Zeit hergenommen, in welchem durch das unaussörliche Hin- und Herrennen die Hufeisen leicht verloren giengen; wenn also auch die Nedensart euphemistisch ist, so ist sie es doch ursprünglich nur für Dinge schlimmster Art gewesen, für puellas exercitatas et passas multos.

eitel, meist gesprochen itel, idel, auch itel, unvermischt, ohne Zuthaten, bloß. "itel Korn", reiner, unvermischter Roggen. "itel Brob", trockenes Brod, ohne Zuthaten (Butter, Mus, Wurst u. bgl.). In ganz Hessen üblich, wogegen bie anderen Bedeutungen von eitel wenig, die moderne (mit äußern Vorzügen sich etwas wißend) gar nicht gebräuchlich sind; ehedem aber habe ich wol gehört: "er hat mit eitel Laubthalern, mit eitel Karlinen bezahlt". In den hesssischen Abelsgeschlechtern führten besonders die Diede zum Fürstenstein den dem Abel eigens zugehörenden Bornamen Eitel, doch kommen auch in anderen Familien (Löwenstein, Buttlar) Personen dieses Bornamens vor.

Grimm WB. 3, 383 f.

**Ecke.** Eine Ede Brod bebeutet seit alter Zeit und noch jest ben vierten Theil eines Laibes Brod, beren vier aus einer Kasseler wie aus einer Homerger Metz gebacken werden. Jedem Dienstmann gehörte für den Tag Handbienste eine Ecke Brod. "75 Person, Jeder im Hawmachen 5 tagk, undt im grummet machen jeder 6 tagk, und auff Jede Person Jeden tagk 4 Eineß Ieds Brodts gerechnet, thut 825 Ecken brott, macht 2064 leib Brodt", derechnet der Schultheiß Alhard Lüncker zu Moischeid 11. October 1604, und der Rentmeister berechnet dasur drei Mött zehn Metzen. "Sine Eck brodt für jden, deren 4 ein seub, und derselbigen 48 vff ein mott gerechnet", Rauschenberg 1610. Dieser Fronbrode (Dienstbrode) wurden mithin sechs aus der Meste gebacken, und so kamen dieselben ganz nahe mit denzenigen niederhessischen, deren vier aus der Kasseler Metze gebacken wurden, überein. (Das Mött hat 6056 Rubitzoll, das Kasseler Biertel 8096 Rubitzoll, mithin war der oberhessische Brodlaib aus 126½ Kubitzoll Korn gebacken. Die erstere Berechnung (1604) ist etwas geringer, und bringt nur 113 Kubitzoll Korn auf den Brodlaib).

ecken (sich), sich eilen, schnell gehen um bas Biel zu erreichen, sich bei ber Arbeit anhalten, emsig arbeiten um die Arbeit bei Beiten zu vollenden. In Niederhessen sehr üblich, anderwärts kaum bekannt, nicht gebräuchlich.

Ecker sem., plur. Eckern, die Frucht des Buchbaums. In Hessen sehr gewöhnlich, doch nicht überwiegend: Buchecker (-n), so daß in dieser Composition noch die ursprüngliche Bedeutung von ecker, goth. akrans, Frucht, deutlich zu erkennen ist. Werden irgend einmal (und es kommt das wirklich vor: B. Waldis Csopus 2, 66) auch die Früchte des Cichbaums Eckern genannt, so geschieht dieß eben in dem angegebenen Sinne, als Baumfrucht, wie denn in der Sprache der Forstwirtschaft, zumal der ältern, Buchen und Gichen als die "Fruchtbäume" des Waldes, den unfruchtbaren (Walds) Bäumen entgegen gesetzt werden; daß das Wort ecker nicht etwa von dem Worte Ciche abzuleiten sei, versteht sich von selbst. Die Ecker ist die Frucht, seil. die esbare Frucht. In den ältern Forstregistern kommen Sicheln und Eckern, Buche ckern und Sicheln neben einander zu ungezälten Malen vor.

"Etlich schreiben, bas ber mensch zuvor — ein so gar ungeschiekt vihisch "leben gehört hab, bas er auch in welden, bergen, klusten gewohnet, Eicheln, Buchäcker, wurzeln und freuter gessen habe". J. Ferrarius vom Gemeinen nutze. 1533. 4. Bl. 1a. Bgl, Kopp Handb. 2, 210 f. 3, 157. Gin aufsfallender Jrrtum F. Bechs ist es, in Pfeisfers Germania 5, 239, Ecker und

Gicheln neben einander goftellt für eine Tautologie erflaren gu wollen.

Bgl. Grimm WB. 1, 173. 3, 24 (wo nur B. Waldis mit obiger Stelle 2, 66 unrichtig citiert ist; es ist baselbst nicht das eckern, sondern die eckern, Plural von ecker, von Waldis gemeint).

Eckerig neutr., wol richtiger Eckerich, die Ecker in ihrer Gesantheit. Estor t. Mechtsgel. 1, 722 (§. 1716). Kopp Handb. 5, 45. Wird jest nur noch selten gehört.

TEKS, ECKS, erscheint einigemal, vielleicht öfter, in hessischen Ortsnamen; das einemal in dem Namen eines auffallend gestalteten Felsen am Kellerwald: der Eckselmer (Eckshelmer) Stein; das anderemal in dem Namen eines Wattes bei Wolfhagen Ecksloh (Ekoslo) (f. Kopp Gerichtsof. 1, No. 79, vom Jahr 1359); ein drittes Mal in Eksberg, einem bewaldeten Berge bei Bölkershain. Es führen diese Namen entweder auf ein sonst unersindliches Eck (zu unterscheiben von bem schwach stectierten Ede, Egge, bem bekannten Riesennamen) zurück, ober, worauf ber Name Eckshelmer Stein sogar unmittelbar zu weisen scheint, auf Agis, welchem ein Helm eigens zugeschrieben wird. Grimm Myth. S. 217. Letteres sinde ich noch heute warscheinlich, wie ich schon vor langen Jahren in der Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LR. 1, 245 angedeutet habe.

bet msc., Elbin fem., die untergeordneten Naturgottheiten des alts heidnischen beutschen Mythus. Grimm d. Myth. 2, 411 f. Der Name derzselben, jest völlig ausgestorben (nur vgl. Hilpentritsch), ist mir nur einmal in hessischen Hegenprocessachen begegnet. In dem im Jahr 1657 in Eschwege gegen die Frau Hochapsel und beren Mutter geführten Hegenprocesse machte eine gewisse Gra Mulienseld folgende Aussage:

"Sie hette Sixti Schnaußen Frau bas haupt gemessen vor die bosen binger. Quaestio. Was das were, die bose Dinger? Rp. Das wisse sie nicht, die gutten Heiligen, wie man sie nent, wan es einem so im Kopff reist und bricht". Näher nach dem Wie? jenes Meßens gefragt, sagt sie, es geschehe bieß mit einem Hosenbande, und der dazu gehörige Segen sei folgender:

"Weicht aus Elben und Elbin, hie fombt ber liebe herr Jesus Chriftus und wil zu uns herin, 3m Namen bes Baters, bes Sohnes

und bes heiligen Beiftes".

Dazu werden "Schaben gelangt, welche in dem firschenteiche an der Brunnentresse friechen" (b. h. also Gammarus), und dem Kranken an das Herz gelegt, und zwar in ungerader Zal, meist 19, "davon freßen die Elben". Woher die Elben kommen, beantwortet sie dahin, daß die Elben an diejenigen kommen, welcher zuerst über "einen bösen Goh" geht. Die Befragte weiß selbst nicht anzugeben, was ein "böser Goh" sei, doch ist derselbe dem Zusammenhange nach offenbar nichts Anderes, als etwas Ausgeschüttetes (ähnlich dem ausgestreuten Hexensamen); es trifft aber der Schade der Elben auch Solche, welchen der böse Goß eigentlich nicht gegolten hat.

Diefe Ausfage tommt im Bangen überein mit ben bofen Dingern, ben gehrenben

Elben i. e. Alpen" bei Stieler Sprachsch. S. 318.

Bgl. Grimm BB. 3, 400, wozu indes zu bemerken ist, daß das f in Elbe (Elfe) doch älter ist als die 2. Hälfte des 18. Jh.; Schottel Haubtspr. (1667) hat nämlich S. 1278: Alfen, die weisen Frauen, Nymphae Diabolicae".

Felbe f., Nebenfluß ber Eber, bei Jppinghausen am Weibelsberg entspringend, und nahe oberhalb Frihlar in die Eber mündend, nachdem sie nächst dem Städtchen Naumburg das von ihr den Namen führende Dorf Elben, so wie die alte Cultusstätte der Katten, das Dorf Geismar (s. Geismar) mit seiner Mineralquelle, berührt hat. Der Name dieses kleinen Flußes gehört zu den ältesten Denkmälern der deutschen Sprache, wenn auch derselbe für dieses Flüßchen nicht aus der ältesten Zeit nachweisdar ist, denn es ist derselbe, welchen der Elbstrom führt, und welcher in der nordischen Sprache appellativisch Fluß bedeutet. Diese Bedeutung: sließendes, strömendes Waßer werden wir auch für das deutsche Wort Albi, Elbe (in lateinischer Sprachsorm Albis), sestzuhalten haben, wenn wir gleich in Ermangelung einer sichern Ablautsreihe nicht anzugeben vermögen, welche Besonderheit des strömenden Waßers durch das Wort Albi ausgedrückt worden sei; nächstverwandt mit ihm ist der älteste deutsche Name des ebelsten Waßervogels, des Schwans: albiz.

Elend neutr., eigentlich elilenti, bas Wohnen im andern, fremben Land, bie Berbannung, Heimatlofigfeit. In biefem Sinne wird bas Wort von bem

Bolfe noch hier und ba gebraucht; ja es ist bis auf biesen Tag bie alte Formel: bas Elend bauen, in der Fremde wohnen, heimatlos sein, nicht völlig ausgestorben; hat doch das niederhessische Gesangbuch von 1770, welches mit großer, oft peinlicher, öfter alberner Sorgsalt alle "unverständlichen" alten Formeln ausmerzte, in Sacers Lied "Der Herr fährt auf gen Himmel" (Niederhess. Wo. 174) in Str. 4 diese Formel "Wir Pilgrime auf Erden, die hier das Elend bau'n" beibehalten. "Ein Nichter, der einem wissentlich vnrecht thut, hat im Nechte gar eine harte Strase; — inn peinlichen sachen werden jm alle seine gütter genomen, und wird er in das ewige elend gewiesen". J. Ferrarius von dem gemeinen Nutz. 1533. 4. Bl. 27a.

2) die fallende Sucht; fehr üblich; doch finde ich biese Bezeichnung in

heffischen Schriften bes 16. Jarhunderts noch nicht.

elendig, bas allein gebräuchliche Abjectivum von Glend; bas schriftbeutsche

Else sem., Wermut. Eftor t. Nechtsgl. 3, 1407. Dieser Name kommt in Oberheffen vor, indes nur einzeln; ich habe die Pflanze auch in Oberheffen eben so, wie im übrigen Hessen nennen hören: Wermede, mitunter mit bem Busabe, tag man sie auch Else nenne. Bgl. Alse.

Eltervater, Eltermutter (Ellerhed, Ellergnenn, Elleraige), die in Hessen ausschließlich geltenden Bezeichnungen für Großvater, Großmutter. Nur wird in Oberhessen so wie in der Grafschaft Ziegenhain und in der Obersgrafschaft Hanau niemals Eltermutter, sondern nur abgefürzt Eller gesagt. In Ziegenhain und Oberhessen ist Eller auch die regelmäßige Benennung der Hebamme.

Ellerherr, ber Bater welcher auf bem Auszuge fist. Schwalm.

emen (mit beutlich kurzem e) wird im Fuldaischen ganz ähnlich dem in den übrigen Landestheilen üblichen eppen gebraucht: "die Wunde emt" d. h. die Wunde ist empfindlich gegen die Berührung, schmerzt. Indes ist das Wort auch transitiv im Gebrauche: "das Biertrinken emt den Schwären, die Wunde", reizt, macht empsindlich, verschlimmert das Uebel, vermehrt den Schmerz.

Ugl. Grimm BB. 3, 419, wo emen und emen als identisch behandelt werden.

Ennen, im Fulbaischen in ber z. B. bei E. Alberus Spebüchlein 1565 Db vorkommenden Bedeutung füttern, doch nur von Bögeln gebraucht, dann aber auch — und in dieser Bedeutung wird es am häufigsten gehört — schnäbeln, von den Tauben: "die Tauben emen sich". Wiewol das e in diesem Worte sichtlich unorganisch ist und kurz sein sollte, unterscheidet doch der Fuldaische Dialect mittels dieser Länge emen und emen, welches letztere Wort sich in der Bedeutung ohnehin zu emen nicht wol fügt, mit Bestimtheit von einander. Unders Grimm WB. 3, 419; indes hat doch schon Alberus das e: "die Wögel paren sich und zeugen jungen und ehmen dieselben" a. a. D.

Emes msc., das gewundene, meist ringförmige Stück Leber in der Mitte des Doppeljoches (Ganzjoches), durch welches dieses an die Wagendeichsel beseisigt wird. Auch sigürlich: "den rechten Emes haben", "den Emes verstehen", den rechten Griff haben, savoir saire. Fulda. Lgl. das an sich identische, jedoch im Genus und wenig in der Bedeutung abweichende oberhessische Immes. Das anlautende e ist, wie auch die Form Immes beweist, kurz. Lgl. Grimm WB. 3, 419.

Emeste fem., eine von ben vielfältigen Formen bes Wortes Ameiße.

Die gegenwärtige ist in ber Obergrafschaft Banau berschenb.

empfengen, gesprochen empengen, auch anpangen, fogar entstellt inpinken, angunden, fei es Feuer ober Licht; sich empfengen, fich entzunden, angehen, vom Feuer. Diefes ichon im Mittelhochbeutschen nicht häufig vorfommende Wort scheint fich einzig in Beffen, und zwar nur in Oberheffen und im westfälischen Beffen (an ber Diemel, wo man fast nur inpinken, ja fogar pinken bort) erhalten zu haben; in bem übrigen Dieberheffen, in Ziegenhain, Berefelb, Fulba ift es unbefannt. Eftor hat es G. 1407: "empange, bas licht ober feuer gehet an". "unde entphengede en in der hicze der godlichen liebe" Dig. Gerftenberger bei Schminke Monim hass. 2, 369. "Ben feinem grabe ftunden Kergen, wenn man die austeficht, fo empfengten fie fich felbst wider". G. Alberus Der Barfuffer Monche Gulenfpiegel und Alcoran 1542. 4. Bl. Lija (No. 289). "und wie fich oft ein fewr empfengt von einem funden" G. 211 berus bas Buch von ber Tugend und Weisheit 1550. 4. Bl. 110b. "Wenn fie bie Wurzeln pflangen, fcmeiben fie bie in fleine ftudlein, fteden bie ftud in bie Erben, bas empfengt fich tenn und breytet fich vber bie Erben ber, wie Soppenbaume" S. Staden Reifebefdyr. (Beltbuch 1567 fol. 2, Bl. 58b). In ter Bebeutung in welcher es S. Staden braucht: Wurzel fagen (wofur jest, gleich wie von Licht und Feuer, bas Wort angeben gebraucht wird) scheint empfengen jest nicht mehr vorzufommen.

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. LR. 4, 62. Grimm BB. 3, 422-423. Ems f. Gin Flugchen, welches am habichtswald, unter ber Schaumburg. auf einem Dekonomiehofe (von biefer, einen ansehnlichen Tumpel bilbenben Quelle urfprünglich bie Pfuge, feit 1816-1820 von ten bamaligen Besigern, ben von Stodhausen, Emferhof genannt) seine Hauptquelle hat, und bei Kloster Merghausen und ten Dörfern Kirchberg, Werkel, Borschütz und Böddiger vorbei, baw. durch bieselben, fließt, unterhalb Böddiger aber in die Eter fällt. Der Name ift ohne Zweifel uralt (wie benn in biefer Gegend bes Giges ber Ratten es auch eine Elbe und einen Rhein gibt), und ibentisch mit bem Namen bes in ben Dollart mundenden Fluges, welcher bei Tacitus (Ann. 1, 60. 63) u. A. Amisia heißt. Er hat mit Amana (Dom) gleiche Wurzel, aber auch mit Amara (Ummer) und besonders mit Amisala (Umfel). Dlöglich, baß biefe Burgel in bem fansfrit. am (gehen und tonen) ju fuchen ift, fo bag Amisa, Amisia, bas raufchend fallende Waßer bedeutete. (Doch hat die Ems, die nur mäßigen Fall hat, diese Eigenschaft des rauschenden Falles nur fehr theilweise).

Der Rame tommt aber auch von einem Berge vor, welcher feinem fublichen Abhange nach heffisch ift, bem fogenannten Infelberg (noch unrichtiger: Infelsberg) auf ber Grenze zwischen ber Berschaft Schmalfalden und bem Bergogtum Sachfen-Botha. Diefer Berg heißt 1330 Emsenberg (Frankenfteinis scher Kausbrief von 1330, Tenzel Curieuse Bibliothek 1704 S. 122); an tiesem Berg entspringt die Ems, Emisa 1103 (Tenzel a. a. D. 121-122), welche burch Winterstein und Schwarzhausen lauft und bei Sattelstädt in Die Borfel fallt. Roch 1588 hieß er bem Dichter Benbelin Bellbach: "Der Enfelberg prope Waltershusiam" (Saur Stabtebuch 1593 G. 516), und abnlich in einer alten Umtsbeschreibung (Tengel a. a. D. G. 118): "Datum unter bem Engelperg, bo ber Wind falt war". Auch gab es in jener Begend (Benigenlupnit, Lengsfeld u. a.) eine abliche Familie von Engenberg (Schannat Fuld. Lehnhof S. 79). Das Bolf fpricht auch Enfelberg, und Infelberg, Infelsberg, ist eine Entstellung ber lateinischen Gelehrtheit. Diefelbe ift jedoch schon alt, benn Beit Q. v. Sedenborf fagt in einem 1648 von ihm verfertigten Gebicht (Tengel a. a. D. S. 116):

Ich kan es nicht gestehn bem ungelehrten Hauffen Der bich nennt Inselberg: Bon Infeln weiß man nicht In unserm festen Land;

und will ihn lieber Heunfelberg (von ben Hunnen) ober allenfalls Einzelberg genannt wißen. — Allgemein üblich wurde die Entstellung Infelsberg erft 1699, als Herzog Friedrich von Gotha auf dem Gipfel dieses Berges ein Lusthaus erbauete, und in der Inschrift desselben ihn Mons insulanus nannte.

Ende wird in Heffen am häufigsten in seiner alten, raumlichen Bebeutung für Ort, Stelle, Plat gebraucht; z. B. wird bas in den Stall zuruckkehrende Rindvieh nicht anders angeredet als: "willste (witte) an din Eng!"

endelich, gesprochen engelich, steißig, arbeitsam, eilig (bem Ende zus strebenb); "ein engeliches Mädchen"; ihr seid ja so engelich"; "es gull (galt) em engelich" er hatte es eilig. In Niederheffen mit Ginschluß der niederdeutschen Bezirke sehr üblich.

Grimm WB. 3, 458.

enden, ahnben, ein altes andjan statt andon (Graff 1, 268), also in angelsächsischer Weise, voraussesend. Das Wort sindet sich in dieser Form in hessischen Gerichtsschriften (Verhörprotokollen, Klagschriften, siskalischen Anklagen, Berteidigungsschriften) im 17. Jarhundert öfter, während ich es im 16. Jarhubert öfter, während ich es im 16. Jarhubert vergeblich gesucht habe. "Wahr, daß P. Beklagtin bei solchen Beschuldigungen acquiescieret, und ob es gleich die möllerin anderen leuten gesagt, und dieselbe es ihr reserieret, sie es doch nicht geendet". "Catharina hab es weiter nicht geendet, sondern die Beschuldigung auf sich sigen lassen". Marburger Hegenprocessachen von 1671.

enk, etwa, irgend. Schmalkalben. Möglicher Weise eine Schmalkalbische, mit geringem Erbarmen gegen die Sprache vorgenommene Entstellung eben des Wortes irgend, da man dort neben enk auch ernk, erng, ja erngst hört, erngst aber, ohne allen Zweisel Entstellung von irgends, auch im östlichen Hessen vortommt.

enke, enken, auch, zumal in bem niederdeutschen Hessen, enked, genau; "ich weiß es enken", "ich habe es enken gesehen", "ich will enken aufpassen", "der alte Mann hört nicht enke mehr". Auch wird es, wosür schon die beiden zuerst aufgeführten Formeln gebraucht werden, als Beteuerungssormel verwendet verwender en enken" fürwar und gewis, es ist warhaftig wahr (dieß an der unstern Eder und Schwalm), wie diese Formeln (nur stets enket) im Reinese Vos v. 521, 1101, 5383 u. a. St. vorkommen. Auch sindet sich der Comparativ: "ich hab es enkener (enkeder) gesehren, als du"; "hie von sindet man enkeder geschreben in dem regester" Oberausa 1471. Das Wort ist in ganz Althessen sehr üblich. Estor S. 1407.

Bgl. Grimm BB. 3, 484 (enke), 485 (enkede), 487 (enket). Nichen Id. Hamb. S. 54. Brem. BB. 1, 308. Seine früher (Gramm. 3, 770) gegebene Erklarung von enke, aus goth. ainakls, holl. enkel, sigillatim, einzeln, hat Grimm BB. 3, 487 zwar zurückgezogen, indes scheint dieselbe doch fernerer

Beachtung wert zu fein.

Enke msc., Knecht, Kleinknecht, welcher beim Ackern bie Pferbe zu treiben hatte (wie in Niederbeutschland ber Swepe Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 238); ein früher und wenigstens bis in die Mitte des 16. Jarhunderts auch in hessen gebräuchliches Wort, da es noch bei Burghart Waldis vorkommt (2, 74 S. 297). Die angegebene Function des Enken geht aus den Statuta

Eschenwegensia (Röstell S. 5) hervor, wo gesagt wird, es seien, wenn eine Frauensperson genotzüchtigt werde, auf ihren Hülseruf Alle zur Folge verpflichtet: "dy ackerman met der ruthen, dy enke met der geisselen vnd sollen plug vnd pliert lossen sten".

S. Grimm WB. 3, 483 f.

Enkel msc., Knöchel, talus. Ueberall im innern Nieberheffen und in ber Diemel- und Wesergegend; weniger üblich an ber Werra und in Oberhessen.

ennedenn, immerfort, barauf zu, brauf und brein. Sehr üblicher Schmalkalber Ausdruck, ohne Zweifel eine ber mitleidlosen Entstellungen, an welchen biefer Dialect reich ist, und beren Enträtselung, wie eben in diesem Falle, nicht leicht fällt.

entsitzen, eigentlich fern sitzen, entfernt sein, nicht vorhanden sein, baher: ausbleiben, und vom Getreibe: misraten. In dieser Bedeutung erscheint entsitzen öfter in dem Zeitschr. für hess. Gesch. u. Landest. 3, 201—204 abzgedruckten Pachtregister des deutschen Ordens zu Marburg: was die somerfrüchte entsessen; was das korne entsessen; was die haber entsessen. Jest längst ausgestorben.

Ugl. Grimm WB. 3, 625 - 626, wo biefe Bebeutung fehlt.

eppen, appen, etwas schmerzlich empfinden, von einer Sache unangenehm berührt werden; "die Wunde eppt" auch die leiseste Berührung; "er hat das Ding geeppt" er hat sich von der Sache widrig berührt, beleidigt, gefühlt, und meidet dieselbe von nun an; "man eppt das weiter nicht an ihm" man beachtet den Uebelstand an ihm nicht.

eppsch, absch, reizbar, im eigentlichen, leiblichen, und pfychischen Sinn: "eine absche Haut", wie schon Estor t. Rechtsgel. 3, 1406 richtig hat, eine Haut, welche leicht schwärt; "ein eppscher Kerl" ein leicht zu beleidigender Mensch.

Beibe Börter gehören zu abuh; f. abich und abschen. Sie sind in ganz Althessen üblich. Lgl. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 51. Grimm BB. 3, 680. S. auch scherkeln und emen.

Er, Abfürzung von Berr, wie Ber von Frau (noch in Jungfer f. b.), finde ich in Seffen feit ber Ditte bes 16. Jarhunderts allein bem Bornamen ober bem Titel ber Pfarrer vorgesett: "Er Leonhard (Crifpinus, Kraushaar) Pfarherr zu homberg" 1552; "Er Lubwig Bosbier Pfarherr zu Schonftabt" 1579 u. f. w., mahrend bie neben ben Pfarrern aufgeführten weltlichen Beamten entweder bas volle Berr ober überhaupt feine Titulatur, jedenfalls nicht Er, er= halten. Seit bem 17. Jarhundert findet fich bas, anderwarts (3. B. bei Fischart) schon im 16. Jarhundert erscheinende gedehnte Chr z. B. "Ehr Conrad Wißter Pfarrer zu Cappel" 1655. Der Dativ, welcher felbstverständlich in ben Abbreffen ber Schreiben und Briefe erschien, lautete Ern "Ern Martin (Bischof) Pfar= herren zu Felsberg" 1560; im 17. Jarhundert Chrn. Mit letterer Titulatur wurden bie Pfarrer bis jum Jahr 1806 regelmäßig in officiellen (Confiftorial-) Schreiben, und fast eben fo lange im gemeinen Leben verfeben. Aus berfelben bilbete fich aber bas lacherliche, vielmehr alberne, Disverftandnis, als ob biefes Ehrn von Ghre abgeleitet fei, und es ftand allgemein feft, es fet biefes Ghrn gleichbebeutend bem quem honoris causa nomino; auch wurde im 18. Jarhundert faft nur Chren geschrieben. "Dem Burbigen und Bohlgelahrten, unferm guten Freund Ehren Sander, Metropolitan ju Bubensberg" 1791. Daraus erflart fich, bag biefes Ehren gegen bas Ende bes vorigen Jarhunderts von ben

Thummel, Burger, Micolai und andern verneinenben Geistern regelmäßig als Spottbezeichnung ber Pfarrer konnte gebraucht werden.

Ugl. Grimm WB. 3, 52. 692.

Erde sem. 1) wie gemeinhochbeutsch. Doch verdient ber Umstand bes merkt zu werden, daß in älterer Zeit das Wort Erde da verwendet zu werden pflegte, wo jest Erdboden, Boden, Land (guter Erdboden, Boden, gutes Land) gebraucht wird. Um bestimtesten tritt dieß in den älteren und großenteils noch jest üblichen Flurbezeichnungen hervor, in welchen die Farbe des Bodens bezeichnet wird. Dieß geschieht mittels der drei Bezeichnungen rote Erde, schwarze Erde, weiße Erde, die sich durch ganz Hessen noch jest sinden, nur daß hin und wieder in der neuesten Zeit für "Erde" das Wort "Land", auch wol "Acker", substituirt worden ist. "Note Erde" sindet sich z. B. bei Fürstenhagen, bei Dreihausen, bei Bottendorf, wo sogar noch die uralte Formel au sm Nothleim, (entstellt in Nothleinen) erscheint; schwarze Erde z. B. bei Erksdorf, Mölln, Leidenhosen u. v. a. D.; weiße Erde z. B. bei Kirchhain, Niederstein, Schwabendorf.

2) Fußboden; etwas auf die Erde fallen laßen oder wersen, von der

Erbe aufheben u. dgl. wird ganz gewöhnlich ba gefagt, wo man ben gebielten

Fußboden ber Stube meint.

Trederlegung berselben angebrachte Waßerlauf: ein mit Steinen und Dornen angefüllter und wieder zugedeckter Graben. Das Wort sindet sich bei Ester t. N. 3, 1407 "Erdocke, ein verdeckter Wasserlauf", und ist in Oberhessen neben dem gleichbedeutenden Aduch (f. d.), mehr aber als dieses Wort, üblich. Wan könnte zur Erklärung von Erddocke das niederdeutsche Wort docken, schöpfen. Vrem. WB. 1, 222 herbeiziehen, indes bleibt die Möglichkeit nicht ausgeschloßen, Erddocke sür eine Entstellung von Aduch (Erdaduch) halten zu dürsen. Ubrigens waren Aduche und Erdocken in Oberhessen längst vorher angewendet, ehe diese Vorrichtung (um 1820) als eine funkelneue Ersindung unter dem seltsamen und langweiligen Namen "Ackersontanelle" angepriesen wurde. Jeht sind, wie die "Ackersontanellen", so auch die Aduche und Erdocken der Orainierung gewichen, und beide Ausdrücke dürsten in aller Kürze völlig erloschen sein.

Ern, Eren, Hausern, Hauseren msc., die meist mit Backseinen (Fließen) gepflasterte Hausslur. In ganz Hessen üblich, nur daß in den niederdeutschen Gegenden die Hausslur meist (doch nicht überall) Diele genannt wird; da, wo Diele (Dele) die Oreschtenne ist, sindet sich auch Ern im Gebrauch. "ij alb. den kotenern vor brobt, bier und kenß, haben den sche urn ehrn umbgehackt und von newem widderumb geschlagen". Singliser Bogteirechnung von 1560. "Achrn" in Marb. Hegenprocessachen von 1682 öfter. Im Fuldaischen heißt die Hausthür.

Schmidt westerw. 3b. S. 7, wo Uern geschrieben ift.

Das Wort ift uralt; es kommt als erine, pavimentum, in ben Monfeer Gloffen vor.

Lgl. Grimm WB. 1, 198. 3, 786.

mern mse., die Ernte, wie in alterer Zeit häusig; auffallend ist nur das sonst wol nicht vorkommende Masculinum. "vor sent Peterstage der in dem haber erne gesellet". W. Gerstenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 321. 489. 531. die eren ebbs. S. 334 scheint Plural. Der Gebrauch dieses Wortes ist erloschen, doch hört man noch zuweilen: "in der Ernzeit".

Ernte war ehebem in Seffen, wie auch anderwarts, Masculinum. "vnd

hab disses meines gebrechens halben mich gantz fleissiglichen vor dem Erndte beclagt. — solches nach gescheenem Erndte widerumb — gullich zu entrichten". Bittschrift bes Pfarrers Johannes Daubner zu Speckswinkel vom J. 1562. Noch jetzt ist bieser Genusgebrauch nicht ganz ausgestorben.

Erntehahn msc., ursprünglich ber Hahn, welcher, zum Hahnenschlagen dienend, den Mittelpunct der den Dienstboten und Tagelöhnern nach vollendeter Ernte Seitens der Gutsherschaft oder des Gutspachters gegebenen Festlichkeit bildete, dann diese Festlichkeit selbst. In Hessen war der Erntehahn nur im östlichen Hessen einheimisch, und wurde vorzugsweise den s. g. Zehntsschnittern und Zehntdreschern gegeben d. h. denjenigen ständigen Tagelöhnern, welche um die zehnte (elste, vierzehnte) Garbe oder Mege schnitten und draschen. Der Zeitpunkt des Erntehahns war die Mitte des November. Gben so gab es in Baiern in alter Zeit einen Saathahn. Schmeller 3, 288.

Erwes, Erbes, die in Heffen gewöhnliche und richtigere Form bes

gemeinhochdeutschen Erbfe; althochd. ariuuiz.

Erweszähler, Spottbezeichnung eines Mannes, welcher in kleinlicher Weise sich um alle Ginzelheiten des Haushalts, zumal der Küche, bekümmert, welcher ber Frau die Erbsen in den Topf zählt.

Erweskern, Spottbezeichnung eines fleinen, unansehnlich gewachfenen Menfchen, im Unfang bieses Jarhunderts allgemeine Scherzbezeichnung der Gin-

wohner des Dorfes Bebra Seitens ber Umwohner.

Esch msc., eine in ber Niebergrafschaft Hanau ziemlich häusig vorkommende, auch noch in ihrer ursprünglichen Bedeutung verstandene Benennung von Flurstrecken: zusammenliegendes, gleichartiges Gelände, welches auf gleiche Weise und zu gleicher Zeit bestellt und zu gleicher Zeit abgeerntet wird, ahd. ezzisk, seges. In Althessen ist das Wort, auch als unverstandener Eigenname eines Flurstückes, äußerst selten. In Niederhessen habe ich dasselbe mit nur einiger Bestimtheit nicht auffinden können; aus Oberhessen kann ich es nur einmal mit voller Sicherheit beibringen: "in dem Csch" bei Momberg; auch scheint die Eschute bei Warzebach hierher gebracht werden zu können. Eschenberg, Eschelberg, Eschenstrut, Eschstein, Eschenstein u. dgl. gehören begreislicher Weise nicht hierher. Vgl. Schmeller 1, 123—124.

Espe fem., populus tremula, wie gemeinhochbeutsch; im öftlichen Beffen

überwogen von der Form Aspe.

Espich neutr., Aspengebusch; noch ziemlich gebräuchlich, boch gilt bas Wort da, wo das Espich nicht mehr aus Aspen besteht, schon als Eigenname. Der Name findet sich fast überall einzeln, mitunter mit paragogischem t: Espicht, z. B. bei Hestar, bei Schlezenhausen, bei Neuenhastau u. s. f.

Ette msc., Bater. In heffen, gleich Memme (f. b.) nur von den Juden und für Juden, in letzterer Beziehung mithin nur spöttisch, gebräuchlich. Reinswalb 1, 2 hat das Wort für henneberg als kindliche Bezeichnung überhaupt, wie es in Süddeutschland allerdings erscheint, für Schmaltalden jedoch mir in Abrede gestellt worden ist.

Bgl. Grimm DB. 1, 595; 3, 1180.

etseh, aetsch, höhnender Zuruf ber Schabenfreube, in Seffen fehr üblich, wie in Franken und Schwaben. Schmeller 1, 130. Grimm WB. 1, 595; 3, 1178.

ausaetschen, verhöhnen, weil bem Untern etwas fehlgeschlagen, er ange-

führt worden ift. Grimm DB. 1, 826.

etzen, eßen laßen, freßen laßen, weiben. Das Wort ist im Schriftbeutschen zu bessen Nachteil in seiner eigentlichen Bebeutung gänzlich in Abgang gekommen, seitbem es in ber Technik als ätzen für die Behandlung bes Metalls mit freßenden Säuren verwendet worden ist. Bis ziemlich tief in das 17. Jarhundert erscheint es in den hessischen Schriften, und zwar sowol einsach als zusammengesetzt, in seiner ursprünglichen Bedeutung zu ungezälten Malen. "20 alb. werden gestraft Gnickhen und Meckeln hans, das sie zeisen herman 5 hocheln frucht geetzt haben". "½ st. Weygand Zeis zu Asphe, das er Weiners Herman seine Pferde des Nachts die Haffer heuchel etzen lassen" u. s. w. Wetterer und Nauschenberger Bußregister von 1576—1620.

abetzen, bas Grummet mit bem Bieh abegen; "hat bie Seg Morn im

Barten mit ben Schweinen abgeatt"; ebbf. 1583, 1591, 1596.

ausetzen. "hat die Wiese genglichen ausgeatt"; "find, nachdem sie bie Hute ausgeett, in die Wiesen, Felder und Garten gefallen". Ebdf. 1600, 1615.

veretzen, regelmäßiger Austruck in ben alten Futterzetteln: Förster, Hünerfänger, Windheger, Fallner, aber auch sonstige Beamte, sogar die höchsten Staatsbeamten, bescheinigen, daß sie bei ihrem Aufenthalt so und so viel Vierling, Mesten u. s. w. Hafer "verest und versuttert" haben, welche dann der Nentsmeister auf Grund dieses Futterzettels in seiner Fruchtrechnung in Ausgabe zu schreiben hatte. Mit etwa 1615 nimmt der, seit 1540 ausnahmslos vorkommende Ausdruck veresen in den Futterzetteln ab, und es erscheint nicht ganz selten bloß "versuttert".

Euler msc. (oft Üller, Iller gesprochen), Eulner, Töpfer. Diese Bezeichnung gilt in Oberhessen, in der Grafschaft Ziegenhain und in der Oberzgrafschaft Hanau, in welcher lettern Gegend noch jett die meisten Töpfer den Familiennamen Euler führen. In Niederhossen ist zwar das Bort nicht underannt, da die Marburger "Eulerwaare" unter diesem Namen dorthin versührt wird, die Bezeichnung Illosen bis in die Gegend von Homberg reicht, und am Meisner (Schemmergrund u. w.) die thönernen Spieltugeln der Kinder Iller genannt werden, aber es wird nie Euler, nur Töpfer gesagt. Im Fuldaischen aber ist auch die Bezeichnung unbekannt, auch wird dieselbe in Kassel kaum, nördlich von Kassel nicht mehr verstanden.

Das Stammwort biefer Bezeichnung: aul, il (olla, Topf) bagegen ist nicht mehr in Uebung, und bauert in Marburg nur noch in bem Namen bes am Töpfenmarkt (Schuhmarkt, ehemals Salzmarkt) herlaufenden Aulengäßchens

(Uleng.) fort.

eulern, thonern. "9 alb. 10 hir. vor Eulen boppen" Rauschenberger Duittung von 1563. "ein alter eulern Topf" Marburger Berhörprotofoll

von 1658. Das Wort ist noch jest üblich.

Ewig wird in Oberheffen als verstärkendes Abverbium gebraucht, wie Eftor S. 1407 richtig angibt: "ewige voll, gang voll; die bütte ift gang voll". Borzugsweise kommt das Wort in Berbindung mit voll vor; so fagt man auch "ewige voll" für: gänzlich betrunken.

ewwer eddersch, eine an ber untern Gber nnd Schwalm sehr übliche Entstellung von entweder — ober; bieselbe wird ganz so gebraucht, wie im Ziegenhainischen und in Oberhessen aut oder naut (f. aut) gebraucht wird.

extern, neden, zumal anhaltend neden, in plagender, beschwerlicher Weise neden, sowol im Scherz als im Ernst. Allgemein sehr üblich, wie auch auf dem Westerwald (Schmidt S. 54--55), im Hennebergischen (Reinwald

1, 2), wiewol trot biefer weiten Verbreitung bas aus alterer Beit burchaus nicht nachzuweisenbe Wort erft aus bem vorigen Jarhundert zu stammen scheint, wie auch Grimm BB. 3, 399. 1208 annimmt.
Auch fommt vor: fich mit jemand extern, sich mit jemand necken,

mit fpottischen Reben herumgerren.

êzet, adv., vor einiger Zeit. Haungrund. Bielleicht nichts anderes, bas im übrigen Seffen itzet ausgesprochene gemeinhochdeutsche jest (ie zuo, iezunt); möglich aber auch, baß es aus e zit entstanden ift. OWNERS AND PROPERTY AND PERSONS ASSESSMENT

## **7.**

was the first and hard bright but before the party of

fahren. In gang Heffen, am ausschließlichsten im westlichen, fagt man gang in alter Beise: an den Acter fahren (niemals: ziehen); mit bem Bieh (Kühen, Schweinen, auch Schafen) hinaus, auf die Beide, fahren. Gben so in Baiern. Schmeller 1, 547.

einfahren, ftets ohne Object, bedeutet: bas Betreibe in bie Scheune

bringen.

erfahren horte man bei uns noch im Unfange biefes Jarhunderts gang im alten Sinne verwenden (boch nur von ben altesten Leuten): burchziehen, burchwandern; "ich habe gang Schwaben, bie Pfalz und Lothringen erfaren, bie Länder fenne ich gar wol".

faimen, abschäumen; nur noch im Schmalfalbischen üblich, wo bas Wort indes nicht bloß abschäumen, sondern auch: eine Flüßigkeit umrühren, in einer Klußigkeit mit einem Löffel oder auch mit ber Sand herumfahren, bedeutet.

Fainsel fem., auch Funsel und Fonsel gesprochen, Dellampe. Metaphorisch bie Benennung einer unordentlichen, unfaubern Frauensperson. Dur im Schmalfalbischen.

Reinwald 1, 112, wo nur bie Composition Delfonse, Delfonsel,

angegeben ift.

fackeln, hin und her fahren, sich unsicher bewegen. Das Wort ift faft nur in ber Regative üblich: nicht fackeln. "Der factelt nicht", er verfährt nicht unsicher, nicht schwächlich mild, er geht bestimt und ernst auf die Sache 108, buldet feine Unordnung, straft nachtrücklich. Allgemein gebräuchlich. Schmidt wefterw. 3d. G. 56 hat in gleicher Bedeutung faukeln. Reinwald benneb. 3b. 1, 29 hat facteln in unferer Bedeutung.

Fare sem. (Faere gesprochen), bas alte varih, nur noch im Kreiße Hunfeld vorhanden. Hier bebeutet bas Wort aber zweierlei,

1) bie faugende Mutterfau; in Sunfeld felbst und in ben nachstgelegenen

Dörfern;

2) bas Ferkel (gemeinhochbeutsche Form von varih in ber Deminution), in ben übrigen, namentlich ben entlegeneren Dorfichaften, wie Schwarzbach, Dbernüft, Glters u. f. w.

Faere fem., die quer ober fchrag burch ben Acter gezogene gur Ableis tung bes Wagers bienenbe Furche. Dberheffen.

faeren, ein nur in Oberheffen gebrauchliches Wort, welches auch nur eine specielle Handlung bezeichnet: bas Betreibe, fo lange baffelbe noch weich,

nicht geschoft, ist, in ben Furchen und an ben Ackerranbern abschneiben, um es zum Biehstutter zu benutzen. Um meisten wird dieß Verfahren bei dem Hafer angewendet: "Haber fahren".

Bgl. Faere, Querfurche.

erfaeren, ohne allen Zweifel von vare, Nachstellung (Gefahr) abzuleiten, bedeutet, wie im Mittelhochteutschen schon fehr gewöhnlich: erschrecken, in Furcht fegen, außer Fagung bringen. Im 15-16. Jarhundert muß bas Wort gang allgemein üblich gewesen sein; fo erscheint es in ber Boliceiordnung vom 14. April 1455 S. 23, wo verboten wird, Abends "die Lude zu erferen"; bei 2B. Gerftenberger (Schmincke Mouim. hass. 1, 58): "vnd herfereten sie mit deme geschrey". Heut zu Tage ift bas Wort allerdings noch fehr üblich, aber nur in gewissen Bezirken. Im eigentlichen Nieberhessen, mit Ausnahme eines Theiles bes Werrathales, ist es unüblich, ja theilweise unbekannt und unverftanden; bagegen ift es, wie theilweife an ber Werra, üblich im Gulbaifchen, in bem nördlichen Theil ber Graffchaft Ziegenhain und im nördlichen Dberheffen, endlich in ben nieberbeutschen Begirten von Dieberheffen. In ben lettgenannten Gegenden wird bas Wort übrigens fast nur paffiv gebraucht (erfaert sein), meift mit ver componirt und verfüert gesprochen - indes nicht ausnahmslos: in ben eigens weftfälischen Gegenten, an ber obern Diemel, spricht man erfert und verfert; - erfüert spricht man auch in Oberheffen, wo bas Wort gebraucht wird. "Die Kinder find gar fo erfert (verfert, verfüert) gewesen, barum haben fie nichts gewußt", gewöhnliche Entschuldigung der Eltern in den betreffenden Gesgenden, wenn ihre Kinder im Schuls ober Pfarregamen sich unwißend zeigen. "3th hab mich gar fo fehr erfert"; "bin gar fo erfaert", ich bin fo fehr er= fcbrocken, bestürzt, verlegen.

Schmeller 1, 549. Brem. DB. 1, 348-349. Richen hamb. 36.

S. 321. Strobtmann Id. Osn. S. 258.

gefaer, ein Abjectivum, welches sich die Schriftsprache seit der Mitte des 17. Jarhunderts sehr zu ihrem Nachteil hat entgehen laßen: einem Gegensstande nachstellend; auf etwas erpicht; einer Sache, Person gefährlich (doch in weit engerem, bestimterem Sinn, als das Wort "gefährlich" in der Schriftsprache gebraucht wird). "Der Nath (Marder) ist den Hühren sehr gefär"; "das Kind ist dem Zucker sehr gefär"; "der N. N. ist allen hühschen jungen Wädchen gefär", d. h. stellt ihnen nach und ist für sie gefährlich. Allerorts sehr üblich. Schmidt westerw. Id. S. 65.

Fallund msc., ein recht grober Mensch, Grobian, Erzgrobian. An ber Schwalm üblich. Das Wort ist ohne Zweisel ein Imperativ: fall um, und bezeichnet eine Person, welche plump, wie einer ber zu Boben stürzt, hinein und zu fährt.

Falnbil, Falfel, Falbel neutr., zusammengezogen aus fallend übel, wie bas Agricola in ben Sprichwörtern ausbrücklich fagt, baß bie "Sachsen und Düringer" so rebeten, sonst aber heiße es bas fallend Uebel. Bgl. Fischart

Garg. 1582 Kva u. v. a. St.

In Hessen muß das Wort, eben nach Agricolas Angabe, sehr üblich gewesen sein. wan du bobe, daz dich mehir dan daz falnbil angehe; — solt dir got daz falstl geben; — das lugest du als eyn koczen kynt vnd solt dir got daz falstl geben. Zeugenverhör über einen Zank auf Schloß Berlepsch im Jahr 1492. Erasmus Alberus hat das Wort öfter: "Da wendet sich Kanthus vmb, vnd sprach, Leder was hastu mich zu leren? Lern beine Kinder, vnd hab

bir bas falbel vmb bein angesicht" (freie Nebersetung von ross er Son Gvusove). Buch von ber Tugend und Weisheit 1550. 4. D4b. "Das bich bas falbel an". Ebbs. S. 54. In seinem Wörterbuch hat er bas Wort auch Bl. C4b: "Elimo, Extermino, ich treib für tausend Falbel", während er Bl. hhijb hat: "tibi magnum malum paratum, bas fallend übel werd bich besscheissen". Mehrmals erscheint das Wort auch in des Marburger Hospitäeptors M. Jsat Gilhausen Grammatica. Frankfurt 1597. 8.

Wolt ihr in Höffen die Kunst suchen? Da wird man ench das Falbel fluchen. S. 21. Es ist ein Falbel, schlechter Tropff. S. 70. So gibs Golt rauß, du boser Tropff: Bud hab dies Kalbel auff den Kopff. S. 148.

Wie hier Gilhausen S. 70 bas Wort geradezu als ein (masculinisches) Scheltwort braucht, so erscheint es auch bei Melander locoseria Smalc. 1611, 2, Ar. 355. S. 449, wo Justus Bultejus einen Praler anredet: "O du armer fallbell, O to misellum asellum". Das Verständnis des Wortes war demnach

bamals bereits erloschen.

Auch in Luthers Tischreben und sonst komt bas Wort vor. [Die Erklärung welche J. Grimm WB. 3, 1268 von ber Stelle aus Luthers Tischreben und einigen andern Stellen gibt, ist auffallend unrichtig; in biesen Stellen, namentlich in der bei Luther ist das Wort gerade so zu nehmen, wie es Gilhausen S. 70 nimmt. Das Wort Fatbel als Kleiderbesatz ist ganz jung und erst in ber Witte bes 18. Jarhunderts aufgekommen!]

Faltergarten msc., Obstgarten. Man hört bieses Wort noch hin und wieder an der obern Schwalm und der Antreff. Es ist der erste Theil bieser Composition das Wort sphalter, aphalteiu, Apfelbaum, mit Aphärese des a.

Bgl. Afföller.

fameln, 1) irre reben, wie im Delirium bes Nervenfiebers, im Traume, im Wahnfinn. An ber Diemel. Bgl. fanzen und funern.

2) unficher, jumal im Dunteln, nach etwas herumtaften. 3m Saun-

grunde, wo man neben fameln auch fappeln fagt. Lgl. fummeln.

fanzen, 1) irre reden, wie im Traume, in Fieberdelirien, im Wahnsinn. Im Fuldaischen. Bgl. fameln und funern.

2) Poffen treiben; in gang Beffen, boch nicht häufig angewendet.

Fanzpossen, nicht leicht Fatzpossen, alberne Poffen. Sehr gewöhnlich. Firlefang ift wenig, Alfang gar nicht üblich.

fappeln, an etwas unsicher, im Dunkeln ober boch wie im Dunkeln, herumtaften. Im Schmalkalbischen und im Kreiße Hunfeld, namentlich im Haungrund. Bgl. fameln.

Fastenfutter (gesprochen Fastenfor, aus vuora) nennen die Bauern im westsäischen Hessen (an der Diemel) das für die Pferde im Herbste schon geschnittene und zum Versuttern in der Säezeit des Hafers und der Gerste im Frühjahr ausbewahrte beste Futter: Häcksel, stark mit Haser, Erbsen, Gerste vermischt.

Fatze sem., Grimasse, Posse; auch als Compositum Fatzposse. Neben Fanzposse, und zwar wenig üblich, aber überall verstanden. Fatzvogel u. bgl. ist nicht gebräuchlich. Lgl. fanzen und Faxe.

Fatzenkerl, großer starter Mensch. Im Schwarzenfelsischen.

Faul neutr., ber glachs, nachbem er gerefft und in fleine Bunbel gebunden (faul gebunden) worben, bamit er in bie Roge jum rogen (faulen) gelegt werben tann, beift bas Raul. Rieberheffen.

Fautsche fem., Fehler, Nachbildung bes frangofischen faute. In ben Mittelständen als halbes Scherzwort gebräuchlich, am üblichften in ben Strick-

fcbulen.

Faxen plur. (nur felten im Singular, alebann Femininum) Poffe, leere, alberne Musflucht, ungegrundeter und leicht zu burchschauender Bormand. Sehr üblich. Schmidt westerw. Id. S. 56.

fechten, 1) im Sinne bes gemeinhochbeutschen anfechten; "es habe fie niemand gefochten" b. h. barum angegriffen, barauf angerebet, zur Rebe gestellt. Eschweger Hegenprocessacten von 1657. "es thut ober fichtet vn8 niemand". Ebdf. Wird auch noch jetzt zuweilen gehört.
2) betteln, befonders von bem Betteln der Handwerksburschen gebraucht.

Allgemein üblich.

Fede fem., ehebem fehr übliche, jest völlig erloschene Bezeichnung für Treubrief, Geleitsbrief, Paff; von fides. 20. 3, 154 (Instruction für die Thorwarter vom 5. December 1681). Ropp Sandb. 3, 449.

feig, gesprochen feg, moribundus, bem Tobe nahe. Das Wort ist in bieser alten Bedeutung, die auch Estor t. Rechtsg. 3, 1407 verzeichnet ("fäg, der bald ftirbt"), in Oberhessen noch jest üblich, wenn gleich die Leute dasselbe mehr nur unter sich, als "Gebildeten" gegenüber, gebrauchen. "Das Kind liegt da und ist ganz fêg", was der betreffende Arzt als "und ist ganz weg", d. h. bessinnungslos, ohne Bewustsein, verstand. "Das Kiwittchen hat so am Fenster getrischen, das gilt mir, ich bin fêg", oder "es macht mich das Kiwittchen fêg" u. bgl. Redensarten mehr.

In ber gemeinhochbeutschen Bebeutung : jaghaft, furchtsam, ift bas Wort

nirgends in Seffen üblich.

Bgl. Strobtmann Id. Osn. S. 53. Brem. BB. 1, 364.

felig, ficher, außer Gefahr, ohne Verletung. Niederbeutsches, ehebem auch in Beffen übliches Wort, welches jest außer Gebrauch getommen gu fein fcheint, felbst in ben eigens nieberbeutschen Begenben. "Ich schwere und gelobe dir, das ich dich gesont unde phelig wil hir widder in dyn slos brengen". 2B. Gerftenberger bei Schminke Monim. hass. 1, 47. 48.

Brem. AB. 1, 370: velig, ficher, außer Gefahr; als Substantiv öffent= liche Sicherheit; veligen, fichern Aufenthalt geben, befchuten. Gben fo sik veilen. fich auf etwas verlagen, aus einer niederbeutschen Bibelübersetung bei Rinber-

ling Gefch. b. plattb. Spr. S. 349.

feligkeit, Sicherheit; feligkeit des keyserthumbs. 2B. Berftenberger bei

Schminke Monim. hass. 1, 54. 57. Brem. DB. 1, 371.

Bech in Pfeiffers Germania 5, 238; wo die Ueblichkeit biefes nieberd. Wortes nicht erfannt ift.

kelschen (eigentlich felschen, boch wird bas e fast ausnahmslos furz gesprochen), feilschen, feil machen, Rachfrage nach irgend einem vertäuflichen Begenstande halten; mitunter auch in allgemeinerem Sinne fur nachfragen, ja für fragen überhaupt gebraucht; "geh einmal auf bas Markt, und felfch bie Butter", "wir wollen einmal nach guten Aepfeln felfchen" u. bgl. Oberheffen.

Fent msc., junger unerfarener Denfch, wie gemeinhochbeutsch Fant, welches fich in unferm Diglett nicht findet, mabrend Fent fehr üblich ift. In

Ifaat Gilhaufen (Sofpraceptor in Marburg) Grammatica 1597. 8. fommt bas Wort oft in ber Bedeutung junger Mensch, Knabe, Sohn, bor, g. B.

Ich wolte eben zu euch gahn,

Meins Benten halben euch fprechen an. Bu fchlecht? Befeht boch erft ben Bentn, Ich weiß ihr hülfft im wann ihrn fenntn.

S. 48. Rühr beinen Benten, lofer Baur,

Um Pflug hinaus, ben laß ihn treiben. S. 50. Dein Bent gehört hinder Die Schwein.

S. 93. Es follen fenn berfelben Bentn

Sie heissen, ist mir recht, Staubenten.
S. 94. Daß ich seh, wer der Bente sey.
Then so auch anderwärts: "Die Fenten sind noch unerzogene". Filidor Wittestinden B. 4b. Ob das Wort deutsch, und nichts anderes sei als das ahd. fendo, pedes, miles (auch ber Bauer im Schachspiel) ober aus bem italienischen fante, puer, ftamme, welches aus infans entstanden ift, tann zweifelhaft er= scheinen. Das beutsche Wort gebort zu findan f. Schmeller Glossarium sax. 1840. 4. S. 33. J. Grimm Andreas und Elene 1840. 8. S. 111-112. Der Vocal unferes Dialectes spricht mehr für bie beutsche Ableitung, mahrend bas gemeinhochdeutsche Fant bem ital. fante naber fteht (welches fich bann in infanteria mit bem beutschen Worte mischte). Schmeller hat B. 286. 1, 545 Kant auf bas italienische Wort bezogen.

In Beffen ift Gent, Bent, Kend ein nicht gang felten vorkommender

Kamilienname.

fert adv., im vorigen Jahr. Ift nur in ben entlegensten Ortschaften be8 Rreifes Bunfeld (Schwarzbach, Gotthards u. a.) üblich, hier aber fo ausschließlich, daß die Formel "im vorigen Sahr" gar nicht gehört wird. Das Wort wird übrigens fo ausgesprochen, baß man bas r gar nicht, ober nur als leifen Rehl= laut vernimmt (fe't). Schmeller 1, 567. [Nach Reinwald 1, 30 fonnte boch fertig, vorjährig, auch wol im Schmalfalbischen vortommen!]

Bal. firn.

Fett heißt in heffen, befonders in Niederheffen, nicht bloß bas στέαρ, Talg und Schmeer (beide Ausdrücke sind unüblich, Talg nur im technischen Gebrauche ber Seisensieder und Lichterzieher), sondern auch das Del. Man sagt neben Nindersett, Hammelssett, Nierensett, Schweinesett (Schmalz), Gänsesett u. dgl. auch Salsett (s. d.), Samensett (Rüböl), Leinsett, Eckernsett. Das Rüböl jedoch nennt man in Oberhessen gleich dem Baumöl lieber Olei.

Fettlicht, Die Dellampe.

Fie, altere, in Seffen, besonders in Dieberheffen, außerft übliche und fogar regelmäßige Abfürzung bes Mamens Sophie, welche überall in ben Urfunden bes 14 - 16. Jarhunderts, auch in oberheffischen, wenn gleich hier feltner, vortommt. "Ich Arnold Beseleyth vnd fye sin eliche husfroue". Urf, beg beutschen Orbens zu Marburg von 1341. "Vyhe von heybilde [Bebel] vnd ir husswirt" (Chriftian von Beitershaufen) erschienen von 1542—1548 in ben Rechnungen ber Universitätsvogtei Somberg.

Dennoch ift bas aus biefer Abkurzung entstandene Deminutiv Fiekchen in Beffen ganglich unbekannt. Auch wird bie Abkurgung Gie jest nicht mehr

gebraucht.

ficken, 1) mit Ruten hauen. Ziemlich allgemein üblich. Schmibt Westerw. 36. S. 57. 2) futuere.

Fickfacker msc., ein Schwänkemacher, Aufschneiber, Betrüger. Nieberbeutsches sehr übliches, und in Niederheffen allgemein gebräuchliches Wort. Auch in Oberheffen ist es nicht unüblich, weniger im Fuldaischen und in den weiter sublich gelegenen Gegenden, boch nirgends unverstanden.

Schottel Haubtfpr. S. 1315. Chytraeus bei Hoffmann horae belg.

7, 36: vickvacker, ardelio. Brem. BB. 1, 335. Abelung 2, 145.

fillen , ichinben ; metaphorifch : peinigen , qualen. Filler msc. , Schinber , Abbecter , Bafenmeifter.

Beibes nur im fächsischen und westfälischen hessen, wo schinden, Schinder,

faum verstanden, niemals gebraucht wird.

Fingerlein neutr., meist Fingerlei gesprochen, ber Fingerring, Ring. Alte, im sudichen Oberheffen, wo Ring nicht gehört wird, ausschließlich übliche Bezeichnung.

Finsel fem., Berude; Spottbezeichnung. Allgemein gebräuchlich.

Finzel msc., ein ganz kleines Studchen; wird es beminuiert: Fînzelchen, so bedeutet es: so gut wie gar nichts. Schmalkalben.

Reinwald 2, 43.

Firmanei fem., Krantenhaus, aus firmaria, Firmarie, Firmarei, und bieß aus Infirmaria entstellt; Bezeichnung zwar ber Rrantenhäufer überhaupt (Alberus Dict. Bl. nija: Valetudinarium, fiechhauß, ber siechen spital, Insirmarium vulgo dicitur), boch insbesondere berjenigen, welche von ben geistlichen Orben für ihre Orbenspersonen eingerichtet wurden. In heffen kam biefer Name nur einmal vor, in Marburg, wo ber beutsche Orden eine doppelte Firmaria errichtet hatte; bie eine, schon 1349 "antiqua firmaria" genannt, in dem Nürnberger Sofe auf ber Regerbach unter bem Weinberg, für die Schwestern bes Ordens, bie andere auf ber Nordwestseite ber Elisabethkirche, schräg gegen bieselbe gestellt, für die mannlichen Orbenspersonen. Un lettere war die, im Frubjahr 1786 abgebrochene Rapelle, in welcher querft bie h. Glifabeth beigefest worden war, angebaut. Das Bebaube felbft mar am Enbe bes 15. ober im Unfang bes 16. Jarhunderts außerft folid (mit ftufenformigen Giebeln, benen bes Marburger Rathauses gang ahnlich) erbaut, hatte übrigens schon feit langer Zeit nicht mehr als Krankenhaus gedient, tenn schon im 17. Jarhundert (1655) befand fich in ber Firmanei, wie schon damals bas Wort geschrieben wurde, eine bem beutschen Orben gehörige von ben Burgern Marburgs ftart besuchte Beinschenke. Spater wurde baffelbe als Fruchtspeicher fur bie Revenuen bes beutschen Orbens benutt, und bas Holzwerk im siebenjährigen Kriege von ben Franzofen einge-äschert, boch sehr balb wieder hergestellt. Bulett ftand bas Gebäude ganglich feer, und weil man nichts bamit angufangen wußte, wurde es im Sommer bes Jahres 1839 ganglich abgebrochen; die noch brauchbaren Baumaterialien ver-wendete man zum Umbau bes Dornberger Hofes. Seitdem ift die Bezeichnung Firmanei völlig erloschen.

Bgl. Justi Borzeit 1825 S. 243-250.

Arm, gewöhnlich fern gesprochen, wird gegenwärtig nur noch in der Obergrafschaft Hanau, in Gelnhausen und weiter südlich im Hanausschen, und zwar nur noch vom Wein gedraucht: vom vorigen Jahre. Ehedem aber war das Wort im allgemeinen Gedrauche und nicht bloß Bezeichnung des vorjährigen Weines, sondern auch des Getreides, namentlich des Hafers, des Korns (Noggens) und der Gerste. So kommt fern in den Nenterei-Nechnungen des 16. Jarhunderts häusig vor; z. B. iiij alb. hab ich zu Friezlar verezert auff zweymal habe firne

hafer laffen fturgen" Universit. Bogteirechnung Singlis v. 1560 u. oft. Jegt ift biefer Gebrauch zwar erloschen, aber die in Hessen vorkommenden Familiens namen Firnhaber, Berngerste, Fernkorn und Viernkorn geben von bessen ehemaligem Vorhandensein noch jest rebendes Zeugnis.

Bgl. fert.

First sem. erscheint außer bem gemeinhochdeutschen Gebrauche in Hessen noch einzeln als Bezeichnung von Waldhöhen und Bergrücken, welche nachgerade freilich ihren appellativischen Charaster in den eines Sigennamens umzukleiden angesangen hat, oder bereits umgesteidet hat. Mehrsach sindet sich noch First als Bezeichnung der auf der Höhe, dem Kamme einer Hügelverbindung liegenden Ackerstücke: "sie liegen auf der First" und solche Kämme führen dann auch den Gigennamen First (Braach); außerdem heißt eine ansehnliche Waldhöhe bei Salzberg die Chefirst (meist Cheförste gesprochen), eine andere bei Kloster Hain die Einfirst. Auch die uralte Branvirst ist noch vorhanden, hat sich aber im officiellen Gebrauche in Branforst umgestaltet; indes solt (im Amt Großenlüder) noch Bramfirst sprechen. Dagegen ist der gleichfalls uralte Name Eherinevirst, ein Waldbezirk, welcher sowol einen großen Theil des Knüllgebirges wie des Seulingswaldes umsaßte, vorlängst erloschen.

Fischtag. Diejenigen Tage, an welchen das Recht der Fischerei, wenn es überhaupt beschränkt war, geübt werden durste, waren der Mittwoch und der Freitag jeder Woche, die Fasttage, welche eben deshalb auch, und hin und wieder die auf die neueste Zeit, die Fischtage hießen. "Wer aber mit Hamen sischen will, mag solches uff die Zugelaßenen sischtage, als Mittwochen und frentag, und sonst nicht, es erfordere dann die hohe noth, verrichten". Stadtordnung von Hosgeismar 1634, bei Falckenheiner Städte und Stifter 2, 447. Ugl. das Weistum von Salzschlirf 1506, Grimm Weist. 3, 377, und anderwärts. Ugl. Fleischtag.

S. Zeitschrift für heff. Geschichte und Landestunde 4, 64.

fisseln, fein regnen. In ganz Althessen. Im Fuldaischen spricht man fiseln, wie in Baiern feiseln. Schmeller 1, 571.

Fist msc., 1) wie anderwärts: crepitus ventris.

2) fleiner, fcmachlicher, hinfälliger, armfeliger Menfch; Schimpfwort. Gebr üblich.

fitzen, Kunstwort ber Weber und ber Tüncher; es bedeutet das Ginstechten des Ginschlags oder bessen, was den Ginschlag vertritt, in den Aufzug;
also bei den Tünchern das Ginslechten der Gerten in die Schalhölzer (Spilstecken, Weifstecken). Darauf folgt dann das Kleiben mit Strohlehm.

Fitzfaden msc., einzelner in bas Gewebe eingeschlagener Faben; mitunter von hervorstechender Farbe, um eine Stelle im Gewebe (Ellenlange, An-

fang eines anders gewebten Linnenftucks u. bgl.) bemerklich ju machen.

Fitzgerte fem., bie aus Buchen, hafeln ober hainbuchen entnommene meist gespaltene Gerte, welche zu bem Ginflechten in bie Schalholzer bient. Estor

t. Rechtsgelahrtheit 1, 712.

Frisch 1, 270 wo figen, aber nicht vom Tünchen, aufgeführt wird. Niederdeutsch: Fisse. Nichen hamb. 36. S. 56—57. Brem. BB. 1, 398. In bieser Form erscheinen obige brei Wörter auch im westfälischen Heffen: sissen, Fissesaden, Fissegerte.

flach ist ber in gang Heffen übliche Ausbruck für feicht, welcher lettere

ganglich unbefannt und unverstanden ift.

Fladen msc. ist in ber Bebeutung Kuchen in Heffen völlig unbefannt, und wird in einigen Gegenben nur von dem weichen Ueberzug, welcher dem Gebäck gegeben wird, gebraucht. So heißt im Geisgrunde die aus gekochten und zerriebenen Kartoffeln und Milch oder Schmand bestehende Masse, mit welchem die Kuchen belegt werden, und die sonst Guß genannt wird, Fladen. Und im Schmalkaldischen heißt das mit Butter, Rahm (Schmand), Mus bestrichene Brod Buttersladen, Raumfladen, Musssladen.

Flaceme fem., Weiche, Seite; ursprünglich von ber Seite eines Thieres (Ochsen), aber auch von ber menschlichen Seite, und bann in erniedrigender Weise gebraucht, namentlich in der Nedensart: einen in die Fläme hauen, einem einen nachdrücklichen Hieb, ein rechten Treff geben. Ueberall in dieser Weise üblich, am meisten in Niederhessen.

Schmibt Westerw. 3b. S. 58 hat Flaeme nur als vom Thier gebräuchlich.

Flanz, Flanz msc., in ben nieberdeutschen Bezirken wol richtiger Flans gesprochen, 1) ben Atem benehmender, zumal stinkender Dunst, z. B. von Fett, welches auf die heiße Ofenplatte geschüttet wird. In ganz Niederhessen, auch in Oberhessen nicht unüblich.

Anderwarts Flaft (Schmidt Westerw. 36. S. 59).

2) auch Flainz gesprochen, Ohrseige, Maulschelle; metaphorisch auch für empfindlichen Nachtheil, Schaden, gebraucht. Im Haungrund, und sonst im Kreiße Hünfeld. Dieses Wort, wenn auch mit demjenigen, welches Dunst besteutet, ber Form nach ganz gleich, gehört doch bem Ursprunge nach nicht zu bemselben, sondern zu vlans, Mund.

flanzen, ben Atem benehmenben Dunft verbreiten; "bas Fettlicht flangt".

geflappt sein, ift im Fuldaischen ein sehr üblicher Ausbruck für unklug sein, verrückt fein.

Flarre fem., Hieb, befonders ein Hieb durch das Gesicht, als Verzwundung: "dem ist eine garstige Flarre über die Nase gehauen worden". Hier wie anderwärts, und zwar ziemlich allgemein üblich. Nichen S. 63. Schmeller 1, 590. Bgl. serren.

Flat msc., ein unanständiger, schmutziger, niedriger Mensch. Im Schmalkaldischen. Reinwald 1, 35. Sonst in Hessen unbefannt, und nur im Schaumburgischen wieder erscheinend, wo Flat (Brem. WB. 1, 406) und das Compositum Flatangel vorkommen.

Sehr ahnlicher Bebeutung, vielleicht ursprünglich baffelbe Wort, nur mit

hochdeutschem Auslaut ist

Flaez msc. (Schmalkalben), Flez (im übrigen Heffen), ein ungefüger, ungefitteter Menfch, was man fonft auch Rekel, Bengel nennt.

Reinwald 1, 36.

Flatsche som., 1) Lappen, besonders aber von den Hautstücken gebräuchlich, welche bei schwereren Berwandungen losgetrennt werden; dann auch von einer ansehnlicheren Hiebwunde überhaupt. Allgemein üblich.

2) großer, burch Uebergießen einer Flußigkeit entstandener- und jugleich

entstellender (meift auch Gtel erregender) Fled. Schmalfalben.

Ugl. Grimm WB. 3, 1729.

Fleck msc., Ort, Stelle, angewiesener Plat; auch Flecken. Hin und wieder wird bas Wort auch von einem einzelnen Landftud gebraucht. Die Bewohner berjenigen Ortschaften, welche die Bezeichnung "Fleden" führen, pflegen

auf biefelbe fehr ftolg au fein und fich beleibigt au fuhlen, wenn man ihren Wohnort "Dorf" nennt.

fleckerweise, stellenweise, hin und wieber, ba und bort. Werragegend.

Fledermaus, Fledermause war bie in ber Graffchaft Ziegenhain und in Oberheffen allgemein übliche und regelmäßige Benennung ber bis gum Sahr 1840 in Diefen Gegenden in ungalbaren Scharen curfirenben Frantfurter Pfennige (Beller), wegen bes befanntlich eine befonders fteife Form tragenden Frankfurter heraldischen Ablere; eben fo, wie man in Baiern bie preußischen Grofchen fonft Budezergrofchen nannte; Schmeller 2, 27. Seitbem bas Curfieren jener Pfennige fich gemindert bat, ift jene Bezeichnung obsolet geworben (etwa feit 1850).

flehen (floeben), flehnen, flieben machen, in Sicherheit bringen. Unberwarts häufiger als in Seffen, wo bas Wort inbes noch immer gehört wird, wenn gleich nicht häufig. "1491 du was eyn grois wynt uff sent Jacobs tag, der warff die welde umbe, unde furte in Langendorff enweg die Kirche husse unde schuren, alle bawe, ussgescheydin eyn bosse huss, worin die kyndere in geflent". 23. Berftenberger bei Schminke Mon, hass. 2, 555.

Fleischtag, Bezeichnung berjenigen Wochentage, an welchen nach alter, und noch jest in einem febr großen Theil ber lanblichen Saushaltungen bestehenden, Sausordnung Fleisch getocht zu werden pflegte: bes Dienstags und bes Donnerstags; Mittwoche und Freitag waren Fasttage, und hießen in ber Sausordnung Fifchtage. Die Bezeichnung Fleischtage befteht noch jest, und es werben Baftmaler, jumal Sochzeiten, in vielen Begenden nur an einem Rleischtag angestellt; eben barum gelten auch bie Fleischtage noch jest bier und ba, im Unfange biefes Jarhunderts allgemein, als Bludstage - weil an biefen Tagen reichliches Eßen vorhanden war. Montags und zumal Sonnabends wurden Mehlspeisen gegeben, daher für diese Tage der im Fuldaischen noch jetzt übliche Name: Klößtage. Bgl. Fischtag.

S. Beitschrift für heff. Beich. u. QR. 4, 64.

flennen (Brat. fante, Partic. geflant, im Stift Hersfelb und in ber Gr. Ziegenhain), ursprünglich: ben Mund verziehen (Alberus Dict. Bl. la:

porrigo vel exsero linguam, ich flenne); daher Intransitiv: 1) weinen, zumal laut und schmerzlich weinen: "die hat einmal geflant"! und ungezogen weinen, wie eigenfinnige und unbandige Rinder thun. In biefem Sinne wird bas Wort gebraucht im Bersfelbischen, Fulbaifchen, im Schmaltalbifchen, in ber Obergraffchaft Sanau, in ber Graffchaft Ziegenhain, auch an der untern Cber und an der Gfze (Homberg und Umgegend). Reinwald Benneb. 3b. 1, 36. Flenn-Else, ein zum Weinen geneigtes, thranenreiches Madchen.

2) lachen, jumal eine lachelnbe Miene machen, ben Mund jum Lachen verziehen. So im öftlichen Seffen, an ber Fulba und Werra. Die Pferbe, qu= mal die Bengste, flennen, wenn fie ben Ropf in die Bobe werfen und bie

Bahne bliefen lagen.

Flennbart, ein jum Lachen geneigtes Rinb.

"flennen, lacherliche Dliene machen". Graffchaft Sobenftein, Journal

v. u. f. Deutschland 1786, 2, 115.

Uctiv: 3) uneigentlich: Pflaumenobst (Ametschen, Rriechen, Schleben) burch Sige im Trodenofen ober im heißen Bager jum Auffpringen ber Schale bringen; in biefer Weife "geflennte" Schleben find zur Not egbar. Das Auffpringen ber Schale ift bem Deffnen bes Munbes, namentlich zum Lachen au vergleichen. Im öftlichen heffen, in Fulba und Schmalkalben. In Oberheffen existiert bas Wort überhaupt nicht. Grimm WB. 3,

1768-1769 verzeichnet nur bie erfte Bedeutung.

Menzen (sich): 1) mit Biberwillen, gleichfam mit Befichtsverziehen,

an eine Urbeit geben. Im nordlichen Dberbeffen.

2) (fleissen gesprochen, wie auch Leisel ft. Lensel u. bgl.) Miene jum Lachen machen; "was fleißt du dich noch?" b. h. bu willst wol gar noch beine Ungezogenheit u. bgl. belachen? Subliches Oberhessen; sublich von Marburg.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Befch. u. &R. 4, 65.

flerren, die Bahne bleden; höhnisch lachen; "bu garftige Flerrschnute, was flerrst bu noch?" Anrebe einer Mutter an einen Knaben, welcher über bas Sinfallen eines tleineren Rindes ichabenfroh lachte. Ziemlich allgemein üblich. Ruweilen wird jedoch auch flerren fur bas ungezogene Beinen ber Rinber verwendet.

Flarrgesicht, Flerrgesicht, ftarres, entstelltes Besicht, Besichtszüge, welche

bummes Erstaunen ober heftigen Schreden ausbruden; Fragengeficht.

Flerraugen, vertehrt blidenbe Augen, ftarr ftehende ober verdrehte Aug-Alberus hat im Dict. Bl. Tijb flerraugen für oculos distortos. äpfel.

Flerjes msc., bin und wieder in Niederheffen übliches Scheltwort, gleich= bebeutend mit Schlingel, Bengel.

Bal. Flarre.

Flête fem., gesprochen fast wie Floete, fliegendes Wager, Bach, Flug. Im fachfischen und befonders im westfälischen Beffen; in letterem fo, bag bie Eigennamen ber Fluge neben ber allgemeinen Bezeichnung Flete verschwinden; 3. B. heißt in Diebermeiffer bie burchfliegende Barme nicht Barme, fonbern Flete; ja bie Diemel wird meift schlechtweg die Flete (= ber Fluß) genannt.

Der neutrale Gebrauch bes Wortes, in der Form Flet, wie fonst in Niederbeutschland, ist hier nicht vorhanden. Lgl. Richen S. 60. Brem. BB.

1, 413. fliegen aber lautet auch hier, wie bort, fleten.

In alterer Beit muß biefes Wort, in ber Form Fleute, eine weit größere Berbreitung in heffen gehabt haben, als heut zu Tage. Im 16. Jarhundert erscheint es öfter in oberhessischen Urtunden, 3. B. "so vnd als vns vnd gemeltem huse (ber Commende bes beutschen Orbens ju Marburg) an vnsern deichen und fischerien in der Aczbach geleigen eczwan mirklicher schade von seuden und gewesser des orts bescheen" Urfunde bes Landcommenturs Wolfgang Schuczber genant Milchling von 1533.

fleuten gehen, 1) barauf gehen, verloren gehen; "bas Gelb ift fleuten gegangen". 2) fich aus bem Staube machen; "er ift fleuten ge-, ift burchgegangen, burchgebrannt.

Nieberbeutsche Rebensart, Richen S. 63; besonders im öftlichen Beffen

üblich, nirgends aber ganglich unverstanden.

flitschen und flitzen wurde im öftlichen Beffen von altern Berfonen noch im Unfange biefes Jarhunderts für: mit Pfeilen fchießen gefagt (wie bas Schiegen mit Robrpfeilen in jener Gegend zu ben Frühlingevergnugungen ter bamaligen Anabenwelt gehörte). "haben fleine schieflochlein barinn, ba fie berauß flitschen". Sans Staben Reisebefchr., Weltbuch 1562. fol. 2, 51b.

Flitschbogen, Flitzbogen, ersteres bie für grober, gemeiner, letteres bie für feiner und ebler geltenbe Benennung: Armbruft; jest nur noch ein Rnabenspielwert, beffen Benennung Armbruft aber fast gang unbefannt, jebenfalls burchaus ungeläufig ift. Sans Stabe hat Flitschbogen.

Mittern, fichern, in halb unterbrückter Weise lachen. Im Haungrund. Mick, gesprochen flick, wird nicht nur im gewöhnlichen schriftbeutschen Sinne von Bögeln, sondern metaphorisch auch von dem Flachse gebraucht, welcher zum Herausnehmen aus der Robe geeignet ist. Estor d. Rechtsgl. 1, 641

(S. 1594).

Augger adj., schnell, hurtig, eilig. An ber untern Gber (Friglar und Umgegend). Außerbem nicht in Heffen üblich, aber auch sonst kaum vortommend, selbst nicht in Niederdeutschland; nur die Br. WB. 1, 411 aufgeführte zweite Bedeutung von flugge gewährt eine haltbare Anlehnung. suger hat Stalber 1, 386 in ber Bedeutung locker.

Flusz fommt in ber Boltssprache niemals in ber Bebeutung von Auvius

vor, vielmehr bebeutet bas Wort, wie in ber alteren Sprache

1) fluxus, Strömung;

2) alle rheumatische und fatarrhalische Krankheiten (in welchem Sinne im Schriftdeutschen noch Schlagfluß gebraucht wird), Glieberreißen wie Lungensentzündung (welche ehedem Herzgespan oder Herzgesperr hieß), Gehirnserweichung wie Kindbettergeschwulft, und namentlich wird die, nicht als Todeserscheinung, sondern als Todesursache ausgesaßte Lungenlähmung als Fluß bezeichnet; die Ursache des Todes wird, namentlich wenn von Kindern die Rede ist, regelmäßig dahin angegeben: "es ist ihm ein Flüßchen gefallen". Befanntlich pflegten alle derartigen Krankheiten in älteren Zeiten auf die humores, bösen humores, welche sich da oder dorthin gezogen, dahin oder dorthin gefallen seien, zurückgeführt zu werden, und noch im Ansange dieses Jarhunderts wurde diese Auffahung von Dorfärzten und Chirurgen ernstlich vertreten. Von diesem humor, diesen humores ist Fluß, Flüße die buchstäbliche Uebersehung.

flutschen, schluchzend weinen, stärker als flennen, schwächer als heulen.

Schmalfalben.

fochen, saut und schwer atmen, von ben Menschen und vom Bieh in Oberhessen gebräuchlich, anderwärts unbekannt. "Du fochst ja", Anrede an einen, der sich außer Atem gelaufen hat. Es ist das gemeinhochd. pfuchen,

pfuchzen. In Diederheffen fagt man hechzen.

Föhr sem. und neute., Furt, Durchfartsstätte für Wagen und Viehheerden, nicht nur durch einen Fluß, sondern auch durch einen in einem engen Thale fließenden, wenn gleich noch so kleinen Bach, welcher der Natur seines Laufes gemäß, nur hier und da geeignete Punkte gewährt, auf welchen über ihn hin von der einen Bergwand, dem einen Abhang, zur andern mit Wagen und Bieh gelangt werden kann. Das Wort sindet sich nur im sächsischen und westfältschen Gessen, sehr häusig zumal am Reinhardswald, und die Föhre geben überall den Flur- oder Waldstrichen, in denen sie sich befinden, ihre Namen, so kaß sie, von Außen angesehen, sich wie Eigennamen ausnehmen. So ist z. B. bei Grebenstein eine Föhr durch die Esse Bolkmarsen das (die) Allerföhr kurch die Twiste; bei Hombressen dagegen führen die Dreckföhr, die Diterwaldsföhr, die Düwelsföhr, und viele andere, bei Udenhausen die Beckenhager Föhr, die Meyerhöfer Föhr, bei Gottsbüren die Thonkäuter Föhr, bei Ippinghausen das hohe Föhr u. s. w. über geringe Kinnsale in meist sehr engen Thalgründen. Fußpkäde aber, welche mittels Stegen über diese Bächlein führen, heißen niemals Föhr.

Folen neutr. puledrus; bie ausschließliche Bezeichnung bes jungen Pferbes in gang Seffen. Fullen, bas Deminutiv von Folen, ift nirgende üblich, es fei benn in abermaliger Deminution, Fullchen, welches Wort wol Kindern

gegenüber gebraucht wirb.

Forke sem. Dieses lateinische, ehebem auch in Oberdeutschland ge-bräuchliche und in ganz Nieberbeutschland noch jest übliche Wort ift auch in ben fachlischen und westfälischen Begenden Soffens, boch nur in biefen, gebrauchlich, bedeutet aber nicht, wie fonft in Niederbeutschland (Schottel Saubtfpr. 1321. Richen S. 66. Brem. WB. 1, 441) Gabel überhaupt, sondern nur die zweis zinkige Heugabel. Die breizinkige Mistgabel heißt Greipe (f. b.).

Frasen msc., cespes, Rafen. Diefe Form herfcht in ben nieberbeutichen Bezirten Heffens, sodann weiter sublich in Niederheffen bis nach Melfungen und Homberg herauf, in Oberheffen in ber Gegend von Frankenberg. Das subliche Dieberheffen, Berefelb, Biegenhain, Fulba und bas fubliche Dberheffen bebienen fich ber hochbeutschen Form Wafen. Das gemeinhochbeutsche Wort Rafen ift nirgends voltsüblich. "Zu den getzydin fur uss der erden in Doringen eyn gross frassen lenger dan L fusse lang". 25. Berften bergers Chronif bei Schmincke Monim. hass. 1, 36. "Noittzoiger frawen ader meyde den sal man an vyr phele uff eyne(n) frassen bynden". Emmerich Frankenberger Gewohnheiten bei Schmincke Mon. hass. 2, 755. "den untersten Kleefraßen" Hainaer Leihestrief von 1752 bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 209. Anekode: Gine Schildwache verwehrte einer befannten fentimentalen Dame in Raffel im Sahr 1822 ben Uebergang über bas Bowlinggreen in Wilhelmshöhe, worauf fie ihn anredet: "Mauher Krieger, laß mich wandeln auf dem Teppich der Natur!" und ber Solbat antwortet: "Dumme Gans, es is ja Frafen!"

Es ist dies Wort neben Frist (s. b.) bas einzige Beispiel, daß das nieberbeutsche wr auch in nicht eigens niederbeutschen Gegenden, vergröbert allerbings in fr, beibehalten worden ift. Die volle niederdeutsche Form wrasen f. bei Frisch 2, 87. Die gemeinhochbeutsche (schriftdeutsche) Form Rasen ruht auf dieser niederdeutschen, mit üblicher Wegtverfung des w; wie sich aber das ahd. waso, mhd. wase, welches jest nur noch in den Dialecten vorhanden ist,

ju wraso verhalt, bleibt noch zu ermitteln.

Das von Grimm WB. 4, 64 als unerflart bezeichnete Wort frase, frase ift wol zweifellos unfer frasen; Gpreu bebeutet jenes frase, frase auf feinen Fall.

Frau. In gang Beffen wird von Seiten bes Gefindes bas Bort Frau noch in bem alten Sinne von Berrin, Gebieterin, gebraucht: "meine Frau", "unfere Frau" fagen felbft in Stabten gang allgemein mannliche und weibliche Dienstboten von ber Dienstherrin.

Fraule (gesprochen Fraile) neutr. 1) bie Großmutter; Reinwalb 1, 37.

2) fleines altes Dlütterchen. Schmalfalben. Bgl. Berrle.

Unser Frauen Bettstroh (Schmaltalben), abgefürzt Frauenbettstroh, Frauenstroh (im übrigen Hessen), Galium cruciata.

Frauenmantel, Alchemilla vulgaris; überall fo genannt.

Die übrigen, anderwarts nach ber Jungfrau Maria mit Frau bezeich= neten Krauter fuhren biefe Bezeichnung in Beffen nicht, felbft nicht Adiantum nigrum (Frauenhaar), in Seffen ohnehin felten, und Cypripedium, welche schone Blume, wenn fie ja genannt wird, nur Schuhblume, nicht Frauenschuh beißt; nur im Speffart wird fie Frauschudelblume genannt, und, wol unberechtigt, mit ben "wilben Frauen" in Berbindung gebracht. G. Lynter beutsche Sagen und Sitten in heffischen Gauen. 1854. S. 62.

Jungefrau, gewöhnlicher Unruf ber Bauerinnen, alt ober jung, welche mit BertaufBartiteln in Die Stadt jum Martte fommen, ober auf bem Rrammartt

an ben Buben vorübergeben. G. Jungfer.

wilde Frau, eine bis jest noch nicht völlig erloschene, mythisch geworbene Reminiscenz an ein Menschengeschlecht, welches vor bem jest unsere Gegenben bewohnenden Bolksstamme in denselben gehauft hat. Am lebendigsten sind bie einschlagenden Sagen noch jest im Speffart und im Bubinger Wald, so wie am Bogelsberg, s. Lynker S. 58-62; mehr verdunkelt am Knüll. Bei Bust= mullenrot heißt eine Basaltkuppe "bas Wilbfrauenhaus"; im Bubinger Balbe eine gleiche Bafaltklippe "bas wilbe Beibsbild"; am Knull über Friedigerobe nahe am Bilftein eine ahnliche Rlippe, unter welcher fich eine Soble befindet "das Frauenhaus". Lettere Bezeichnung wurde noch vor funfzig Jahren ganz bestimmt auf die "wilden Frauen", welche dort vor alten Zeiten gewohnt hatten, bezogen; feitbem ift ber Mythus verblagt, f. Lynter G. 62. Bgl. Grimm b. Dluth. (2) 403 f.

frei adv., ein Ausbruck bes Befraftigens und Bervorhebens, wie in ber Boltsfprache wol überall in Deutschland, welchen bie Schriftsprache wiederzugeben (zu übersegen) nicht vermag. Schmeller 1, 606. Balb entspricht bem "frei", boch immer nur zum Theil, die Formel "ganz und gar", balb "recht", balb "nur", bald "ichon", bald "wirklich" u. bgl. m. "Maitgen war bich, an bem orth ba bu fchlaffest, fitt alle nacht ein lobberichter Sundt, ber fcutt fren femr vmb fich". Efchweger Begenproceffacten von 1657. "Wir find frei luftig gewefen" bedeutet: wir find recht luftig gewesen, aber auch nur luftig, b. h. es ist weiter nichts (Schlimmes) vorgegangen. "Er hat ihm frei abgefagt", hat bie Zumutung, Bitte, gang und gar abgefchlagen.

freien, im westfälischen Seffen friggen gesprochen, ein augenscheinlich nieberbeutsches Sprachelement, in Oberbeutschland wenig üblich (Schmeller 1, 610), ist in gang Seffen ber ausschließlich gebrauchte Ausbruck für

1) werben um eine Beirat, bei bem Dabchen wie bei beffen Eltern;

meist mit um construiert: "um die N. N. freien".
2) heiraten. "Es muß wol einer frenen, wo er zukommen kann". Marburger Acten von 1596. So find auch bie Redensarten "jung gefreit, hat niemand gereut", "freien ift fein Pfercekauf" u. bgl. volksublich.

Freierei, Brautwerbung. Schon bei B. Gerftenberger (Schmincke Monim hass. 1, 271): frygerie. "Auf bie Freierei gehen", nach einer paffenden Braut sich umfehen, Beirathsantrage machen. Auch die Ausdrucke Freiersmann (Brautwerber) auf Freiersfüßen

geben, weniger indes Freier und Freierin, find volksublich.

Freisch msc., convulfivischer Zufall, namentlich bas in Folge eines ploklichen Schreckens eintretende convulfivische Zittern. Schmaltalben, anderwarts

Schmeller 1, 617; abweichend von bem altern und in Baiern noch porhandenen Gebrauche ift unfer Wort Masculinum, nicht Femininum.

Fresse fem., Fress neutr., ber Mund, in verachtender Beziehung. Das Neutrum findet fich in Oberheffen, boch nicht ausschließlich, neben bem gleich= falls sehr gebräuchlichen Femininum herschend. "Ich will dirs ins Freß schmeißen" Oberhessische Criminalacten von 1593; eine Rebensart, in welcher ale einer fehr gewöhnlichen, Freg und Frege noch jest gleichmäßig vorfommen;

neinen in die Frege schmeißen", gleichfalls fehr üblich, hat vorwiegend bas Femininum. Schmeller 1, 618.

Gefraesz neutr., in gleicher Bebeutung wie Fresse und noch üblicher als biefes Wort.

Freund bezeichnet auch in Hessein, wie in Baiern (Schmeller 1, 614) und sonst wol in dem grösten Theile von Deutschland, auf dem platten Lande zunächst nur den Berwandten. Die Bedeutung von amieus ist zwar nicht undestannt, ja in einigen Beziehungen üblich, z. B. "wir wollen ja gute Freunde bleiben", aber doch eine gegen jene Bedeutung sehr untergeordnete, ja sast versschwindende. Noch in der Zeit des siebenjährigen Krieges scheint unter dem Landvolk bei uns die Benennung "Freund" für ein nicht verwandtschaftliches Berhältnis nicht nur nicht üblich gewesen, sondern sogar abgelehnt worden zu sein; in der Abwicklung einer weitläusigen, die Jahre 1758—1764 ausfüllenden bäuerlichen Erbschaftssache wurde von einen Beamten ein den Haupterben mit seinem Nate unterstützender Bauer als "Freund" des Haupterben bezeichnung: "der N. M. sei sein Freund nicht, und zwar zweimal, gegen diese Bezeichnung: "der N. M. sei sein Freund nicht, und habe sonach mit der Erbschaft nichts zu schaffen". Ganz Uehnliches aber habe ich noch im Jahr 1810 (oder 1811) versnommen.

Freundschaft bebeutet in ganz Heffen nur ben Berwandtenfreiß; niemals wird bas' Wort in bem Sinne von amieitia gebraucht. Komt es je in abstracter Bebeutung vor, so bezeichnet es bie Berwandtschaft.

Friede. In alterer Zeit wurden bie Bauernhofe und gange Dorfer mit Bergaunungen (Schlagen) umgeben, und biefe Sicherung gegen Ginbruch und Frevel nannte man Friede, Dorffriede (wovon gemeinhochdeutsch "ein= friedigen"), weil innerhalb biefer Bergaunungen man fich ficher und heimisch fühlte; möglich, daß das Wort fridu, welches in den urverwandten Sprachen feine Namensverwandtschaft hat (fehlt übrigens auch im Gothischen), zuerst die Ginhegung, das Sicherheitsmittel, und bann erft ben Sicherheitszuftand und bas Sicherheitsgefühl bezeichnet hat. Es wurde ftreng barauf gefeben, bag biefer Friebe (biefe Bergaunungen) bei Racht verschloßen gehalten werben mußte, und baß nicht eiwa ber Gine bem Andern seinen Dorffrieden aufbrach; bie Ort8= porftande waren bafur verantwortlich, bag insbefondere bie bas gange Dorf um= faßenden Giuhegungen unverlett erhalten und Die Gingange Rachts verschloßen wurden. "1 fl. werben geftraft bie Elbergerheuser Sehemalige Bewohner bes Dorfes Elbringhaufen bei Goffelben, welche fich nach Goffelben gezogen hatten, hier aber immer, und bis auf die neuere Reit, eine besondere Gemeinde bilteten] bas fie Michel in Irlen zu Gusfelden fein borf friben of gebrochen und im ein vnnodigen faher weg vber sein acer gemacht haben". Wetterer Bußregister von 1591. 1½ fl. wird gestraft die gemein Sterzhausen, de sie de gebot veracht vnd jren borff friben nicht zue machen wollen" Ebbs. von 1596. "10 alb. wird gestraft Reinhart Müller zu Omenaw der ben borfffriben nicht gehalten". Ebbs. v. 1596. Und so öster, auch werden mehr als einmal "der Beimberger und vier" (ju Sterzhausen und anberwarts) gerügt "bas fie bes nachts vber eingelegt gebott thre schlege nicht beschlieffen laffen, babero etlichen mit hueten groffer schade im felt entstanden". Schmeller 1, 603-604.

Hierher gehören auch wol ohne Zweifel bie Ortsbezeichnungen Fridaka, jest Frieda, an ber Werra — wol ein eingehegtes, nicht bem gemeinen Gebrauch (Kischfang u. bgl.) überlagenes Waßer.

Frideslar, jest Friglar, eine eingehegte Wohnung, wie etwa bas fpatere

Burgstall.

Fridwalt, jest Friedewald, bem Sinne nach im Allgemeinen basselbe, was wir jest Hegewald, Hege, nennen; möglicher Weise aber insbesondere ein Wald, welcher für ten Gultus bestimt und zu diesem Zwecke eingefriedigt war; ber jezige Flecken mag aus einem solchen Walde entstanden sein oder an einen solchen angebaut worden sein. Als Appellativum komt Friedewald noch spät, im 17. Ih. in einem Weistum von Crove an der Wosel (Grimm Weist. 2, 373) vor.

Frischbier neutr. (gesprochen Früschper), im Schmalkaldischen bie Bezeichnung des Nachbiers, Dunnbiers, Covents. (Bgl. Trinken, Langwel).

Reinwald 1, 38.

Frist fem., ber obere Theil des Fußes, sonst auch Reihen genannt; auch heißt so, doch meist schon mit Weglaßung des F im Anlaut, also Rist, der unterste Theil des Armes dicht über dem Handgelent, meist auch mit Inbegriff des setztern. Es gehört dieses Wort zu denen, welche das wr das Anlauts in fr verwandelt haben (vgl. Frasen): eigentlich wrist.

Richen Samb. 3b. S. 347. Strodtmann Id. Osnabr. S. 388. Brem.

DB. 5, 300. Schmeller 3, 144.

fromm wird in Heffen, wie in dem gröften Theile Deutschlands, nur in einer Beziehung noch in seinem ursprünglichen Sinne (förderlich, dann: gesetzlich [wie Luther das Wort ausnahmslos und nach seiner ausdrücklichen Erklärung gebrauchte], in seinem Lebenstreiße ohne Ausschreiten verharrend und benselben ganz ausfüllend) gebraucht: von Pferden welche nicht schlagen oder beißen, und von Ochsen welche nicht stößig sind.

befruchtigen, ben Acker befäen; ein in ben Leihes, Pachts und bergleichen Briefen im 14., 15. und zum Theil noch im 16. Jarhundert sehr oft vorkommender Ausbruck: "das sie land schere (abernte) vmb jren verschienen poicht, als sie das zu der zeit befruchtiget hette" Ungedr. Urkunde von Calbern v. 1383. Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 747.

Fuchtel sem. 1) wie gemeinhochbeutsch: im Plural Schläge, im Singular Degen. 2) Schimpswort für eine lüberliche Frauensperson, Hure. Im Fuldaischen.

fuckeln, betrügen, namentlich im Kartenspiel burch untergeschobene, verleugnete u. f. w. Karten betrügen. Fuckelei, Betrügerei. Schmalkalben. Rein walb 1, 38.

Doch ist neben fuckeln im Schmalkalbischen auch bas im übrigen Heffen für biese Art von Betrügerei gangbare Wort muscheln (fuscheln) nicht unge-

bräuchlich.

Fillsaz neutr., gewöhnlich Föllwes gesprochen, ber aus Holzschienen versertigte, die Gestalt eines halben Eies tragende, gewöhnlich zu Erdarbeiten benute, in Thüringen und im Hennebergischen gebräuchliche, in Hessen saszlich unvefannte Korb. Mit der Versertigung dieser Körbe beschäftigen sich viele Bewohner der Schmalkaldischen Dörfer, und es werden deshalb die dort zalreichen Korbstechter überhaupt Föllwesmächer genannt. Spricht man das Wort sorgfältig, vor "Gebildeten" aus, so lautet es Föllsas.

verkumfeien, eine Sache burch ungeschickte Behandlung ganglich verberben. Niederdeutscher, in Niederheffen häufig, in ber Diemelgegend in ber

Form rerpumseien, vorkommender Ausbruck, bessen verhochdeutschte Formen verbombeisen (s. b.) und verpopeizen (s. b.), zugleich ohne Zwei el Bers berbniffe ber Korm verfumfeien, find. Das Wort fumfeien bedeutet nach Richen Id. Hamb. S. 67 "luftig fiebeln und tangen" und verfumfeien "wolluftig verthun" (aus Richen bas Brem. 28B. 1, 466-467), und fo bebeutet verfumfeien eigentlich: fein Bermogen burch ein luftiges Leben, bei Spiel und Tang, gerrutten, woraus sich die jezige Bedeutung von versamseien, verbombeisen, verpopeizen auf fehr begreifliche Beife entwickelt hat.

fummeln. unficher an etwas herum taften (herum fummeln), ungenaue Arbeit machen (ungenau naben, ftriden, fleiben u. bgl., wozu Genauigkeit im Gingelnen erforderlich ift). Allgemein üblich. Bgl. fameln.

Richen Id. Hamb. G. 67 hat fur fummeln bie Bebeutung: magig berum

schwänzen.

funern, im Schlafe umbergeben, wie bie Monbfüchtigen thun; im Schlafe reben. Schmalkalben. Lgl. fameln und fanzen.

fung, fungst, vollenbs. Schmalkalben. Bgl. aufung.

Fürbes = Kurfuß, ber Kufling von Strumpfen, Die Socie. Dberheffen.

Fürschilling, Gefchof, ftabtifche Abgabe von Saufern, Medern, und bem Cigentum an beweglichen Sachen (Dieh und Sausgerate). Das Wort ericheint häufig und als feststehenbe Bezeichnung in Emmerichs Frankenberger Bewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 696: "der gibt furschilinge unde verstehet syn gut"; 697: "Myt dem furschilinge verstehet man al syn hussgerede", und fonst. Auch wechselt es einige Male, z. B. S. 695, mit dem Worte Geschoß. Das Wort soll noch im vorigen Jarhundert als eine officielle, in ftabtischen Rechnungeverhaltniffen gebrauchliche Bezeichnung in mehreren Stabten porgetommen fein.

fûtscheln, platschen, im Waßer mit ben Händen ober mit bem ganzen Körper (auch ber Fisch futschelt) herumfahren. Schmalkalben.

Neben fatscheln findet sich auch pfütscheln, pfatscheln, auch fitscheln (fitschern), welches besonders von bem Hantieren der Wäscherinnen mit ber Bafche im Bager gebraucht wird. Gleichfalls in Schmaltalben, fonft nirgenbs, üblich.

futtern wird ziemlich in ganz Heffen, am meisten in Niederheffen gebraucht in dem Sinne von grollend schelten, fluchend schelten. Im östlichen Heffen findet sich sogar neuerdings sich futtern d. h. sich gegenseitig schelten, sich

mit Worten ganten.

Das Wort ist erst 1806—1814 völlig üblich geworden, obgleich es von ben "Brabantern" b. h. ben Solbaten, welche 1793 mit im Nevolutionsfrieg in ben Nieberlanden gewesen waren, ja schon von ben aus dem siebenjährigen Kriege Herstammenden, einzeln gebraucht wurde. Es ist das französische soudre, in ein beutsches Berbum umgestaltet: foudre aussprechen, mit foudre um fich werfen.

## Gi.

gabet, die abgestumpfteste, aber gewöhnlichste Form, gae, gabet, gebet, die volleren, minder häufig gebrauchten Formen des bekannten ältern geb Gou, geb (Grimm Gramm. 4, 260): meinetwegen, mir liegt nichts daran, ich bins zufrieden; und wenn auch. Nur im Schmalkaldischen noch üblich. Schmeller 2, 83.

gabeln (sich), sich ordnen laßen, sich in eine bestimte Form fügen; meistens von Sachen, indes auch von Personen üblich. "Gs will sich gar nicht gabeln", die Sachen wollen sich nicht machen, nicht fügen, nicht zusammen passen. "Wie wird sich denn der N. N. gabeln", wie wird er sich anstellen, sich in seine Verhältnisse zu sinden wißen. Sehr üblich. Ohne Zweisel von Gabel entlehnt: sich auf die Gabel faßen, aufgabeln laßen. Das schwer verständliche nürnbergische gaulen Schmeller 2, 31 erhält durch unser Wort seine zutrefsende und ausreichende Ertlärung.

Estor t. R. 3, 1408.

Enden msc., ein jest nur noch in der Obergrafschaft Hanau (Schlüchtern, Schwarzenfels, Steinau) und zwar in der ursprünglichen Bedeutung üblicher Ausdruck: kleiner, einstöckiger, und meist nur aus einem einzigen Raum bestehender Rebendau. In früherer Zeit muß das Wort, auch in dem angegebenen uralten Sinn, ziemlich überall in Hessen verbreitet gewesen sein; so ist in Oörfern der Umgegend von Kassel (Heckershausen u. a.) von Erdgaden die Rede, welche übrigens zum Theil zu Wohnungen zedient zu haben scheinen. In dem Sinne von Borratsraum, Borratshaus aber kommt Gaden in den herschaftlichen Rechnungen bis in das 17. Jarh. oft vor, am östersten allerdings in oberhessischen Mechnungen; z. B. wurde (1583 u. ö.) in Wetter ein Theil des herschaftlichen Getreides auf dem Gaden, ein anderer auf dem Hernchasse ausscheiden Gaden mit der niederdeutschen Kase, Kode, wiewol freilich ursprünglich Gaden und Kode identisch sind, wie dieß schon die Versaßer des Bremischen Wörterbuchs 2, 474 behauptet haben. S. Koden.

Versaden, bas von der Weide in die Ställe zurückgekehrte Vieh Abends abfüttern. Noch jett in und um Frankenberg, um Kassel (im Baunagrund) üblich; "als eben die Leutt das Liehe vergadett" Dillich 1623. Es ist das niederdeutsche vergaden, versadern, versammeln; "das Lieh vergaden" bedeutet: das Lieh wieder in die Ställe zusammen bringen, und solglich mit dem Abendsutter versehen.

Ugl. Brem. DB. 2, 474. Schmeller 2, 80.

Vergaderung, Vereinigung, Versamlung; "als nun ber hauff sich etwas meret, durch vergaderung bes volks, traff er (Nomulus) ein ordnung". J. Ferrarius von dem gemeinen Nutz. Marburg 1533. 4. Bl. 40a. Jetzt nicht mehr üblich.

Gaischpel fem., schmalkalbische Entstellung ber Formel Gäuselchen voll (s. Gäusel), vielleicht auch die, freilich alsdann besonders grobe, Entstellung von Gäusel selbst. Es bedeutet: beide Hände voll, die Fülle beider Hände; "er hat das Geld gaischpelweis"; dann auch allgemein: Menge.

Reinwald 1, 45. Das Wort hat in ben verschiedenen beutschen Dialecten arge Entstellungen erfaren; einige berselben galt Reinwald a. a. D. auf; eine ber schlimmsten hat Schmidt westerw. 3b. S. 64 "Ganversch".

Gake fem., Cak msc., Nabe, Kolfrabe. Der gemeine Name bieses Logels im öftlichen Hessen, wo Gake fem., und in Schmalkalben wo Gak msc. herscht. Gin vom Geschrei tes Logels hergenommener Name, wie jest die Thiere nur von noch nicht sprachfähigen Kindern benannt werden, aber Gake, Gak hat sich in den betreffenden Gegenden so eingebürgert, daß daselbst das Wort Nabe so gut wie gar nicht gehört wird.

anckelig, unsicher in Bewegungen und Berrichtungen, einfältig, uns anstellig. Allgemein üblich, beinahe gleichbebeutend mit dattelig,, nur daß gackelig mehr bas Unruhige, an bas Narrenhafte Grenzende, dattelig mehr bas Alberne

bezeichnet.

gaken, überlaut schreien; auch von bem Geschrei ber Raben, Dohlen, Krähen gebraucht, s. Gake. "kaaten, schreien". Grafschaft Hohenstein, Journal von und für Deutschl. 1786, 2, 116. Allgemein üblich.

gaksen, Berftartungsausbruck für gaken.

gacken, cacare; nicht fonderlich volksüblich, aber alt; schon im Jahr 1384 heißt auf der Burg Neichenbach der Abtritt gagack (Mitteilung des Archivar Landau). Schottel Haubtspr. 1342 hat kakken.

gacksen, Berftartungs- und Sterativformel für gacken.

Im Haungrunde wird gacken niemals für cacare gebraucht, sondern es ist gacken bort ber Ausbruck für bas Geschrei ber Henne nach bem Gierlegen (f. gätzen), welcher bort neben gätzeln im Gebrauche ist.

Galge msc. 1) Die Galgen als Hinrichtungswerkzeuge wurden in ber westställschen Zeit beseitigt, wenigstens in so weit, als die Querbalten abgebrochen wurden; die steinernen Säulen blieben entweder ganz (bei Hersfeld) oder theilsweise (bei Marburg) stehen, bis denn auch diese um das Jahr 1820 weggeräumt wurden. Die letzte Hinrichtung am Galgen soll 1806 in Kassel vorgetommen sein; der Letzte, welcher unter dem Galgen stehend begnadigt worden war, war ein gewisser Laz aus Trensa, welcher 1846 noch lebte und sich mit Botengehen ernährte.

"Ich will bir ben Galgen thun" altere Abweifungsformel, gleich= bebeutend mit ber noch vorhandenen: "ich will bir ben Teufel thun". Dberheff.

Criminalacten von 1593, und öfter.

2) Galge heißt auch bie, die altere Geftalt ber Galgen 7 barftellenbe Borrichtung am Spinnzab, welche zur Ginfügung und Handhabung bes Wockens bient.

Schnappgalge, Galge alterer Form, an welchem bie Berbrecher (kleine Diebe, Huren u. bgl.), meistens in einem Korbe, aufgezogen, und entweder plöglich in das Waßer getaucht, ober wenigstens schnell herabgelaßen, wieder hin-aufgezogen und wieder herabgelaßen wurden. Solcher Schnappgalgen fanden sich in mehreren Städten; in Marburg stand berfelbe auf dem Markte; er hieß auch Schneppe, Hurenschneppe, in Kassel Wippe.

Woluisgalge, 1333 bei Marburg, ein Galge an welchem man bie gefan-

genen Bolfe auftnupfte. Landau Geschichte ber Jagd S. 224.

Galgenbaum, jett nur noch Name von Feldplägen z. B. bei Oberaula, welcher auf die alteste Form des Galgens zurückweist, als man noch feine ges zimmerten oder gar gemauerten Galgen kannte, sondern die Auffnüpfung an einem Baume vollzogen wurde. Auch Galgenberg ist ein Name von Flurgegenden, welcher jett nur noch von dem ehemaligen Vorhandensein der Galgen Zeugnis gibt; ehedem stand der Galgen an diesen Stätten, regelmäßig auf Bergen.

Galgenhünkel, Galgenhinkel msc., einer ber am Galgen hängt ober zu hängen verdient, gleicher Bedeutung mit dem gemeinhochdeutschen Galgenschwengel. "Nemlich die galgenhünckeln, so jr handwerck lassen fallen, ader wo sie keins gelernt haben, wollen sunst nit arbeiten, ligen tag und nacht in den wein und spielheussern". J. Ferrarius von dem gemeinen nut 1533. 4. Bl. 56b.

"Du lofer Bawr, Galgenhindl, Daß bu meiner Ruh ben linden Schenfl

So hast zerschlagen". If. Gilhausen Grammatica 1597. 8. S. 97. Die Galgen mußten, wie anderwärts, auch in Hessen, von der Leinweberzunft aufgerichtet werden. Im Jahr 1585 wurden die Letnweber der Stadt und des Amtes Nauschenerg bei Strafe angehalten, den Galgen vor der Stadt Rauschenderg aufrichten zu helsen, bequemten sich aber in Folge dieser Drohung dazu, und halsen denselben "am Cloes Berge vor der Stadt Nauschenberg beneben der Strassen nach Rosenthal", nachdem derselbe gezimmert worden war, "samptlichen vfsieben und in die höhe bringen", wofür sie laut Quittung vom 29. October 1585 einen Gulden empsiengen.

gallern, laut ichreien, besonders vom Hunde, und zwar vorzugsweise von dem Geschrei des Hundes, welches er hören läßt, wenn er geschlagen oder von andern Hunden gebigen wird. Estor 3, 1408. In ganz Heffen üblich.

Bgl. gillern.

salpen, im Haungrund galfen, bellen, sowol im eigentlichen als metaphorischem Sinne, vom bellenden Reden zankender Menschen. Allgemein gebräuchlich. galpehen, Frequentativ von galpen; auch diese Form ist, besonders in Niederhessen, allgemein gebräuchlich.

ganten, stehlen, mausen; das hebraische Di, aus ber Jubensprache herüber genommen, und meist genau in dem Sinne des gemeinhochd. mausen gebraucht. Im öftlichen Heffen bis in die Grafschaft Ziegenhain sehr gebrauchtich, in Oberhessen, wo die auf die neuere Zeit weit weniger Verkehr mit ben

Juben ftatt fand als in Diederheffen, weniger üblich.

Gans fem., sehr oft Gans gesprochen; in bem grösten Theil von Hessen bas epicoenum und die Bezeichnung der weiblichen Gans. Die männliche Gans beißt Ganser (Ganser), seltner Ganserich, im Schmalkaldischen aber der Gans (hier Gans gesprochen, wie denn der Schmalkalder das a fast regelmäßig in a verkehrt). In den niederdeutschen Bezirken lautet das Wort für das epicoenum und das Femininum Gaus, für die männliche Gans Gante msc. Nedensarten: "die Gänse haben ihm die Waden weggebisen" sagt man von einem dünnbeinigen Menschen. "Eine sette Gans schmiert man nicht", Sprichwort, einem Neichen gibt man nicht, macht ihn durch Geschenkere, nicht noch reicher — er ist reich genug. Gänselössel ist im Kuldaischen die Bezeichnung der Klußmuschel. (Bal.

Ickermüllerchen).

Garge fem., Tasche, jeboch nur bie angebundene Tasche, wie sie bie Frauensteute auf ben Dörfern zu tragen pflegen, nicht die angenähete, gleichsam einen Theil tes Kleidungsstückes bilbende Tasche. Oberhessen, ganz allgemein üblich. Das Wort findet sich schon bei Alberus Dict. Bl. la. "Garg, Mantica. Manticulari, die gargen betasten".

Gargesack, Zwerchfact, wie berfelbe ehebem von ben Bauern und Juden getragen wurde, jest nur noch felten vorkommt. Eftor b. Rechtsgl. 3, 1408.

fung von Ruhlfirchen (Oberheff, Prov. Wochenbl. 1844 S. 137) und fonft. Bgl. Zeitscher, f. heff. Gesch. u. Landest. 4, 66. Weigand im Fried-

berger Intelligenzblatt 1845 Do. 9 S. 34, welcher als im Darmftabtischen Dberheffen vorhanden nur Gargelsack verzeichnet; er leitet bas Wort nicht unwarscheinlich von dem mittellateinischen Worte carica (frangof. charge) ab. Dieses Wort selbst aber foll nach Leos Meinung (Malb. Gloff. 2, 60) nur latinisiert und ursprünglich keltisch sein: carg, die Labung, Laft; cargu, belaben.

Rgl. Diez etym. Wörterb. ber roman. Spr. 1853 S. 90. Die Vermutung von Leo ist sehr warscheinlich, ba carrus ein altsateinisches Wort zuversläßig nicht ist, und wol erst während ber Feldzüge Casars in Gallien erborgt

murbe.

Garkammer fem., die Abteilung ber Safriftei, wo die Cultu8= gewänder ber Beiftlichen, zumal bie Defigewander, aufbewahrt werben; biefe Gewänder hießen bis in die neuere Zeit hinein vorzugsweise die Garwen (ahd. garaei fem., Graff 4, 242-243, mhd. garwe, gerwe f., Müller mhd. WB. 1, 481). Letterer Musbrud ift zwar erloschen, Gartammer aber wird in ben fatholischen Begirten (Oberheffen, woraus ihn auch Eftor 3, 1408 an= führt, und Fulba, wo bie Safriftei felbst Bartammer heißt) noch immer gehort. Chebem war berfelbe bier, wie fonft in Deutschland, gang allgemein gebräuchlich. So hieß bie an ber St. Martinefirche in Kaffel vor 1517 vorhandene Safriftet bas Gerbehaus (f. bie Befchreibung von Raffel v. Landau in bem Malerischen Deutschland). "A. 1488 ift geftifftet ju Frandenberg St. Unnen Altar in ber Berbefammer, welchen erftlich botirt eines Burgers Gohn, Benricus Weiben= heimb genant, welcher fich barauf ordinieren ließ, und ift in Diefer botation befchrieben worden, bag ein jeder Priefter, wann er im Chor ober in ber Rirchen Des halten wollen, fo hat er fich mogen an diefem Altar aus= und anziehen. es ware benn Sache, bag man über bemfelben Altar Deg halten wolte". Weete Heff. Zeitrechnung im Kalender für 1721 S. 5, aus W. Gerften-berger (bie Stelle [bei Frisch eitiert] fehlt bei Ruchenbecker und Ayrmann). gherwecamere, vestibulum. Gloss. trevir des 14. 3h. in Hoffmann horae belg. 7, 9. gerkamer, vestibulum, porticus in qua vestimenta. Mone Quellen und R. 1, 1309. Scherge Dberlin S. 528 (gerbhaus, gerbekammer). Frifch 1, 342. Richen S. 70-71. Strobtmann Id. Osn. S. 72. Schambach Gött. 96. S. 63.

Gaermatz msc., Scheltwort für eine Berfon, welche viel Unbebeutenbes und Berworrenes fpricht. Schmalfalben.

Garst msc., ein übel aussehender, haßlicher, auch ein unanständiger Mensch. Schmalkalben.

Garstvogel msc., dasselbe; allgemein üblich. Eftor 3, 1408. Dagegen ist das Wort garstig gar nicht im Gebrauch, oder es wird wenigstens vermieden und nur verwandt, um die äußerste Ekelhaftigkeit auszubruden. Barft bedeutet nämlich urfprunglich ben Masgeftant, garftig, ftintenb wie Mas. Alberus Dict. Bl. n4a "Rancor, die feule deß fleischs, garftigleyt", und in diefem überall fehr beutlich erkennbarem Sinne wird bas Wort bis gegen bas Enbe bes 17. Jarhunderts verwendet.

Gart msc. (Gert, Gerthe; Garthine, Gerthine fem.), ein Acermaß, ber vierte Theil eines Uders, also Gart = Quart. Rur noch in ben Stabten bes westfälischen Beffens, namentlich in Wolfhagen üblich, mahrend in Bierenberg und Boltmarfen bas Bort zwar noch vorhanden ift, aber nur ale eine, faum mehr verstandene, Bezeichnung von Feldplagen. In Bolfhagen aber ift ein Dreggert = 3 Ader, ein Fifert = & Ader, ein Sewengart 13 Ader.

"dimidietatem eynes drygerden" Wolfhager Urfunde von 1350 bei Kopp Gerichtsverf. 1, no. 23. "eyn drygerde in deme nyslinghe; eyn drygerde an deme Helsenberge; eyn drygerde vf dem auenberge; eyn vifgerde an dem ekeslo". Wolfhager Urfunde vom 8. Mai 1359 bei Kopp ebbs. No. 79. "In der Gärthine"; "in der Breitengarthine"; "in der Breitengarthine"; "in denen Gärthine" — Zierenberger Flurtheile und deren Bezeichnungen.

Abelung 2, 424 meinte irrig, es bezeichne Gartine ein Gartenfelb; ba er bas Wort als in Könnern vorhanden fennen gelernt hatte, so beweist dieß, daß dasselbe eine ziemlich weite Verbreitung gehabt haben muß, wiewol es in den niederdeutschen Joiotiken fehlt (wie denn freilich) Strodtmann von seinem Id.

Osnabr. alles absichtlich ausschloß, "was in ein Reallegicon gehört").

Wer sich bei ber obigen, einen Zweisel wol kaum zulaßenden, Ableitung gleichwol nicht beruhigen wollte, ber könnte, wenn auch irrig, darauf versallen, Gart, Gerte als Gartenmaß, Rutenmaß zu faßen (s. Journ. v. u. f. Deutschl. 1786 S. 531), ein Gert wäre dann ein Quadrat irgend eines Längenmaßes, Gerte genannt, weil die Meßung mittels Gerten bewerkstelligt wurde. Nur auf gerthe, Herbort troj. kr. 1979 wolle man sich nicht berufen; dieß Wort bedeutet (ähnlich wie dusche, duscheo, gesindelehe u. a. bei Herbort) offenbar gertache gartâhi, Gartenfeld.

Garten ist in den niederdeutschen Gegenden Hessens wenig ober gar nicht üblich; es wird das Wort Garten, hortus, hier durch Hof ersett, und es hat diese Bezeichnung im Anfange dieses Jarhunderts noch bis nach Wolfs-

anger und Widenrobe, vielleicht noch weiter, herauf gereicht. G. Sof.

Hasengarten, ein Hof im Amt Sontra; warscheinlich einst eine Anlage, um Hasen zu fangen (ober gar etwa — zu hegen?). Hasengarten machen sich noch jetzt hin und wieder die Kinder vor Ostern, indem sie kleine Stäbchen im Kreise in die Erde stecken und den Innenraum mit Moos aussüllen, damit der Osterhase sein Osterei hineinlege.

Bienengarten, jest entstellt in Bingartes, eine Domane bei Bersfeld, ur-

fprunglich ber jur Bienengucht von ben Alebten angelegte gefchloßene Raum.

Wolfsgarten, in altern Zeiten Wolfstall, die aus den Jagdbüchern des 16. u. 17. Jarhunderts bekannten Anlagen, welche zum Lebendigfangen der Wölfe dienten; dergleichen fanden sich in Hessen bei Herfa im Sullingswald, bei Holzhausen im Reinhardswald, bei Bracht im Burgwald; Landau Geschichte der Jagd S. 223.

Kirschgarten, Sof im ehemaligen Amt Haina, ber Obstgarten ber Ciftercienser

au Kloster Haina.

Schafgarten, Hof bei Schweinsberg; eingehegte Schaferei ber Schenke zu Schweinsberg.

Faltergarten f. b.

Gartenhan, Gartenhain msc., eine in allen niederhefsischen Bauergärten anzutreffende gewürzhafte und wolricchende Gulturpstanze: Artemisia abrotanum, welche daselbst und in den Sonntags früh zum Kirchgang, zumal von den Mädchen, gepflückten Sträußen (Strückern) so wenig zu sehlen pstegt, wie Pfesserblätter (Tanacetum balsamita L.), Beiel (Hesperis matronalis L., gewöhnlich Viola matronalis, weiß und gefüllt), und Nelken (Cheiranthus eheiri). Zuweilen kommen auch Grasblumen (Dianthus), Federröschen (Dianthus plumarius) und Mosen dazu. In Oberhessen werden die Blumen von den Bauern weniger, und am wenigsten die traditionellen Genera der Niederhessen gepflegt. Agl. Awetze.

Gast, jest gang wie in ber Schriftsprache verwendet; an fich aber ift Gast ein Fremder (hostis), und fo wird Gast als fynonym mit Ussmann (forensis, Musmann f. b.) in ben Statuta Eschenwegensia bes 15. Jach. verwendet.

gatlich, gatlich, angemeßen, paffend, schieklich. Jest fast nur noch im Schmalkalbischen üblich. 1577 schreibt Simon Bing an L. Ludwig wegen ber in Ziegenhain aufbewahrten gatlichen und ungatlichen eifernen Ranonenkugeln b. h. berer, welche in die vorhandenen Ranonenläufe pafften ober nicht pafften. In Schmaltalben verwendet man bas Wort auch, um bas eben Bureichenbe eines Gegenstandes zu bezeichnen, g. B. ift ein gatliches (auch wol gaethehes gesprochen) Schwein ein halbwuchfiges, welches taum eben geeignet ift, jum Fettmachen verwendet zu werden; ein gatlicher Schoppen ift ein knapp gemeßener Schoppen.

ergattern, weniger in bem in ber Schriftsprache üblich geworbenen Sinne bes Erspähens gebrauchlich, als in ber Bebeutung: Jemanbes habhaft werben, Jemanben erwischen, ertappen, in welcher es in alterer Zeit übrigens

am haufigsten vorkam. Schmaltalben, anderwarts unbekannt. Grimm b. 28. 3, 815.

gatzen, im gröften Theile von Seffen bie Bezeichnung bes Schreies ber Saushenne nach gelegtem Gi. Es ift bas Wort eine Busammenziehung aus bem alten, in Defterreich und Baiern noch vorhandenen gatagen, gagegen, ga ga schreien (wie achzen = ach schreien, jauchzen = ju schreien u. bgl.).
gätzeln, eine erweiterte Form bes Wortes gutzen, im Haungrunde und

wol überhaupt im Fulbaischen heimisch. S. auch gacken.

gaezeln, eine weitere Berberbnis von gatzen, im Fulbaifchen und

Schmalfalbischen üblich.

gauben, gauwen, laut murren, murrend jammern, namentlich von hunden gebraucht, wenn fie eingesperrt find, auch von unartigen (begehrlich aubringlichen) Rinbern. Allgemein üblich. Mbb. gouwen, latrare, altnord. gevja. S. J. Grimm über Diphthonge S. 30.

Gaubloch neutr., Dachlufe, kleiner Dacherker mit einer burch einen Laben (eine Schalter) verschließbaren Deffnung. Oberheffen. Abelung hat 2, 439 "Gaupe" fem. als in Franken für das niederbeutsche Lufe üblich; bei Schmeller fehlt es jedoch. Schmidt westerm. 30. S. 65.

Das Wort wird wol ohne Zweifel zu ahd. gemon (Schmeller 2, 8) gehören, welches als guepen, geipen in Oberhessen üblich ist (f. b.).

Gäufel fem., umgelautete und beminuierte Form von gaufe, vola, die hohle Hand, oder, wofür Gäufel noch gewöhnlicher ift, die Höhlung der zusfammengestellten beiden Hände. In Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenshain (hier, wo freilich nach einem allgemeinen Dialectsehler au in ai und dieß in ê verwandelt wird, meiftens Gefel gesprochen) allgemein üblich; im übrigen heffen unbefannt, "Er wirft bas Gelb mit Gaufeln meg" = ein grger Berschwender; "trink mit ber Gaufel (bem Gaufelchen), es schmeckt auch so gut, wenn man Durst hat". "Mach einmal ein Gaufelchen", gewöhnliche Anrede an ein Kind, welchem man Kirschen u. bgl. in die hohlen Sande geben will.

gäufelsch, handevollweise, mit vollen handen. "Das Geld gaufelfch wegwerfen". Eftor i, Rechtsgl. 3, 1408 hat nur bas Deminutiv "Gaifelgen, handgen eines findes", wie es freilich am meisten vorkommt, und bas Abverbium, eben in ber Form "gafelschen, beibe hande voll". — Bgl. Gaischpel.

Schmeller 2, 17.

Gaul msc., gesprochen Gal, gewöhnlich Gull, in manchen nieberheffischen Begenden Gull, ja Gill [Rotenburg], ift neben Pferd bie einzige Bezeichnung bes Roffes in Seffen; Ros ift ganglich unbefannt, und es tann ichon aus biefem Grunde die Bferdezucht nicht alteinheimisch in Beffen gewesen fein. Im Anfange biefes Jarhunderts übermog ber Gebrauch bes Bortes Gaul in Rieberheffen bie Bermendung bes Bortes Bferd bei weitem, und gwar fo, bag "Pferd" nur im Berfehr mit ben "Bornehmen" von bem Bauersmann gebraucht wurde. Jest foll der Gebrauch beider Wörter einander wol beinahe die Wage halten.

Gaulsweg, ber gewöhnliche Fahrweg, bem Augpfad entgegengesett; auch metaphorisch fur Unwendung beschwerlicher, faum ober nur langfam wirkender Mittel, für Unwendung plumper Mittel gebraucht: "ben Gaulsweg geben".

Der Gaul gibt zu einer Reihe von Bergleichungen Unlag: arbeiten wie ein Baul - BaulBarbeit, fcwerfte Arbeit; auftreten wie ein Baul. blafen wie ein Gaul, lachen wie ein Baul.

"Das fann ein Gaul merten", im öftlichen Beffen eine fehr übliche

Rebensart fur: bas ift leicht, auch fur ten Dummften, begreiflich. "Burra bie Gaul!" ein 1849-1851 fehr ublicher und noch jest nicht gang vergegener Spottanruf an Revolutionare. Derfelbe ruhrte von einem Borgang vor Birichhorn ber, welches Stadtchen bas 3. furheffische Infanterieregiment ben badifchen (hanauischen) Turnern abnahm, und bei welcher Gelegenheit ange-Schofene Pferte eine große Besturzung und Berwirrung unter ben Revolutionaren anrichtete, fo bag bas Regiment bie angegebenen Worte ben Feinden mit lautem Jubel gurief. Wollten spater bie Soldaten eine revolutionare Perfonlichkeit fennzeichnen, fo riefen fie ihr jene Worte nach, g. B. 1850 in Raffel einem als Revolutionar befannten reichen Particulier; ritt Diefer bei ben Rafernen vorbei. fo erscholl bas "Surra bie Gaul" einstimmig von gangen Bataillonen.

Gaulicht, auch Gäulicht, und (Berefeld, Rulba, Schmalfalben) Golicht, Talglicht. Gine burch bas gange mitlere Deutschland, vom Rhein burch bie Oberpfalz und Franken (Reinwald 1, 52; Schmeller 2, 32) bis nach Schlefien (Frommann Mundarten 4, 169 in ber Form Goklicht) fich bingiebenbe Benennung, beren eigentliche Bedeutung bis jest noch nicht entbedt worden ift. Daß in Seffen Gaillicht gesprochen werbe, wie Reinwalb a. a. D. fagt, und worauf bann Schmeller a. a. D. eine Vermutung für die Etymologie des Wortes gründet, ist ein Misverständnis Estors (t. Rechtsgl. 3, 1408), welcher allerdings Gail-licht hat, und auf beffen Auctorität Reinwalds Angabe beruht. Gin ursprüngliches gail (fett) lautet in Ober : und Niederheffen gel (S. geil).

gauzen, bellen; besonders bedeutet es das Anbellen, bas abgestoßene, bie Bachfamteit bezeichnende Bellen, aber auch bas flagende Bellen eines (ein= gesperrten ober ausgesperrten) hundes; mitunter wird es auch auf menschliche analoge Tone und Heußerungen übertragen. "Bum Sunerloch gaust (gaugeft bu Ruchs) wol heraug". G. Nigrinus Vexamen 1582. 4. Sa. "Bnd heutiges Tages haben bie wilden Tarter und Marterhansen ihren besondern Reymen wider ben Bann und Rirchengerichte gemacht, ben fie ihren driftlichen enferigen Brabicanten mit gauben vnd jauchgen auß ftolgem frechem Muht - vorfingen borffen". M. hartmann Braun (Pf. ju Grunberg, aus Melfungen geburtig) Justa Dei judicia 1613. 4. Bl. Cija.

Gauzer msc., Benennung berjenigen Art von Dreschflegeln, welche feinen Sut von Leber haben, fondern bei welchen bie Berbindung zwischen Stock und Rlegel baburch bewertstelligt wird, bag in ben Stock ein Loch gebohrt, burch baffelbe ein Leberftreif gestedt wird, und bie beiden Enden bes lettern an ben Flegel befestigt werben. Es ist bieß bie alte Form ber Dreschstegel, bie am

meisten noch in Oberhessen vorkommt, wo auch, so viel ich weiß, allein, biefe

Benennung fich findet.

ge- eine in Heffen ben Infinitiven nach ben Formwörtern können, mögen, wollen, fehr häufig vorgefetzte untrennbare Präposition; in manchen Gegenden bildet deren Beigebung nach "können" die ausnahmslose Regel: "ich kanns nicht gesagen"; "ich kanns nicht geleiben".

gebschneppisch, mit Geben bei ber Hand, voreilig freigebig: "ich bin fo gebich neppich nicht, baß ich mir felbst follte Schaben thun". Fulba und Schmalfalben, auch bin und wieder in Niederheffen. Neinwald 1, 41.

In Oberheffen wird in gleichem Sinne gebisch, gebsch gebraucht. Eftor 3, 1409. Gegenteil msc., die fehr übliche Bezeichnung der zukunftigen Chehälfte, des Bräutigams oder der Braut; auch

Gegenstand, obgleich bieß mehr nur im Sinne einer Beliebten, eines

Geliebten (ohne eigentliche Verlobung) verwendet wird.

Genlich msc., die Socke, ber Jufftrumpf. Schmalkalben. Lgl. Fürbes. Geierich msc., ein Kinderhüpfen, wobei sich die kleinen Kinder niederstauern, mit gleichen Füßen forthüpfen, abwechselnd die Heinen Kinder niederstemmen und zusammenklatschen, und dabei singen: "Ich sollt me'r Mutter de Geierich hüpp" u. s. w. Lange Zeit war dieses Kindervergnügen namentlich im Stift Hersfeld (im Geißgrund) sehr üblich, und galt sogar für eine kindische Nachahmung des bis in die Mitte des 17. Jarhunderts vorkommenden hessischen Schwerttanzes (Winkelmann Chronik 1, 374); in den letzen 30—40 Jahren schwerttanzes (Winkelmann Chronik 1, 374); in den letzen 30—40 Jahren schwertlich in Hessischen zu sein. Uebrigens sindet sich dasselbe nicht etwa ausschließlich in Hessisch, sondern als Wastelhüpfen auch in Baiern. Schmeller 4, 20.

geil (gespr. gel, höherer und schärferer Ton als e in gel, gelb, flavus) adj., wird zwar wie im Gemeinhochbeutschen, jedoch nur von dem starken Triebe und üppigen, auf fraftiger Dungung beruhenden, Wachstum der Culturpstanzen,

ver allem des Getreides und bes Wiesengrases, gebraucht.

Geil neutr., die Düngung. Niederheffen.

Geilung (Geling) fem., Düngung, befonders Düngkraft. Ein reicher und habsüchtiger Bürger einer Landstadt, welcher nebst seinem Knecht mit den Händen Mist auf die Wiese gestreut hatte, schalt denselben, als dieser sich in dem die Wiese durchstließenden Bächlein unterhalb der Wiese die Hände wusch, weil er auf diese Weise ihm die Geling von der Wiese abstießen laße. Ueberall üblich. Reinwald 2, 49. Bgl. Schmeller 2, 30.

Geisz fem., in ganz Heffen üblich, indes in Niederheffen nicht ganz fo

gebräuchlich, wie Ziege (gespr. Zêge).

Geiszenheu (Ziegenheu), getrocknete Schöflinge ber Heckenbusche, welche von ber armeren Klasse für ben Winter als Ziegenfutter aufbewahrt werden.

Berge, welche mit Geisz - zusammengesett find, finden sich in Niederheffen so gut wie gar nicht; nur im Stift Hersfeld findet sich ein Geiskopf (Geiskuppel).

Die Geiß werfen ist im öftlichen Hessen mit Einschluß von Hersseld und eines Theils der Grafschaft Ziegenhain ein beliebtes Frühlingsspiel der Knaben; die Geiß ist ein in eine dreisache Berzweigung auslausender Baumast, welcher auf diese deine aufgestellt und nach welchem mit Stöcken geworfen wird. Das Spiel ist in ganz Oberdeutschland üblich, Schmeller 2, 73, komt bei Fischart vor und wird sonst östers erwähnt. Das Kinderspiel Häfel die Geiß s. unter Häfel. "Ich thäte das für keine güllen (gülden) Geiß" d. h. um keinen Preis; hin und wieder, namentlich an der untern Schwalm vorkommende Redensart.

Geiss k., ber bei Salzberg entspringende und bei Herselb in die Fulda mündende kleine Nebenfluß der Fulda gehört schwertich hierher; die älteste Form ist Geazaka (Wenck 3, 14 No. XIII, gegen welche Form sich Geysaka Wenck 2, 12 No. IX, vgl. 3, 15, Note, schwertich halten wird, da auch in dem ersten Abdruck der Urkunde 3, 14 No. XIII Geysaka stand, also willkürliche Abschrift anzunehmen ist), was auf das Verbum geazan (giozan) zurück führt. Wenn aber Geysaka richtig ist, so geht dieser Name auf geisan (jeht gähren) zurück, und stellt sich zu Gaesmere (Geismar) s. d.

Geiselhofmann, ehemalige Bezeichnung ber Function, welche man jest mit "Berwalter" bezeichnet. Altenhaslauer Weistum von 1461 bei Grumm Weistumer 3, 413. 417. "Ein schafner auf einem maierhose, villicus, welcher nämlich die aufsicht über bas gesinde und ben ackerbau habe, und in Hessen geisselschofmann heissel". Estor b. Rechtsgel. 1, 775 (§. 1906). Die Bezeichnung scheint in Niederhessen niemals üblich gewesen zu sein, und ist in Oberhessen im Ansange dieses Jarhunderts erloschen.

Geismar, ber Rame von brei Ortschaften in Beffen: Beismar (Dorfgeismar) bei Friglar, ein Dorf, in beffen Rabe bie von Bonifacius gefällte Cultuseiche ftanb; Beismar (Sofgeismar), Stabtchen an ber Gffe, und Beismar bei Frankenberg. hierzu tommt noch an ben Grengen von heffen, im Grabfelbe, Beismar im Großherzogtum Sachsen-Beimar. Die alteste Schreibung (in bem Reichenauer Cober ber Vita S. Bonifacii Pertz Mon. I) ift Gaesmerae fur ben Drt bei Friglar, nachher Gesmeri, und in einer fpaten Sanbichrift Gicesmere. Mun haben die beiben erstgenannten Ortschaften Mineralquellen, und waren, die erstere gewis, die andere höchstwarscheinlich, Cultusstätten: Cultusstätte aber war auch Beismar bei Frankenberg. Es liegt nun nabe, bas gaes = gais auf ein Berbum geisen, gais, welches instigare ober bes etwas bebeutet haben mag, jurudjuführen, in bemfelben bie Burgel fur tas Gas (spiritus sylvestris bei v. Belmont), wie fur ben Beift und fur bas gahren (gesan, jesan) ju fuchen und Beismar zu erklaren: eine Gasquelle. Biernach murbe benn auch die richtige Schreibung bes zweiten Theiles bes Namens Geismar nicht mar fein, fondern, wie eben bie alten Urkunden haben, meri, Meer, welches befanntlich feinesweges in unferm jegigen Sinne Meer, sondern Wagerbehalter, Tumpel u. dgl. bedeutet. Bgl. Zeitschr. f. best. Gefch. 2c. 1, 281 (Die bortige Erklarung von mar ift wenigstens für Beismar gurudgugieben ).

Ist die Schreibung Geysaha (782) für das Flüßchen Geiß ober Geis richtig (f. Geiß), so gehört dieser Name gleichfalls hierher; an der Quelle dieses Flüßchens, oberhalb Salzberg (welcher Ort schon an sich auf eine Stätte des Salzbochens hinweist) war unzweiselhaft eine Cultusstätte, nicht fern von der Donnerskaute.

Sel, die ausschließliche Form für gelb in heffen; gele Rüben, woher Hanau im übrigen heffen das Gelerübenland heißt, daucus carota. "Du siehst ja gel und grün aus", Bezeichnung eines elend aussehenden Menschen. Die gele Krantheit, die Gelbsucht; die gelen Gickerlinge im Märchen bei Grimmu. s.w.

ginselgel, ftart gelb gefärbt (hochgelb), auch ganz gelb, wie ein Ginsel. Bier wie anderwarts (Grafich. Hohenstein Journ. v. u. f. Deutschland 1786,

2, 115) allgemein üblich.

Das e in diesem Worte wird fast wie so gesprochen; bagegen hat geil, welches gleichfalls gel gesprochen wird, ein wirkliches langes e, mit höherm und schärferm Ton.

Gela, ein in Beffen, vorzüglich jeboch in Dieberheffen, fehr üblicher Frauenname, meiftens mit Unna verbunden: Annegele. Mus biefer Berbindung ift schon seit tem Unfange bes 18. Jarhunderts in den Kirchenbuchern burch bie Pfarrer in schwerem Disverständnis ber Rame Ungelifa gemacht worben, mabrend Geila, Gela feit bem 8. Jarhundert ein fehr gewöhnlicher beutscher Frauenname gewesen und geblieben ift. Die von Beuß herausgegebenen Traditiones Wizanburgenses haben aus bem 7 .- 8. Jarhundert ben Beweis geliefert, bag Gaila, Geila, Geilana, Gela Abfürzungen von Gertrub find, neben welcher vollen Form fich bie Abfürzung als besonderer Rame erhalten hat. Bal. Denje, Eila, Meckel.

Dit biefem Ramen ift ber Rame ber alten Ortschaft (feit bem 14. Sar= hundert Stadt) Geilenhusen, Belnhaufen zusammengefett. Auch bas chemals

heffentaffelische Dorf Gelnhaar wird biefen Ramen in fich schließen.

Gele-gel-kommer fem., die Golbammer; eine, freilich vorzugsweise nur in ber Sprache ber Kinder vorkommende Namengebung ober viel= mehr Namenentstellung; bas Wort will befagen: Gelbe Gelbammer b. b. schön gelbe, ganz gelbe Ummer, und findet sich in mehreren Dörfern in ber Nähe von Felsberg und Gutensberg z. B. Maben.

gelern (gelen, geilen), Diutwillen treiben, fich im Scherze balgen. Oberheffen, fehr üblich. "und weil es (bas Mabchen) ben bem brunnen mit ten Kindern gelacht und gegelert, baber er nicht andere fagen tonte, alf baß es ein Kind wehre". Marb. Hegenprocessacien von 1658. "worüber fie sich zusfammen gegeilet, gerungen, und er ganz naß worden". Untersuchungsprototoll

gegen ben Bfarrer Breem in Rauischholzhaufen v. 1734.

gelstern, vergelstern, vor Furcht, Angft, außer fich sein. In biesem Cinne allein wird biefes, nur im Ziegenhainischen und in Oberheffen vortom= mente Wort gebraucht, wie schon Estor t. Rechtsgl. 3, 1408. 1421 richtig angegeben hat. "Das Dabchen will ja vergelftern", will ja gang von Sinnen kommen; Aeußerung bei einer Feuersbrunft. "gelfter boch nicht fo", ftell bich boch nicht fo angstlich an, jammere boch nicht fo - Aeußerung bei einem Tobes= falle, am Sterbebette. "gelfter guden" ftarr bliden, wie fchwer Beangitigte und Sterbente.

Möglich ift es immerhin, bag biefes Wort zu gelster bei Berbort troj. Rr. 3019 gehort, welches Abverbium bort gellend, mit heller Stimme, bebeutet, wie auch in Baiern gelftern beulen, fchreien bebeutet. Schmeller 2, 40. tiefem Falle ware die Bedeutung "vor Ungft außer fich fein" eine nicht fo febr fern liegende Erweiterung bes urlprünglichen Begriffes. Sonft aber liegt bas

Wort galster, Bauber, am nächsten.

Gelte fem., situla, alveolus, hölzernes Gefäß, am Boben von 14-2 Kuß, oben 2-21 Fuß Durchmeßer, mit zwei Sandgriffen verfehen, die größere Form bes Stunzes, Stünzchens, Stützchens. Das Wort ist hochdeutsch und alt (gellita, galeola), gleichwol aber nur in Niederhessen, in ben östlichen Theisen tes Fuldaischen Landes und in Schmalkalden üblich. In Oberhessen, wo Gelte und Stung burch Buber erfett werden, ift bas Bort Gelte, eben fo wie Stung, ganglich unverständlich, fo baß g. B. Luthers Ueberfetzung von Gebr. 9, 4 eigens erflart werben muß.

Schottel Haubtspr. S. 1324. Schmeller 2, 44. Abelung 2, 539; von ben baselbst aufgeführten Compositionen find bei uns die üblichsten: Dafch= gelte und Meltgelte; auch wird wol Wagergelte und Biergelte unterschieden. Selten wird ber an langem Stiel befindliche in ben Brauereien u. f. w. übliche

Schöpfer Schöpfgelte genannt. Reinwald 1, 45.

gelte, gewöhnlich gell, gelle gesprochen, nicht trachtig, vom Lieb; eine gelle Ruh (Geiß, Schafmutter); abb. gialta, sterilis, warscheinlich bes Sinnes:

aufgeschoben, unterbrochen, nämlich in ber Fruchtbarkeit.

Diefes in gang Oberbeutschland gebräuchliche Wort herscht ausschließlich in Rieberheffen, fo weit baffelbe nicht eigens nieberbeutsch ift, im Biegenhainischen, Gersfelbischen, Fulbaifchen und Hanauischen, ift aber in Oberheffen unbefannt und meift völlig unverstanden. Rur in alteren Aufzeichnungen, und zwar, wie es icheint, folden, welche von Berfonen nieberheffischen Urfprungs herrühren, findet fich auch in Oberheffen gelte: "of zeit, ba fich bas Gell Biehe im felbt erhalten fan". Unweifung bes Ruchenmeisters Daniel Beidwolf ju Marburg vom 17. Mers 1575.

Bgl. guste, und Zeitschr. f. heff. Beich. 2c. 4, 70-71.

Schmeller 2. 40.

gelt, gelte (bann auch gelle gesprochen), in Stäbten auch gellen Sie, an Personen welche mit Sie angerebet werben; nicht mabr? In gang Beffen, nur theilweise mit Ausschluß ber niederdeutschen Begirte, fehr üblich, wie weiterhin in Oberbeutschland. Schmeller 2, 44.

Gelzenleichter (Gelzenleuchter), Schweineschneiber, Berschneiber ber jungen weiblichen Schweine (Belfen, Belgen, welcher Ausbruck nur im Schmalfaldischen noch vorhanden ift). Die Bezeichnung Belgenleichter ist jett in gang heffen verschwunden, mahrend biefelbe ehebem in Oberheffen üblich war und in ber Wetterau, um Echzell und nach bem Bogelsberge hin noch jett üblich ift (Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1845 Ro. 9. S. 45), wie in Baiern (Schmeller 2, 46). Ugl. Abelung s. v. gelgen 2, 542 und Teuchten 2, 2037. Frisch 2, 338 (unter gelt). In Niederheffen mag bas Wort auch vorhanden gewesen sein, boch fehlt es von bort an Belegen.

In Seffen bilbeten bis jum Jahr 1564 bie Regler und bie Gelgen-leichter eine und biefelbe Bunft; in biefem Jahre wurden fie in zwei Bunfte getrennt, und biefe Trennung unter bem 9. Juni 1571 erneuert und bestätigt (Aufzeichnung in ben Hersfelber AbteisActen). Uebrigens waren bie Belzenleichter

in jener Beit angestellt und empfiengen Befoldung.

"Gin malter forng habe ich Johannes Belgeleuchter gum Raufchenberg von bem Rentmeifter Balger Beitershaufen meyner bestallunge halben empfangen". Quittung vom J. 1559, auf beren Rudfeite ber Rentmeister hat schreiben lagen: "1 Malter forns hait Johannes Regeller ber gelezeleuchter entpfangen". Auf ber Ruckseite einer gleichen Quittung von 1562 ebbf. heißt es: "Johannes schmack ber teffeler und gelegeleuchter ju Raufchenbergt". Und 1563: "Ich Johan Schmack burger jum Rauschenberg hab ein malter forn Inhalt meiner beftels lunge - empfangen"; und in dorso: "Sang Regeler ber gielzeleuchter jum Raufchenberge". "4 fl. hat ju buß geben ber Belgenleuchter ju Albshaufen, barumb bag er Sans ben fcmitt vff ben fopff gefchlagen". Raufchenberger Bußregister v. 1578. "Gin Malter forns lauts meiner bestallung de anno Achtig habe ich - empfangen" Ben Seiben Belbenleuchter ju Albshaufen". Raufchen= berger Rent. Rechn. 1580. "3 fl. (wird geftraft) Being Reumschuffel zu 21168= hausen bag er Ben Seiben ben Belkenleuchter baselbiten mit vnleiblichen worten angetaftet". Raufchenb. Bufregifter 1585. "15 fl. bes Gelgenleuchters Sohn zu Albshaufen zu Buß erlegt". Gbbf. ebbf.

gengen, bas Caufativum (Factitivum) von gehen: gehen machen, in Bewegung bringen, vertreiben, verjagen. Oberheffen, außerft üblich befonders in ber bei Eftor 3, 1408 verzeichneten Formel "ech will bech genge!" b. h. ich will bir Beine machen!

Gerbellamm wird hin und wieber bas weibliche Schaflamm genannt. Schmidt Westerw. Id. S. 68 hat Görmlamm, Gärmlamm, welches freilich eine Entstellung bes anscheinend ursprünglicheren hefsischen Gerbellamm sein könnte, aber beibe Formen widerstehen zur Zeit jeglicher Erklärung.

Gern msc., Schooß bes Weiberkleibes, zusammengesatte Schürze; bas alte gere, lacinia, Zwickel, baher benn Rock (v. h. berjenige Theil bes Kleibes, welcher unterhalb bes Gürtels ober ber Hüften ist), weit berselbe aus solchen Zwickeln zusammengesett war. Hier, wie sonst in Deutschland, von Alters her und ganz allgemein üblich. "Gold unde silber in jren handen, budeln und gernen getragen". B. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 448. Ein gefundenes Kind wird 1554 von der Finderin "in den schoß oder geren" gelegt. (Deutsch Ordens Archiv). "Agnes von Baumbach hat das Gold und Silber bracht im Gern". Kindergesang, durch welche der Ton einer Kirchenglocke in Nentershausen nachgeahmt wird, weil der Neubau der dortigen Kirche nebst der Hauptglocke von dieser Agnes v. B. besorgt worden sein soll. "Wir haben von dem jungen Baum einen ganzen Gern voll Birnen gekriegt". "Das Kind saste mich am Geren"; "sie hat das Kind auf dem Geren". Estor 3, 1409.

Auch die symbolische traditio per simbriam sindet sich in Hessen reichlich belegt. 1323 bezeugen "Consules et Proconsules der neuwen Stad Lichtenaw", daß Ludwig von Hoenrode und Gertrud bessen Fausfraw ihre Güter der Aebtissiund dem Convente S. Crucis zu Kaufungen verkauft und darauf die Käuser "per simbriam ires kleids" in Besitz gesetzt haben. Konrad, Knecht von dem Wapen, und dessen Chefrau verkausen 1335 ein Gut zu Maroldeshusen (Mornzhausen) an den Vicarius des Altars auf dem Kathaus (Kernder) zu Marburg, und bestennen, "das wir eme das selbe gut vf gegebin han mit unsis cleydis gerin also gewonlich ist in syne hant und in syne gewalt". In der Gerichtsordnung für die Stadt Kassel vom 21. Februar 1384 (LD. 1, 6; Kopp Handb. 4, 404) wird vorgeschrieben, zalungsunsähige Schuldner solle man "den cleigern antwurten by dem geren". Das Belehnen mit hande munde vnd geren erscheint bei Kopp Gerichtsversaßung 1, in den Beilagen 65, 66, 68. Und so öster.

Schmidt westerw. Jb. S. 64.

gerren ist ber in Oberhessen ausschließlich übliche Ausbruck für weinen. "No was gerrschte?" Es ist dieses Wort kein anderes, als das gemeinhochdeutsche girren, was schon damit bewiesen wird, daß unser gerren, wenn schon seit 40—50 Jahren immer stärker in die schwache Conjugation überschwankend, im Ganzen noch die starke Conjugation von girren: girre gar gurren gorren beibebalten hat; "sie göre (d.h. gurren) alle miteinander"; "sie haben gar schr gegöre (gegorren). Die in andern Gegenden Hessens für weinen üblichen Wörter flennen und greinen sind in Oberhessen unbekannt. Dagegen sindet sich neben gerren auch das schwache Verbum gurren, w. s.

Ginen Beleg für girre gar gurren gorren, freilich in ber Bebeutung bes Bogelgesangs, findet sich in dem aus Hessen ober bessen nächster Umgebung stammenden Gedicht des 13. Jarhunderts, welches Bartsch 1858 unter dem Titel "die Erloesung" herausgegeben hat, v. 144: sie gurren unde sungen. Bgl.

ebbs. S. 334.

Gertrud, ein im öftlichen Heffen fehr häufig vorkommender, in andern' Gegenden etwas feltnerer Frauenname. In Oberheffen erscheint er für fich be=

ftehend, und wird wie auch Eftor S. 1409 angibt, Bebbert gesprochen; im öftlichen Seffen tritt er faft ausnahmslos in Berbindung mit Anna: Unna Bers trub, gesprochen Unnegetter, Unnegitter. Gine febr alte Busammenziehung von

Gertrub ift Gela (f. b.).

Die Bedeutung bes Gertrud=Tages (17. Merz) fur bie Saus= und Welbarbeit war bis über ben Anfang biefes Jarhunderts hinaus (bis 1820 - 1830) im öftlichen und nördlichen Beffen noch völlig lebendig; regelmäßig wurde im Merz erwähnt, baf am Gertrudentag die Maus am Boden hinauflaufe und ben Faben abbeige (bag bas Spinnen aufhore und bie Felbarbeit beginne), bag auf Gertrudentag die Störche fommen (auch ber alte, im Froschmeuseler Maiijb vortommende Reim : "Sanct Gertrud heißet uns willtomm, Mit Sanct Jatob gieben wir bavon" murbe noch vernommen), und bas gute Wetter anfange, St. Gertrub ber armen Leute Troft fei u. bgl. Seitbem fcheinen biefe Ermahnungen bes Gertrudentags und bas Bewuftfein, bag es einen folchen Tag gebe, ganglich erloschen gu fein. Auch hat die Bedeutung bes Gertrubentages nur im Gulianischen Kalender Warheit, indem nach biesem ber Gertrudentag vier Tage nach bem Acquinoctium (13. Merg) fiel.

Gest msc. 1) gesprochen Gast, Jast, Schaum, Gischt. Im Schmalfalbischen. 2) gefprochen Gescht, Gescht, auch Jest, Jest, Befe. Im fachfischen, besonders im weitfälischen Beffen, und weiter sublich bis nach Gubensberg und Friglar.

Bu gesan, jesan, jest gahren gesprochen, gehörig. Bgl. Geismar, Jäsch und Jirsch.

Gestieke neutr., fcmahende Bezeichnung einer Frauensperfon: "bas lange Gestieke"; "steh auf, du faules Gestieke!" Bgl. "Basserstanberschte un freche Gestecker" in (Sauerweins) Der achtzehnte Octowwer. Frankfurt 1840. 8.

Bohin gehört biefes Bort? ftiefen existiert weber im Bolfsbialect noch

in der Schriftsprache!]

Getzmann, Gigenname eines Balbes im Amt Schenflengsfelb. "Auch bie Sacht bes Solt ober Stupichs, gnent ber Wegmann", Bertrag zwifden 2. Philipp und Abt Michael von Bersfeld vom 26. Juli 1557 bei Lebberhofe Jurium Hassiae principum in Abbatiam Hersfeldensem. 1787. 4. S. 186. Jahre 1709 wurde hier eine frangofische Colonie angelegt, und die Colonisten anberten ben ursprünglichen Namen in Gethsemane um, welches seitdem die officielle Form geworden und geblieben ift. Das Bolt fpricht Gogemich. Da ber Name bieses Stubichs (f. Stubbe) schwerlich von einem Menschennamen entlehnt sein wird, fo bleibt faum etwas anderes zur Erklärung beffelben übrig, als daß in biesem Beholze sich entweber eine alte Cultusstätte befunden haben moge, ober daß hier ein fur einen Beiben gehaltener ober auch wirflich Beibe gebliebener Mann in ben altern Zeiten feine Wohnung aufgeschlagen gehabt habe.

gendig, verschwenderisch. Dieses alte und bekannte, der Schriftsprache entgangene Wort gehört jett selbst in der Bolkssprache von Oberheffen, wo es noch in der vorletten Generation in vollem Gebrauche sich befand, zu den abfterbenden Ausbruden. In den altern heffischen Schriften erscheint es haufig.

gewandsweis adverb., gerade als wenn es fo ware, zum Schein, als Vorwand; "gewandsweis fprechen", bildlich, beispielsweise, hypothetisch fprechen; auch: nur so obenhin sprechen, ohne es ernstlich zu meinen. Fast nur in Oberheffen üblich, aber auch im Schmalfalbischen gebrauchlich. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1417: "quansweise, gewandsweise, gerade als wenn es fo mare".

Das Wort ift nieberbeutschen Ursprungs. Brem. WB. 3, 395. Strobt=

mann S. 174. Richen S. 198. Reinwalb 1, 47-48. Grimm Reinhart Ruchs S. 281-282, wo ber Ausbruck befriedigend erflart wird: in gewandes wis = in modo formae, in Weife eines Gewandes, einer Gestalt, welche ber Sache gegeben wirb.

Gibich. Eine Hinweifung auf ben alten mythischen Nationalhelben Gibich (= ber Dilbe, an Baben wie an Geben Reiche; in ber Sage, nicht mehr im Ribelungenlieb, ber Bater ber Burgundentonige) findet fich in Geffen wenigstens in ben Damen zweier Dertlichkeiten:

1) Gebicheborse bei Wetter; Grimm Weisthumer 3, 340; ber Name

existiert jedoch jett nicht mehr;

2) Gibges b. i. Gibiches, Sof bei Breitenbach am Bergberge, über bemfelben bie Gibgeskoppe, Gibichskoppe. Grimm Weisthumer 3, 344.

Heber ben Ramen val. J. Grimm in Haupt Zeitschrift f. d. A. 1, 572-575.

Gickel msc., Gickelhahn, Haushahn. Dhue ben Beisat Gidel wird ber Haushahn in heffen wol faum genannt; bas einsache Gidel ist oberhessisch, fulbaifch (und zwar hier fo, bag bas Wort Sahn gang unbefannt, jebenfalls röllig ungebräuchlich ift) und schmalkalbisch (bier fpricht man Gictel).

## giepen (gîpen), geipen f. güepen.

giersch 1) Abjectiv: hungrig, ausgemergelt, mager: "ein gierscher Mann"; "giersches Land". Wabern und Umgegend. 2) Subst. Masc.: bas wuchernde, unvertilabare Gartenunfraut Aegopodium podagraria.

rifferia, begehrlich, eifrig etwas zu erlangen. Riederheffen und Grafschaft Ziegenhain. Das Wort konnte fur ge-ifferig b. h. eifrig, im Dialett ifferig, mit vorgesettem ge gehalten werben, inbes verbient bas alte angelf. Wort gifre, altnord. gifr, bem gradac, graedig, synonym, in weit hoherem Grabe Beachtung. Lgl. Grimm zu Andreas 372, G. 104.

giken 1) laut und hell, in hohem Tone, aufschreien; heffische Form für bas gemeinhochteutsche quiten. Allgemein üblich, jedoch im Schmalfaldischen

und im haungrund gicken gesprochen.

2) stechen, zumal jedoch, ober fast ausschließlich, mit langen aber stumpfen-Inftrumenten; man gikt mit bem Finger, mit einem Stode, mit einem Strob. halm; fehr oft wird biefes giken nur als Scherz vor = und aufgenommen. Auch in biefer Bebeutung ift bas Wort ziemlich allgemein, am meiften jedoch im oft= lichen Seffen und im Schmaltalbifden üblich; im haungrund aber fpricht man es auch in diefer Bedeutung gicken aus, wogegen ber schmalkalbische Dialett in biefer Bebeutung bas i lang hat, alfo gicken und giken unterscheibet.

miksen, auch geksen, im öftlichen Seffen als Intenfivum von giken febr üblich; im Stickhuften giksen und geksen bie Kinber, eben fo bei ber bautigen Braune. Es fann biefes giksen füglich mit bem oberbeutschen tidegen (gi ober git schreien) zusammengestellt werben. Schmeller 2, 281.

gilfen, gelfen, gilfern, gelfern, laut, fcreiend, und fchnell reben. Schmalfalben. Altes, gutes Wort.

Meinwald 1, 42.

willern. icharfer, hoher Ion bes Schmerzenslautes ber Bunbe, wenn fie gefchlagen werben, geflemmt worden find u. bgl., eben fo auch ber Menfchen, insbesondere ber fleinen Rinder. Das Bort ift eine Berftarfung von gallern (f. b.). Allgemein üblich. Bal. gilfen.

Rilpe som., Kanne von Holz in Gestalt eines abgekürzten Regels, mit Meisen gebunden; das gewöhnliche Trinkgeräte der Landbewohner, besonders bei den Feldarbeiten, in welchem sie Trinken (Dünnbier, Covent) und Waßer mit hinaus nehmen oder sich nachtragen laßen. Das Geräte ist in ganz Hessenüblich, führt aber in verschiedenen Gegenden verschiedenen Namen: Schleifkanne, Raezekanne (f. d.), Löpp (f. d.) und Gilpe; letzterer Name ist jetzt nur noch an der Schwalm üblich.

"8 alb. habe ich verdienet an ten Rötgelpenn auff bem fcbloß, hab biefelbigen gebunden 2c." Quittung bes Benders Joh. Schwarzenborn zu Raufchen-

berg v. 13. Decemb. 1603.

Bon ber Schleiffanne und Raezefanne unterscheibet fich bie Gilpe und Lopp indes boch barin, bag lettere fleiner find, etwa nur 1-14 Mag fagen,

bie Schleiffanne und Raezefanne aber mehrere Dag faßt.

gilpen, wird in Oberhessen vom Geschrei ber jungen Bögel, zumal ber jungen Ganse (Ginsel), Enten und Huner gebraucht, auch wol von dem Winseln ber jungen hunde. Alehnliche, von Menschen hervorgebrachte Tone aber bezeichnet man durch pinken. Bgl. gilfen.

Eftor 3, 1409.

Ginsel neutr., statt Gunsel, bie junge Gans; ausschließliche Form (jeboch in Schmalkalben Gunsel gesprochen) in ganz Bessen. Metaphorisch auch Scheltwort für ein bummes, unanstelliges Mädchen: "bie ist ein rechtes Ginsel"; "bu bummes Ginsel".

ginselgelb f. gêl.

Ginseldorf, irrtumlicher, erft in biesem Jarhundert in Gang gekommener Name bes unweit Marburg liegenden Dorfes Gunzelndorf, in welchem Worte

ber Gigenname Gunzele, Deminutiv von Bunther, enthalten ift.

Gippel neutr., meift jedoch nur im Deminutiv: Gippelchen, Guhnchen, Rüchlein. Dieses Wort ist bas in Niederheffen ausschließend herschende Schmeichels und Lodwort für bie Hüner: "komm Gippelchen komm!" wie dasselbe beim Füttern u. bgl. angewendet wird, auch redupliciert: Gippelgippel.

Im Haungrunde wird, wie Gippelchen in Niederheffen, tas Wort Gaupelchen gebraucht, und mitunter wird in Hersfelb auch Gaupelchen, Geipel-

chen gesagt.

Geschel sem. (Schmalkalben), Geschel (Herkselb, Gebirgsteil ber Grafschaft Ziegenhain, Oberhessen), Gischel (Niederhessen) 1) die Geisel, Peitsche; letteres Wort war im Anfang bieses Jarhunderts in den meisten niederhessischen Gegenden kaum bekannt, in allen ganzlich unüblich, üblich aber damals bereits an der Schwalm, wo dieser flavische Eindringling seitdem das deutsche Wort völlig verdrängt hat; auch in Oberhessen hat dieser Slavismus große Fortschritte gemacht. Man unterschied bis in die neueste Zeit und unterschiedet zum Theil noch jeht die Fahrgischel von der Ackergischel; die erstere ist die slavische, aus Leder gestochtene Peitsche, die letztere die deutsche Geisel: ein Stab mit einer an denselben beseftigten langen Schnur.

2) Bagendeichsel; das Wort Deichsel ist in hessen durchgängig ungebräuchlich, ja unverständlich, mit Ausnahme jedoch von Schmalkalden, wo die Deichsel des Wagens Distel heißt (s. d.), die Deichsel eines (bort sehr gebräuchslichen) handschlittens aber Gischel genannt wird, so daß ber Schmalkaldische Dialect die beiden niederhessischen Bedeutungen von Gischel formell auseinander

halt. Schon Alberus hat Dict. Bbija: Beiffel, Temo.

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. LK. 4, 68-69.

sitzen, einen leife pfeifenden Laut von fich geben; von bem Pfeifen ber Mäuse wird gigen gang eigentlich gebraucht. Deftliches Beffen, insonderheit Schmalfalben.

gitzlich, gierig, hastig, auch: plötlich. Schmalkalben. Das Wort ift eine Bildung von geizig, und dieß Wort in seiner ursprünglichen Bedeutung beibehalten; wie man ehebem fagte: "geizig trinken", b. h. gierig trinken, fo

jekt "giklich trinken".

Rlanern, auf bem Gife gleiten, wie die Rinder thun. Im westlichen Seffen, mahrend im öftlichen Seffen schaben, schaweiten (f. b.) üblich ift; boch ist bas im Fuldaischen gebräuchliche reideln auch in Dberheffen nicht unbefannt. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1409.

Glaner fem., Blitschbahn (Grafschaft Ziegenhain, befonders in ben

Städten).

Glaniere f., baffelbe; in Homberg gebräuchlicher Ausbruck.

glangeln, baffelbe was glanern, in Bolfhagen und Umgegenb, warfceinlich auch weiterhin im fachlischen, vorab aber im westfälischen Beffen gebräuchlich.

Glängerbahn, Blitschbahn; in benfelben Begenben.

Elanzern, eine abermalige Lariation von glanern, an ber untern Schwalm und Eder (Wabern, Felsberg) üblich.

Glecke hat Eftor 3, 1409 mit ber Erklarung: "was am getraibe bie fcmitter auf einen haufen legen". Ich habe bas Wort weber felbst gehört, noch auf öfteres Machfragen eine Bestätigung bes Borbandenfeins beffelben erhalten fönnen.

Eline, ein oberheffisches, außerft übliches Abjectivum, welches, von fehr verschiedenen Gegenständen pradiciert, im Allgemeinen ben Gegensatz gegen hart und trocken, fprode (ungefüge, unbiegsam), tropfbar bunn, barftellt: glim Wetter, gelindes Wetter, im Gegensatz gegen Frost; boch ift babet

ftets auch einige Feuchte bes Wetters mit gemeint.

glime Frucht, naturfeuchtes Getreibe, welches um biefer Gigenschaft willen jum Ginfahren noch nicht tauglich, nicht trockenhart genug ift. Diefe Berwendung bes glim herscht übrigens nur im weftlichen Oberheffen; wenig weiter öftlich (in Schweinsberg) fpricht man ichon glemme Frucht, ober gar glamme (flamme) Frucht, wie in Dieberheffen.

glimes Leder, behnbares, namentlich burch Unfeuchten behnbar gemachtes

Leber; glim wie Leber, gah wie Leber.

glime Salbe, linternte Salbe, welche glim (leife, milb fchmicrent) auf

bie Brandwunde gestrichen wirb.

glimig, baffelbe was in ben aus Berlin stammenben Kochbüchern - "fämig" (richtig: seimig) genannt wird: schleimig, bicklich, bem Tropfbarbunnen bei ben Suppen, ber Farbenbereitung u. f. w. entgegen gefest.

Schmidt Befterw. 3b. S. 67 hat g'lahm (klaem, kluem) in gang gleis

cher Bebeutung wie unfer glim.

Bebeutung: fehr wenig egen. Es ift mir bis baber trop aller Diufe nicht gelungen, dieses Wort in Oberheffen aufzufinden.

Glind neutr., ber Mühltaften, Rabtaften, Bagerfaften, bas Berinne; taber auch: ter Dubigang. Ein nieberbeutsches, jest nur noch einzeln im westGlocke. 129

fälischen Hessen gebräuchliches Wort, während bis tief in das 17. Ih. z. B. in Chringen, Wolshagen eine andere Bezeichnung gar nicht vorhanden war. Bgl. auch Hoffmann Findlinge S. 160: mit einem glinde umme betogen werden, pluteis eingi. Es scheint demnach Glind wesentlich die Breter, aus welchen der Verschlag (Radfasten 2c.) besteht, bedeutet zu haben.

Daffelbe aber muß ben vortommenden Umständen nach auch das in folgender Quittung vortommende Gründwerk sein: "Zwelff gülden muncz, de ao Achtzig (1580), von einem newen gründtwerk vnd Sohlwert, So an die Woehle Schmaleichen zur ernewerung und verbefferung gelegt ze. Hent Munch,

Bimmermann que Raufchenberg".

Ist bieses gründtwerk etwa = grindwerk (ags. grindan, molere?) und grind = glind? Identisch müßen Glind und Gründtwerk aus dem Grunde sein, weil das Gerinne (Glind) und die Mühlbiede (f. Biede) von der Herschaft, nicht von dem Müller, unterhalten werden mußten — diese beiden Stücke außer dem Hausbau die einzigen Zimmermannsarbeiten waren, welche der Herschaft zur Last sielen — obige Quittung aber eine für die herrschaftliche Renterei außegeftellte Quittung ist. Estor t. Rechtsgl. 1, §. 530.

Glocke. Bon ben Zusammensetzungen, welche bas Wort Glocke in

Beffen zeigt, mogen folgenbe erwähnt werben.

Beiglocke, bas Zeichen zum Gebet. Daffelbe wird in Nieberheffen auf ben Dörfern und in ben fleinen Städten Morgens mit Tagesanbruch, ober um 6-7 Uhr, Mittags um 11 Uhr, und Abends mit Sonnenuntergang gegeben. Schon im Anfange biefes garhunderts aber wurde von bem erften und zweiten Diefer Zeichen bie Benennung Betglode nicht mehr allgemein gebraucht; "zu Tage lauten" und "Mittag lauten" war an bie Stelle ber gutreffenben Bezeich= nung getreten, aber ber Ruf ber Glode jum Gebet wurde noch verftanden und fast ausnahmstos befolgt. Um festesten haftete bie Bezeichnung Betglode für bas Abendzeichen, welches außerbem, und zwar noch jest, bas "Beilig-Abendlauten" genannt wurde. In manchen Gegenden galten tiefe Rufe gum Gebet in folder Allgemeinheit und Strenge, daß, fo weit bas Morgen-, Mittags- und Abendgelaut vernommen wurde, alle Arbeit auf bem Felbe und im Saufe augenblicklich eingestellt und mahrend ber Dauer bes Lautens bas Baterunfer gebetet wurde. Selbst in Berefeld, mo bis 1840 noch ju famtlichen Siebenzeitengebeten (Horae canonicae) geläutet wurde, und gum Theil noch jest geläutet wird, wurde in ben erften gehn bis zwanzig Jahren biefes Jarhunderts von altern Berfonen Diefes Lauten noch als Betalode bezeichnet, und an mehrere biefer Zeichen, zumal an die Rone und Complet, bas Gebet gebunden.

In Oberheffen heißt Betglode noch jetzt ziemlich allgemein 1) bas Zeichen zum Gebet, welches in Folge einer Anordnung bes Landgrafen Georg II. zu Darmstadt, unter Aushebung ber altherkömmlichen und in der ganzen übrigen Christenheit gestenden Gebetszeiten, um 10 Uhr Vormittags und 5 Uhr Nachmittags Statt sindet. Lgl. Hesperfer 2, 337 f. 2) bas Glodenzeichen, welches verfündigt, daß jetzt eben das Laterunser in der Kirche nach der Predigt gebetet wird; ein Gebrauch, welcher in der evangelischen Kirche nicht überall

vorkommt. Bgl. Heff. Hebopfer 2, 335.

Burgerglocke. In ben meisten größeren Städten findet sich eine Glocke, welche, zum firchlichen Gebrauche nicht oder nur selten verwendet, zur Zusammensberufung ber Burger in Gemeindeangelegenheiten dient, die Burgerglocke.

Grubglocke. In manchen Ortschaften ber Grafschaft Ziegenhain und fonst einzeln ist es Sitte, baß, mahrend ein Grab gegraben wird, geläutet wird,

theils mit einer befondern (fleinern) Glode, welche bann eigens bie Grabglode

heißt, theils mit mehreren ober allen brei Gloden.

Weinglocke. Dieser, jest wol überall erloschene, Ausbruck fam noch im Aufange bieses Jarhunderts in Hersfeld vor, und soll um tiese Zeit auch noch anderwärts gebräuchlich gewesen sein. Es wird nämlich in mehreren Städten Abends um 9 Uhr ein Zeichen, gewöhnlich mit der sogenannten Bürgerglocke, gegeben, in Folge dessen die Weinhäuser geschloßen werden mußten. Diese keinesweges etwa auf Hessen beschränkte Anordnung datiert noch aus dem 15. Jarhundert, und das Geläute dauert noch bis auf diesen Tag fort, wiewol dasselbe seine Bedeutung längst verloren hat. Irrig wird diese Weinglocke in der neueren Zeit für eine Betglocke gehalten.

**glorren**, starr bliden; anglorren, anstarren. Im öftlichen Sessen sehr üblich, oder vielmehr der eigentliche Ausdruck für starr vor sich hin bliden, anstarren. Im übrigen Hessen zwar weniger üblich, doch nicht ungebräuchlich. Bgl. Schmeller 2, 94.

Closz neutr., nicht felten auch noch nach richtiger Bocalisation Glasz gesprochen, Glied einer Kette, Kettenring. Allgemein üblich. Gine geschloßen gewesene aber entstohene, als Zauberin angeklagte alte Frau in Eschwege sagte, nachbem sie wieder eingesangen worden war und über den Gergang ihrer Flucht befragt wurde, aus: sie habe "das vorderst gloß an ihrer Kette an der Mauer

loggeschrappet". Eschw. Hexenproc. A. v. 1657.

Das Wort komt als galaza, conjunctura, schon in bem St. Galler Glossar 913 (Greith Spicil. Vat. S. 39, Wackernagel altd. Leseb. 2. Ausg. 28, 25. CCXXV. Hattemer Denkm. 1, 12b) vor, und soll sich als Gläs in der Schweiz sinden (Greith a. a. D.), wiewol weder Toblers Appenz. Sprachschaß noch Stalders Schweizerisches Idiotikon desselben Erwähnung thun. Es erscheint nur bei Schottel Haubtspr. S. 1327: "Gloß an einer Kette, Kink, sibula. chainons d'une chaine"; und Stieler Sp. 673: "Gloß, die, plur. Gloßen, ita dicuntur: sibulae et annuli catenae". Dagegen sehlt es in sämtlichen Idiotiken: Richen, Strodtmann, Brem. WB., Schmidt Westerw. Id., Schmidt Schwäb. Id., Schmeller, aber auch bei Henisch, Frisch und Adelung.

glotzen, 1) aus starren Augen, aus vorliegenden Augen, schauen; besonders üblich in ber Composition

anglotzen, eine Person ober Sache mit bummem Erstaunen anstarren.
2) in Oberhessen nennt man auch bas Glucksen (Gagen f. b.) ber

hennen glotzen.

Glotzauge, vorliegendes Auge. Allgemein üblich.

Glotzblume, Glotzblumchen, bas gefüllte rote Magliebchen, Ganfeblumchen (bellis perennis), welches in Garten gezogen wird, und mit zu ben Lieblingsblumen ber niederheffischen Landbewohner gehört; auch wird gefüllter Hahnenfuß (ranunculus) Glotzblume genannt. Nur in Niederheffen, befonders in beffen öftlichen Theilen.

Glucke f., in ganz Hesseichnung des Lautes, welchen die Bruthenne. glucken, glucksen, Bezeichnung des Lautes, welchen die Bruthenne hören läßt, dann auch für ähnliche Laute, und in Niederhessen auch allgemein für singultire.

glupen, icharf auf etwas hinsehen und babei bie Augen möglichst fchlieben, um glauben zu machen, man fabe nichts; baber auch: tucifch bliden.

Im fachfifden und weftfalifchen Beffen ziemlich gebrauchlich, wie auch weiterhin in Nieberbeutschland. Richen S. 76. Strobtmann S. 357. Bgl. Schams bach S. 65.

glüewen, heffische Form von glühen.

gluewening, glubend, feurig.

Gracke msc., eine fleine Munge, welche ehebem in gang Seffen üblich war (Ropp Handbuch 6, 76), jest aber, und boch nur bem Namen nach, allein noch im Fuldaischen fo wie in ber Composition Dinggnacken im Schmalkals bischen vorhanden ist. Der Wert eines Gnacken betrug sechs Heller, und so bezeichnet man den Gnacken im Fuldaischen noch zur Stunde: man sagt nicht 1½ Kreuzer, sondern ein Gnacke. Im Schmalkaldischen ist Dinggnacke eigentslich nur mehr figurliche Redensart, es bedeutet dies Wort nämlich das dem Dienstboten bei bem Mieten (Dingen) beffelben gegebene Mietegelb. Inbes ist boch auch bort eine Erinnerung an die ursprüngliche Bebeutung bes Wortes und an ben Wert ber Dunge Onade vorhanden: man meint, freilich irrig, es betrage ber Schmalkalbische Gnade acht Beller.

Reinwald 1, 51. 2, 53. Lgl. auch Walpertsmännchen.

Gnatz msc. 1) Kräße, scabies, wofür Gnat in ganz Heffen bie ausfcblieflich geltenbe Bezeichnung ift;

2) Brind, befonders Ropfgrint, Eftor t. Rechtsgl. 3, 1409;

3) fchmutiger Beig.

Für bie erfte Bebeutung, als eine ichon altere, fpricht Schottel Saubtfpr. S. 1328: "Guatz, scabies, prurigo". Die britte wird als eine aus alterer Zeit stammende belegt burch bas Clisabethleben Dicut. 1, 456:

vade ouch sunder allen quatz, wolde nit irs herren schatz verbergen in der erden.

gnatzig, 1) voll Krate ober Brind;

2) frittlich, eigenfinnig, unverträglich. Aeußerst üblich.

3) schmutig geizig.

Gnatzkonf, feltner in ber eigentlichen Bedeutung: Grindfopf; außerst häufig und allgemein verwendet als Tabel= und Scheltwort, um einen edigen, launigen, eigenfinnigen und unverträglichen Charafter zu bezeichnen.

Der heffifche Dialect fpricht übrigens mit geringen Musnahmen nicht Gnatz fondern Knatz. 218 Kamiliennamen find beibe Schreibungen (On. und

Rn.) in Beifen vorhanden.

eneipen, ein jest, wie es scheint, nicht allein untergegangenes, sonbern auch völlig unverständlich gewordenes Wort, welches sich in feinem Borterbuch ober Ibiotikon findet, muß, wenn bie Ergalung hans Wilhelm Rirchhofs Wendunmut 1602 Do. 151 G. 229-231 einen Ginn haben foll, folgende

zwei Bebentungen gehabt haben:

1) schinden. Das Städtchen Niedenstein, erzält Kirchhof, sei mit einer Spötterei beladen, "nemlich, daß vor zeiten ein Burgermeister daselbst seinem gestorbenen Pferdt selber hab ben Rock außgezogen, barvon auch ber Nam, daß Diefe Bürger die von Gneip genennt werben, entsprungen fein foll". Und nachbem er eine noch spöttischere Geschichte von bem Burgermeister von Rieben: ftein erzält hat (f. u.) schließt er (S. 231): "Bierumb, vnd nit bag ein Burgermeifter ein Gaul geschunden habe, foll herfliegen, daß man benen von Diedenstein bon Gneipe fagt, vnb fie bamit vexiert".

2) einen Angriff mit gewehrter Hand machen. Kirchhof erzält weiter, ber Bürgermeister von Niedenstein habe ihn verständigt "wie der Name Gneip Ehren und nit Schanden halben herkomme". Der Bürgermeister habe sich nämlich in der Zwietracht der Landgrafen gerüstet, die bei Werkel stehenden Feinde zu überfallen, und nachdem nun die Rüstung in der lächerlichsten Weise beschrieben worden, solle der Bürgermeister, erzält K. ferner, den Seinen Mut eingeredet haben, "vnd under anderm also. Ihr lieden Männer und Nachbawern, es wird jetzund gneipens gelten, derhalben sehet, daß ihr euch tapffer haltet, und gute Feuste habet, denn es wird gneipens gelten, das wiederholet er etlich mal". Hiervon sollen denn (s. o.) die Niedensteiner den Namen Gneip, von Gneipe, Ehren halben erhalten haben.

Mit biefer zweiten Bebeutung stimmt eine Stelle bei Wig. Gerstenberger (Schminke Mon. hass. 2, 491) überein, wenn auch bie Form bes Wortes etwas abweicht: "so bas estliche knechte angeschubben worden, die anüptin

unde taften uff die ftrage und in dem lande".

Enenn msc., Bater; Ellergnenn, Großvater; Urgnenn (gespr. orknenn), Urgroßvater, Urvater, auch wol, wie auf bem Bogelsberg: Ellergnennchesgnenn. Bis zum Ansange dieses Jarhunderts in ganz Oberhessen gebräuchlich, in den füdlichen Theilen ausschließlich gebräuchlich, im übrigen Gessen unbekannt. Gegen-wärtig ist das Wort im Ebsborfer Grunde, im Breidenbacher Grunde und sonst cinzeln noch üblich, indes im Aussterben begriffen; schon um das Jahr 1804 fragten die Kinder in abgelegenen Dörfern (Allna), wenn sie dieses Wort von ältern Personen hörten, nach der Bedeutung desselben.

Ifaac Gilhaufen Grammatica 1597. 8. S. 42: Filius (zu feinem Bater):

Bie bo, wie bo, mein lieb genann, Soll ich balb werben ein Gdelmann?

Weitere Oberhessische Belege (aus Beziesborf 1673. 1682 f. Zeitschr. für heff. Geschichte und Landeskunde 4, 67 f., wo auch der Ursprung dieses Wortes (ahd. ginamno, der mit mir gleichen Namen führt) nachgewiesen ist. Estor d. Rechtsgel. 3, 1409.

Ueberall wo bas Wort in heffen gefchrieben ericheint, wird es, feinem Urfprunge gemaß mit G gefchrieben, gesprochen aber, wie es im Simpliciffimus

1669 S. 5. 6. 7 f. gedruckt ift: knenn, knan.

Im Bogelsberg bedeutet gnenn Großvater; baher scheinen auch bie Brüber Grimm, welche von dem Worte Hilbebrandel. 1812. S. 11 handeln (bie Etymologie bieser Stelle wurde von J. Grimm Zeitschr. f. heff. Gesch. 2, 140 gurudgenommen) ihre Annahme, baß knun - Großvater sei, entnommen zu haben.

In älteren Zeiten muß übrigens biese Bezeichnung bes Vaters viel weiter verbreitet gewesen sein, als noch zum Ansang biese Jarhunderts, namentlich wie noch heute auf dem Bogelsberg, so auch im Spessart (Simpl.), im Fuldaischen (Bacha) und Hersseldichen üblich gewesen und überall verstanden worden sein: "Derhalb auch, da er [b. h. Georg Bigel] von der letzten Pfassenwehte von Ersturt heim kame, und von seinem vater, Seid mir wilkom lieber herr son, empfangen ward, hat er seinem vater gant hönisch geantwort, Ja Gnenne, da hastu nu ein gesalbeten, geschmirten und wol geöleten Pfassen, was wiltu mehr haben". Justus Jonas Wilch die rechte Kirche — Widder das Phariseisch gewesch Georgii Wigels. Wittenberg 1534. 4. Bl. Niijb. (Auch bei Strobel Beitr. 2, 214).

201, bitterschmedent. In Dberheffen üblich, von wo es bereits Eftor

3, 1409 verzeichnet hat, eben fo an ber Schwalm und im Saungrund.

Möglich, baß Wort mit Galle zusammenhangt, woburch wir benn auf eine Wurzel gillu, gall, gullumes, gullans, und weiter zurud auf eine Wurzel gila, gal, gelum, gulans zuruchgeführt werben wurden.

Das Bort fehlte bisher in allen Ibiotifen. Jest von Rehrein verszeichnet: Bolfssprache und Bolfssitte im Herzogt. Naffau 1860. S. 168, welcher

gleichfalls auf Galle zurud weift.

Doch muß bas bei Stalber 1, 430 vorfommenbe gaulig, sonderbar, widerlich schmedend, wol hierher gezogen werden. Alsbann konnte man freilich auf Galle nicht zuruck gehen, cf. Stalber 1, 415.

Goldkammer. Die ehemals äußerst übliche spöttische Bezeichnung für bas seit 1822 eingegangene bürgerliche Gefängnis, ben "bürgerlichen Gehorsam", wie bessen officieller Name in Kassel und anderwärts war. Indes kommt bieses Spottwort boch auch im amtlichen Gebrauche vor: Landesordn. 7, 169. Kopp Handbuch 4, 506.

Gonne fem., bas was einem Dritten zu gönnen ift, bie von ihm mit Recht erwartete Ehrerweisung, Gefälligkeit. Kommt fast nur in ber, übrigens äußerst häufigen Rebensart vor: "einem bie Gonne anthun", ihn burch er-wiesene Chrbezeigung, Gefälligkeit, befriedigen.

Schmidt Westerw. 3d. S. 68.

görgeln (statt gurgeln, gurgeln), bei ber Gurgel faßen, bie Gurgel zubrücken; metaphorisch: plagen, qualen. "1 gulben wird gestraft Henn Möller zu Langendorff, daß er Wengandt Moeßern baselbsten gegurgelt haben sollte". Rauschenberger Bußregister v. 1607. sich görgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln, sich abgörgeln,

ergorgeln, erwurgen. Als ein Selbstmorber fich in eine offene Schleife aufgehängt hatte, fagten bie bei bem Leidnam Bache haltenben Bauern: "er

mußte fich mit aller Gewalt ergorgelt haben".

Allgemein üblich.

Gôte, Gott fem., Tauspatin, admater.

Gotel, Gottel fem., filiola, weibliches Patentind.

Beibe Bezeichnungen sind in ganz Hessen ba üblich, wo nicht Dobe (f. b.) gebräuchlich ift. In manchen Gegenden, besonders im öftlichen Gessen, ist zwar Pate üblicher als Gote, aber ganz unbekannt und ungebräuchlich soll Gote auch wol in jenen Gegenden nicht sein — verstanden wird das Wort dort überall.

Dagegen ift bas, in manchen oberbeutschen Gegenden übliche Masculinum Gou, ber mannliche Taufpathe, adpater, burchaus ungebräuchlich. Bgl. Petter.

Schmeller 2, 84.

Gottwaelschen, Deminutiv von Gott walt es! Oberhessischen, Des grüßungsanrebe an kleine Kinder. "No, du Gottwaelschen, da seh ich bich boch auch einmal!"

Walts Gott ift noch in einigen Gegenden als Begrußung üblich; &. B.

"Walts Gott, ift die Ruh gut?"

Gradel fem., regelmäßig Grall, Krall gesprochen, ehebem auch Gredel und Grell, die Gabelform; insbesondere die Gabel, welche die Beine am Rumpse bitben. "Mach einmal eine weite Krall" stell einmal die Beine weit außeinander. "sie solten zusehen, daß sie nicht zurück sielen, so sehe man ihnen in die Gredel" Untersuchungsprototoll gegen den Pfarrer Breem in Rauischholzhausen 13. August 1734. Rechengrall, Rechengabel. "Die Aeste machten so eine

fleine (enge) Krall (Grell), ba bin ich mit bem Fuß steden geblieben". Gr= 3älung des Hergangs einer schweren, beim Alettern erlittenen Berletzung 1849.

graddeling, gralling, rittweise, mit gespreizten Schenkeln. "Hat boch bas Weibsmensch gralling auf bem Pferd gesehen"; oberhessische Relation von dem Benehmen einer in der Zeit der losgebundenen Nomantif (1811) sehr befannten Dame. Estor t. Rechtsgel. 3, 1409.

Krallarsch, Krallarsch, Schiefbeiniger Mensch, bem bie Beine zu weit

auseinander stehen.

Alle biefe Ausbrude gehören ausschließlich Dberheffen an.

Schmibt westerw. Ib. S. 88. Schmeller 2, 124 (Graitel), 125 (Gribl).

Lgl. graetschen.

Grafamen sem., meist plur. tant., Ausstucht, Intrigue; Grimasse; in bieser letztern Bebeutung besonders in der Obergrafichaft Hanau üblich. Gine misverständliche Verwendung des Wortes gravamen (Beschwerde), welcher man indes, in dem einen oder andern Sinne, überall im Lande begegnet.

Graft fem., bebeutet an sich einen Graben, und kommt in Niederbeutschsland häufig für Wallgraben vor — so & B. in Ninteln. Underwärts aber, und zwar in Wolfhagen, bedeutet Graft ben Todtenhof, Gottesacker.

gramausen, sich muden, muchig machen, sich Unbefugtes herausnehmen; tabeln, unzufrieden sein; schimpfen, Streit anfangen. Um gebrauchlichsten im Kreise Hunfeld, bei Hersfeld, boch auch anderwarts einzeln vorkommend.

Gramauser msc., Banter, Saberftifter.

Grambeeren, Brombeeren. Wol sicherlich eine Entstellung bes richtigen Wortes, welche in ber Gegend bes Kellerwalbes vorkommt.

Gramenzel fem., Ameiße; ein hin und wieber im sächsischen und westfälischen Heffen vorkommende Benennung, die, da man auch Grameisse hört, nichts anderes als eine arge Verderbnis des Wortes Ameiße sein wird. Ugl. Seichammel, Nijammer.

Grammel msc., Heiserkeit, besonders biejenige, in welcher die Stimme tiefrauh tont.

grammelig adj., mit rauhem Salfe behaftet, heifer.

In ganz Althessen üblich, gebräuchlicher als Hesch neutr., Beiserkeit, und hesch, heiser.

hessen, weinen, verdrießlich sein. Kommt hin und wieder in Niederschessen, bis nach Herselb, vor. In den Reimen auf die Ankunft des Landgrafen Friedrich I., Königs von Schweden, in Hessen (Aller Reddelichen Hessenschunger Herzeliche Freude ff. Eisenach 1731. 4; auch abgedruckt: Hersselder Intelligenzeblatt 1832. No. 9, 25. Febr.) heißt es:

Unfe Wiwes-Thire, die sillen er (ber Königin Ulrike Eleonore) au

En hebschen Regen tainten,

Ach! hetten ma ockertsch bie gillen Frau,

Se fill bi uns nit grainzen.

Frisch 1, 366. 371 (granfen).

grappen, ergrappen, zugreifen, ergreifen und festhalten, erhaschen. In Nieder und Oberheffen allgemein üblich. Bgl. ergruppen.

grappig, habfüchtig, eigennütig. Allgemein gebräuchtich, besonbers im westlichen Gessen; ursprünglich rapax, zugreisenb. Auch grapschig. Bgl. Krappe.

prasix, oberhessischer Ausbruck, möglicher Weise basselbe, was in Nieberschessen grasig ist (f. Grase), und eine Berberbnis des Wortes grasig. Freilich wurde bann die Hauptbebeutung, welche bas Wort jett hat, zur abgeleiteten Bebeutung, und umgekehrt, sich gestalten. Es bedeutet nämlich

1) unwillig, ärgerlich, bogartig: ein grasiger Mensch. In biefer Be-

beutung fehr üblich in Dberheffen, befonders in beffen füblichen Theilen.

2) herbe, unangenehm, wiberlich schmedenb: "bas Gfen schmedt grasig". E ftor hat 3, 1408 "graßig fleisch", wohlschmedenb; warscheinlich misverständlich.

grasig, beutlich von Gras abgeleitet, bezeichnet in nicht wenig Flursbeschreibungen, vom Wege gebraucht, ben Weg als ungangbar, ungebaut. Am öftersten findet sich "am grafigen Weg" im Hanauischen".

Grad, Grat, in Oberheffen msc., in Nieberheffen fem., geplatteter und um einige Stufen (gradus) erhöheter Seitengang in den Straßen einer Stadt längs der Häuser; jest zum niedrigen "Trottoir" herabgefunken. Solche Grade (Greden, Greten im Plural) sind jest sehr selten geworden, und finden sich jest meines Wißens nur noch in Wolfhagen und Kirchhain. Der Grad in der Barfüßergaße in Marburg wurde schon im Jahr 1583 abgebrochen.

Eftor hat 3, 1410: Grob, bas pflafter vor ber thure.

Bractschen, die Beine spreizen. Ueberall in Hessen, wie auch in Baiern und anderwärts, gebräuchlich; die Uetsche graetschelt; ein Kind, welches noch nicht recht laufen kann, graetschelt, geht graetschelich. Man spricht übrigens im Anlaut weniger g als k.

Wol sicher zu Gradel (f. b.) gehörig.

gräulich, meift nur in abgeschwächter Bebeutung üblich, als ein versstärktes Berwunderungswort, für: sehr, zum Erstaunen u. del. "Du bist ja gräulich groß geworden"; "das ist ja ein gar gräusich schön Mädchen". Gräulich thun, eine sehr übliche Redensart, bedeutet wie in Baiern (Schmeller 2, 98), großes Leidwesen an den Tag legen, sich sehr traurig, oder auch sehr entrüstet, sehr überrascht u. del. anstellen. Die Aussprache ist sast durchgängig: greilich. In ganz Hessen.

Eftor S. 1409.

grausam, nur in abgeschwächter Bebeutung, gleich gräulich, im Gebrauche (ber schriftbeutsche Sinn bes Wortes ist dem Bolke schlechthin fremd); es wird grausam mit etwas stärkerem Nachbrucke, als gräulich, gebraucht, z. B. bedeutet greilich schön sehr schön, grausam schön aber außerordentlich, ungewöhnlich, auffallend schön; "es hat mir gar grausam leid gethan" ich habe (sehr erustliches) Mitleid empfunden, es hat mir recht eigentlich wehe gethan; wogegen "es hat mir greilich leid gethan" nicht viel mehr als eine Condolenzformel sein würde. Estor t. Rechtsgl. 3, 1409.

grauweln, grauen vor etwas, ein Grauen haben; in Dieberheffen

gruweln gesprochen.

Grawel (Gruwel, Gruwwel) msc., das Grauen. Auch hört man mitunter noch das alte Grau msc. Die ursprüngliche Bedeutung des Ckels, des Reizes zum Erbrechen, welche in Grau, Grauel, grauen liegt, ist jedoch auch im Bolke völlig erloschen.

gruwelich, gruwelich, Graufen erregend.

Allgemein üblich.

Graewel msc., Berschlag im Stalle zur Aufbewahrung bes Futters. Im Fulbaischen. Trêbe msc. Die Bezeichnung bes Dorfvorstandes in einem großen Theile von Hessen aus alter Zeit her bis zum Erscheinen der Gemeindeordnung vom 23. October 1834. Es scheint dieselbe eine specifisch hessische Benennung gewesen zu sein, denn Kirchhof merkt im Wendunmut (geschrieben 1562) in No. 147 (Ausg. v. 1602. S. 222) an: "ein Schultheiß, die man auff den Dörfern im Land zu Hessen Greben nennt". Diese Bezeichnung herschte im sächsischen und westsällichen Hessen schlesen Kosseismar und Wolfhagen), in den Kreißen Kassel, Friglar, Homberg, in der Grafschaft Ziegenhain und zum Theil in den Kreisen Melsungen und Kirchhain. Im Kreiße Melsungen waren Greben im Gericht Landeseld, sodann in Bergheim, Bischossende, Elbersdorf, Pfiese, Schnellerode, Vockerode, Weidelbach, Günsterode; im Kreiße Kirchhain in den östlichen und nordöstlichen Theilen, nämlich in denjenigen, welche ehedem zur Grafschaft Ziegenhain gehört hatten. Im Amt Wetter wechselte die Benennung Grebe mit der dem Bolke wie es scheint geläusigeren: Heindiger durch das ganze 16. und einen Theil des 17. Jarhunderts ab; später sindet sich sast nur Grebe.

Bgl. Schulze und Zeitschr. f. heff. Gesch. u. &R. 4, 69-70.

greibe, auch (im Haungrund) gräuwe, gräu gesprochen, herb, fauerlichsbitter, scharffauer. "Der Spinat schmeckt greibe", wenn er unangenehm scharf nach Gruse schmeckt. Niederhessen; sehr üblich in Kassel.

gegend und im Schmalkalbischen, sonst nicht sonderlich gebräuchlich. Mitunter grinen gesprochen; so meist in Kassel.

angreinen c. Acc., mit zornigen Mienen jemanten anfahren. "ba rebbet ich fie hart an, fagt fie zu mir wie greinstu mich an?" Wetterer Erim. Process

. 1577.

Greinhase msc., Kaninchen; ber oberhefsische Name bes Thiers, herzgenommen von bem Knurren besselben, wiewol sonst bas Wort greinen in Oberhessen fast gar nicht mehr üblich ist. Estor t. Rechtsgl. 1, 513 (§. 1235).

Greipe fem., die breizinkige Mistgabel. Im sächfischen und westfälischen Sessen, wo zwischen Greipe (die meines Wißens kaum jemals Messforke genannt wird) und der zweizinkigen Forke (f. b., Heugabel) durchgängig ein fester Untersicheb besteht.

Grempel mse., Kleinwaaren, Kleinverkauf, Tröbel. Dieß in Oberbeutschland, im Elsaß und anderwärts noch übliche Wort ist in Hessen jetzt unbekannt, muß jedoch in früheren Zeiten ganz üblich gewesen sein, denn in Homberg gab es im 16. Jarhundert (Homberger Univ. Bogteirechnung von 1544) eine Grempelgaße.

gremsig, wie Estor t. Rechtsgl. 3, 1409 hat, ober gremsch, grimsch, grimschig, wie gewöhnlich gesprochen wird, ist ber obershessische Ausbruck für bas gemeinhochbeutsche ranzig; verborbener Speck, versborbene Burst, Butter schmeckt gremsch, gremschig. Tropisch wird bann bas Wort auch von widerlichen, Aerger und Jorn ausdrückenden Gesichtszügen gebraucht.

Möglich, bag bas Bort ein entstelltes Abjectivum von Gram (ober gar

von grimm gebilbet?) ware.

Grendel mse., Pflugbaum; biefes uralte und in ber Schriftsprache beibehaltene Wort ist auch in bem größten Theile von Hessen volksüblich, gesprochen Grennel, Grengel, Gringel.

Raum zweifelhaft ift es, baß hierher zu rechnen sein wird

formalel, Grendel neutr., ein öfter einfach und zusammengesetzt vorstommender Name von Felds und Waldplägen. So kommt schon 1361 im Reinshardswalde vor daz groze grindel, daz wenge grindel, und dieser Name ist an der Stelle hasten geblieben bis jetzt: das große Aringel, das kleine Aringel, bei Hombressen. Gben so kommt Aringel bei Laudenbach, bei Weißenborn A. Wanfrid und sonst noch (Wartfringel, Niederurf), vor; Zusammensetzungen sind z. B. die Grengelstuppe (Mengshausen), die Gringelwiese (Fürstenwald).

Exiebe sem., bas Residuum bes zerschnittenen und ausgebratenen Speckes, Schmalzes: Speckgrieben, Schmalzgrieben; auch nennt man wol Grieben in Butter ober Schmalz geröstete Brod = ober Medwürfelchen; ahb. griupo, cremium. In hessen wie anderwärts, fast burch ganz Deutschland, allgemein verbreitet. In Oberhessen wurde das Wort metaphorisch für: eine Kleinigkeit, eine wertlose Sache, verwendet; z. B. schelten sich nach Ausweis des Wetterer Bußregisters vom Jahr 1591 zwei Einwohner von Amenau, welche beide Flurschüßen gewesen waren, damit, daß sie einander vorwerfen, jeder von ihnen habe "einen Baum für eine Speckgriebe" gegeben. Und so noch öfter.

griebetrocken, griebedurr, fehr übliches vergleichenbes Abjectivum, um

die völlige Trodenheit, Durre, zu bezeichnen.

S. Zeitschrift für heff. Gesch. und Landest. 4, 70.

Erief adj., hager, mager; vorzugsweise von Menschen gebräuchlich. Westfälisches Heffen. Ob hierher bas griffachen bes Brem. BB. 2, 541, ober grieflachen wie Loß schrieb, zu ziehen sei, läßt sich vorerst nicht bestimmen, ist aber warscheinlich.

Griesz masc., mitunter auch neutr., Grüge: Weizengrieß, Gerstengrieß, Hachweizengrieß (Heibengrieß), Kummergrieß. Das Wort Grüge ist burchaus nicht üblich, und wird da und bort gar nicht einmal verstanden; Graupen freilich noch weit weniger, mit Ausnahme jedoch von Schmaltalden.

grießeln, grigeln wird von bem Fallen ber fleinsten Hageltorner ober Schneekorner, wie fie bei eintretendem Froste sich bilben, gesagt: 'es grießelt, griffelt, wie man auch in der Schriftsprache diese Schneekorner Graupen nennt.

Exès neutr., ist im östlichen Hessen (war wenigstens bis 1830) bie regelmäßige Bezeichnung ber Stengel ber Kartosselpstanze, während die Stengel und Blätter der übrigen Wurzelpstanzen Kraut genannt werden. Gris ist kleines Reisig, s. Tobler Appenzellischer Sprachschat S. 119, sonst aber in Hessen unerhört, und es scheint, daß das Wort Gris mit der fremden Pstanze von fremdher bei uns eingeführt worden ist.

Grind neutr. ober mase., ist ber Name einer Stadtgegend bei Marburg, jest einer Straße (längs ber Lahn, von der Brücke die nach Weidenhausen führt, abwärts), welche in Auszeichnungen des ausgehenden 16. und des 17. Jarhunderts Grien, später, wol erst in der neuesten Zeit, Grün genannt wurde. eyn garte an deme grinde gelegen; das hus an deme grinde, Zinsbuch der Pfarrfirche St. Maria zu Marburg. Mspt.Pg. von 1410. Bl. 6b. 7a. "vh einer hobestad am griende", Urkundenverzeichnis derselben Pfarrfirche v. 1525.

Es kann bicfes grind mit grint, impetigo, nicht zusammenhängen, vielmehr muß baffelbe auf bas in ben Zwiefalter Gloffen (11. Ih.) enthaltene in
grente, in argillosa(terra) und auf ben mons qui dicitur grind (Graff Sprachschatz 4, 330) zurückgeführt werden. Sehr möglich ist es, baß bie Zwiefalter

Schreibung eben bas ausbrücken sollte, was die Schreibung von 1525 gibt: grient, griend. Aus dieser Form (griend) allein kann sich die spätere Form Grien und hieraus die moderne Corruption Grün entwickelt haben. Ist aber die Form Griend die ursprüngliche, dann liegt es nicht allzu sern, unser Griend an das mhd. und schweizerische grien anzulehnen (Müller Mhd. WB. 1, 569. Stalber 1, 569); dann könnte das t (d) in Grient eine Ableitungssorm sein.

Die Bedeutung ist jedenfalls: rauhes, thoniges, mit Grand angeschwemmtes Erbreich, was zu der Bodenbeschaffenheit des Grien genau paßt: westlich vom Grien ist tiefer Thon = und Lehmboden, und von Often ber sputt die Lahn

Grand an.

Grintiffa sem., Flußname, jest Grenf (entspringt am Rimberg und erreicht bei Loßhausen die Schwalm). Auch dieser Name gehört wol dieser Wurzel grint, argillosa terra, und nicht dem Worte grint, impetigo an (s. Zeitschr. f. hess. U.K. 1, 257).

gripsen, kripsen, kripschen, im Fulbaischen krippen, ziemlich überall gebräuchliche Bezeichnung bes Stehlens, bessen Dhjecte verhältnismäßig Kleinigsteiten sind; ber Ausbruck ist halb beschimpfend, halb scherzhaft, bem ganfen

nicht unähnlich.

gripsch, kripsch, eigentlich rapax, zugreifend; baher die bei uns allein, und zwar in ganz Heffen, sehr übliche Bedeutung: auffahrend, heftig, derb zusahrend; finster, mürrisch — in Worten, Mienen und Geberden. "Ein gripsches Gesicht machen". "Er gab mir auf meine Bitte eine gar so gripsche Antwort"; "er ist (wird) gleich so gripsch, daß man gar nicht mit ihm sprechen kann". Borzugsweise niederdeutsch: Kichen Id. Hamb. S. 80: greepsk, rapax.

grittig, eifrig, gierig. In ber Diemelgegenb. Das Wort kann kaum etwas anderes sein, als das alts. gradag, ags. graedig, vorax.

Gritz msc., Berftand, Ginsicht, Scharffinn. Allgemein üblich, aber niemals, wie die moderne Schriftsprache will, femininisch verwendet.

gritzgrau (grau wird ausnahmslos gro gesprochen), ganz und gar grau. "Der R. M. hat ja einen gritzgroen Kopf getriegt". "Die Hemder sind ja gritzgro aus der Bäsche gekommen" (schlecht gewaschen). Weigand im Intell. Bl. für Oberhessen 1846. No. 61. S. 248 verzeichnet grützegrau. Bei uns ist jedoch das Wort Grütze völlig unbekannt, und hin und wieder wird bei uns auch griszgrau, griesgrau, besonders vom Kopshaar, gebraucht. In Baiern tiggrauw. Schmeller 2, 98. 347.

groelen, laut und berb fprechen; fchimpfen. Westfälisches und fachfisches

Beffen. Richen Id. Hamb. G. 81.

Groppe msc. eiserner Topf mit Beinen, die hessische Aussprache von Grapen Brem. Bb. 26. 535. Im sächslichen und westfällichen Hessen, in Oberhessen und im Schwarzenfelsischen (sowie in der Wetterau vgl. Weigand im Friedberger Intell. Bl. 1844. Nr. 95. S. 378) üblich, in Niederhessen unbefaunt. "Hernacher hatten sie Ihme einen Kroppen abgepsendet, und seinen Cidam getrungen, daß Er die 5 albs erlegen mussen". Treisbacher Verhörprotofoll von 1609. Bis 1398 existierte im sächsischen Hessen eine ablige Familie Gropp, welche ein redendes Wappen sührte: einen Topf mit einem Hentel und drei Beinen; s. Landau Nitterb. 4, 242. Luther unterscheidet sehr bestimt den Gropen von dem Töpfen (Topf); jener ist von Erz und gegoßen, dieser von Thon. S. Borrede zu Joh. Sutel, Pfarrer zu Göttingen, Auslegung von Lucas 19. (Jen. Ausg. 7, 296 b).

Warscheinlich gehört hierher auch bie in Kassel sehr übliche Bezeichnung Groeper; jeht meist für Töpfer, jedoch nur für diejenigen verwendet, welche sich mit tem Aufsehen und Reinigen der Stubenöfen beschäftigen. Bgl. Kopp Handbuch 6, 134.

grössen, stöhnen, achzen. Im Fuldaischen und Schmalkaldischen; im übrigen Heffen, zumal in Niederheffen, krästen. Es ist basselbe Wort, welches soust auch kreisten gesprochen und geschrieben wird, und woraus die Weisheit

ber Büchermenschen kreisen, kreiszen (b. h. parturire) gemacht hat.

Erummet neutr., aus Grünmab entstellt, Nachheu; in bem grösten. Theil von Sessen die üblichste Bezeichnung, im 16. Jarhundert regelmäßig, und noch um 1640 öfter, Gromat, Gromath in den Rechnungen geschrieben. Indes gitt neben Grummet an der untern Esze, an der untern Eder und untern Fulda auch das alte Bort Dinad, Omed. "gab herrlich Omaden oder Krummet-wetter" Auszeichnung des Beckermeisters Hans heinrich Arnold zu Kassel vom Jahr 1677.

Grün masc. u. neutr. Stadtgegend in Marburg f. Grind.

Gründwig nennt man in ber Gegend von Gubensberg (Niebenstein u. f. w.) alle Pflanzen, welche im Winter grün bleiben: Hedera (Spheu), Vinca (Wintergrün) und pyrola. Es wird dieß Wort nichts anderes sein, als grün Eppich.

Grund, ift in ber Bebeutung Bertiefung, Thal, Schlucht. im nordlichen, ganz besonders im westfälischen Heffen, Femininum: die Niendahlsgrund Grumm Weist. 3, 303; "in der Niesengrund" Niederelfungen — und so äußerst

häufig.

Das Dörschen Wipperobe am Meisner führt im Bolksmunde nicht diesen Namen, sondern heißt nur der Grund. Die dortigen Pfarrer (es ist das Dertchen wegen seiner geringen Pfarrbesoldung stets Vicariat gewesen) verzeichnen noch in der Mitte des 18. Jarh. in den Kirchenbüchern "und din ich als Pfarrer in den Grund gesetzt worden". Als der berüchtigte, dreimal abgesetzte Pfarrer Emanuel Streibelein nach seiner zweiten Ubsetzung im Jahre 1819 Pfarrer in Detmannshausen und zugleich in Wipperode wurde, ließ er am letztern Orte bei seiner Antrittspredigt das Lied Kothes "Ich habe nun den Grund gefunden" (Nr. 92 des niederhess. Gesangbuchs) frevelhafter Weise singen.

Gruppen, das hochdeutsche Graupen 1) als geschältes Getreibe 2) als Hagel. Im Schmalkaldischen gebräuchlich, anderwärts unverständlich.

ergruppen, erhaschen, etwas nach vorausgegangener Anstrengung ergreifen und festhalten. Im Schmalkalbischen sehr üblich, indessen kommt bas Wort auch im östlichen Hessen nicht ganz selten vor, doch ist hier die Form ergrappen üblicher.

Gruse fem., ter Saft aus grunen Gewächsen, z. B. aus Gurken; mbb.

grnose. Vorzüglich nur in Rieberheffen üblich.

grusig, mit grünem Safte versehen; grusig schmecken, nach herbem grünem Saft, unangenehm herbe schmecken, wie z. B. Rohl, ber vor bem Rochen nicht gehörig ausgewähert worden ist.

Bgl. grasig; sodann greibe und gremsig.

Guselhuppe msc., ein rundes, fast fugelförmiges Weizengeback. Nur in Marburg; in Frankfurt und sonst Gugelhupf. Bgl. Weigand im Intelligenzblatt für die Provinz Oberhessen 1845. Nr. 9. S. 34. gilden, aureus, war schon in alten Zeiten und ist noch jetzt ein sehr übliches Liebes und Schmeichelwort von besonderm Nachdruck. "ach du gülden Kind", Anrede, welche besonders zur Einleitung einer Berichtigung, einer milden Abweisung u. del. dient. So macht täs au, tä gillen Keindt (Neime auf die Ankunft des Logr. Friedrich I., Königs von Schweden, in Hessen, 1731). Uch hetten ma ockertsch de gillen Frau (die Königin Ulrike Cleonore; ebbs.) Der Spruch, welcher in Grimms Kinder= und Hausmärchen (in dem Märchen vom Rumpelstilzchen 1, 336) reseriert wird, lautet in Hessen die gülle Frogge wüßt, daß ich Berlewitchen hieß, so behielt sie ihre Kindchen". "Du gulden Maria, hetten wir das doch nicht gethan". Cschweger Hegenprocessacten v. 1657. Eine unglückliche Frau aus Cappel bei Marburg rief, als Zauberin am 20. September 1655 auf die Tortur gebracht, unter den Martern derselben "Ach mein herzens gille Oberschult!" zu ungäligen Malen aus.

"Ach mein herzens gille Oberschultz!" zu unzäligen Malen aus.

Gülden Schnitten sind in Hessen genau das, was sie in Baiern sind (Schmeller 2, 34): Weckschnitten in Ei getränkt und in Schmalz gebacken, welche sonst hauptsächlich am Gülden-Schnitten-Sonntag gebacken zu werden pflegten. Ursprünglich soll der Gülden-Schnitten-Sonntag mit dem fetten Sonntag, Duinquagesimä, identisch gewesen sein; an der Werra und noch weiter westlich bis über das Fuldathal bei Notenburg hinaus war jedoch schon im Ansange diese Jarhunderts der erste Sonntag in den Fasten, der Sonntag Invocavit, der

Bulben=Schnitten=Sonntag.

gunkeln, sich schwebend hin und her bewegen: "das Scheuernseil gunkelt noch, die bosen Jungen mußen eben dran gewesen sein"; die schwere reise Birne "gunkelt" am Aste; — aber auch: "ich will dir einmal den Stock auf dem Buckel gunkeln laßen". Ziemlich allgemein üblich, am meisten im Haunthal, am wenigsten in Oberhessen.

Nicht unwarscheinlich ist es, baß hierher die Stelle aus bem für heffisch ausgegebenen (und allerdings eine ganze Reihe hefsischer Idiotismen enthaltende) Gedicht: "die Erlösung" (wie es ber Herausgeber Bartich 1858 genannt bat)

v. 4713 gehört: hie mit wart des fronen

houbt dû mit (ber Dornenfrone) gezieret,
drûf sie gekunkelieret
mit freissamen stecken,
langen unde quecken.

An Kunkel (Spinngerat, wie Bartich will), ift wol sicherlich nicht zu benken; indes bleibt es höchst auffallend, daß ein deutsches Wort im 13. Jarh. ein Verbum auf ieren erzeugen soll, so daß dieses kunkelieren am Ende weder zu kunkel noch zu gunkeln, vollends aber nicht zu dem sächsischen kungeln (trafiquer) w. f.,

gehören wirb.

File msc., Magen, Bauch. So im Fulvaischen, namentlich im Kreiße Hünfeld. In der Bebeutung: Mastdarm des Schweins in ganz Hessen gebräuchlich; daher Günterwurst, die in den Mastdarm gefüllte Leberwurst; Schwartengünter, auch wol bloß Günter, die in den Magen des Schweins gefüllte großenteils aus Schwarten bestehende Roth-(Blut-) oder Leberwurst. Auf dem Westerwald: Göntert, Schmidt S. 68, wie denn das Wort sich vom Mhein dis nach Thüringen im Gebrauche besindet. Es erscheint schon dei Erasmus Alberus Dict. Bl. Leija: saliscus, der ghünter, gefülter mag, sewsac. Günter, saliscus. S. Weigand im Friedberger Jutelligenzblatt 1845. No. 17.

Das Wort sieht fast aus, als muße es flavischen Ursprungs fein.

giepen, auch geipen gesprochen, ben Mund aufsperren ("Maulaffen feil hatten" nach gemeinhochbeutscher Rebensart); gahnen (in biefem Sinne meist

gipen ausgesprochen). Dberheffen.

Eftor t. AG. 3, 1410 hat gupen und geipen als zwei Wörter; bem ersteren schreibt er die Bedeutung "das maul aufsperren", dem andern die Bebeutung "gehnen" zu. Der Unterschied ist bloß mundartlich, nach einzelnen kleinen Landstrichen, ja nach einzelnen Borfern.

Das Wort ist nichts anderes als das ahd. gewon, Schmeller 2, 8.

Auch wird hin und wieder wirklich guewen und befanders geiwen gesprochen.

Im übrigen Beffen völlig unbefannt.

23. Gaubloch.

Curre sem., altes, schlechtes, abgetriebenes Pferd, ohne Rücksicht auf bas Geschlecht. Ursprünglich mag bas Bort Stute ober alte Stute bebeutet haben, wie es bei Schottel Haubtspr. S. 1332 ausgeführt wird: "Gurre, equa, stute, equus annosus ita solet vocari", und wie es, wenigstens vorzugsweise, in Baiern noch verstanden wird, Schmeller 2, 63; aber schon in älterer Zeit wird es so, wie jest in Hessen, gebraucht, z. B. Seb. Frank Chronica Bl. 236 u. a. St., ist es boch bei Br. Berthold sogar Masculinum.

surren, ein bumpfes Knurren ober Knarren; es gurrt im Bauche, ober wie S. Franck Sprichw. Biija: "Alt karren gurren gern"; neues Lebersgeug, wenn es gedrückt, gerieben wird, gurrt.

Eusche sem., auch Gosche gesprochen, ber Mund; fast nur in verachtendem Sinne gebräuchlich: "halt deine Gosche"; "willst du eine auf deine Gusch haben?" Das Wort ist, mit Ausnahme der niederdeutschen Bezirke, durch ganz Mittelhessen, in Schmalkalden und an der Werra wie in Oberhessen gesbräuchlich. Estor S. 1410.

Reinwalb 1, 53. Schmeller 2, 77.

won Kühen, Schafen und Ziegen. Die Kuh wird vier Wochen vor bem Kalben guste; in einer Rechnung von Borken vom Jahr 1489 wird die melke kuwe ber geste kuwe entgegen geset; ber guste Haufe (Gustehaufen) ift ber haufe Schafe, welcher mit Lämmern geht, und zu ber Zeit nicht gemolten werben kann.

Das Wort ist eigens niederdeutsch; Richen Id. Hamb. S. 82. 411. Brem. WB. 2,558. So ist es denn auch im westfälischen und sächsischen Hessen (auch in der Bedeutung nicht trächtig, zur Zeit unfruchtbar) das allein gebräuchliche Wort, aber auch eben so ausschließlich gebräuchlich in Oberhessen, wo man gelte nicht versteht. Umgesehrt ist jett in Niederhessen, so weit es nicht niederdeutsch ist, im Ziegenhainischen, Hersfeldischen, Fuldaischen und weiter südlich güste unverständlich. "So hatte auch Treina butter verkaufft, da sie doch nur eine güste kuhe gehabt". Marburger Hezenprocessachen von 1673. Aber es mußfrüherhin güste auch in Niederhessen weitern Umfang gehabt haben, als später und jetzt; außer jenem Beleg von 1489 aus Borken sindet sich auch in den Rechnungen von Waldau aus dem 15. Ih. güste ständig; schon 1436 heißt es dort "eyn güste kue" und so nachher sehr ost.

Möglich, daß man früher gelte und guste, die man beibe heut zu Tage unterschiedslos (mit Ausnahme des westfälischen Hessens) für nicht trächtig braucht, gang richtig unterschieden, und mit diesem Unterschied beibe Wörter in Nieder-

heffen wie in Oberheffen neben einander gebraucht hat. Auf diesen Unterschied hat schon Frisch 1, 385 (zu guste) hingewiesen.

Bgl. gelle, und Zeitschr. f. heff. Gesch. 2c. 4, 70-71.

gutzen (sich), sich bucken, sich niederlegen. Schmalkalben. Ist ibentisch mit bem hessischen, zumal niederhessischen Käuzchen sitzen (Kützchen, Kitzchen machen), niederkauern, und dem oberhessischen kauchen.

## Ø.

Int, furz und scharf gesprochen, ist in ganz Althessen, am wenigsten jedoch in Oberhessen, fragende Anrede, anstatt wie? oder was? Letteres braucht der Oberhesse, zumal der westlich von Marburg wohnende, lieber als hä. Auch als Anruf wird hä verwendet: hä du! Eben so wie hier gebraucht erscheint das hä in Filidors Ernelinde S. 16. Der lautere Ruf he darf mit diesem hä nicht verwechselt werden.

Haar msc., crinis, capillus.

Die Rebensarten: ein Haar barin finden, Haare laßen mußen, der Gebrauch des Wortes zu Verkleinerungen (dieß am häufigsten im Schmaltalbischen in der Form ein Haerle, Hêrle) u. a. finden sich hier wie anderwärts. Weniger bekannt ist eine andere, in Oberhessen hin und wieder gehörte Formel: Haare zwischen Jemanden blasen, durch Zuträgereien und Klatsch Uneinigseit stiften. "Als er zeuge auch an itzige seine haussraw sich bestattet, hab die Beklagtin allerlen darin geredt und haar zwischen ihnen geblasen, das sie ein zeitlang in vneinigkeit gelebt". Marburger Hegenprocessacten v. 1579.

Habe sem. 1) Granne; 2) Fischgrate. Im Haungrund. Es ift basselbe Wort, welches im übrigen Hebe (Hewwe), Hiebe, Hiepe lautet und

Granne, Dorn, bedeutet.

Inaben ift an ber Schwalm, in Oberheffen (wenigstens theilweise) und im Schwarzenfelsischen noch im alten Sinne von halten (an ber Schwalm in ber Form hobben) üblich, z. B. Kinder hobben, b. h. Kinder halten, tragen. Estor t. Rechtsgl. 3, 1410.

Haber, avena, ist im östlichen Heffen Masculinum, im westlichen

Femininum, und es wird hier nicht felten die Habern gesprochen.

häbern, avenaceus (haberin), eins ber wenigen Abjectiva auf in, Stoffe bezeichnend, welche sich in unserer Volkssprache erhalten haben. Borzugsweise erscheint dieß Wort an der Schwalm und theilweise in Oberhessen; das ganz allgemeine Frühstück des Schwalmbauers und der meisten oberhessischen Bauern war eine aus geschältem Hafer gesochte die Suppe, die häbern Sopp, über welche bis zum Jahre 1840 der Kaffe noch keinen irgend nennenswerten Sieg errungen hatte. In den solgenden 20 – 25 Jahren soll jedoch dieser Sieg sich bedeutend vervollständigt haben.

Hache mse., lieber Hach, ein habfüchtiger und babei grober, die Habfucht in plumper Beise blicken laßender Mensch. Allgemein üblich. Schmidt Besterw. Jt. S. 71. Schmeller 2, 143.

hachig, habgierig, jumal in grober Beife habgierig. Ueberall gebräuchlich.

Schmidt Westerw. 36. G. 71.

hachen, gierig nach auch bem geringsten Borteil streben, sich habsüchtig in grober Beise zeigen auch bei geringfügigen und widerrechtlichen Gelegenheiten. Niederhessen und Grafschaft Ziegenhain.

Hachelberg. Dieser Name bes wilben Jägers (eigentlich hachelberend, niederb. hakelberend d. h. Mantelträger — Wuotan s. Grimm d. Myth. S. 875) muß in dieser oberdeutschen Form auch in Hessen bekannt geswesen sein, da sich 1582 ein Wildbieb, Kurt Schlich aus Bonafort, diesen Namen gab oder ihn von dem Jägermeister des Herzogs Julius von Braunschweig erhalten haben wollte. Landau Gesch. der Jagd 1849. 8. S. 190. Gegenswärtig scheint das Wort völlig ausgestorben zu sein.

hadern ift an ber Schwalm bas ausschließlich übliche Wort für sich streiten, besonders aber für: einen Rechtsstreit, Process, führen, processieren.

hagebüchene Gulden nannte man bis zum Jahr 1840, und nennt man vielleicht noch jett, im oberhefsischen Hinterland (schon in Michelbach, Dilschausen, Weitershausen) schlechte Gulden, b. h. solche Gulden, welche geringeren Wertes waren, als der wirkliche Gulden, bezeichnete aber diese Benennung ausdrücklich als eine aus alter Zeit überkommene, welche jett nur sprichwörtlich gelte, da es keine solche hagebüchene Gulden mehr gebe. Ob hiermit die "kleinen Gulden" gemeint seien, welche im 14. Jarhundert öfter (Wend 2, Urk. S. 441) und namentlich in den ungedruckten Urkunden des Klosters Caldern vorkommen, oder was sonst, vermag ich nicht zu sagen.

Hagelrad, gewöhnlich Haelrad, Haelrad, auch Halrad gesprochen, ein mit Stroh umwickeltes Wagenrad, bergleichen im Fuldaischen für den Hugelsonntagabend und für Johannisabend verfertigt, auf die steilsten Abhänge der Berge getragen, nach Einbruch der Dunkelheit angezündet und dann herabgerollt werden. Es ist das eine große Dorffestlichkeit, und das Rollen der Hagelräder gibt namentlich aus der Ferne einen sehr schönen Anblick.

Hable sem., auch Hael und Hoel gesprochen (dieß meist nur in Oberhessen), ein jetzt nur noch in den Bauerhäusern und auch hier immer seltner vorkommendes Küchengerät: ein langer eiserner, an einer eisernen mit Zähnen und einer Zwinge versehenen Doppelstange besindlicher Haken, welcher in die Deis (f. d.), den Nauchsang, besetigt ist, und über der Mitte des Herdes, der Herdeuerstätte hängt, um den Resel daran hängen zu können: Keßelhaken. Jene Zähne mit Zwinge dienen dazu, um die Hahle länger oder kürzer stellen zu können. Das Wort ist alt, und komt als hahla, eremacula, in sast allen altz hochdeutschen und mittelhochd. Glossen vor; es ist von hahan, hängen, abgeleitet. eyn lange hoil boben daz kur, Walrauer Rechnung von 1489. Schmeller 2, 166. Schmidt westerw. Jd. S. 73. Kehrein Bolksspr. in Nasau S. 181. "dinnine Holen" Phil. v. Sittewald Gesichte 1, 130.

Zuweisen ist das Wort auch neutral, namentlich in der in und um Wolfschagen gebräuchlichen pleonastischen Composition Hangehohl; ähnlich ist lengehal, longale in einem Vocabularius rerum bei Hoffmann horae belg. 7, 30. Neutral scheint das Wort im Niederdeutschen zu sein: "das Haal oder kesselhacken". Aug. Lercheimer (Hermann Wittekindt, ein Westphale) Bedenden von Zauberch

(1597) S. 125.

Dieß Geräte biente ehebem in Oberheffen zu einem ber Symbole ber Tradition, ist aber bei Grimm Nechtsalterth. S. 109—207 nicht aufgeführt. Urfunde bes Deutsch-Ordens-Archivs zu Marburg von 1492: So han wir — demselben hr heinriche soliche husunge mit jren zugehorungen gerichtlich inge-

than, sno darin gesast vnd geweret eiginwyse mit stule vnd kossen, hantreichungs der helen vnd Ringe ader czogil an der thore. Urkunde ebds. v. 1525: "So haben wir benfelbigen hern Johan zu seiner gerechtigkeit in das obgenant Huß eigenweise eingeseczt und gewert mit stul und kussen, hantreichung des ringks an der thur und der Helen uber der fürstede". In beiden Urkunden wird dieß

alles als altes Herfommen bezeichnet.

Hain msc., meistens Han, nicht ganz selten auch noch Hagen gesprochen, ist eine, in Hessen nur noch vereinzelt als Appellativum vorhandene, äußerst häusig als zu einem Nomen proprium gewordene Bezeichnung kleinerer Walbstücke, namentlich solcher, welche lichten oder doch nur mit wenig Unterholz besetzten Untergrund und einzeln stehende Hochbäume haben. Als Appellativum ist Hain, Hagen, mitunter pluralisch: die Haine, gebräachlich in mehreren Städten (Neustrehen, Hunfeld, Hospellativum, Wolfshagen) von den die Stadtmauer zunächst umgebenden Gärten, und die an die Gärten stoßende Stadtmauer heißt dann

auch (Günfeld) bie Hainmauer.

In ben Ramen ber bewohnten Ortschaften, in welchen fich einerfeits bie Schreibung -hagen, andererseits die Schreibung -hain fixiert bat, balten fich beibe Schreibungen gegenwärtig die Wage, jedoch wiegt - hagen noch um ein Beringes vor: Bolfhagen, Sachfenhagen, Dornh., Giterh., Glmeb., Freienh., Friedricheh., Fürftenh., Grebenh., Bugh., Rammersh., Anich., Rrantenh, Rrepenh., Lichtenh., Martinh., Boggenh., Rolfsh., Guth., Bederh., Ziegenhagen; — Kirchhain, Ziegenhain, Appenh., Brunchenh., Erdmannsh., Finkenh., Florsh., Frankenh., Görzh., Giefenh., Immichenh., Igenh., Neuenhain, Nittersh., Norsh., Noppersh., Ubenh., Bolfershain. Indes folgt die Aussprache im Bolfsmunde nicht burchaus der officiellen Schreibung: bas Bolt fpricht lieber Grebenhain und Rammershain, faft niemals aber Immichenhain, fonbern Sainchen (neutr.). fo wie ehebem Merbenhain (Martinhagen) u. a. Namen bald mit hagen bald mit hain gefchrieben wurden. Die Form han hat fich nur in zwei Ortenamen im Fulbaifchen fixiert: Dietershan und Rudolfshan (= Rolfshagen im Schaum= burgifden). Db Sunhahn hierher gebort, ift wegen ber alten Schreibung Hunioham (815) zweifelhaft. Die Namen ber Balborte tragen abnlichen Charafter: man fpricht Gerwigshagen und Gerwigshain (-han), Gleimenhagen und Gleimenhain, eben fo Dudenhagen, Giefenhagen. 3m Bangen wird jeboch, je mehr bie Sprache jum Dieberdeutschen fich neigt, besto bestimter - hagen gesprochen.

Ginfach ift Hain als Name bewohnter Ortschaften breimal vorhanden, jest jedesmal mit der Ableitungssilbe -a: Saina. Die officielle Schreibung unterscheidet mit großer Sorgsalt Haina, Haine und Heina, bamit nicht etwa diese Ortschaften eines schönen Tages untereinander laufen und dann nicht wieder auseinander gesucht werden können. Das letztgenannte Dörschen, im Amt Spangenberg, wird übrigens auch meist, wie Immichenhain, hainchen

genannt.

Hainrecht. In Speckswinkel hieß bas mortuorium bas Hainrecht. "Anno 1606 ist an Hanrecht zu Spezwinkell gefallen Ein Hun". Bescheinigung vom 31. Dec. 1606. Anno 1606 Ist an Hanrecht zu Spezwinkell gefallen Sechs Hr." Desgl. vom 13. Dec. 1606. S. LD. 4, 575. Kopp Handb. 5, 106. Im Erbachischen hieß bas Gericht ber Grundherrn über die Unfreien bas Haingericht (Simon Gesch. v. Erbach S. 20).

Hainwisch nennt man an ber Diemel ben hegewisch; wol nur Ent-

ftellung. Bgl. jeboch Schmeller 2, 128.

Hakel-die-Geisz, ein befonders im öftlichen Seffen, wo alle Rinberspiele in lebhafterem und mannigfaltigerem Betriebe find, ale in ben übrigen Landestheilen, übliches Enabenfpiel im fruben Frubjahr, fo lange ber Boben ber Beiben, Biefen, Grasplate noch weich ift. Samtliche Spieler find mit jugefpigten Stoden (ben Binbftoden abnlich) verfeben, und werfen biefe, einer nach bem andern, in ben Boben; ber Machstfolgenbe fucht feinen Stock immer fo in ben Boben einzuwerfen, bag berfelbe einen ober mehrere Stoche feiner Mitfpieler heraus treibt ober ju Boben wirft, babei aber felbit im Boben steden bleibt. Dieses Spiel ift auch in Baiern üblich (Schmeller 3, 473), wo es Schmerbickeln heißt, von einer Ruthat zu ben Spielregeln, welche bier wol auch vortommt, aber unwesentlich ift.

Hake msc., felten in ber gemeinhochbeutschen verberbten Mominativform

Haken; in Oberheffen Hoch (f. b.) und an ber Schwalm Hock.

Haken einschlagen ober anschlagen, eine metaphorische Rebengart: einen Berfuch machen, fich fortzuhelfen, fich aus einer bedenklichen Lage emporzuhelfen. Roch jest üblich und in alter Zeit häufig, g. B. Joh. Ferrarius von bem gemeinen Rut 1533. 4. Bl. 62a: "Es fein auch ettwann in ber Bemehn arme haußleute, die gern alle haten anschlugen, fich bes bettels zu erweren, vnb kunnen sich doch mit iren weib und kinden nit erhalten".

Hacker msc., die größere Spielfugel (Schofer, Merbel, Rlider), mit welcher bie Kinder fpielen. Obergrafschaft Sanau, auch fonft im Sanauischen üblich. Bal, Heucher, Dapper,

hal adj., troden, mager, burr; abgemagert; auch austrodnenb. "Gine hale Beibe" — auch als Eigenname: bie Salheibe, bas Salheibehen; — hale Stoppeln; - ein haler Bind, ein austrodnenber Bind; hal ausfehen, abgezehrt aussehen; hal weg, schlecht weg. Das Wort findet sich im sublichen Dieberheffen, im Stift Berefeld, im Saungrund, im groften Theil ber Graffchaft Biegenhain, im Schwarzenfelfischen in vollfter Hebung.

Halrauch, auch Holrauch gesprochen, ber trockene, falte Rauch, ben man fonft auch Soherauch, misverständlich haarrauch u. f. w. nennt. Stift Berefelb,

Saunthal.

Halgans, burre Bans, bie noch nicht gemaftet ift; entstellt in Sagelgans. Im Schmaltalbischen ift biefes Wort ein noch jest allgemein übliches Scheltwort für ein unerwachsenes aber vorlautes und vorwipiges Daochen, mahrend biefes am Main und Rhein fehr übliche Scheltwort im eigentlichen Seffen nur noch vereinzelt gehört wird; auch braucht man bas Scheltwort wo es noch vorkomt wol gang allgemein von einer befonders bummen Frauensperfon. ber Form Sagelgans ift es ein ziemlich haufig in Beffen vorkommender Familienname, in ber Form "Sahlgans" ber Name eines einsamen Sofes bei Berefelb.

hael, Rebenform von hal, findet fich gang eigens in ber verbreiteten Bezeichnung halbwüchsiger, noch nicht jur Maftung tauglicher Schweine: haele Schweine ober lieber in Composition: Saelfcweine: "1 malter korn zu asso dauon zu milgende den melken kuwen vnd heleswynen". Grebenfteiner Rechnung von 1462. "czwo metzen den helswynen". Felsberger Rechnung von 1462 und fonst öfter. So an ber Schwalm, im Stift Berefeld, in ber Dbergrafichaft Hanau u. a. D.

held, weitere, oberheffische aber unorganische Rebenform von hal; "heldes Land"; er fieht held aus; Heldschweine. In den Rechnungen, schon bes 16. Bilmar, Ibiotifon. Orterenten . to 2 200 Com and , success a soc 10

Sarhunderts, erscheint biefe Diisform Hehltschweine, Heltschweine fehr häufig,

in manchen fogar regelmäßig.

Bgl. Drem. BB. 2, 567. 568: Halung und Haalwind, Zugwind; dörhalen, kalt machen, ausmergeln. — Zeitschrift für heff. Gesch. u. Landest. 4, 71—72. S. auch hellig.

nommenes Wort. Die Bebeutung ist: unterbessen, einstweisen; "das Feuer ist unter dem Keßel, wir können halanc (bis es siedet) die Schweine stechen"; "die Leute kommen gleich, ich will halanc den Tisch decken". Db das Wort mit heilleng, welches gleichsalls eine Dauer ausdrückt, verbunden werden dürse, und etwa gleichsam ein Correlativ zu heillang bilde, ist nicht mit Bestimtheit zu bejahen, höchstens möglich. S. heillang.

Bgl. Zeitschrift für heff. Gesch. u. Landest. 4, 73.

**Halbe** sem., das halbe Maß Wormser Siche. Besonders dient das Wort zur Bezeichnung der cylindrischen Gläser, welche lange Zeit, wol viele Menschenalter hindurch, in den Wirtshäusern üblich waren, und ein halbes Maß faßten, jetzt aber durch die Schoppengläser verdrängt werden. "Dy stad sal eygen masse, halbe unde nosseln han". Emmerich Frankenberger Gewonheiten. Schmincke Monim. hass. 2, 708.

Ueblich war es, mit Bollen und Salben einander zugutrinken und

Bescheid zu thun. S. Volle.

Halbscheid fem., auch Halbschied, in ganz Heffen bie ausschließliche Bezeichnung der Halfte einer Sache.

halbweges, halbweg, gur Halfte, gum Theil, nur gum Theil, ziemlich, mittelmäßig, notdurftig. Im allgemeinsten Gebrauche.

Hader mse., bas an einer Stange befestigte runbe Bret, mit welchem bie flachen runden Ruchen in ben Backofen geschößen und aus bemfelben geholt werden. Knüllgegend und sonst. "sei sie von ihrem manne mit einem haller geschlagen". Marburger Hexenprocessacten v. 1654.

Inalsen, umarmen, ist wie im Mittelhochbeutschen noch jeht in heffen, boch fast nur in Overheffen, gebräuchlich.

**Behalt** msc., kommt fast nur in der Redenkart vor: meines Behalts, d. h. so viel ich behalten habe, mich erinnern kann; meines Bedünkens, Crachtens. Zuweilen wird es jedoch auch für Faßungskraft, Lernsähigkeit, gebraucht: "es ist an dem Jungen nicht viel Behalt". Jene Redenkart aber kommt schon in älterer Zeit häusig vor; z. B. "die Supplication sei seines Behalts vor niemandts verlesen worden". Treisbacher Berhörprotokoll von 1609, und daselbst öfter. "seines Behalts sei peinlich Angeklagtin — mit vnrecht solches bezichtiget". Marburger Hegenprocessachen v. 1633; eben so 1634, 1658 und sonst. In den Acten von 1658 und später ändern Fiskal und Berteidiger das "Behalt" der Berhörprotokolle sast regelmäßig in "meins Erachtens" um.

behaltisch, fehr gewöhnliches Abjectiv für Kopf: "der Junge hat einen behaltschen Kopf", viel Faßungstraft, Lernfähigkeit; weit üblicher als "hat guten (viel) Behalt". "Die Eller hat sonst einen gar behaltschen Kopf gehabt, nun aber hat sie auch gar keinen Behalt mehr", von einer Urgroßmutter, welche, kindisch geworden, ihre Enkel, geschweige ihre Urenkel, nicht mehr erkannte.

Malte fem., Ort wo bas Beibevieh in ber Mittagszeit ruhet; häufig in ber Composition Kuhhalle, hin und wieder, namentlich im Ragenberg, auch

Schweinehalte. Ueberall in Heffen üblich, wo nicht für Halte, Kuhhalte bie Benennung Undernstatt (f. b.) eintritt. Offenbar enthält bas Wort noch einen Anklang an die uralte und ursprüngliche Bedeutung von halden: pascere. Schmeller 2, 187, der sich jedoch nur auf die Auctorität von Zschofte beruft.

burch welchen sie vom Betasten von Gegenständen, die sie nicht berühren dursen, abgehalten werden sollen. Das Wort bedeutet zurück, und ist in dem obers beutschen hammen (einem Thiere den Fuß ausbinden) und dem gemeinhochs deutschen hemmen enthalten. Ugl. Stalder 2, 16. Schmeller 2, 191.

Hamen msc. 1) wie gemeinhochbeutsch: Fischernetz an einer Stange. "vnde mit deme digken hamen mag eyn iglicher zwene tage in der wochen faren vnd nit mer, wilch tzyt ime daz ebynt; her mag ouch mit deme digken hamen vnde schragen in allen isserten faren vnde gebruchen". Ungebruckte Urkunde ber Fischerzunst zu Wigenhausen vom Epiphaniastage 1445. Was der "dicke" Hamen zein mag, weiß ich nicht.

2) Nachgeburt bes Viehes. An ber Diemel.

Hamme sem., das Querholz am Sensenwurf ("Hafergestell" in Niebershessen), in welches die zum Faßen der Getreidehalme dienenden Stäbe eingefügt sind; auch das Eisen an der Sense selbst, mittels bessen der Sensenwurf an die Sense befestigt wird. Fulda.

Hammelschnitt, das Auszälen der von den Schafhaltern für die Erlaubnis, auf der herrschaftlichen Hute zu weiden, an die Landesherrschaft zu entrichtenden Hammel. Der Hammelschnitt wird von dem Mentmeister vollzogen, und hat seinen Namen daher, weil jedesmal der zehnte Hammel auf das Kerbbolz geschnitten wurde. Estor t. Nechtsgelahrtheit 1, S. 486. Im Amt Nauschenberg gab im Jahr 1578 nach des Landsknechts Curt Fettmilch "Megisterstein" der Schassler in der Stadt von einem halben Hundert Schasen, auf den Dörfern von einem Liertel Schasen, das sind 25, einen ziemlichen Weidehamel, nicht den besten und nicht den bösesten. Von den überzäligen oder unterzäligen Schasen, die das halbe Hundert nicht erreichten, wurden zwei junge Heller, die das Liertel (auf den Dörfern) nicht erreichten, vier junge Heller gegeben.

Hammelswürste. Eine sprichwörtliche, mehr in den Städten als auf den Dörfern und überhaupt meist nur in den Mittelständen, hier aber sehr übliche Nedensart ist: "Du träumst von Hammelswürsterchen" b. h. du denkst an Unmögliches, Ungereimtes.

Hampel 1) fem., nur in ber Obergraffchaft Hanau neutr., Handvoll, Abfürzung aus Handvoll wie Muffel aus Mundvoll. Allgemein üblich.

2) msc., Ginfaltspinfel, ungeschickter Diensch. Bgl. Schmeller 2, 197.

Biemlich allgemein üblich. Lgl. Hanebambel und Hambambes.

Bu 1) hämpfelig, von Kindern "bie eine Handvoll geben"; "ein hampfeliger Junge", ein voller, bider, ftarker Junge. Schmalkalben.

Bu 2) hampelig, unanftellig, ungeschickt, albern im Benehmen.

Hand. Rebensart: an ber Hand und Wand sein, einheimisch sein, nachbarlich wohnen; baher auch: juristisch erreichbar sein. Diese noch jetzt zu- weilen vernommene Rebensart beweist schon burch ihre Reimsorm ihr Alter, welches über bas 16. Jarhundert hinaus reichen muß. "So glaubt Comparent boch, daß die Herrn Clager langst mejores et presentes, im landt, und wie man spricht, an der handt und wandt gewesen" (nicht in Ungarn, wie vor-

gegeben worben war). Ausfage bes Superintenbenten Helfrich Herbenius in Marburg gegen bie Gebrüber von Viermin 1583.

Handgef fem., das Handgeld; so nennt in Schmaltalben ber Krämer

bas erfte Geld, welches er am Dartttage einnimmt.

handlängisch, gemach bergan; sowol von bem Berge wird gesagt: er gehe handlängisch, als auch von bem an dem Berge hinansteigenden Menschen. Schmaltalben. Bgl. lehne.

Hanebalken, die oberften Querbalken unter ber Dachfirft, wo ber Saushahn feinen nächtlichen Sit zu nehmen pflegte. hier, wie im übrigen

Deutschland volleublich. Richen G. 87. Schmeller 2, 198.

Hanebambel msc., ein in Bang, Bewegungen und Handlungen läßiger, ein ungeschickter, tappischer, alberner Mensch. Eine sehr übliche Benennung, bie am häufigsten in Niederhessen, im hersfeldischen und Schmalfalbischen vernommen wird.

Hambambes, gleicher Bedeutung : Tolpel. Im Fuldaischen.

Ngl. Hampel.

Hanemann. In ber Erzälung von dem Hafen, welchen die fieben Schwaben befriegen, die in Heffen mit einigen Modificationen auf Schwarzenborn übergetragen ist, wird dem einen ber ruftigen Bortampfer von seinen Heldensgenoßen zugerufen:

Hahnemann, Geh du voran, Du haft große Stiefeln an, Daß dichs Thier nicht beißen kann.

So ber hessische Reim. Schwerlich ist bieses Hanemann ein rein ersonnener Name; haneman wird nämlich in einem handschriftlichen Vocabularius rerum bes 15. Ih. burch militaris erklärt; Hoffmann Horae belg. 7, 27.

Gehänge neutr., Lunge, Leber und Zwerchfell geschlachteter Thiere. Wol allgemein in Heffen, wie anderwärts (Journ. v. u. f. Deutschland 1786,

2, 531) gebräuchlich.

Hängeschwind msc., ein altes, jetzt längst ausgestorbenes Schimpfwort: einer ber nach dem Gehängtwerden zueilt, welcher geschwind wird gehängt
werden; warscheinlich ein Imperativ: hang geschwind — bu mußt, wirst bald
genug hängen! Es fommt das Wort in einem Bußregister von Sschwege aus
dem J. 1479 vor: Zeitschr f. hess. Gesch. u. Landest. 2, 376. Die dort versuchte Erklärung "fertiger Henker" ist irrig. Parallel steht dem Hängeschwind
ber spätere Galgenstrick.

hanker, munter, flint, anftellig; "ein hanteres Madchen". An ber Schwalm. Bol ohne Zweifel eine Bilbung von Sand, wie bas gemeinhoch=

beutsche behende, das alte handig; etwa ursprünglich hant-garo?

Hans ist die Abkürzung von Johannes, welche in hessen nur zur Besennung der Pferde und Ochsen, niemals der Menschen, gebraucht wird. Für Menschen gilt im östlichen hessen hannes, hans (das Deminutiv hansch en kommt so gut wie gar nicht vor), im westlichen hessen hannes; wird der Name, was im westlichen hessen oft vorkommt, vollständig ausgesprochen, so lautet das I wie G: Gehannes.

Hänschen und Gretchen, ber Name von veronica chamaedrys, welcher hin und wieder in Heffen vortomt (Hersfeld und Umgegend). Hans

und Grete waren befanntlich in alterer Zeit die allgemeinen Bezeichnungen für ein Paar (Liebespaar, Brautpaar); nun hat diese Art von Veronica (Chrenpreis) allezeit zwei Bluten neben einander entwickelt, so bag bie Bezeichnung fehr

paffend erscheint.

Hansegrebe bezeichnete in heffenkaffel feltsamer Weise nicht etwa ben Borftand (Graf, Grebe) ber Sanfe (Raufmannszunft), wie an anbern Orien 3. B. Regensburg ber hanse ein hansgraf vorftand (f. Schmeller 2, 216), sondern jeden Theilnehmer an ber Raufmannsgilbe, indem biefe Gilbe ben wunderlichen Ramen Sanfegrebengilbe führte. Diefer abfonderliche Sprach= gebrauch findet fich wenigstens schon 1583, in ber am 1. Mai b. 3. ber Sanfegrebengilde und den Bewandschneibern zu Raffel von 2. Wilhelm IV. ertheilten Bestätigung ihres Beinschants-Privilegiums (abgebr. Schminde Befchr. v. Raffel 1767. Beil. S. 17-18), mahrend in ber die Errichtung ber Raufmanns = und Bewandschneider-Innung gewährenden Berordnung bes Landgrafen hermann vom 2. Movember 1402 (Schminde ebbf. S. 22-27) überhaupt bie Bezeichnung Hanse und Sansegrebe nicht vorkommt; ihre Borfteber heißen in Dieser Urfunde Gilbemeister, und Diesen Ramen führten Dieselben, bis ber Name Sansegrebengilbe wahrend ber frangofischen Occupation untergieng. Ugl. Schminke a. a. D. S. 241. 316. Kopp Handbuch 5, 71-74, wo es jedoch ben truglichen Anschein hat, als habe nur in Raffel eine folde Sanfegrebengilbe bestanden; in Eschwege fand biefelbe Bezeichnung ftatt, g. B. "Johan Summermann hangengraber, feines alterß 57 Jahr" tritt als Zeuge auf. Cfcm. Hegenprocegacten v. 1657. (Man fieht aus biefer letzteren Aufzeichnung, baß bas Wort schon bamals völlig unverständlich geworden war, wenn es überhaupt jemals in Hessenkassel mit Berständnis ist gebraucht worden). Lgl. Abelung 2, 970 s. v. Hansgraf.

hanseln, anbinden, mit welchem Borte bas Bort hanfeln bei bem Bolfe burchaus als funonum betrachtet und vertauscht wird. Das Banfeln findet ftatt Seitens ber Theilhaber an irgend einer Gemeinschaft bei Jebem, welcher neu zu biefer Bemeinschaft hinzutritt, und beftand urfprunglich (und befteht noch jest bei wichtigeren Beranlagungen) barin, bag ein Band, welches zuweilen um einen Blumenstrauß gewickelt ift, an ben Arm bes zu Sanfeinden geheftet wirb, fo bag bie Enden beffelben lang herabhangen, und von ben Sanfelnden angefaßt werden. Bon biefem Banfeln ober Unbinden muß ber Behanfelte fich bann burch ein Geschent an ben ober bie Sanfelnben lofen. Go wird ein neus angefommener Bermalter eines Gutes fast bei jeder Feldarbeit, ju welcher er querft hingutritt, eine Dagt nieberheffischer Bertunft in Oberheffen, wenn fie querft auf bem Ropfe tragt, ber Bauberr, wenn er gum erften Male zu ber im Werte begriffenen Aufführung ber Grundmauer ober ber Zimmerarbeit bingutritt u. f. w., gehanfelt ober angebunden. In St. Goar befand fich am Bollhaufe ein Sand = ober Burfchband, an bem alle Berfonen, bie noch niemals ben Rhein auf= ober abgefaren, fich verhanfen mußten; es war ein eiferner Ring, welcher ben Betreffenden angelegt wurde, und von bem fie fich burch Pathen-Erbitten und durch eine Gabe an die Armen löfen mußten. Friedrich V. von der Pfalz ließ als er seine Gemalin einholte, anstatt bes eisernen ein meffingenes Sansband bafelbit machen. Un einem Becher, aus welchem bei

biefer Gelegenheit getrunten wurde, ftanden bie Borte :

Zu Ehren St. Goar am Rhein Ist gar wol und fein Der landgrästlichen Verhanse-Stadt Dieß Trinkgeschirr gemacht. Bal. Winfelmann Befchr. v. Beffen 1697. 1, 55. 3. Q. R. (Rnod) Siftorijche Abhandlung vom herfommen bes alten Sand-, Burfch = ober Saleband= Ortens au St. Goar am Rhein und beffen annoch üblicher Geremonie. 1758. (M. Ausg. 1767. 1805). v. Stramberg Mbein. Antig. II, 7, 263-272. Die bei Stramberg abgedruckten, von Logr. Georg II. bem Burichband 1627 neu gegebenen Statuten beweisen, bag bas Burfcband, welches unter Sanfe= meistern ftand, eine für bie Abhaltung ber Darfte eingerichtete Rramergesellschaft war, in welche man fich burch Umlegung bes Bandes verhanfen mußte. Das Band am Bollhause existiert nicht mehr, einige ber hansebecher aber und bie Matrikelbücher ber Hanse sind in St. Goar noch vorhanden. In Sontra existierte 1572 auch ein "Boßband", und das "Hanselbuch" von 1572 – 1596, welches für biefes Bogband gefauft worben, existiert noch. - In ber Bebeutung: gum Beften haben, verspotten, verhöhnen, ift bas Wort bei bem Bolte faft ganglich unüblich.

Es wird burch biefe Nachweisungen vollständig erwiesen, bag bas Wort von bem goth. hansa, Schar, abzuleiten ift, wornach es, bem üblichen Gebrauche entsprechend, bedeutet: in eine Schar, Gefellschaft, Burfe, in Die Sanfe aufnehmen. Schmeller hat zwar 2, 216 auf bas engl. handsel, hansel (Handfauf), aber mit febr geringer Warscheinlichfeit hingewiesen; auch bas bei Beiler v. Reifers= berg vorkommende hangeln hat eine ber Ableitung von Sand nicht ungunftige Bedeutung, fügt fich aber bieher burchaus nicht. Um verfehlteften und kaum begreiflich ift es, bag es 2B. Wackernagel (Germania 5, 320) hat einfallen

tonnen, unfer hanfeln von Johannes, Sans, ableiten ju wollen. Das es mit bem unter bem Namen Banfe im Oberfürstentum angeblich vorhandenen Misbrauch, welcher burch Extract Gen. Direct. Brot. v. 22. December 1775 verboten wurde (Ropp Sand. 5, 71) für eine Bewandnis habe, ift mir unbefannt.

Bgl. Abelung 2, 970 s. v. Banfelbecher, Banfeln.

hapern, impediri, nicht fort tonnen, nicht vorwarts tommen; meift impersonal gebraucht: "es hapert mit ihm"; "wo haperts benn?" Zwar allgemein gebräuchlich, boch mehr in ben Mittelständen als im Bolfe, Schottel Haubtfpr. S. 1333.

happen, begierig fein, nach etwas schnappen; ber hund happt nach bem Brote.

happig, avidus, gierig; "hungrig und happig". Ziemlich überall, am meisten jedoch in Diederheffen üblich.

Richen Idiot. Hamburg. S. 88.

happeln, übereilt handeln; "wenn du so happelst, bringst du nichts ordentliches fertig". Sehr üblich. Schmeller 2, 221.

happelig, übereilt handelnb.

Happel 1) fem. eine übereilt handelnbe, oberflächlich und ungenau arbeitende Person, zumal von Madchen üblich.

2) msc. das unverständige Gilen und Sich-übereilen, die Einfalt.

liar, bas in gang heffen übliche Aurufswort an bas Augvieh, fich links zu halten. In ber Graffchaft Ziegenhain, jum Theil fchon im Stift Bersfeld, lautet bas Wort haur, aur, meift mit um verbunden: aurum. Im öftlichen Beffen gilt har blog ben Pferben, nicht ben Ochfen, für welche vielmehr west ausschließlich gebraucht wird; im westlichen Seffen findet sich biefer Unterschied nicht, in Oberheffen bort man fogar harwist, alfo har und west verbunben. J. Grimm lehnte einst Gramm. 3, 310 bie Etymologie bieses sicherlich uralten Ausbruckes ab; sollte sie bennoch versucht werben, so würde nichts übrig bleiben — ba es an beutschen Wortstämmen, welche hier einschlagen, gänzlich fehlt — als mit Pott (Ersch-Gruber Encyl. Sect. II Thl. 18 S. 89) auf bas keltische jar (retro, Westen, woher Eire, Irland) zurück zu gehen.

**haren**, in Oberheffen und einem Theil von Niederheffen (Wabern und Umgegend) das, was im übrigen Heffen bengeln ist: die Sense durch Klopfen mit dem Hammer scharf machen. Auch metaphorisch: durchprügeln: "ich hab ihn ordentlich gehart". Das Wort ist sonst nur in Niederdeutschland gebräuchlich Brem. WB. 2, 597. Eben dahin gehört auch wol das suldaische harpen w. s. Har sem., die Schneide der Sense. Oberheffen.

Ohne Zweifel gehören biefe Borter, wie auch ichon Schmeller 2, 235

erinnert hat, zu bem goth. hairus, altfachf. heru, Schwert.

Härkel neutr., Seil, vorzugsweise ein bunnes, kleines (kurzes) Seil, Bindsaben. Stadt Hersfeld und beren nächste Umgegend. Höchst warscheinlich eine Ableitung von haru, Flachs, und zwar ursprünglich eine abjectivische, aus harwin, lininus, gebildete.

Marke fom., Rechen; ift nur im fachfischen und westfatischen Seffen

üblich, wo Rechen unbefannt ift, wie Sarte im übrigen Seffen.

harken, mit dem Rechen arbeiten; nur in den genannten Gegenden gebräuchlich.

Inarpen, im Fuldaischen ziemlich üblich für schelten, hervnter machen: "ben hab ich geharpt, daß er dran denkt". Das Wort gehört wol ohne Zweisel zu hasrus, und ist eine vergröberte Form von harwen, wie haren eine durch Auswerfung des w verdünnte Form besselben Wortes ist. S. haren.

Harst msc., auch Harsch gesprochen, Hause, Schwarm, von Menschen und Thieren. Nur noch im Haungrund üblich.

Bgl. Frisch 1, 418. Abelung 2, 1291.

Inart adv., nahe an einem Gegenstande, so daß derselbe fast berührt, gestreift wird. Allgemein üblich, aber der Schriftsprache zu deren Nachtheil jett beinahe völlig entgangen, wie schon Abelung bemerkte, daß das Wort in dieser Bedeutung anfange seltuer zu werden. "Hart an der Mauer her, hart am Walde weg". Die Schriftsprache hat sich dasur dem durchaus nicht vorzüglicheren niederdeutschen Gebrauche des Wortes dicht zugewendet.

Hart fem., Walb. Als Appellativum ist bieses uralte Wort (Graff 4, 1026. 5, 753), welches jedoch bas Genus geandert hat, einzig und allein noch in den einsamen Oörfern der Rhon (3. B. Schwarzbach und Umgegend) üblich, während es als Eigenname sowol einfach als zusammengesetzt überall und sehr häusig in Hessen vortomt.

Ginfach erscheint es am rechten Ufer ber Aula (gesprochen Hart), und anderwarts febr oft. Unter ben Zusammensetzungen mögen genannt werben :

Eibenhart in Oberheffen an ber Mündung ber Ohm in die Lahn; Die Eiben, von benen die Eibenhart ben Namen trägt, sind längst verschwunden.

Eichenhart, ein Gewälbe am Burgwalb.

Gemeindehart, Gemeindewald; bei Altenstädt und öster; ist eigentlich noch Appellativum, wird aber boch nur als Eigenname verstanden.

Meinhart im Umt Altenstein; ift masculinisch geblieben.

Sengelhart, bei Kammerbach.

Spehteshart, Speffart, im Umt Bieber, gleichfalls noch masculinisch. Wolfeshart, jest Wolferts am Stellberge in ber hohen Rhön. Zunderhart im Amt Großenlüber.

Monats Januar. "du wert in dem hartmonde eyn kint geborn zu Lympurg uff der Loyne". Big. Gerstenberger hess. Chronit b. Schminke Monim. hass. 2, 498. Bgl. Grimm Gesch. ber beutschen Sprache 1, 87; Gr. hat hiernach in Nieberhessen die Bezeichnung "Bruber Hartmann" für Januar gehört, und gibt an, ber Name reiche von Jessen durch ben Westerwald an ben Nieberrhein bis Coln, und nördlich bis Bremen, wo er jedoch (Brem. BB. 2, 60) Februar bedeute

Kehrein Volksfpr. in Nasau S. 187.

Harvand sem. Dieses in ganz Hessen übliche, bei Frisch, Abelung, Schmeller, im Brem. WB. und sonst fehlende Wort bezeichnet diesenige sehr häusig angewendete Einfriedigung der Bauerhöse, welche aus einer ganz wie eine Hauswand gezimmerten Wand besteht, nur daß die Gesache meistens nicht gesität (gestickt), sondern nur mit Lehmsteinen oder kleinen Bruchsteinen ausgefüllt, sodann aber auch, gleich den Hausgesachen, gekleibt und getüncht, zuweilen auch geweißt werden. Sie ruhet auf einer Unterlage von Steinen, wie jede Hauswand, hat jedoch kein Fundament, aber eine Unterschwelle und eine das Ganze deckende Oberschwelle, welche letztere um deren vorzeitiges Faulen zu versindern, zuweilen noch mit einem aus zwei Dielen bestehenden Dache versehen wird. Rechnung der Universitäts-Logtei Singlis vom Jahr 1578: "8 alb. geben Bartt heinzen, hatt ij tag vnder der har wandt vnnd sonsten hin vnd widder gemauret". Ebbs.: 4 fl 6 alb geben Meinster Hansen Reiman zue Hombergt vnd Paull von Holzhausen, haben 11 tage vff der kymnode vnnd sonsten vff 2 har wenden getacht".

Hase, meift Has gesprochen.

Der Saas lauft im Korn, übliche Bezeichnung ber wellenförmigen Bewegung ber eben gesproßten Kornahren im leifen Bindzuge.

Safen füren Ropp Sandb. 5, 78. f. koeren.

Hafen lauffen LD. 1, 660. 3, 108. 893. Ropp Handbuch 5, 399. f. lausen.

Dachhaas übliche scherzhafte Bezeichnung ber Rate.

Greinhaas f. b.

Osterhaas; die bunten — roten ober gelben, zuweilen auch mit geschälten Binsen, buntem Papier u. del. belegten — Gier, welche nach uralter christlicher Sitte zu Oftern geschenkt wurden, jest den Kindern zum Aufluchen in den Gärten versteckt und in die von ihnen selbst angelegten Hafengarten (f. Garten) gelegt werden, legt ihnen der Ofterhas, weshalb dieselben auch oft nur Hasen= eier genannt werden.

Sandhaas f. b.

Hasenkühchen, Name des Kaninchens im Schmalkaldischen. Bgl. Greinhase. Hasenbrod. Das über Feld gebrachte Brod, welches man zur Wegzehrung mitgenommen hat, wird bei der Zuhausekunft den Kindern als "Hasenbrod" gegeben, und von ihnen als etwas Besonderes mit Appetit verzehrt.

Häschen an der Wand, befannte Spiclerei mit fleinen Kinbern: man schlingt bie beiben fleinen Finger und die beiben Zeigefinger in einander, legt ben Daumen ber linken Hand auf die verschlungenen Zeigefinger, und zieht ben

Daumen ber rechten Hand ein; dieß gibt im Schatten an ber Wand ein ziemlich ahnliches Bilb bes Bordertheiles eines Hafen: bie beiben Mittelfinger ber linken Hand bilben bie Löffel, die ber rechten bie Lorberlaufe.

Hu Haes! Ruf ber Treiber bei einer Treibjagd im Balbe.

Haschart. Dieses nach Grimms Aussührung in Haupts Zeitsschrift f. d. Alterthum 1, 575—577 erst mit dem letten Viertel des 13. Jarh. auftretende und aus dem Französischen erborgte Wort (mit der Bedeutung Würselwurf, Würselspiel, unglückliches Spiel, unglücklicher Zusall) erscheint in Hespen bereits in der ersten Hälfte des 14. Ih. als Familienname eines wohlshabenden Vürgergeschlechtes zu Marburg. In dem Archive des deutschen Ordens zu Marburg sinden sich zwei Urkunden, von denen die eine, vom Tage nach Corporis Christi 1340, beginnt: "Ich eckehart godere zu wydenhusen und ich gelut sin elich wirtin dekennen — daz wir — hon sirkoust — heynmanne haseharthe eime durgere zu marthpurg abin siner elichen wirtin vnde erin erdin syne mark geldis; die andere, vom Sonnabend nach Epiphania 1344, [beginnt]: Ich conrat stuncke und ich luce sin eliche wirtin dekennen — das wir — sirkoust han — heynemanne haseharte adin siner elichen wirten durgern zu marthpurg vnd erin rechtin erdin dyne mark penninge geldis". Der Name war in Marburg noch im 15. Jarhundert vorhanden; in dem Zinsbuch der Marientische (Stadtstirche) zu Marburg vom J. 1410 wird happil hasehartes hus in der Untergaße erwähnt.

Das Wort Hagard ist zwar in fast ganz Hessen volksüblich, aber in einem seltsamen Sinn: es wird für Haß, namentlich in so fern der Haß aus Neid hervorgegangen ist, gebraucht: "er hat das bloß aus Haßard gethan" b. h. bloß um seinen gehäßigen Neid an mir auszulaßen, hat er mir diesen Schaden

augefügt. Gben fo in Franten Schmeller 2, 245.

Inselieren, jest sehr üblich in der Bedeutung: laut und haftig reben. Ursprünglich aber bedeutet es: sich wie ein Hase geberden. So hat auch Abelung s. v. richtig. Bgl. Nichen S. 89. Das Wort ist warscheinlich spätern Ursprungs; in ältern Schriften sindet sich haseln, hasseln, nachhasseln im Sinne von alberner Nachahmung und Accomodation. So hat der aus Bacha gebürtige Georg Wizel das lettere Wort: "Die Nottenkirchlein, welche sich für die rechte Kirchen ausgeben, wöllen auch thun als die rechte Kirche, mit predigen, Teuffen, Singen 2c. hasseln ihr jmmer nach, stellen sich so gleichsörmig und sein sie mögen, auff das sie das alber volch betriegen, und zu sich reissen, aber es ist eitel Affenwerd". Postill 1539. sol. l, Bl. 130a. "(Christus) hett in seiner rede wol verharren, und dieselbigen widerholen, erklären und beweren können, und dangegen jr ungereimte obiectiones zenichtigen, aber er wolt jn lieber nachshasseln, und sie jmmer vberwinden, sie brechten für was sie wolten". Ebds. I, Bl. 221a. Bgl. haesern.

Paesen, einhaesen. So wird mit irrtumlicher Aussprache von ben Jägern das Durchschneiden der Hinterläuse der geschoßenen Hasen und Füchse genannt, welches hinter der Fußslechse (Fersenslechse) vorgenommen wird, um durch den Schnitt den andern Hinterlauf durchzustecken und so das Wild auf die Stange hängen zu können. Es ist dieß das Wort ahd. hahsinon, und wird anderwärts (z. B. in Baiern) richtig hächsen gesprochen.

Die Fersenstechse und bie umliegenden Theile des Beins heißen hahsa, jetzt meist pluralisch die heffen, und wird dies Wort bei den Pferden allgemein angewendet, hin und wieder auch in der Kuche bei dem Braten; auch wird wol bei legterer Beranlagung noch bie altere Form Saffe gebraucht, zuweilen fogar Bachfe. Reinwald Henneb. 3b. 1, 57. Journal von u. f. Deutschland 1786 S. 531.

haesern, scherzen, leichten Mutwillen treiben, nach ber Sasen Art. Schmalfalben.

Matschel msc., Krüppel, zumal ein an den Beinen verfrüppelter Mensch. Im Haungrund und Stift Hersfelb.

hälscheln, hinken, zumal von bemjenigen Binken gebraucht, bei welchem ein Bein, ober gar beibe Beine, gleichfam geschleift werden. Stift Berefelb, Saungrund. Anderwärts krätscheln, kraetscheln.

hatselig, zum Haße geneigt, haßend. An ber Diemel fehr üblich.

Hatz fem., Gile, große Gile, Uebereilung. Sehr üblich.

Martbe f., gesprochen Habe, auch Habbe (so hat Estor S. 1410 bas Wort verzeichnet), ist nur in Oberhessen von der Weibermütze gebräuchlich, schon in ber Graffchaft Riegenhain faft, in Dieberheffen völlig unverständlich.

Haubscheid neutr., bezeichnet an dem in der Graffchaft Ziegenhain und in Oberhessen üblichen Pfluge mit nur einem Sterz an der Schwalm die dort in den Sterz eingefügte zweite Handhabe. Anderwärts anders; im Gebirgsteil der Grafschaft Ziegenhain (Viberode) heißt diese zweite Handhabe Beihorn, in Oberhessen, wo man meist teine eingefügten zweiten Handhaben hat, sondern ber Sterg aus einer naturgewachsenen Zwiesel besteht, heißt biese Zwiesel bie Pflugrebe (in Baiern Pfluggeiß).

Ugl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Lanbest. 4, 72-73.

hauen, 1) wie hochbeutsch, im gröften Theile von Seffen hauwen, aber in ben weftlicheren und fublichen Begenben haugen gesprochen; boch findet fich lettere Aussprache auch in ben nieberbeutschen Begirken (wie Frage ft. Frauwe und bgl.).

So fpricht man benn g. B. Hauwe (Saue, Steinhaue, in Schmalfalben

Sacte), Steinhauwer u. f. w.

2) in Nieberheffen, namentlich in ben öftlichen Gegenben, wird bas Wort von ber Docke (Mutterfau) gebraucht: nach bem Cber verlangen; felten hört man hier rollen, was in Oberheffen gilt, wogegen hauen in biefem Sinne in Oberheffen völlig unverständlich ift.

Häufede fem., bas Uebermag bei bem Degen bes Betraibes; eine

an fich gang richtige femininische Ableitung mit -ida. Schmalfalben.

Haupt. Diefes Wort wird einfach in Beffen nur in einer einzigen Beziehung gebraucht: vom Rrauthaupt (Rohlfopf); vom menschlichen Saupte wird es niemals gebraucht, fonbern nur Ropf. Die Aussprache ist Häubt. Häud. Heid.

hausen, 1) wie gemeinhochbeutsch; gut hausen, schlecht haufen.

2) wohnen.

3) in fein Saus aufnehmen, in ber Formel hausen und heimen : "wer en (ben Beachteten) dor noch (nach ber ausgesprochenen Ucht) huset oder beymet, dy ist eyn der selbin achte". Statuta Eschenwegensia S. 4 (Ausg. v. Röftell im Brorectoratsprogramm 1854).

Hauste msc., wo mehr nieberbeutsche Bocalismen eintreten Huste gefprochen, nur in Dberheffen gebrauchliche, aber gang allgemein übliche Bezeichnung eines Saufens von geernteten Gegenftanben, regelmäßig vom Beu gebraucht, aber auch vom Getreibe, wenn Garben zusammen gestellt ober gelegt werben, um auf ben Wagen geladen zu werden. Estor t. Nechtsgl. 1, 580 (§. 1423). 3, 1410. "Als wir jerlichen eynen Hüsten haws in der Frylings wesen tzu tzehinde fallinde han, denselben tzenit-hüsten u. s. w. Frankenberger Urkunde von 1491. "ein wiesse Lepchen zu eynem Husten Hauws". Desgl. von 1517. Und so häusig in den Güterbeschreibungen bis auf diesen Tag (Prov. Wochenblatt v. Oberhessen 1834 © 626 u. v. a. D.).

Lgl. Hüchel.

Haut. Rebensart: "nicht in feiner eigenen Saut fteden"; biefelbe bedeutet

1) zaubern (blau pfeifen); "ber stedt nicht in seiner eigenen Haut", ber vermag und versteht mehr, als ein natürlicher Mensch versteht und vermag; es ist in ihm eine frembe Macht wirtsam.

2) außer sich fein, namentlich vor Born: "laß mich jest gehen, ich stede nicht in meiner eigenen Saut"; mithin ahnlich bem in ber Schriftsprache vor-

fommenden: aus ber haut fahren.

In letterer Bebeutung wird, bem urfprünglichen Sinne entsprechend, auch gesagt "ich bin nicht allein" b. h. es ist ein Anderer, es ist ein fremder Geift in mir.

nieberbeutsche Form für er. He und Se (se, sie) werden einander gegenübergestellt, noch heute wie von Luther (Bom ehelichen Leben; Werte Jenaer Ausg. 1555 2, 150. 1558 2, 163a): "Aus dem Spruch sind wir gewis, daß Gott die Menschen in die zwei Teil geteilet hat, das es Man und Weib, oder ein He und Sie sein soll seichnet meist kurzweg den Hausherrn, namentlich von Seiten der Frau; letztere sagt nicht leicht: "mein Wann ist nicht daheim", sondern "he ist nicht daheim". Steht he dem Verbum nach, so wird es kurz und tonlos gesprochen, gleichsam enklitsch behandelt: sproch e = sprach er.

Dieses he wurde, nachdem im Hochdeutschen das Er als Anrede verwendet worden war (Anfang des 18. Jarhunderts), etwa seit 1760 von dem Bolke zu gleichem Gebrauche angewendet. Höhergestellte (Amtmann, Pfarrer, Schullehrer, Dienstherr), welche bisher mit Ihr angeredet worden waren, wurden nun mit he angeredet, selbst Knaben höherer Stände bekamen he. Ja es beeinträchtigte das he sogar seit dem Ansang des 19. Jarhunderts die Anrede unter Gleichgestellten im Bolke selbst; statt Ihr (de) wurde auch hier he verwendet. Seit dem Jahre 1840 etwa hat diese Anrede in sehr schneller Progression

abgenommen, und wird ohne Zweifel in zehn Jahren bis auf die letzte Spur

verschwunden fein.

gehebe, behebe, behebt, ein ziemlich in ganz Heffen verbreitetes Abjectivum; gehebe, gesprochen gehe, auch wol gehei, ist die Schmaltalbische Form, behebe die niederhessische, behebt die in der Obergrasschaft Hanau übliche. Es bedeutet das Wort fest, genau anschließend, z. B. die Fenster sind gehebe (behebe, behebt) oder nicht gehebe, sie schließen gut oder nicht gut. Auch wird es in der Obergrasschaft Hanau gern von gequollenem Holzwert, welches in den Fugen zu sest anschließet, wie dergleichen Türen und Fenster ungänge sind, ganz in diesem Sinne von ungänge, und dann auch wol metaphorisch sür schwerfällig, nicht gut zu handhaben, gebraucht.

Im Schmalkalbischen, bessen Dialect mit so vielen Wörtern unbarmherzig verfährt, vermischt sich bann bieses Wort auch mit bem Worte geheuer: "in bem Walb ist es nicht gehe", ist es nicht geheuer, sputt es.

hebendig, adj. und besonders adv., in der Eigenschaft eines Inhabers sich besindend, mit Besigrecht versehen. Gin in den Urkunden älterer Zeit häusig vorkommender Ausdruck. "Wanne vnsir Vrouwen Gredin Heilwige — die zweihundert Marg — bewiset vnd bestalt sint mit kundschaft, das sie hebendig dar ane ist". Urk, des Gr. Johann v. Ziegenhain v. 1311 Went 2, 269. "daz wir dar nit hebendig sin gewest ane" Urk. des Wepeners Gottschaft v. Sarnau v. 1357. "daz die egenante vnser hussrouw hebendig sitzet an irn sullen wydemen" Urk. des Gr. Gottschaft von Ziegenhain v. J. 1363, Went 2, 418. Emmerich Frankend. Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 723; u. a. St.

Hebes msc., auch Hiebes, Dehlkloß. Mur im öftlichen Beffen und im

Fulbaischen gebräuchlich.

Die Benennung hat, namentlich in der Form Hibes, einige Achnlichkeit mit den von Reinwald Henneb. Id. 1, 69—70 und 2, 62—63 aufgeführten Hütes, welches Wort gleichfalls Mehlkloß bedeutet, und daher entstanden sein soll, daß ein hungriger Fuhrmann an einem Mehlkloß beinahe erstickt wäre, wozu der Wirt: "der Herr behüt" es" (uns) gerusen habe; in Salzungen sollen die Klöße noch zu Reinwalds Zeiten (1793—1801) Herrbehütes geheißen haben, und in einem Wasunger Rathsprototoll aus dem 17. Jarhundert als Herrgottsbehütes aufgeführt sein.

Bgl. Diepchen, welches Wort gleichfalls im östlichen Heffen, und zwar an ber Werra, herschend ist, während Hebes mehr im Amt Nentershausen, Sontra,

Friedewald, Schentlengsfeld üblich ift.

hechzen, feuchen; "er ift gelaufen baß er hechzt"; "ber Hund hechzt, baß ihm die Zunge aus dem Halfe hängt". Ueberall verstanden, üblich in Niebershessen. Schmeller 2, 143.

Heche fem., Werg; im nörblichen Nieberheffen, wie überhaupt in Nieberbeutschland sehr üblich; wo plattbeutsch gesprochen wird, ist nur hede im Gebrauch, Werg unbekannt. Brem. WB. 2, 611. Es ist kaum ein Zweisel, daß dieses Wort durch eine in Nieberdeutschland gewöhnliche Verschluckung des r (wie Fackel, Fickel, st. Ferkel u. dgl.) aus herda entstanden ist, welches Wort als herdun, stuppa, in den Fuldaer Glossen (Dronkes Programm von 1842 S. 15) erscheint, und daß dieses wieder eine Ableitung von haru, linum ist. Vgl. Here, Härsel, und was die die Sache betrifft, Hotten, Uswick und Wodch.

Hege, Gehege, sehr oft bloß He gesprochen und neutral, wodurch sich bieses Wort an Hai, Gehai Schmeller 2, 128—129 anlehnt; eingefriedigter Bezirk, zumal Waldbezirk.

Hereis, Hegereis, in Hersfelb ehebem bas ben Bürgern zukommenbe Reisigholz, welches an einem bestimten Tage an Ort und Stelle verteilt wurde. Diese Verteilung war eine bürgerliche Festlichseit, bei welcher im Freien gegeßen wurde; nicht nur bie Forstbeamten, sondern auch der Magistrat und die meisten Honoratioren giengen zum Hogereis hinaus, gleich den Bürgern.

Heger msc., Blattläuse und ähnliches Ungezieser (Käserlarven), nebst bem sogenannten Mehlthau, welches sich am Kraute (brassica oleracea) sindet, wodurch das Zusammenziehen der Krautblätter bewirft und das Kraut unbrauchbar gemacht wird. Grafschaft Ziegenhain.

her adj. 1) in ber gemeinhochbeutschen Bebeutung: hehr halten, boch

halten, ehren, auch von Kleibungsftuden: schonen.

2) fein, zart, forgfältig gearbeitet: "ganz hehr gesponnen", "hehres Garn", "hehr geriebenes Brod", "hehr geriebener Ziegelstein". Im Sinne von 1 und 2 wird hehr überall in Heffen gebraucht.

3) als superlativisches Abverbium: "hehr froh", fehr froh; fo im Schmal-

falbischen; anderwärts heil froh.

Inei, heie, heige, hege, ber Feuchtigseit, tes Waßers ermangelnb, mithin bem Sinne unseres "trocken" ziemlich, weniger bem Begriffe "dürr" entsprechend. Sehr üblich, am meisten in Oberhessen. "1464 was eyn gantz heye vnd dorre jere" Pachtregister des deutschen Ordens in der Zeitschrift für hess. Gesch. u. Landest. 3, 202. "es ist so hai, daß die Müller nicht malen können"; "er sieht aus wie die heige Zeit" (elend wie man sonst sagt: er sieht aus, wie die theure Zeit); "häge Zeit". Wig. Gerstenberger Frankend. Chron. "1476 war gar ein trocken jar, hehe Zeit"; "es kunte niemand dem seuer steuren, tenn die zeit war trocken vnd heige". (Ayrmann Sylloge S. 659). Estor d. Rechtsgl. 1, §. 2403. "Häges Waßer" Edds. 1, §. 2395 (= seichtes Waßer). Hägespfahl = Nichpfahl, Wehrpfahl, Sicherpfahl, zur Bestimmung der Höhe der Wehre und des Mühlwaßers: er muß so weit hei (hege, häge) sein, raß eine Viene darauf sigen und trinken sann Estor d. Rechtsgel. 1, §. 2394. 2395.

Das Wort ist sehr alt und durch kein anderes vollständig zu ersetzen, gehörte aber zu benjenigen Wörtern, beren Gebrauch von unverständigen Lehrern und Schulaufsehern den Kindern in den Schulen ausdrücklich verboten zu werden pflegte. ahd. hei, uridum (in den Glossen des Rhabanus Maurus); Graff 4, 709. Bgl. Schmeller 2, 127. Schmidt schwäb. WB. 254. Muller mittelhochd.

WB. 1, 647.

Heinng fem., Durre, Waßermangel, Regenmangel. "Daran fint wir nun noch schüldig vier malter korns welche wir durch misswachs der frucht in der durren hewung und schwinden zeit one unsern groffen schaden nit libbern konnen". Bittschrift dreier Burger zu Kirchhain: Bul Beter, Went und Schuhans, vom December 1556.

Ineidi, in ber Rebensart heidi gehn, verloren gehen, "er ist heidi", es ist aus mit ihm, er ist bem Tobe versallen, auch in Hessen wie in Ober- und Rieberbeutschland (Richen S. 93, vgl. Schmeller 2, 152) allgemein üblich.

Heidrüse fem., bas althochdeutsche hegadruosi, inguen, Beiche, Leiste, Schamseite, auch pudenda, ist in Oberhessen noch gebräuchlich, auch von Estor S. 1410 verzeichnet, gewöhnlich Heidrüssen (nom. sing.) ausgesprochen. Nicht selten hört man, gleich als liege in dem hei etwas Unanständiges, bloß Druse, wenn inguen bezeichnet werden soll, und nur wenn die Leute unter sich sind, wird Heidrüsse gebraucht.

heien, geheien, geheigen, plagen, verieren, ärgern. Dieß in ganz Oberbeutschland (Schmeller 2, 132) übliche, bem Niederbeutschen völlig unverständsliche Wort (ein lächerliches Beispiel bavon f. Kohl Neisen in Ungarn 2. Abth. S. 467), welches ursprünglich schlagen bebeutet, ist auch in Oberhessen noch jetzt üblich, wenn gleich nicht überall, und, wie es scheint, im Absterben begriffen. Estor t. Nechtsgl. 3, 1409. "10 alb. (wird gestraft) Johan Ernstheuser, das er zu Hans Kochen gesagt hatt, was er ihn viel geheh". Hiernach muß damals in geheien eine schwere Beschimpfung, vielleicht noch die Bedeutung des Schlagens gelegen haben, da der Vorwurf des Geheiens strafbar gesunden wurde.

heilal. Diefes bem Beffenlande fo gang eigens gugehörige Morbaefdrei barf in einem heffischen Borterbuch nicht fehlen, wenn auch bas Wort heilal feit breihundert Jahren verschwunden ift. Die volle Form ift ohne Zweifel heil alle (Diut. 1, 410) und ber allgemeine Sinn biefes Anrufs ift (wie bei bem fvatern morbio, biebio, feurjo) ber, bag alle, welche ben Ruf horen, herbeitommen follen, um zu helfen, b. b. ben Tobichlager zu ergreifen oder ibm nachzuseinen. Warscheinlich liegt in bem Worte heil nichts weiter, als was bas Wort gewöhnlich bedeutet: jum Beil b. h. gur Rettung, Silfe, follen Alle herbeitommen. Die meiften Belege fur heilal, welche bei Baltaus G. 904-905 (ber freilich aus bem Beilal ein "Beulergeschrei" macht) und bei Grimm Rechtsalterth. G. 877 vortommen, find aus heffischen Schriften entnommen. Dreimal erscheint baffelbe ferner in ben Muszugen aus beffifchen Bugregiftern bes 15. Jarhunderts, welche Landau in ber Zeitschr. f. beff. Wesch. u. LR. 2, 373-379 veröffentlicht hat; man fieht baraus, bag biefer Unruf ein allgemein verbreiteter und fehr gewöhnlicher Ruf gewesen ift, aber auch, baß er bamals schon ftark misbraucht worben sein mag, ba zweimal biejenigen, welche biefen Ruf — offenbar ohne Grund - erhoben hatten, mit Bugen belegt wurden. Diefer Disbrauch mag au bem Untergang bes Seilal-Morbgefchreies mit beigetragen haben. bas Wort in ben mir zugänglich gewesenen Criminalacten bes 16. Jarhunderts nicht mehr angetroffen, aber gemeint ist baffelbe, wenn es wiederholt heißt, daß ber Thater "mit bem gewohnlichen Mordgeschreve" sei verfolgt worden. lette Spur biefer Art ift mir in zwei Rallen aus ben achtziger Jahren bes 16. Jarhunderts vorgefommen.

heilig wird in der althessischen Bolkssprache wenig verwendet. Richt einmal Ortsbezeichnungen finden sich in Hessen in irgend nennenswerter Anzal vor, welche mit heilig compromiert find; Heiligenrode, Heiligenstock und der Berg Heiligenberg bei Felsberg sollen wol so ziemlich alles Vorhandene umfaßen. Außer Heltag (s. d.) sindet sich heilig nur regelmäßig verwendet in der Zusammensseung (denn so erscheint das Adjectivum im Verhältnis zum Substantivum):

Heilig Abend. Hiermit wird zunächst ber Sonnabend Abend nach bem Einläuten bes Sonntags gemeint, da von diesem Zeitpunkte an bekanntlich nach Sitte und Gesetz ber Rest des Sonnabends zum Sonntag gerechnet wurde. Aber es wurde auch das Abendläuten zum Gebet Heilig-Abend-Läuten genannt, gleichviel ob es am Sonnabend oder einem andern Tage der Woche Statt fand, und zwar deshalb, weil bis in den Ansang dieses Jarhunderts überall und regelmäßig, an manchen Orten (in der Grasschaft Ziegenhain fast durchaus) dis auf diesen Tag bei dem Abendläuten das Gebet in den Häusern und auf dem Felde, unter alsbaldiger Ginstellung der Arbeit, verrichtet wurde. S. Glocke.

Heiligenmeister, die alte, und, wie es scheint, vor der Resormation in ganz Hessen übliche Bezeichnung der Verwalter und Nechner des Kirchenvermögens, sonst auch Baumeister, Juraten, Kirchenvermünder u. dgl., jest im protestantischen Hessen Kastenmeister genannt. Nur in Schmalkalden dauert die alte Benennung, wenn gleich in sehr beschränkter Weise, noch jest sort: Heiligenmeister sind dort namentlich diejenigen Kirchendener, welche den Klingelbeutel herumtragen. Die Rechnung des Kirchenvermögens wird übrigens dort noch jest im gemeinen Leben nicht Kirchenrechnung, sondern Heiligenrechnung genannt. Vnde moigen die heiligenmeister adir vormunde der kirchen soilichen biertzappen der kirchen zum besten virlihen — doch mit soilichem underscheide,

daz die heiligenmeister vnd vormunde adir wer des zu schigken hait, alle jar eyme vnserm Amptman — rechenschaft thun sollen". Ungebruckte Urfunde bes (tehten) Grafen Johann von Ziegenhain vom Donnerstag nach Pfingsten 1443. Und so sehr oft.

heillang adj., fast nur in ber sehr gebräuchlichen Formel vorkommend: "ben ganzen heillangen Tag hindurch", um die lange Dauer des Wartens, einer für kurz gehaltenen aber lange Zeit in Anspruch nehmenden Arbeit u. dgl. zu bezeichnen. Das Wort will wol ohne Frage den Tag ursprünglich in frommer Weise: "ein Tag welcher lang zum Heile ist", bezeichnen; indes besagt die Formel jetzt fast das Gegenteil. Anderwärts, mitunter in Oberhessen schan, braucht man zwar dieselbe Formel, aber allein mit dem Worte heil oder hal ("den heilen Tag durch"), welches man als heil, ganz, völlig, unabgebrochen, versteht; Schmidt Westerw. 3d. S. 71. Bgl. Brem. WB. 2, 615. Richen S. 91.

Möglich, baß sich an dieses heillang auch bas fast seltsame halanc, hallanc

anschlöße (f. d.).

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landest. 4, 73.

**Heim** gespr. Hêm neutr., die Heimat. In ganz Hessen die üblichste Bezeichnung; nach hême gen, hêmen gen, na hême gan, nach Hause gehen.

Heimed, Hemed neutr., Heimat, neben Hem gebrauchlich. "Er hette noch eine weil nach Cassel, nehmlich von seinem heimath" Marburger Crim. Proc.

Acten von 1658.

heim läuten, bezeichnet bie hin und wieber z. B. in Jesberg übliche Sitte, bie Glode anzuziehen, so wie jemand im Orte gestorben ift, und ber Pfarrer bie

beshalbige Anzeige erhalten hat.

heim leuchten, sehr übliche Formel für: abführen, ablaufen laßen, sehr nachdrücklich zurückweisen; "bem habe ich heim geleuchtet, ber kommt mir nicht wieder". Ihren Ursprung hat diese Redensart in der alten Sitte belagerter Orte, bei dem unverrichteter Sache erfolgenden Abzuge der Belagerer Strohwische und Fackeln auf den Mauern anzugünden, damit man doch auch die Abziehenden sehen möge und diese den Weg sinden könnten; — also eine der gewöhnlichen bezeichenenden Berhähnungen, in denen das deutsche Bolk von jeher stark gewesen ist. S. Lauze zum Jahr 1232, den Abzug des Landgrasen hermann von Thüringen von Frislar betreffend, und daher Falkenheiner Städte und Stifter 1, 69.

heimen in der Nebensart: hausen und heimen, in das Haus aufnehmen und Keimat, sichere Stätte gewähren. "wer en (den Geächteten) dor noch (nach ausgesprochener Acht) huset ader heymet, dy ist eyn der selbin achte". Statuta Eschenwegensia S. 4 (Ausg. v. Röstell 1854 im Prorectorats-Programm).

Heimteufel, Robold, ein etwas zahmerer Teufel, hausgeist, ber sich auch als Diener verwenden ließ: "ein heimteuffel oder Koboldt" (L. Hermann) Des

Füternden Uebersetzung von Torquemadas hegamereon 1652 G. 322.

Heimtreiber msc., scherzhafte allgemein übliche Bezeichnung eines bicken schweren Stockes, Prügels, mit bem man jemanben "heim treibt", b. h. ihn burchprügelt, so baß er fliehen muß. Schweller 2, 193.

Heimbürger msc., Borstand eines Dorfes, Dorfrichter, ein auch in Hessen workommende Amtsbezeichnung, welche neben der Benennung Grebe hergieng, und sich sprichwörtlich, gleichsam spottweise — für eine Person, die sich der Angelegenheiten Anderer annimmt und dafür eine gewisse Auctorität in Anspruch nimmt — bis auf die neueste Zeit erhalten hat. In den hefsischen Weistümern erscheint der Heimbürger zu Großen-Bursla und Bölkershausen

(Grimm Weist. 3, 324-325), fo wie zu Rorbach (ebbf. S. 328); in letterem Bericht war ber Beimburger berechtigt, im Berichte über Schaben und Schulb bis zu bem Betrage von funf Schillingen zu richten (höbere Strafen giengen an bie p. Benhaufen und v. Lilienberg). Im Umt Landed finden fich Beimburger bis jum Ende bes 16. Jarhunderts, im Umt Wetter bis in bas 17. Jarhundert. G8 icheint, als ob in tem lettgenannten Amte Beimburger Die ursprungliche, Grebe bie moberne, weniger geläufige Bezeichnung bes Ortsvorstandes gemefen fei, benn in einem Berhörprotofoll ber Gemeindsmänner ju Treisbach aus bem Sabr 1609 fommt Beimburger in zwanzig Musfagen acht und zwanzig mal, Grebe in nur vier Musfagen fünfmal vor.

Bgl. Cftor teutsche Rechtsgelabrtheit 1, S. 441. Zeitschr. f. beff. Befch.

u. Landest. 4, 70.

heint, aus hinaht, biefe Nacht. Diefes Bort ift noch üblich in ber Obergrafschaft hanau, im Schmalkalbischen, an ber Schwalm, wo man jedoch hengt fpricht, und in Oberheffen, wo gewöhnlich bas n grie auch in andern Mortern) halb unterbrudt und hei't gesprochen, unter heint (hei't) aber nur Die vergangene Racht, nicht bie tommende verstanden wird; lettere wird burch scheier (f. d.) bezeichnet.

heint (hengt) Abend, heint (hengt) Nacht.

es hat hei't weiss geschneit, hätt ich vor eim Jahr gefreit,

war ich jetzt ein junges Weib. Dberheffischer Dlabchenreim.

Der Artifel hengt Zeitschr. f. beff. Weich. u. &R. 4, 75 ift hiernach zu berichtigen. Heinz, bekannte Abkurzung bes Namens heinrich, wird im Bolksmunde als Bezeichnung bes Männchens mehrerer Thiere gebraucht. Im Schmalkalbischen heißt Heinz ber Kater; im Saungrund, und auch anderwarts, wird mit Heinz nicht bloß bas Mannchen ber Raben, sonbern auch ber hafen, Kaninchen, Wiefel und anderer kleiner Saugethiere bezeichnet. Wol ohne Zweifel ift aus biefer Bolksbezeichnung ber Name Heinze fur den Kater in den Reineke Bos und in ben Froschmeuseler aufgenommen worden. Auch ift Being ein Spottname ber Roze (f. b.). Bgl. Henkel.

Heinzelmännehen, 1) bie hin und wieber fich findende Benennung bes zwerghaften Erbelben, gewöhnlich Bichtelmannchen genannt (f. b.):

im Kuldaischen und einzeln in Dberheffen.

2) die Benennung ber Dichibeere, ber Frucht bes Crataegus oxyacantha.

im Juldaischen.

Heipföden plur., foll an ber obern Werra (Frieba) bie Benennung ber Sagebutten, Sambutten fein; allerdings ift in ter erften Salfte bes Wortes bas alte hiuf, rubus, noch zu erkennen, aber was ift foden (ober foeden)?

Bgl. Hiefe. heiseh adj., auch hesch gesprochen, heiser. In Niederheffen am üblichsten, wiewol hier neben heisch auch grammelig (f. b.) gebrauchlich ist, welcher Ausbruck sogar das Uebergewicht über heisch hat. raucus, heesch Diutista 2, 228. Heisch neutr., auch Hesch gesprochen, die Heischeit.

heischen, bettelnd anfordern, betteln. Oberheffen und Rulba (befonbers im Umt Neuhof üblich, wo haschen gesprochen wird). "Als bas Mägden ihr (Comparentin) ein newjahr geheifchen" Marburger Berenprocessacten v. 1658.

heissen, 1) wie gemeinhochteutsch: befehlen; letteres Wort war völlig unublich. "aum Dienft heißen; anheißen" waren Ausbrude, welche bas Bestellen ber zu personlichen (namentlich Sand-) Diensten Berpflichteten zur Leiftung ber betreffenben Dienfte bezeichneten. Diefes Unheißen wurde auf ben Domanen und Ebelhöfen von ben Sohmannern (f. hofmann) bewirft.

2) wie gemeinhochbeutsch: genannt werden, sich nennen; meist in unpersönlicher Construction: "wie heißt dich? es heißt mich Johannes". Nur in der neuesten Zeit findet sich hin und wieder auch die gemeinhochdeutsche Construction: wie heißest du? ich heiße N. Dieses Heißen aber bezieht sich noch heute allein auf den Taufnamen; der Zuname wird ausschließlich durch sich schreiben eingeführt: "es heißt mich Johannes, aber ich schreibe mich Schmidt". Der eigentliche, wesentliche Name ist dem Bolke der Taufname, während der Zuname nur gleichsam eine zufällige Zugabe war, welcher Vielen bis in den Ansang des 17. Jarhunderts, wie zalreiche Protokolle aus jener Zeit ausweisen, auch in der That für entbehrlich galt.

heisst das, eine bei bem Bolke, wenn es zusammenhängend zu reden genötigt ist, besonders in unwilliger, polternder Rede häufig (oft in lächerlicher Beise gehäuft) vorkommende Formel. Sie ist nicht ganz so sinnlos, wie die Stubenmenschen zu höhnen pflegen, vielmehr bedeutet sie dem Bolke: wol gemerkt,

nämlich.

Heister msc., junger Waldbaum, vorzüglich jedoch nur Buche; auch wol Waldbaum überhaupt. Zuweilen in abundanter Composition: Buchenheister. In ganz Hessen ist dieß ausschließlich niederdeutsche, der oberdeutschen Sprache völlig fremde Wort sehr üblich. In den hessischen Forstregistern des
16. u. 17. Ih. komt Heister stets für Buche, nie sür Siche, sehr häusig vor, theils einsach, theils als Buchenheister. "vj ald Sommer Nöser sin Rauschenberg vor 1 geringen dürren Buchen Heistern". Nauschenberger Forstregister v. 1585. "ij buchen, dürre heister" ebbs. "Wo sie zwischen zwer enge beisammen stehende Bäume oder heister sommen mögen". Des Füternden (Landgraf Hermanns) Uebersehung von Torquemadas Hezamereon. S. 588. Berühmt
sind, in Hessen die neun Heister auf dem Kellerwald, nicht weit unterhalb des
wüsten Gartens auf dem Nordwestabhang im Todenhäuser Forst des Klosters
Haina; neun Buchen vom stärtsten Wuchse sind mit den Wurzeln zusammengewachsen und trennen sich erst in der Höhe von etwa 6 Fuß. Nachdem schon
seit 1820 successive drei derselben vom Sturme gebrochen worden waren, warf
der Orkan des 18. Juli 1841 die vierte nieder, so daß jest nur noch fünf
Heister stehen, von den vier übrigen die Rümpse.

Frisch bringt 1, 439 und 2, 66 bas Wort aus ber Jülichischen Policeis ordnung bei; Strobtmann Id. Osn. hat S. 86: Hefter, ein junger Baum, sonderlich Büche; doch beweisen die folgenden Composita Radehester, Suphester, Käsehester, daß das Wort in Westfalen auch einen Baum (Buchbaum) überhaupt bezeichnet. In Zieglers Idiot. Ditmersicum (bei Richey Id. Hamb. S. 412) sindet sich: "Hester, ein junger Baum. Wird sonderlich von Cich-Bäumen gebraucht". Schottel Haubispr. S. 1335: Heister, junger Baum. Brem. WB. 2, 626 (Cichbaum und Buchbaum). Schambach Gött. Grub. 36. 1858

S. 77.

Benn, wie warscheinlich ist, heis Balb bebeutet, so ist heister = heistriu, Walbbaum. Wie dieses heis (hais) zu goth. hais (λαμπάς) ober zu

haists fich verhalte, bleibt noch zu ermitteln.

Heistingenheim, ber Name eines Dorfes in Oberheffen, welcher in biefer Form in den Traditiones Fuldenses des Mönchs Eberhard c. 1 no. 57 (Schannat Corp. trad. Fuld. S. 283. Dronke Traditiones et Antiquitates Fuldenses 1844. 4. S. 41 No. 149. Bgl. Benef 2, 435) vorkommt, 1199 Heistencheim, 1377 Heistinkeym, 1506 Heistehain, 1613 Heissigheim, 1683 Hessigkem, jest hestem geschrieben und gesprochen wird. Diesem namen liegt ein fehr alter und außerft felten vortommender Mannename: Haisting, Heistinc, gum Grunde \*), welcher vielleicht in ber bei bem Donch Cberhard vorkommenden Form Schwach ift (Heistingo statt Heisting) und im Blural steht. Haisting bedeutet vir violentus, von haist, welches in ben Legg. Alam. in ber Formel haistera handi, alahaistera handi (manu violenta), im Bothischen als ushaiets (voreon Jeis, arm), fodann aber im Ungelfachfischen als haest (ardens) Caedmon 84, 11, 146, 2. Beov. 2669, und abb. einmal in einer abverbialen Form heistigo Otfrid 3, 13, 6 2gl. Grimm Gramm. 13, 103. 359.

Heite msc., Hête (meift gesprochen Heide, Hêde), Bater. Es ift bieß bie alte, neben Guenn und vor biefem Worte üblich gewesene, Benennung bes Jest ift bas Wort noch üblich in ten nordwestlichen Baters in gang Beffen. Theilen von Oberheffen (Bolmar), an ber Schwalm, an ber untern Gber (Friglar, Gubensberg), und an ber Werra (Gidwege, Jestabt), fo wie (neben Teite) im Schaumburgifchen. Außer Beffen ift es jedoch nirgends aufzufinden als im Friefischen (Haita, Ajita). "Est autem Hatto seu Haetto idem quod Vater. Unde adhuc in Hassia appellant patres suos Hatto, A italico seu E crasso et diphthongato; et credo, Chattos quos nunc Hessos vocamus, prisco vocabulo Hattos id est patres, et Hattiam patriam appellatam esse" (M. Luther) Aliquot Nomina propria Germanorum ad priscam Etymologiam restituta. 1537. 4. Aiija. (S. ben Abbruck bieser Schrift (Luthers?) in ben Beiträgen zur critischen Historie ber beutschen Sprache 19, 451-479, wo biese Stelle sich S. 452-453 sindet. "Huschchen, Hie ist bein Beibe" lautet in ber ursprünglichen Form der Zuruf bes einen Rurbis fur ein Pferte-Gi auf bem Anulltopfchen ausbrutenben Burgermeisters von Schwarzenborn an ben Safen, welcher burch ben entrollenden Rurbis aufgeschreckt, bavonlauft und von bem Burgermeister für bas von ihm ausgebrütete Aferdeben gehalten wirb.

Jo wan må hi bi verzehlen fill Alehres (ber Beffen Fürsten-Rinder) Bentes groffe Thoten So schwägeme sin Lawe nit ftill".

S. Aller Rebbelichen heffen-Renger Berzeliche Freude. Gifenach 1731. 4. (Reime auf die Ankunft bes Landgr. Friedrich R. v. Schweden in Seffen; auch abge-

bruckt Herefelder Intell. Bl. 1832. No. 9. 25. Febr.).

Ellerhede, Ellerheite, Großvater. "Db sie nicht zu dem madtgen gesagt, Es wehre ihr Eller hete, es folte schweigen". Begiesborfer Protofoll von 1673. "Es were ihr Ellerheite" ebbf. In bemfelben Protofoll fommt aber auch Genenn und Ellergenenn vor.

Allerhatenberg, Großvaterberg, nach J. Grimms Ausführung in ber Zeitschr. f. helf. Gesch. und Landeskunde 2, 139—142; bei Iba.

Ellerheitenhof, Garten bei Wickenrobe. Kirchenheite, Rirchenaltefter; Werragegenb.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Geschichte u. Landest. 4, 73-74.

Held neutr., Spreu; ber in Oberheffen ausschließlich geltenbe, schon von Eftor 3, 1410 angeführte Name fur palea, mahrend Spreu und Rab fast ganglich unbefannt find. In ben oberheffischen Rentereirechnungen aus ber Mitte

<sup>\*)</sup> Sans Saiftung bieß ber Burgermeister von Boni, welcher 1561 ben Raum= burger Abschied unterzeichnet hat. G. ben Burtemberger Grundlichen Bericht gegen bas Staffortische Buch 1601. 4. S. 4.

bes 16. bis zur Mitte bes 17. Jarhunderts erscheint regelmäßig "Innahme Beldt (auch hoelt) und gepeul", nach Gaden, mitunter auch nach Maltern gemegen. Mur einmal habe ich die irrtumliche Bezeichnung "boelt und faab" getroffen. (Wetter 1600). Das Wort ift eine burch d vermittelte Reutralbilbung bes abb. helawa, mbb. helwe, palea, und scheint guger Oberheffen nirgents in Deutsch= land vorzukommen.

S. Zeitschrift f. heff. Gesch. und Landest. 4, 74-75.

Helfegelder nannte man eine Sportel ber Beamten, welche ihnen gutam, wenn fie gur Gintreibung liquider Schulden Bilfe leiften mußten; biefelben betrugen vom Gulden einen Albus. S. Ropp Gerichisverfagung, 2r ober praft. Theil S. 94 f. und die baselbst angeführten hefsischen Berordnungen.

gehell. Es foll in heffen (wo?) bas Wort hell, b. i. haele, glatt, vorhanden fein. Wiewol die Richtigstellung biefer Angabe mir nicht hat gelingen wollen, fo finde ich fie doch nicht gerade unwarscheinlich, weil gehell, glatt, bei Sans Stade norfommt (Beltbuch 1567 fol. 2 Bl. 53 ): "benn bie mittelfte Blatte hatten fie mit bem Schieber eines gehellen Steins, welche fie viel

brauchen zum Scheren, gemacht".

Helle, Hell neutr. und fem., ziemlich häufig vorkommender Name heffischer "das Helle" (fchon 1443) bei Friglar; die Dhelle auf ber breiten Strut; sodann am Burgwald: "bas (bie) Sternhell", "Sturmhell", "Burghell", "Rickshell", jest Rizel (bei Goßfelden), "die Gerichs-helle" (auch Geiershelle), Namen, welche schon 1550 vorhanden waren, und großenteils noch jest vorhanden find. Sobann gibt es einen über ben gangen Ruden bes Rellerwaldes hinlaufenden Bellweg, besgleichen einen Gellweg auf ber Bobe awischen Oberliftingen und Wettefingen, nach Erfen bin, einen andern Sellweg bei Rommerobe am Meisner, auch einen über jenes Selle bei Friglar führenden Sellweg (zwischen Beismar und Sadamar). Warscheinlich bedeuten jene Namen nichts anderes, als in alter Zeit gang ober jum Theil entwaldete Sohen (bie übrigens fpater, wie bie Sternhelle, wieber mit Wald bewuchsen), der Sellweg aber fichtlich einen durch den bichten Urwald gehauenen lichten, hellen Weg.

hellig, gesprochen helch (Umt Schönftein und weiter) und helk (Saungrund u. w.), erlecht, welf, burr, fchlecht genahrt, unvolltommen ausgebilbet. "er war gang helt", gang abgemattet vor Sige und Durft; "das Korn hat einen helchen Rern", einen unausgebildeten, magern, mehllosen Kern; "die Gans ift noch helch" b. i. nicht gemaftet, burr. Bgl. "höllig fein, Durft haben", in ber Grafichaft Sobenstein, Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 116.

G8 ift, wie auch schon in der Zeitschr. f. heff. Besch. u. 2R. 4, 72 von mir erinnert wurde, biefes ichon mhd. und in ben meiften beutschen Dialecten, gemeinhochbeutsch wenigstens in bem Berbum behelligen vorhandene Wort hellig (Frisch 1, 441. Müller mhb. WB. 1, 660. Brem. WB. 2, 619. Schmeller 2, 172. Abelung 1, 813) wol ohne Zweifel an das Wort hal (urfprünglich gewis hal), burre, troden, anzulehnen. G. hal.

helich, helig, im Saungrunde, mit ber Bebeutung flaglich, jammerlich, ift

wol ohne Zweifel baffelbe Wort.

hellig adv., eine verftarfenbe abverbiale Wortbilbung, welche im Fulbais fchen neben fillig (f. b.) febr gebrauchlich ift: hellig schoen, gang befonders, ausgezeichnet fcon. Bielleicht ift bas Bort eine Entstellung von heilig. Im übrigen Seffen fagt man auch: heil froh, gar fehr froh.

Wieberum aber eine Entstellung von hellig scheint zu fein

hellendig, hälländig, welches Bort im Schmalkalbischen genau so gebraucht wird, wie hellig im Fuldaischen. Die gebildeten Schmalkalber meinen jedoch, es solle dieses hellendig ein Hyposoristikon von höllisch sein, welches bekanntlich sehr allgemein als adverbigle Verstärfung gebraucht wird. Ganz unswarscheinlich ist diese Meinung nicht, und ließe sich möglicher Weise wol auch bas suldaische hellig in diesem Sinne deuten.

hellwahls foll in ber Gegend von Frankenberg üblich fein und ben Sinn haben: ausdrücklich, express.

**Heltag** msc., auch Heltag, Heltac, Festtag; zusammengezogen aus Heligtag, heiliger Tag. Allgemein üblich in Mittelhessen westlich von der Fulda, im Fuldaischen und Schmalkaldischen, wo man "Festtag" nicht gebraucht, auch meist nicht kennt.

hengern, frankeln. Uebliche Bezeichnung in Oberhessen; auch wird bieses Wort, wenn von ober zu Kindern geredet wird, beminuiert in hengerchen: "du hengerchest ja, mußt du denn so hengerchen?"

Henkel, bie in hessischen Familiennamen äußerst häusige beminutive Berkurzung bes Namens Heinrich, wird in Oberhessen, zumal im nördlichen (um ben Christenberg, in Roda u. a. D.) völlig appellativisch für Kater gebraucht, wie anderwärts die parallele Verkurzung Heinze (f. b.).

Hennike gleichfalls eine Deminution von Heinrich, war in ben an Weftfalen angrenzenden hessischen Landestheilen einer der Cuphemismen für den Wolf, welchen die Schäfer bei seinem rechten Namen zu nennen sich scheueten. S. Kirchhof Wendunmut 1602 S. 375.

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. LR. 4, 75.

Henn msc., ein alberner Mensch, schmähenbe, fehr übliche oberheffische Bezeichnung. Eftor t. Rechtsg. 3, 1411.

Heppe fem., in ben westfälischen Bezirken Hepe, mitunter (um Kassel) auch Hewwe gesprochen, Sichel, Hippe. Das Wort ist in Niederhessen nur in ben nördlichen Gegenden gebräuchlich, sindet sich aber einzeln bis in das Hersfeldische (Nohrbach) und Ziegenhainische herauf; in Oberhessen ist es unbekannt. "Geben ihnen Messer und Hepen für Mandiokenmeht". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2 Bl. 42a).

Heppe, Hippe fem., Name ber Ziege, meist als Lock- und Schmeichelwort. Im Amt Schönstein, bei Haina, in und um Frankenau bis weiter in bas Sauerland hinein fast ausschließlich gebräuchlich. Das Deminutiv Heppel und Hebbel sem. ist neben Hieze und Hetz im Schmalkaldischen und Fuldaischen üblich (s. Hitz).

Hippen fem. heißt an ber Diemel bas Ziegenlamm.

Herbstknecht msc., Hagestolz. Im Fulbaischen und in Oberhessen (Estor t. Rechtsg. 3, 1411) wiewol in letztgenannter Gegend jetzt nur noch äußerst selten vorkommenb.

Herd neutr., Flachsstengel. Im Haungrund und Umgegend. S. Hero Here sem. (gesprochen herre), Flachsstengel, vorzugsweise der schon geroßete (die Faser besselben), doch auch von den noch im Acer stehenden Flachstengeln sehr üblich; sehr oft in abundanter Composition: Flachshere. In ganz Hessen sehr üblich, besonders in Niederheffen. Gben so in Baiern:

Schmeller 2, 228. Das Wort ist, gleich herdun, stuppa (Dronke Fulbaer Glossen 1842 S. 15) aus bem alten Namen bes Flachses, haru, Har, gebilbet, und zwar entweber birect, so daß es ursprünglich harja (harvja) gelautet hat, ober so, daß aus einem ursprünglichen Abjectivum (harveins) harin, lininus, ein Substantivum harin, nachher hari gebildet worden ist (wie manageins, manakin, manaki, menege). Dieser alte Name des Flachses, in Baiern und sonst in Oberbeutschland volksüblich, ist in Hessen völlig unbekannt, dagegen ist die gegenwärtige Ableitung, in beschränkteren Kreißen auch die Ableitungen Hert, Härfel (m. s.) und Hede (herda), in Hessen in Uebung.

Bielleicht, ja warscheinlich, ist sogar unser here identisch mit dem alten herda; im Saungrund nämlich ist herd (härt) neutr. ber Flachsstengel, vorzugs-weise jedoch der Bast besselben (f. vorher). Gben so in Schlesien: herde sem.

bie Flachsftaube. Frommann Mundarten 4, 172.

3m Lippischen ift herl, harl, ber Flachsstengel. Frommann Mund-

arten 6, 211.

Hermen msc. (Herme), Ziegenbock, als Lockwort und Schmeichelwort. Sehr üblich. Es ist diese Benennung des Ziegenbockes alt, bekantlich im Reineke Bos und darauf im Froschmäuseler angewendet. Hermen Stutbock, scherz-haftes Ancinanderstoßen der Stirnen, bekannter Scherz, der mit den kleinsten Kindern und von ihnen gemacht wird. Steiser Hermen, scheltende Bezeichnung eines sich unbehülslich anstellenden Knaben. Ugl. Weigand Int. Bl. f. d. Prov. Oberhessen 1846 No. 61.

Hermelchen, alberne, fich kindisch, lappisch anstellende Berson; halb scherzhafte Benennung. Warscheinlich gehört bieses Wort hierher, wenn gleich ein völlig gleichtautendes niederbeutschos Wort vorhanden ist, welches in eine ganz

andere Begriffs- und Sprachregion gehört: harmelken, grillus.

Herr ift an ber Schwalm die ausschließliche Bezeichnung des Hausherrn, nicht allein von Seiten des Gesindes, sondern auch der eigenen Gattin, in so fern dieselbe von ihm redet, welches niemals anders, als durch die Formel "ins (unser) Herr" geschieht. Im Fuldaischen, namentlich im Kreiße Hunfeld, ift Herr, wie im ganzen katholischen Süddeutschland, die eben so ausschließliche Bezeichnung des Pfarrers.

Herrche (Schwarzenfels), Herle (Schmalkalben), ber Großvater (vgl.

Fraile).

herrlich wird in Oberheffen oft in bem Sinne von vergnügt,

fröhlich gebraucht: "mer sein da gang herlich gewese".

Herscheklas msc., an der Werra (Waldkappel) und im Schmalskaldichen die Benennung des Niklasbischofs, dann auch eines Popanzes übershaupt. Das "Hersche" wird verstanden als gebieterisch, herrisch, streng.

Herzbendel msc. (Herzbennel), Bruft, Bruftbein. "Ich will bich schlagen, daß dir der Herzbennel fracht". Ueberall in Heffen, am üblichsten in Oberhessen und an der Schwalm. Estor t. Rechtsgl. 3, 1411.

etwa vom zweiten bis zum fechsten Monate seines Lebens so bezeichnet zu werden pflegt. In der Diemelgegend, anderwarts unbekannt.

Hespe fem., Thurangel, Klammer. In Niederheffen die üblichste Bezeichnung. Häufig wird indes dieses Wort auch allgemein, von festen Verbindungsftucken (festen Nähten u. bgl.) gebraucht: "er riß mich, daß der Rock mir aus allen Hespen gieng"; "Junge, beine Hofen sind ja aus allen Hespen". Auch

figürlich: "es geht aus allen Helpen", alle Ordnung, alle feste Verbindung unter bisher Zusammengehörigen, tost sich auf, es tritt Anarchie ein. Altsächs. cosp, nl. gaspa, sibula.

S. Frisch und Abelung unter Safpe.

Hessen. Daß bas Bolt ber Beffen von ben Ratten abstamme, wird feine Richtigkeit haben, bag ber Rame Beffen aber von Catti, Chatti abzuleiten fei, muß ich bestimt verneinen. Der Name erscheint zuerft unter Bonifacius, und zwar meiftens in ber Form Hessi (Anal. Lauriss. 3. 3. 746 bei Bert, gefchrieben erft 818), feltner Hassi (ebbf. 3. 3. 774); fodann Hessii (Anal. Fuld. 3. J. 719, geschrieben 838) und Hessiones (ebbf., Bariante bes Cod. 3. bes 11. Jarh.). Das ss in bem Namen steht urkundlich unzweiselhaft fest, und zwar zu einer Zeit, in welcher eine Abschwächung des zz in ss durch tein einziges sicheres Beispiel nachzuweisen ist. Im Gegenteil haben die Ann. Bertin. zum Jahr 839 noch den Namen Chattuarii, welcher in seinem Haupttheil nach allgemeinem Ginverftandnis mit bem Mamen Chatti ibentisch ift, in ber Form Hatoarii, bie Anal. Fuld. jum J. 715 als Hazzoarii, beibe Dale bicht neben bem Namen Hessi, Hessii, Hessiones. Siernach ift, wenn wir nicht bas gange, urfundlich festftebende Berhaltnis zwifchen t, zz und ss gewaltfam umfturgen wollen, Die Unnahme ber Identitat von Chatti und Hessi eine vollige sprachliche Unmöglichkeit. Ja man barf weiter fragen, ob tas E in Hessi e ober e fei? Hessi tomt ju einer Zeit vor, in welcher ber Umlaut faum begonnen hatte aufzutauchen, und bas Wort wird bekanntlich mit tiefem e (fast wie Saffen) gesprochen, Hassi bagegen ift bie feltnere Form. Wir wurden hiermit auf ben Mannenamen Hesso (ursprünglich Hissa) gelangen, und der Vermutung Raum geben mußen, es seien bie Hessen nur ein Zweig ber Katten gewesen, welcher als solcher einen patronymischen Ramen (wie Welfe) geführt haben moge.

Bei den Zigeunern heißt Heffen Dschowajanidikkotemm, Kerenland, von dschowajani, Heze und temm, Land; diesen Misverstand wollte 1839 ein obscurer Wintelschriftsteller als den wahren Sinn des Namens Heffen geltend machen, und fürzlich (1865) hat der an etymologischer Verrücktheit leidende Professor Victor Jacobt ein, des Irrenhauses volltommen würdiges Schriftchen veröffentslicht: "Die blinden Hessen", worin er den Namen von hahsa, poples, ableitet,

weil - Werra und Fulda eine hahsa bilben!!!

Die schwache Declinationsform theilt bas Bort Heffe mit bem Namen Franke, Schwabe, Sachse; ist es von Hesso abzuleiten, so wird es von Ansang

an ber schwachen Form zugehörig gewesen fein.

Der Familienname Heffe ist auch im Lande nicht felten; das ältefte Vorkommen besselben wird sich in dem alten adlichen Geschlecht der Heffe zu Wichdorf finden — übrigens einem Dorfe, welches in dem altesten Katten= und Bessensitz belegen ist; — es ist dasselbe zwischen 1594—1631 ausgestorben.

Blinde Beffen f. blind. Die? wenn Hessi ursprünglich Sunde bedeutet

hatte? Was ist eigentlich Hesshunde, bie nie als Hethunde erscheinen?

Meucher msc. ift im Hanauischen die Benennung ber (kleineren) mars mornen Spielkugeln der Kinder, anderwärts Schofer, Marbel, Klicker (f. diese Wörter) genannt. Bgl. Hacker.

Ineuer (entstanden aus ben im Instrumentaleasus stehenden Wörtern bin jaru), in diesem Jahre, ist nur in ber Obergrafschaft Hanau, und hier fast nur im Amte Schwarzenfels, volksüblich, anderwärts völlig unverständlich.

Heuer fem., war im fachfischen und westfälischen Seffen bie Benennung

ber Fruchtzinsen, so lange biefelben bestanden, aber auch nur fur biese Abgabe, nicht fur Pachtgelb ober Pachtzins, ware berselbe auch zum Theil in Getreibe bedungen gewesen. Im übrigen Heffen ungebräuchlich und unverstanden.

Heulochse m., in ber Schmalfalber Anabenweit ber gebrauchliche Name bes Brunnenfreigels.

ber einen Solchen, welcher sich eine recht grobe Ungeschicktheit, Unwißenheit, bat zu Schulben fommen lagen, zu bezeichnen.

Bgl. Stoppelkalb.

Ineuzen, dumpfig, nach Schimmel und Mober riechen und schmeden, von dem Getreibe gebraucht. Oberhessen; Estor t. Rechtsgel. 3, 1411. Der Kammermeister Philipp Chelius zu Marburg verlangte im Jahr 1599 "200 Malter Haffer an reiner truckener, und keiner bortechtigen angangenen ober heutenden, sondern zur Hoiffhaltung dienlichen Frucht".

Hexenmilch sem., Euphorbia cyparissias. Die nur auf Kalkboben, zumal Rauhkalk, erscheinende Pflanze kommt in Lessen nur in den östlichen Bezirken, wo die Kalksormation stärker entwickelt ist, häusig vor. Der Name Hexenmilch für dieselbe ist am gangbarsten im Schmalkaldischen; anderwärts findet sich auch der gewöhnliche Name Wolfsmilch.

Hibbe sem., auch Hiwwe, Hebbe, Hewwe gesprochen, Granne ber Getreibeähren. Ein vorzugsweise nur in Niederhessen, aber hier auch ausschließlich gebrauchtes Wort. Im Fuldaischen (Haungrund) gilt Habe (s. d.), welches wol nur eine Lariation von Hibbe ist. Da hin und wieder statt Hibbe auch Hibe, Hipe gesprochen wird, so liegt es nahe, dieses Wort als ursprünglich identisch mit Hiese (s. d.) in der Bedeutung Dorn, Stachel, zu saßen, wenn gleich hiuso zunächst den Dornstrauch, nicht den Dorn, bezeichnet.

Man unterscheibet in Diederheffen ben Hibbenwaisz von bem fahlen Baiß

(Beigen), Gerfte mit langen Hiwwen von Gerfte mit furgen Hiwwen.

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landest. 4, 75.

Dieheln, hell auflachen, wiehernd lachen; auch von bem Wiehern ber Pferbe gebraucht. Ziemlich überall üblich.

Schmidt Westerm. 3b. S. 72.

Hiefe, Hahiefe (b. i. Haghiefe) fem, Frucht bes wilden Kosenstrauchs, Hanbutte. Letterer Ausbruck ist nirgends in Hessen im wirklichen Gebrauche des Boltes, hin und wieder demfelben völlig unverständlich. Dagegen hat die aus dem ahd. hinfa, alts. hiop, rubus, entstandene Bezeichnung Hiese die mannigfaltigsten, zum Theil ärgsten Entstellungen erfaren. Der Ausbruck Hiese, Hähiese sinder sich im nördlichen Niederhessen, namentlich in der Umgegend von Kassel; in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen heißt die Hiese Haneise, Häneisel und Hänüssel; im Fuldaischen Hänäpp; an der obern Werra Heipsöde; im Schmalkaldischen Hicke und Hähicke.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 75.

Hicke f., Haghicke (gesprochen Habicke), Benennung ber Frucht bes wilben Rosenstrauches, ber Hagbutte (Hanbutte) im Schmalkalbischen. Wol nur eine ber erbarmungssosen Entstellungen ber Sprache im schmalkalbischen Munde, statt Haghiese.

S. Hiefe.

nickeln, etwas hinken; man bezeichnet bamit theils bas leichte, nur

wenig merkliche Hinken, theils auch das Ungestalte des Hinkens, und in diesem Falle ist dickeln ein Spottwort, während hippeln (s. d.) mehr ein Scherzwort ist. In ganz Hessen sehr üblich; in den niederdeutschen Gegenden spricht man hückeln.

Hilch, auch Ilch msc., die Cheberebung, abb. hileich. Eftor t. Necht8g. 3, 1411—1412 hat dieses in Oberhessen noch jest vorhandene Wort, indes scheint es schon zu seiner Zeit, wiewol er noch das charafteristische, jest nicht mehr vorhandene Wort Sichthum beifugt, im Absterben d. h. in dem Uebernang in ein Misverftandnis begriffen gewesen ju fein, welchem es gegenwartig fast gang zu verfallen scheint. Ja es ist möglich, daß dieses Misverstandnis schon am Anfange bes 16. Jarhunderts sich einzuschleichen angefangen hat. Dan verftand bie Gilbe Hi, richtiger Hi (noch in Beirat vorhanden) nicht mehr, noch weniger das Substantivum leich. Die erstere Silbe fleidete man in das verständlichere, nachgerade ungefähr gleichbedeutend gewordene Ee (Che), die zweite in die Abjectivendung lich um [freilich ursprünglich jenem leich zugehörig] und fo entstand das masculinische Substantivum Chelich in obiger Bedeutung: Cheberedung, Checontract. Diefes Bort Eelich findet fich, falls es nicht einem modernifierenden Abichreiber feinen Urfprung verdantt, ichon bei Bigand Berftenberger (Schminke Monim. hass. 2, 534): du ist der eelich gereyde gemacht gewest. Und Eftor felbit hat eben in jenem angeführten Berfe mehr= mals bas Wort Chelich 1, 333 und fonft. Go wird auch jest officiell geschrieben und gesprochen, während ber Bauer, zumal aus ben entlegenern Dorfern und wenn er unter feines Gleichen ift, noch Hilich, Hilch, Hilch, Ilich, Ilch fpricht. In der Wormser Reformation 1561 fol. Bl. 138b findet fich noch die vollständige Form hinlichsberedung.

Schmeller 2, 130.

Hiller msc., penis. In ganz Heffen fehr übliche, ja die üblichste und allgemeinste Bezeichnung. An Scherzen mit diesem Worte, wie mit Zumpe (Zumpt), Zers (Zerssen), welche fämtlich gleicher Bedeutung und fämtlich zugleich

befannte Familiennamen find, fehlt es auch in Geffen nicht.

Hilpentritsche fem. Bis zum Jahre 1820 oder wenig später, und wenigstens feit bem Jahr 1750, vielleicht und warscheinlich fruber, spielte tiefes Wort eine Rolle in einem gewiffen Bennalismus ber Schuler bes Ber8felber Gymnafiums. Die im Berbfte neu angetommenen Schuler wurden von ben ältern Schülern überrebet, es gebe an der hinter bem "Aloster" herführenden Stadtmauer und im Stadtgraben Thiere, ben Marbern, Rägen u. bgl. ahnlich, welche Hilpentritschen hießen; Diese wolle man sobald es buntel geworden, jagen, Die Felle ber Erlegten verkaufen und von bem Erlös sich gutlich thun. Diejenigen, welche fich anführen liegen und mit auf die Bilpentritfchen-Jagb gogen, wurden an einem bitter falten Binterabend mit einem Brugel ober Stein in ber Sand in schlagfertiger, meift febr unbequemer Stellung bier und ba in ben oben Raumen und Winkeln zwischen ber Stadtmauer und bem "Klofter", als ben Baffen ber Silpentritichen, um biefelben fofort bei ihrem Erscheinen gu erschlagen, aufgestellt, die Uebrigen liefen eine Zeitlang unter lautem Rufen und Schreien jenseit ber Stadtmauer als angebliche Treiber bin und ber, schlüpften bann weg, und liegen bie Leichtgläubigen fteben und frieren, bis bann fpater allgemeines Bufammenlaufen und lautes Belachter fie entteufchte. Diefe Silpen= tritschenjagd wurde baburch unmöglich gemacht, bag bie galreichen unbenutten Durchgange und Wintel hinter bem Gymnafium feit bem Jahr 1822 vergaunt und verbaut wurden.

Daß biefes Jagen ber Silpentritichen auf irgend einer mythologischen Grundlage beruhe, zeigten schon die Mitteilungen Graters in Jouna und Hermode 1813 S. 88, wo er unter ben in ber Reichsstadt Hall in Schwaben vorhandenen Ueberreften bes Beidentums "Die Sage von bem Jagen bes Elpen= Drotiche, b. i. Elfendrofte ober Elfentonige" aufführt, eine Undeutung, bie er, nur fürzer ebof. 1814 S. 102 wiederholte. Schmidt Schwäb. BB. S. 162, welcher "elpendrötich, tölpentrötich, Dt. ein ungeschickter Kerl", eben so wie Schmeller 1, 48 "Alberdrutich (Almedrutsch, Alpedrutsch, Olpetrutsch, Drelpetrutsch) Benennung einer albernen ungeschickten Berfon" hat, führt auch bie Redensart an: "den Elpentrötsch jagen, einen zum Beften haben", als eine in Burtemberg, nicht bloß in Schwäbisch Hall, vorhandene Rebensart. Grimm b. Myth. (2) 412 führt ben erften Theil unferes Bortes in unwiderfprechlicher Weife auf die Elben gurud, ben zweiten Theil, und bas Jagen bes Elpenbrotiche lagt er G. 883 unerflart; baf bie Silventritichen in Berefeld por= kommen, hat er aus meiner Mitteilung. Nun passt bie Wartembergische Rebensart bei Schmibt allerdings auf

ben Hersfelder Uct; aber bie Angeführten pflegten niemals etwa felbst Silpen-tritschen genannt zu werben, was boch nach Schmidt und Schmeller eigentlich hatte Statt finden mußen, und ohnehin ift aus Graters Andeutung nicht einmal gang flar, ob ber Elpendrötich felbst jagt ober gejagt wird. Es wird jedenfalls Dabei bleiben, baß Die Silpentritschenjagd ursprünglich eine mythische Jago ge-wesen ift, Die Silpentritsche ein mythisches Wesen.

Mun aber ift ilmetritsch noch jest auf bem Logelsberge (Berbftein, Berchenhain, Schotten, Gebern) ber Rame ber wilben Ente. Sollte nicht Elbentrötsch, Hilbentritsche ursprünglich ber Name eines Waßergeistes, parallel ben Schwanjungfrauen, gewesen sein, und fich bann auf flüchtige Waßerthiere, bie Ente, vielleicht auch bie Flufotter (lutra), zuruckgezogen haben?

Unter biefer Boraussetzung murde bas Jagen bes Elbendrötsch ober ber Hilpentritsche eine Berfolgung ber Waßergeister fein, wie fie in ben Nibelungen von Sagen gegenüber ben Deerminni, Sabburg und Sigelint, erscheint (1475 f.), und wie eine folche Verfolgung auch fonst öfter vortommt, Grimm Dith. (2) S. 399-400, nämlich, um ihnen Ring und Gewand zu entwenden und fie bann fich weiffagen zu lagen. Als ber Divthus erblichen war, erschien Diefe Berfolgung als etwas Albernes, und fo konnte benn biefer Mythus in ber wirklichen Welt nur als "zum Besten haben", endlich auch in ber Hersfelder Gymnasiums= gestalt erscheinen. Wo aber ber Name auf Thiere übertragen wurde, ba fand begreiflicher Beife auch noch eine wirkliche Jago Statt, und es scheint fast, als ob in ber Berefelber Silpentritschenjagd Beibes, bas Foppen (Jagen nach einem eingebildeten Wefen) und die mirkliche Sagt (auf Flugottern) fich verschmolzen hätte.

Himmerich msc., Name von Waldbiftricten, welcher ziemlich häufig, zumal in Dberheffen, vorkommt, und hier fogar noch als Appellativum erscheint: "26 Ruthen, der Hemmerich, der Haub genannt" bei Lohra (Marburger Besgirfsblatt 1849. No. 9. 1. Beil. Sp. 1); ber himmerich bei Schröck, von welchem ber Simbeerweg nach Schröck führt. Dhne Zweifel ift Himmerich = ahd. hindberahi, mhd. hindberehe, hindberech, Simbeergebuich, und mußte eigentlich neutral fein, wie Dicicht, Röhricht. Bgl. Grimm Gramm. 2, 312-313.

Inim, wird vor Abverbien proflitifch und folglich ftumm, mit Apharefis, behandelt, wie in dem gröften Theil von Deutschland; es fommt biefe Proflifis in ben Wörtern nauf, nauß, nein, nüber und nunter vor; nab findet sich in Niederhessen gar nicht.

Mindlift fem., die Burgel von Cichoria intybus, auch die Pflange

felbst; im Schmalkalbischen.

Bahnweh, bei Schwären u. dgl.) und Thieren gebräuchlich. Im östlichen Heffen und in Schwaltalden.

Bgl. Schmeller 2, 202, wo offenbar eben biefes Wort aus bem 15. 3h.

als huenen, aus bem 17. als hienen aufgeführt ift.

Hingabede, Hingaebede fem., im Schmalfaldischen, Hingabet f., im Fulbaischen, die Berlobung, zumal der Verlobungsschmaus (Weinkauf im übrigen Hessen). Hingabet halten, die Verlobung seiern, wie: Weinkauf halten.

Hinkel neutr., statt Hünkel, d. i. huoniclin, im ganzen westlichen und süblichen Hessen die Benennung nicht allein des Küchleins, sondern auch des Huhns. Metaphorisch ist das Wort sehr gebräuchlich zu schmähender Bezeichnung einer albernen Frauensperson: Hintel, dummes Hintel. Die am 9. September 1861 bei Marburg von ihrem Schwängerer, dem am 14. October 1864 entshaupteten Ludwig Hilberg aus Octershausen schwängeren bermordete Dorothea Wiegand führte den Spottnamen "das Hintel" ganz eigens.

Hinkelhopeh msc., Sunerhabicht, Sabicht. Stift Bersfelb.

**lainne**, auch wol abgefürzt hin, anftatt hier inne; eine in ganz Heffen außerst übliche Berschleifung. "Bleib hinne!" "Er hats hinne in ber Stube gesagt". "Ich bin hin geblieben".

Hintersiedler msc., Bezeichnung einer Klasse von Bauern in den östlichen Bezirken Hessens, und zwar vorzugsweise in den adligen Dörsern, welche kein volles Bauerngut besitzen, nicht alle Pflichten und Rechte der eigentlichen Bauern haben, und durchaus nur Ochsen, niemals Pferde, zur Bestellung ihres Entes verwendeten, während die Bauern nur Pferdebespannung hatten. Est or t. Rechtsgel. 1, 792 (S. 1948) sagt: "Die hintersiedler waren diesenige, welche ein geringes adeliches gut zum afterlehn trugen". Dieß ist in so fern unrichtig, als die hintersiedler keine Uftersehnsträger waren, wie denn auch Estor selbst sagt, ein hintersiedler könne für einen Ufterlandsiedel nicht gehalten werden. Nur der geringe Umsang des Lehngutes (Gutes) machte den Hintersiedler zu dem was er war.

hinterstellig, zurück bleibend, nicht mehr fort könnend; das Wort wird in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain, auch weiter nach Niedershessen hinein, für hinfällig, franklich, sehr gewöhnlich gebraucht: "ich sein ganz hinderstellig, ich sein gor naut me noh", oft gehörte Klage der senes decrepiti.

**Hinwurf** msc., ein sehr gebräuchliches Wort in ber allgemein geläufigen Rebensart: "es ist kein Hinwurf", es ist keine Kleinigkeit, nicht ohne Belang ober Bebeutung, z. B. "ich habe zehn Thaler verloren, das ist doch kein Hinwurf".

hînzeln, spotten, höhnen. Obergrafschaft Hanau, Oberhessen.

hînzelig, spöttisch; ebendaselbst, in Oberhessen häusiger als bas Verbum.
Estor t. Rechtsgl. 3, 1411.

Mippel msc. hat Eftor t. Rechtsgel. 3, 1411 als oberhessisch für penis. Das Wort foll vereinzelt in biesem Sinne vorkommen.

hippeln, hinken, auch zappelnd, gleichsam hinkend, laufen. Ziemlich allgemein üblich, aber von hickeln, welches weit eigentlicher das hinken bezeichnet, bestimt unterschieden; mit hippeln wird das hinken stets halb oder gang scherzshaft bezeichnet. "Sieh, wo hippelts hin, das lose Säckgen". Filidors vermeinter Pring S. 8.

Hippenbube msc., ein bekanntes oberbeutsches Scheltwort, einen untergeordneten, zu den allergeringsten Diensten gebrauchten und als caput vile, Hubel, behandelten Anaben bezeichnend. Fischart Garg. 1582 38b und sonst bei S. Brant, Th. Murneru. A. häusig. In hessen sindet sich dieses Wort nur in Marburg, und hier wieder doch nur in den beiden Vorstädten Ketzerbach und Weidenhausen üblich, auch ganz in der alten Redensart am gebräuchlichsten: "einen herunter machen, wie einen Hippenbub". Oft wird, namentlich an der Ketzerbach, freilich auch gesprochen: Hippenbub".

aushiepen, verspotten, verhöhnen, zumal öffentlich; basselbe was sonst holhippen, holhiepen ist (bei Brandt, Luther, Fischart und überhaupt in der ganzen Literatur des 15—16. Jarhunderts häusig), welche Form ich bis jest in hessischen Schriften nicht gefunden habe. "das der arm nit allein den schaden hait, sondern auch den spot, dann er wurd allenthalb veracht und außgehiept". J. Ferrarius Bon dem gemeinen Nutze. 1533. 4. Bl. 206.

Hirmese fem., Entstellung bes Worts Hornige in ber Obergraffchaft Sanau. Schmeller 2, 238.

Hirz msc., oft Herz gesprochen, im Schmalkalbischen Hîrz, ist in Hessen überall, kaum mit Ausnahme weniger Städte, der übliche alte Name des Hirches, hiruz. Selbst in den niederdeutschen Bezirken wird herz, nicht hert, gesprochen. Soll der männliche Hirches bezeichnet werden, so heißt er Hirzbock (Herzbock, plattd. Herzedock). Dahin gehören die Ortsnamen Herzberg (1298 Hirzberc), Schloß im Amt Oberaula, den Freiherren von Dörnberg zugehörig, welcher Berg neben dem Döhnberg (Dammhirschberg) und dem Richberg (812 rechbere d. i. Rehberg) eine der bedeutendsten Höhen des Knüllgebirges bildet, und Hirzbach (Hof im Amt Windeken). Außerdem gibt es einen Hirzberg am Habichtswald und eben daselbst auch einen Hirzstein, einen Hirzwald bei Wachenbuchen, einen Herzberg bei Lieblos. Dagegen hat der durch seine verichen Brauntohlenlager bekannte Berg bei Großalmerode die moderne Form: Hirscherg; ein zweiter Hirschberg sindet sich bei Flörsbach im Spessart.

Klanmhîrz (msc.), im Schmaltalbischen ber Name bes Feuerschröters, Hirschkäfers; im übrigen Heffen hin und wieder auch Knippherz genannt. Im Kreiße Hünfeld heißt dieses Insekt bloß Hirz. S. Niggemoere, Petzgaul.

Rebensart: "ich möchte grabe ein Sirz (hirfch) werben" = ich möchte bavon laufen, außer mir kommen, wie in alterer Zeit "ich möchte ein Wolf werben und zu Walbe laufen" gebraucht wurde. Haunthal, Schwarzenfels, auch fonst hin und wieder gebräuchlich.

Hitz, Hetz. Hieze, Hisse sem., die in Hessen üblichen Lockund Schmeichelnamen der Ziege (Geiß). In Niederhessen, im Ziegenhainischen und in dem größern Theil von Oberhessen spricht man Hitz ("Hig dä"), im Fuldaischen, wie auch in einem Theile von Oberhessen (und in der Wetterau s. Weig and im Intell. Bl. f. Oberhessen 1846. No. 61. S. 248) Hetz (so Estor S. 1411: Hözze eine ziege), in Schmalkalden Hieze, wo auch das Geißspiel der Knaben (s. Hätel) der Hieze spielen genannt und eine magere Frauensperson Hieze, dürre Hieze geschimpft wird (s. Ziege), in den niederdeutschen Bezirfen Hisse. Bemerkenswert ist in biesem zur Zeit noch unaufgeklärten Worte ber Wechsel zwischen t (baierisch wird bie Ziege Hett, Hettel gelockt Schmeller 2, 256), z und s.

Bgl. Heppe.

**Hoch** msc. und neutr., zweizinkiger Haken, welcher zum Herausziehen bes Miftes aus ben Ställen, zum Herbeiziehen ber Garben, Strohgebunde u. dgl. gebraucht wird; oft auch Haken (einzinkiger) überhaupt. Oberhessen (Amt Wetter, Frankenberg). "1 st. wird gestraft Herman Hofmeister zu Steinerzhausen, dz er sein Knecht mit einem kornhoch geschlagen". Wetterer Bußregister von 1576. "2½ st. wird gestraft Johannes Heisen Sohn zu Niederwetter, das er Sigstid Naumann zu Rosphe ein hoch veruntreut". Ebbs. v. 1596, und öfter.

Die Form Hoch ftatt Hok (wiewol zuweilen auch Hok gesprochen wird) muß auf ber ahb. und mhb. Nebenform hage, hagge beruhen. Graff Sprachsch.

4, 763.

Hochzeiter mso., Brautigam. Wird nur in ben füblichsten Gegenben von Oberheffen gebraucht, in Niederheffen und weiter völlig unbekannt.

Hof msc., in bem gröften Theil von Niederhessen, in der Grafschaft Ziegenhain, in Oberhessen, Fulda, Hanau, wie gemeinhochdeutsch, doch fast nur von einem gutsherrlichen (landesfürstlichen, abligen) Besitztum oder von einem cinzelnen Gehöfte, nicht von der Hofstätte gebräuchlich. Dagegen bedeutet Hof in den sächsischen und westfälischen Bezirken, so wie an der ganzen Werra, von Wanfried die Wigenhausen, sodann an der Ster und den Zuslüßen der Schwalm die herauf nach Sebbeterode: Garten, was sonst Hof genannt wird, heißt hier (wie auch sonst in Hessen) Hofreide (f. d.).

Pflanzenhof, Krautgarten.

Grashof, Graggarten.

In ben bezeichneten Gegenben ift Barten fast gang unüblich.

Das alte, einen ziemlich ansehnlichen Raum im Walbe bei Dreihaufen einschließende Gemäuer, der Hof genannt, ist weder ein Kömerlager noch der Rest einer ehemaligen Burg oder gar Stadt, sondern der Bergungsort für das Vieh in Zeiten kriegerischer Ueberfälle, wie deren am linken Rheinuser und im südlichen Deutschland in großer Zal, auch mit der sichersten Erinnerung an ihre ehemalige Bestimmung, vorhanden sind.

Hofmann 1) ein jum Hofe gehöriger Leibeigener.

2) ber Leihebeständer eines Ackergutes, ber Landsiedel. In biefer Bebeutung erscheint bas Wort einzeln schon in Urkunden bes 15. Jarhunderts, sehr häufig im 16. und im 17. Jarhundert. "Wie einem treuen landsiedeln und hoffmann gebüert". Ebsborfer Leihebrief von 1597 bei Lennep Leihe zu ESt. Cod. prob. S. 74. Und so in gedruckten und ungedruckten Urkunden äußerst

häufig.

3) ber Auffeher über die Dienstleute des Hofes (Domane ober Gbelhof); er hatte die Dienstleute anzuheißen, die Anwesenden zu verzeichnen, die Abwesenden zu bemerken und anzuzeigen und die Aufsicht über die Arbeiten der Dienstleute zu führen. Auch war er wol zugleich Obmann über das niedere Gesinde (Hutejungen u. dgl.). In der spätesten Zeit der Existenz der Dienste sprach man jedoch gar nicht mehr Hofmann, sondern Hohmann, eine Form, welche sogar Familienname geworden ist, und sich einzeln allerdings schon im 17. Jarhundert sindet.

Hofreide fem., in Seffen allgemein üblich fur bie unbebaueten und au öfonomischen Zweden benutten Raum an bem Bauerngute und bem Saufe überhaupt; es wird biefes Wort auch in benjenigen Gegenden gebraucht, wo Sof nicht in ber Bedeutung von Garten verwendet wird (f. Sof). Die Bof= ftatte wird nicht leicht mit bem einfachen Sof bezeichnet, ftets Sofreibe.

Das zweite Wort ber Composition ist noch nicht hinreichend ermittelt, was Abelung unter Hofreite und Reite barüber fagt, ist nichtig. 1leberall, wo hofreibe feit bem Unfange bes 16. Jarhunderts in heffen erscheint (aus bem 15. Sarh. fehlen mir Belege) wird es mit b, niemals mit t geschrieben.

Das Wort findet fich, wie bier, in Thuringen und Deiffen; bei

Schmeller aber fehlt es.

Seltsamer Beise fpricht man in und um Bolfhagen: Sofereife.

Höckel msc., Bunbel. Im Fulbaifchen, besonders an ben Abhangen ber hohen Rhon (Schwarzbach) gebräuchlich.

Gehocke, Gehocke neutr., 1) unbequemes Liegen, Stehen, befonbers im Gebrange von zusammen liegenben, figenben, ftehenben Denfchen; Gebrange; 2) Saufe unordentlich aufeinander gehäufter Beratichaften, g. B. bei bem Ginpaden. Behufs Berhaufung gibt es ein Behode von Riften, Roffern u. bal.

3) altes baufälliges Baus.

4) Schimpfwort fur einen hodrigen, ober auch fonft unanfebnlichen Menschen. Dieß nur im Schmalfalbischen.

hokern, flettern, befondern von Rindern, welche auf Banten und Stublen herum hotern; auch von Riegen, weshalb man ein zu folchem Sofern geneigtes Rind auch eine Hokergeisz nennt.

Holle fem., 1) Frau Holle, bie heffische Aussprache von Hulda, Frau

Hulda. S. J. Grimm d. Mythol. S. 244 f.

Was in der Loltssprache von der Frau Holle wirklich vorkommt (benn viele ber neueren Erzälungen von ber Frau Solle find wie vaticinia post eventum, nach bem Befanntwerden ber Wichtigfeit ber muthologischen Sagen anderswoher entlehnt, theilweise componiert, einige erfunden; wenige find echt, und biefe stet8 nur Wenigen befannt gewesen) besteht in Folgendem:

1) ein Tümpel unterhalb ber Kalbe am Meisner führt ben Namen Frau

Hollen Teich;

2) wenn bei Thauwetter ungewöhnlich große Schneestocken fallen, heißt es: bie Frau Holle macht bas Bett; dieß fast nur in Niederheffen;

3) in Oberheffen wird das Nachtwandeln genannt: mit ber holle faren, ober abgefürgt: holle faren. Go auch auf bem Befterwalb. Schmibt S. 73.

- 4) Sollenzopf ift in Oberheffen und auf bem Westerwald bie Bezeichnung eines verworrenen haarzopfes ber Weiber, fo wie ber in langen Bopfen herabhangenden Baumflechte an Baumen im hohen Gebirg (Abelung 2, 1266: Bollenzopf; Schmidt S. 341); auch wird ein wirres haar icon Sollehaar, Hollekopf genannt, auch wol von tem Trager (mehr von ber Tragerin) eines folden Saares gefagt: "Du bift ja mit ber Solle gefaren". Unter letterem Ausbruck aber meint man alsbann eine eigentliche Begenfart, wie bieß auch Estor S. 1411 angibt.
- 2) Saube auf bem Ropfe ber Bogel: Hollenhuner; ein Kanarienvogel mit einer Solle. Allgemein üblich.

**Hölperle** fem., eine ber mitleiblosen Berftümmelungen, welche ber Schmalkalbische Dialect mit ben Wörtern unserer Sprache vornimmt. Dieses Wort ist die Entstellung von Heibelbeere, vaccinium myrtillus. Schmeller 2, 173 will Hol-ber verstehen, und zieht sogar Schwedisches zur Rechtsertigung von Hölperle herbei, indes kaum mit einigem Erfolg.

Holsche fem., meift nur im Plural: Holschen gebräuchlich, ist an ber Diemel die übliche Bezeichnung ber dicksten Sorte Kartoffeln (ehedem: englische Kartoffeln), welche vorzugsweise zum Viehfutter gebraucht wurden. Ohne Zweisel ist das Wort nichts anderes als Holzschuh, welches Wort auch in jenen Gezenden, wie weiter süblich, Holsche gesprochen wird, und nur das Genus ist geändert worden. Jene Kartoffelspecies trug in der That ziemlich die Form und Größe eines Holzschuhes.

**Hôme** msc., Kummet. Oberhessen, auch Hâme gesprochen, wie am Niederrhein, während in Hessen in der gewöhnlichen Aussprache das a überall in d übergeht. Die slavische Form dieses der ganzen indogermanischen Sprachfamilie gemeinsamen Bortes, die Form Kummet, reicht nur dis in die Grafschaft Ziegenhain, wo Kummet und Hâme neben einander (z. B. in Treysa) vorstommen. In Oberhessen ist die deutsche Form Hâme, Hôme ausschließlich üblich, wie auch am Niederrhein (s. Klein Provincialwörterbuch S. 283, nur daß, wenn wirklich irgendwo Hamme gesprochen wird, dieß selbst am Niederrhein nur in beschränktem Umsang Statt haben kann). Griech. \*\*xyµo's, lat. camus, russehomüt, böh. chomaut, poln. chomato; deutsch (Gloss. Mons. zu 2 Reg. 19, 28) chamo.

Homen, Rummete werben nur für die Hinterpferde am Wagen gebraucht, die Borberpferde und die vor Pflug und Egge gespannten bekommen statt des Homen ben Silen.

Homme fem., Ohrfeige. Im Fulbaischen, anderwärts nicht üblich, bafür husche (Stift hersfeld und sonst).

hommen, bom Brüllen bes Rindviehes, namentlich von bem tieftonigen Brüllen beffelben (bem Brüllen nach Futter) ber eigentümliche und überall gebräuchliche Ausbruck, beffen, wie so vieler ähnlicher, die Schriftsprache zu ihrem Nachtheil entbehrt.

verhonen; "es verhont mir", ich empfinde die tiefste Schmach, ich bin auf das Empfindlichste beleidigt. Schmalkalben. Lgl. verschmähen.

Honig bezeichnet in Oberheffen sowol ben eigentlichen Honig, als bas aus Baumfrüchten gekochte Mus (Compott); es gibt bemnach in Oberheffen Bienhonig, Birnhonig, Quetschenhonig (Zwetschenmus), Aepfelhonig und Wachholberhonig (letterer im hinterlande).

Honkel neutr., ein an ber Schwalm übliches Deminutiv von Hand, meist in ber Anrede an Kinder: ein Honkel geben.

Honnet sem., Schabernack, nach Estor 3, 1411 in Oberheffen üblich; seitbem scheint bas Wort erloschen, falls es nicht, wie einige andere Wörter Estors, auf einem Misverständnis beruhet hat. Vielleicht hat es, wenn es wirklich existiert hat, eine specielle Bedeutung gehabt, denn Estors Artikel lautet vollständig: "Honnet, der schabernack, der braut die honnet thun".

nopp sein, eine in ganz Seffen wie auch anderwärts übliche, nicht bloß scherzweise verwendete, Formel für: verloren fein, banterott fein, tobt sein. Eftor S. 1411.

Höpper msc., b. i. Hupfer, Name bes Frosches an ber Diemel, wo man Frosch gar nicht, Pogge nur sehr felten hört.

Hüpper msc., im westlichen Hessen bie Bezeichnung ber zum Kindersspiel bienenden Schnelltügelchen (Wacken, Schofer, Merbel); auch Knipsküpper genannt. Das Spiel ist übrigens, namentlich als ein an alte strenge Regeln gebundenes, wie es im östlichen Hessen auftritt, im westlichen Hessen weniger üblich.

Hormel msc., Rausch, Betäubtheit, Koller, "Rappel" im Kopfe. Sehr allgemein üblich. In neuester Zeit ist neben Hormel, namentlich für einen hefstigen Rausch, auch der Ausbruck "Sturm" in Uebung gekommen.

hormeln hat Eftor t. Rechtsgel. 3, 1411 mit der Bedeutung: leise singen; auch wird das Wort, jedoch nicht ausschließlich in Oberhessen, in einem ähnlichen Sinne wirklich gebraucht: unarticuliert, summend oder brummend, fingen, in singendem Tone murmeln.

Hornaffe msc., ein halbmonbförmiges Weizengeback, in Schmalkalben, Kaffel, Fulda und anderwärts üblich, in Oberhessen unbekannt; indes führt dasselbe in Fulda nicht den Namen Hornaffe, sondern Krummeschen. Daher rührt der in Schmalkalben und anderwärts vorkommende Familien-Name Hornsäffer, Hornef, ein Hornaffenbecker. Lgl. Schmeller 2, 239.

hörnen, hürnen, ins Horn blasen, ein neben duten, dueten (tüten, tueton) im Gebrauche befindlicher Ausbruck. Die Dienstleute mußten früh Morgens, "wenn der Hirte hörnt" zusammensommen und angehen (die Arbeit ansfangen). Diese Ordnung wurde, wo und so lange Dienste bestanden, sest beobachtet, auch kommt sie öfter urkundlich bezeugt vor, z. B. in einem Abschied der Regierung zu Kassel von 1539 in einem Streite der von Löwenstein mit den Dienstleuten zu Zwesten Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 497. Auf Gertrudenstag hörnte der Hirt zum erstenmal (zum Biehaustrieb).

Hornickel msc., lange Stange, an welcher ein eiserner Haken befestigt ist; ein Geräte, welches vorzugsweise zur Hebung und Heranziehung der Bauftücke (Schwellen, Niegel, Träger) bei der Aufrichtung des Zimmerwerkes eines Gebändes benutzt wird. Landes D. 6, 834. Kopp Handbuch 5, 309. Die Benennung ist am üblichsten in der Grafschaft Ziegenhain, dann in Oberhessen, indes auch in Niederhessen nicht unbekannt; auch ist sie ein in Hessen schon alter Familienname, z. B. ist der Hof Hälgans bei Hersseld schon seit drei Jarhunsberten im Besitz der Familie Hornickel (Harnickel). Estor S. 1411.

Hoselimper msc., ber Lumpensamler, welcher bis auf die neuere Zeit die Dörfer, früher auch die Städte, zu durchziehen und die Einwohner durch das Pfeisen auf einer eigentümlichen Pseise, der Hoselümperpfeise, auf seine Gegenwart ausmertsam zu machen pslegte. Da er dieß auf den Dörfern besonders bei Regenwetter that, weil er zu dieser Zeit die Einwohner am gewissesten zu Hause traf, so hieß es: "der Hoselümper pfeist, es gibt Regen". Auch sprichwörtlich: "Junge, was bist du für ein Hoselümper" d. h. wie hast du deine Kleider zerrißen. Estor S. 1410. Hoselümperwaare, kleine geringe Aurzwaaren, dergleichen der Lumpensamler sür die Lumpen zu geben pslegte, denn dieser Lumpensauf war niemals eigentlicher Kause, sondern durchweg Tauschhandel.

hosselich, hoselich f. huscheln.

Host msc., nieberbeutsche Aussprache von Hurst, Staube, Stengel (Araut-

hoft). Nur in ben westfälischen Districten üblich (wo bas r überhaupt leicht übergangen wird; man spricht auch Fikkel st. Ferkel u. bal.).

Hötsche 1) fem. das gemeinhochdeutsche Hütsche, ist nur im Schmal-

falbischen in ber allgemeinen Bedeutung Bant gebrauchlich.

2) neutr. (Hötsch) bas halberwachsene, von ber Ruh entwöhnte Ralb,

mahrend bas Milchtalb Motschel (f. b.) heißt. Schwarzenfels.

hott, ber in Heffen wie in ganz Deutschland übliche Zuruf an bas Zugvieh, fich rechts zu halten. Während har und west verschieden angewendet werden (f. har) gilt hott für Pferde und Ochsen überall ohne Unterschied.

It har wirklich keltisch, und bedeutet es links und westwarts, fo wird

hott wol auch feltisch sein und rechts, oftwarts, vorwarts bedeuten mugen.

hotteln, auch wol, doch selten, hotten, bezeichnet den Scheidungsprocess der Milch, wenn sie "zusammenlauft", d. h. Käswaßer und Käsestoff sich scheiden (wie das bei einem Gewitter zu geschehen pflegt). "Die Milch hottelt", "die Milch ist gehottelt". In ganz Hessen üblich; anderwärts, wie es scheint, bald gar nicht, bald nur selten vorkommend.

Hotten plur. tant., Schwinghotten, die wolligen Flachsabfälle, welche sich bei dem Schwingen des Flachses bilden. Niederhessen, zumal in der Knüllgegend. Schmidt westerw. Jd. S. 73 hat Hotg, mit gleicher Bedeutung, namentlich der richtigen Bemertung, daß der bei dem Hecheln sich bildende Abfall Werg heiße. Kehrein Boltssprache und Boltssitte im H. Naßau S. 199 hat Hode, aber sicherlich unrichtig für die Abfalle, welche sich beim Hecheln bilden. In Oberhessen werden die Hotten (ein daselbst ungebräuchliches Wort) unterschieden in Wodeh, welches dem naßauischen Hoden nahe komt, und Uswick.

Hotz fem., Wiege. Zwischen ber Fulba und Werra, so wie weiter an ber Werra und in Thüringen fast einzige Bezeichnung bieses Gerätes. Egl. Joh. Rothe bei Menten S. 1701. Abelung u. d. W.

Hotzel fem., auch Hutzel, getrochnete Birne, hier allgemein, wie auch

fonft in Deutschland, üblich. Bgl. Backsbeere.

verhotzeln, verhutzeln, einschrumpfen; "ber Kuchen ist ganz verhotzelt (im Backen misraten burch zu starte Dsenheizung); "eine alte, ganz verhutzelte Frau"; "ein verhutzelt alt Männchen". Allgemein üblich.

behuben, nötig haben. "Cathar bu leffest es bihr fauer werben, bu behuebetest es nit" (bu brauchtest es gerade nicht, hattest es nicht eben nötig).

Eschweger Hegen Pr. Acten v. 1657.

basegen wird es Hichel), Hause von Getreidegarben, welche alsbald nach dem Schnitt gebunden und zum Dürrwerden und Nachreisen im freien Felde zusammenzgestellt werden. Oberhessen und Grafschaft Ziegenhain. In älterer Zeit wurde das Wort auch wol von jedem Hausen, namentlich auch von den Heuhausen, gebraucht, wofür jetzt lieber Hauste (f. d.) gesagt wird. "½ si (wird gestraft) der Hirt zu Sarnaw das er den Gosseldern in ihr feld durch ihr korn heuchel gehuetet hat. Wetterer Bußregister von 1591. "½ si (wird gestraft) Wengandt Zeis zu Usphe, das er Weiners Herman seine pferde des nachts die haffer heuchel eizen laßen". Gebs, und so in den Bußregistern, Ernteregistern u. dgl. "ein wißgen zu ehm heuchel hawes"; "ein wißen läppgen zu iij heuckel hawes" Güterverzeichnis vom Burgwald von 1558.

Eftor beutsche Rechtsgel. 1, 580 (S. 1423) behandelt Beuchel als

fpnonym mit Saufte.

Hichel fem. wird in Nieberheffen fur Stirnrungel gebraucht. Bgl. bas baierische Hifel Schmeller 2, 155.

huchen, zusammenhuchen, jufammenfinten, vor Schwäche und Alter; von Menschen vorzüglich, aber auch von franken und alten Thieren (Pferden) gebraucht, und ziemlich allgemein üblich.

Hudel msc., Stud Tuch ober Leinwand, Lappe, Lumpen. Das Wort ift im Fuldaischen, im Berefelbischen, in ber Dbergrafschaft Sanau und in Dberheffen üblich, in Niederheffen nicht einmal bekannt und verstanden, geschweige benn gebräuchlich. Im Fuldaischen, wo man Huidel spricht, bezeichnet das Wort meiftens ein zu einem befondern Bebrauche beftimtes Stud Tuch, weniger ein zerrißenes Kleidungsstück: Tröckelhuidel, Handtuch; Waschhuidel, Waschtuch, Abputtuch; Knephuidel, Knüpftuch, welches von den Frauenspersonen um den Kopf gewunden wird. In Oberhessen ist am gebrauchlichsten die Composition Handerhodel (Handerhaddel), Handtuch. In Schmalkalben ist Hudel nur zers rißenes Kleidungsstück, Lumpen. Gben so ist im Hersfelbischen Hoddel ber mit Lumpen umwickelte Bactosenfeger, und eben so auch im Schwarzenfelsischen, nur baß hier ber name biefes Berates Hull ausgesprochen wird. Eftor hat S. 1410 ; "Sabein, lumpichte fleiber".

Bierher gehört auch Knophaddel (f. b.), welches Wort zweifelsohne fein anderes ift, als bas vorher erwähnte Fulbaische Knephuidel: Tuch welches (in Ermangelung eines Sutes) um ben Ropf gewunden wird, also metaphorisch ben

"pofel" bezeichnet, welcher nur Lumpen um ben Ropf zu wickeln hat.

Durch die Formel Haddel und Hoddel schließt sich bieses Wort an bas gemeinhochbeutsch gewordene Hader, Lumpen, an.

Das Wort ift entschieden oberdeutsch; häufig fommt es bei Beiler von

Renfersberg vor; auch Alberus verzeichnet es.

Frifch 1, 470. Abelung 2, 1300. Beitschr. f. beff. Geschichte und QR. 4, 75.

Hudler msc., befanntes alteres, noch jest in Dberheffen in ber Form Huller übliches Schimpfwort = Lump. "1 gulben (wird gestraft) hans Schrett Burger zu Raufchenberg bas ehr Curtt munchen bafelbften ein Subler gescholben". Rauschenberger Bufregister von 1604. Auch hudeln wird in der Form hullen in Oberheffen gebraucht; es bedeutet schlecht behandeln, namentlich Dienstboten und Rinder.

Bal. Hutch, Hudich.

hudern, auch huidern, huddern, huttern gesprochen, bezeichnet im Rulbaifchen bas wiehernbe Atmen ber Pferbe, auch wol bas Wiehern felbft.

Hudergeisz, Huidergeisz fem., bie Beerschnepfe, Beccaffine, von ihrem dem wiehernden Bervorstoßen bes Atems ber Pferde, welches doch wieder mit bem Medern ber Beißen Berwandtschaft hat, fo genannt. Fulba.

huf, wie auch fonft und wol allgemein in Deutschland ber Zuruf an bas Zugvieh, um baffelbe zum Burückgehen, zum Ginhalten und Zurückschen bes Fuhrwerts zu bringen. Auch abundant: huf zurück!

hufen, einhufen, zurück hufen, bas Fuhrwert zurud schieben, und machen, baß baffelbe jurud geschoben wird. Auch figurlich: von bem Ungefangenen abfteben, Die gethanen Schritte gurud thun ober gurud nehmen, von etwas ablagen. Bgl. Journ. von u. fur Deutschl. 1786, 2, 116 aus ber Graffchaft Sobenftein.

Huck msc., hervorragender Sügel, Berg. "Den 28. Januarii friegen

wir einen huck landes inß gesicht, ser Cape de S. Augustin genant". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, Bl. 28a). Dieses, im Leben gegenwärtig, so viel ich weiß, nur noch selten vorkommende Wort ist dasselbe, was in Cigennamen vieler Berge in der Rhön und im Thüringerwalde erscheint: Eierhauf, Donnershauf, Geringshauf u. s. w., und dieß ist nichts anderes, als das mhd. houc, collis, aus welchem unser gemeinhochdeutsches Hügel als Deminutiv entstanden ist. Hierher gehört auch der Name der, nicht weit nördlich von der Stadt Wetter gelegenen Burg Elinhouc, Cinhoch, welcher jetzt durch Vorsetung des Flezionsrestes m und durch Abwerfung des e Melnau lautet. Noch 1521, als man bereits Welnau sprach, wurde das alte Genus beibehalten: "du dem Melnau".

huckeln, hockeln, aufhuckeln, auf ben Rücken feten und auf bemfelben tragen; vorzugsweise gebräuchlich von dieser Art des Tragens, welcher für Ainder in Anwendung kommt. — Gine der grauslichsten Gespenstergeschichten ist für Kinder eine folche, in welcher das Wanderding sich dem, welchem es erscheint.

aufhuckelt. Eftor S. 1411.

huttern (f. b.) gebraucht wirb: "bie Glude hudert ihre hinkel", "huder bich recht in Bett" u. bgl. Eftor hat S. 1411 hutchen als oberheffich.

Huller msc., bider Pad, Ballen, besonders ein rund gepacter Ballen; bann auch halb scherzhafte Bezeichnung eines unverhältnismäßig biden Kinbes. Schmalkalben.

hullern (huillern, hüllern), rollen, follern, von fugelformigen fund

walzenförmigen Dingen. Fulbaifches Land und Schmaltalben.

Hundsschippel msc., Bezeichnung bes Schwärens (boch nicht eines jeden, fondern nur einer gewissen Art Schwären; welcher? habe ich nicht feststellen können) im Fuldaischen.

Hüne. Zeugen von dieser uralten Bolksbezeichnung find folgende Ortsnamen: Der Fluß hauna, Hunaha, von welchem die jungeren Dorfer Oberhauna und Unterhauna ben Namen fuhren.

Die Stadt Sünfeld, Unofelt 782, Huniovelt 815.

Das Dorf Bunhahn, Hunioham 815.

Die hunburg bei Dreihaufen in Dberheffen.

Die Bunenburg bei Empfershaufen. Lanbau Buftungen S. 87. Gine zweite Sunenburg findet fich bei Bolkmarfen.

Die hüneburg im Amt Spangenberg; nach einem Saalbuch bes 16.

Jarhunderts: "Hüeneburg beim Assenborn". Landau Buftungen S. 83.

Die hunische Burg am linken Ufer ber Diemel, zwischen Camerben und Liebenau, welche noch jett Spuren von Befestigungen tragt. Lanbau Buftungen S. 28.

Die hunische Burg zwischen Hofgeismar und Relfe, ein noch jett ers haltenes Befestigungswerk, welches gegen die Hochstäche hin doppelte Graben und Wälle hat; 1385: an der huneschen borg; 1504: by der hunschen Borg.

Landau Buftungen G. 35.

Möglich, daß hierher auch die Heune (Haune) am Knüll und der Hundborn bei Ruhlfirchen, welcher Hundorn gesprochen wird, gehören. Auch ben Namen der an der Ohm bei Behiesdorf liegenden Mühle spricht das Bolt nicht Hainmuhle, sondern Hunmuhle.

Bal. Hünhüppel (unter Hüppel) und Hunsche.

Aundern, hünern, ein bis zum Untergange ber alten Dienstbarkeiten und Zinspflichtigkeiten üblich gebliebenes Wort, jest gänzlich erloschen. Es bebeutet dasselbe: mit einer Abgabe von Hünern, neben der Bede, belegen, und in impersonaler Form: mit einer solchen Abgabe belegt sein. "Waz vnser lude in dysem vorgenanten gerichte sitzen, sessen adir noch dryn quemen, dy sal die vorgenant Alheit (von Schreckbach) ader er erbin beden vnd hunern, vnd wir se dar an trangen in keyne wys". Urkunde der Meha von Liebisberg Lisberg von 1369 bei Wend 2, S. 439 (No. 414). "es hünert fort" d. h. die Abgabe der Hüner muß, wie von der Mutter, so auch von den gleichfalls leibeigenen Kindern sort entrichtet werden. Estor t. Rechtsgel. 1, §. 429. Hüner und Bede werden stets zusammen genannt, z. B. "eyn eygen man, der eyn gotslehin ist, adder der nachsolgende Hern hat, den he hüner ader bede gibt". Emmerich Frankenb. Gewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 3, 676.

Hüensche sem., Euterkrantheit ber Kühe. Das Wort ist eigentlich Abjectivum: die hiunische seil. Krantheit; es ist (Grimm Mythol. 2. Ausg. S. 1115) eine elbische Krantheit gemeint: die Horze hat einen hiunen, der hier als ein fremdes, ungeheures, böses Wesen im Allgemeinen erscheint, in das Euter gezaubert. Bei Abelung 2, 1200 erscheint das Wort als Hintsch msc. und bedeutet ihm Brustbeklemmung und Keichen; bei Th. Murner luth. Narr 1522 Bl. lija erscheint es als Hinschen neben Feisel; Stalber 2, 61 hat das richtige Hünsche, aber bei ihm ist es Milzbrand. In Niederhessen wird gegen die Euterkrankheit folgender Segen angewendet:

Die Hüensche und der Drache die giengen über die Bache, die Hüensche die verschwank, der Drache der versank,

(Bon mir 1842 in Brunchenhain aus bem Munbe einer damals fiebenzigjährigen Magb vernommen und an J. Grimm mitgetheilt, welcher ihn a. a. D. abbruckte).

Gin anderer Segen, in welchem bie Buntsche vorkommt, findet sich Mone Anzeiger 1837 S. 465; hier gill bie Bunfche für eine Krankheit ber Pferbe, wie bei Murner.

Hiberus Dict. Bl. EEa und Abelung 2, 1200 haben, foll in Nieberheffen

(wo?) vorkommen.

Hüppel, Hoppel msc., Hügel; fleine Erhöhung; Unebenheit überhaupt. Es ist das alte huodil, und ganz allgemein üblich. Im Fuldaischen wird es noch Hüebel gesprochen, doch meist nur, wenn es von dem Auswersen der Lippen gestraucht wird: "einen Hüebel machen". Sonst kommt dort auch die abundante Composition Hüebelkoppe (bei Kirchhasel) vor.

Schmeller 2, 211.

Hünhuppel, Hunengrab. Oberheffen, zumal in Munchhausen, Roba und sonst in ber Rabe bes Chriftenberges, wo sich eine Menge biefer alten Graber findet. S. Hune.

Hurenast heißt in Oberheffen ber Waßeraft, bas Waßerreis an Fruchtsbäumen, welches sich besonders an Kirschenbäumen zu erzeugen pflegt; sonst auch "Räuber" genannt.

Interen, wild vorwärts rennen, blind hineinfturmen; auch metaphorisch: sich in das Berberben fturzen. Im fulbaischen Land, im Haunthal, sehr üblich.

Husche sem., berbe Ohrfeige; eigentlich ber Griff bes Scharfrichters

in die Haare des Deliquenten vor dem Kopfabschlagen. Stift Hersfeld und Faungrund bis in das Fuldaische.

huschen, nachbrudlich beohrfeigen; ebenbafelbft.

Wgl. Schmeller 2, 253.

huschelm, eilfertig, ungenau arbeiten; "brüber hin hufcheln", obers flächlich ungenau und in unbrauchbarer Weife ein Geschäft vollziehen.

Huschel sem., eine unordentliche Frauensperson, welche ungenau in ihren Arbeiten und in ihrem Anzuge, auch unwirtlich ist. In Oberhessen spricht man Hossel, Hosel, und versteht darunter zwar auch das, was man in Niederhessen darunter versteht, indes zugleich auch eine Frauensperson, die es in geschlechtlicher Beziehung nicht genau nimmt, mitunter geradezu eine lüderliche Dirne. In diesem Sinne ist Hosel bei Estor S. 1411 verzeichnet: "Hosel, arme hosel, ein schlechtes weibesmensch". Arme Hosel habe ich jedoch niemals selbst gehört.

huschelig, hosselig, unordentlich, vorzüglich nur vom weiblichen Gefchlecht

gebraucht.

Hent. Mebensart: "ich kann nicht immer ba sigen und ein Hutchen auf haben" b. h. nicht immer zu jedem Dienste, welcher verlangt werden könnte.

bereit fteben.

"Die Sache wird zum Filzhut" ältere, wie es scheint sehr gebräuchlich gewesene, jest völlig erloschene Formel für: die Sache mislingt. Melander Jocos. (Lich 1604. No. 511 S. 455) "Wies der Herr Jesus so weit versahe, daß er in den Deligarten kam, da ward seine Sache zum Filthut" (angebliche Predigt eines Pfarrers Hohel in der Aue bei Eschwege; Melander übersetzt die Redensart durch: tum quidem kunditus perierat").

But bei Schleier und Schleier bei But. Beffifche Rechtsformel

für bas gegenseitige Erbrecht ber Chegatten. Ropp Sanbbuch 5, 352.

Muttich, Hottich, Hutch msc., ein armseliger, lumpiger, bettelhafter Mensch; Schimpswort. "It XVI schill. (Strafe) vom Curt Fingken der hiß die Mengen ehn bose hubichen". Bußregister aus dem Amt Borken von 1456 in der Zeitschrift für hess. Gesch. u. Landesk. 2, 373. Sehr häusig ist heut zu Tage besonders das verschärfende Compositum Lausehottich, Lausehutch. Wird vorzugsweise in Niederhessen gehört.

**hutelos**, ohne Hut, ohne Beaufsichtigung, in ungeziemender Freiheit sich befindend; so sagt man "huteloses Lieh", "die Kinder gehen hutelos". Allegemein und sehr üblich. LD. 4, 638 in der Grebenordnung. Kopp Handbuch 5, 357.

**huttern**, einhüllen und wärmen; das Huhn huttert die Küchlein unter den Flügeln; sich ins Bett huttern oder einhuttern. Niederhessen; in Oberhessen gilt dafür huckern, w. s. Estor hat S. 1411 als oberhessisch das in Niederhessen nicht ungebräuchliche Frequentativum hutchen.

Hutz fem., die menschliche Mutterbrust. Oberhessen, wo Dit, Ditti zwar bekannt, aber weniger üblich, Dutzen, Ditz unbekant ist.

hutzen, faugen, von dem Kinde und dem jungen Vierfüßler. Oberheffen.

Agl. Dit, Dutzen und Memm.

## 3.

Jane fem., die Reihe, Linie, ber Strich Arbeit, z. B. im Kornschnitt, im Heumahen, gerade vor fich hin, den man vornimmt. "Jeder muß seine Jahne mahen", "bei seiner Jahne bleiben"; "in einer Jahn ftehen", in gerader Linie

fteben, J. B. von Baumen, aber auch von Menschen gebräuchlich.

Ursprünglich ift bas Wort masculinisch: mhb. jan, und so auch in ben meisten Gegenden Deutschlands üblich; vgl. Abelung 2, 1418. Schmeller 2, 268. Stalber 2, 72. Muller mhd. WB. 1, 769. Schambach Gött. Id. S. 94. P. Cassel Joh. Stigel S. 19. Haupt Zeitschr. 8, 277 (v. 67). Ob es ursprünglich "Gewinn" bedeutet, wie Schmeller und Müller annehmen, ist mehr als zweiselhaft, und namentlich durch die von Müller angeführte Stelle aus der Häglerin (1, 20, 47) nichts weniger als bewiesen.

In heffen ist bas Wort allgemein üblich, burchgängig semininisch und wird oft jone, im Schmalkalbischen jun, gesprochen. Daher die übliche Redensart: zi jone hin, gerade vor sich hin, rücksichtstos "er hat all die schönen Blumen zijohne hin abgebrochen", im Schmalkaldischen zer jun weg. Diese Formel wird Frommann Mundarten 2, 287 und 4, 461 mit auffallender Unkunde, ohne daß der Herausgeber ein Wort der Berichtigung hinzusett, als "ein hinsichtlich seiner

Abstammung fehr buntles Wort" besprochen.

jahnig, ber Reihe nach; "bie Baume werben jahnig abgehauen" b. h.

ohne Unterschied, ohne einen fteben zu lagen. Saungrund.

Jahr: der Jahrt, auch der Jahr, im vorigen Jahre; eine im Fuldaischen, Hersfeldichen, Biegenhainischen allgemein übliche Formel für: im vergangenen Jahre. Namentlich wird dieselbe gebraucht, wenn angegeben werden soll, daß eine Begebenheit sich im vorigen Jahre in bemfelben Beitabschnitte zugetragen habe, in welchem man sich jeht befindet: "ber Jahrt um diese Zeit".

jahren, in der allgemein gebrauchlichen Rebensart: es jahrt fich, es ift eben ein Jahr vorbei, es wird jest ein Jahr her fein, daß dieß geschehen ift.

Schmeller 2, 271.

jackern, schnell reiten, schnell fahren. In gang heffen üblich; Estor t. Rechtsgl. 3, 1411. Ohne Zweisel Frequentativum von jagen, nicht von gahen, wenn auch bas baierische Wort jaugten, bas schweizerische jaucken, gleicher Bedeutung, zu gahen zu ziehen sein sollten.

Janker msc., auch Jankes, im östlichen Heffen bie zuweilen gebrauchte

Bezeichnung einer furgen Sache; befonders von der Knabenfleidung üblich.

Jest f. Gêst.

Jäsch msc., bas gemeinhochdeutsche Gischt im Fuldaischen Dialekt. Doch wird bieses Wort nur von dem Schaum des Schweißes, zumal bei Pferden, gebraucht: "die Pferde waren so gelaufen, daß der Jäsch auf ihnen stand", dann hyperbolisch auch von schweißtriesenden Menschen.

Bal. Gest und Jirsch.

Aba, Name eines Baches, welcher vom Trottenwald, von ber 3burg hersabsommt, das Dorf 3ba durchfließt, und unterhalb ber Friedrichshüte der Ulfa zugeht, oft auch 3bach genannt. Es hat diefer Fluß-, Berg- und Dorfname in Heffen mehrere Berwandte; so findet sich ein Ibach bei Helfa, vermutlich auch noch anderwärts, und der Name 3berg kommt sehr oft in Heffen vor: bei Lolkmarsen, bei Trubenhausen, bei Markershausen und anderwärts. Es muß zwar für

möglich gehalten werben, diese Namen, welche ein sehr altertümliches Ansehen haben, auf eine deutsche Wurzel zurück zu führen (nur nicht direct auf ebah, hedera, wozu Graff Sprachschatz 1, 91 Lust zeigte), indes bleibt einstweilen jeder Versuch, diese dunkeln Wörter aufzuhellen, billig fünstigen Ermittelungen vorbehalten.

Thes (iwes, iwest), in Nieberhessen, eibes, eines in Oberhessen, ibens im Fuldaischen, ein durch ganz Hessen werbreitetes Wort, mit der Bedeutung einigermaßen, nur etwa. "Ich will tommen, wenn ich ibes kann"; "wenns morgen ibest Wetter ist, wollen wir säen"; "wenn ich iwest etwas höre, will ich dirs sagen"; "es wird iwest ein paar Thaler kosten"; — "wenn die Pferde ibes von Leib oder Gang sind" Schreiben des Landgr. Wilhelm IV. von 1585. Schmidt Westerw. Id. S. 127 (wo übes und äwes).

ibesthands, ibesthand (Riederheffen), eihands (Dberheffen; schon bei Eftor t. R. 3, 1407), ibezand (ober gar nach Reinwald henneb. 36. 1, 24:

ebezeun, ebezeuntemal, Schmaltalben) zuweilen, jeweilen, mitunter.

Die Erklärungen, welche Reinwald und Schmidt a. a. D. geben, können in keiner Weise genügen; sie führen das Wort, getcuscht durch die arge Schmalkaldische Entstellung ebezeun, direct auf eben zurück, und identissieren ganz irrig mit eben das Wort est. Auf letzteres Wort führt auch Grimm Gramm. 3, 60 die hennebergischen Formen, und zwar, weil er anscheinend ibes, eiwes gar nicht kannte, und die deutliche Composition mit hand, welche der Hennebergischen Corruption zum Grunde liegt, ihm verborgen blieb, auf ein einmal erscheinendes niederdeutsches isteswanne zurück. Da kas 1, ei ganz unwidertreiblich hervortritt, muß die Anlehnung an eben und est, wenigstens die directe, bestimt zurückzewiesen werden; wir werden auf ein mit 1 (ei) anlautendes Wort zurückzu gehen haben, und so bleibt uns einstweiten, bis wir Beseres sinden, nichts übrig, als ibes, eides, für ein genitivisches Adverdium des alten Substantivs iba (dubium) zu halten, welchem, ähnlich wie es in nahtes, sartes geschehen ist, ein unorganischer Genitiv masculinischer Form gegeben worden ist (Grimm Gr. 3, 133. 285).

jeder wird in Oberheffen und Ziegenhain noch nach alter Beise, wie ider, nicht wie gemeinhochdeutsch j—eder, gesprochen, und decliniert mit Beisbehaltung des r: einem idern, einen idern. "Gunne einem iedern, was ihme das recht gunnet" Berhörprotofoll von 1579; eine damals und noch hundert Jahre später sehr oft, sast regelmäßig in den Berhörprotofollen vorkommende Formel, welche auf die Frage des Inquirenten erfolgt, ob Zeuge ein Interesse bei der Berurteilung oder Freisprechung des Angeklagten habe. Die Declination mit beibehaltenem r sindet sich auch sonst oft, d. B. im Froschmeuseler.

Jenige. Wird letzteres Wort gebraucht, so hat es einen gewissen üblen Nebensinn: der, ben ich bereits bezeichnet habe, und der mir übel will, Feind ist. Um gebrauchlichsten war jener und ist jetzt derjenige, um den Teusel zu bezeichnen, ohne dessen Namen zu nennen. "Ich laß jhn in jens Namen springen" Is. Gilhausen Grammalica S. 86. "in ienes Namen" Marburger Bezenprocessachen von 1631, und öfter. So auch noch jetzt mit hinzunahme von dieser: "in dieses und jenes Namen", "ich wollte, daß ihn dieser und jener holen müßte"; "hol dich dieser und jener" Formel der eine unangenehme Ueberzasschung ausdrückenden Berwunderung.

jentag (jenntak), vorgestern (an jenem Tage). Nur im Fulbaischen üblich.

jensten, vor einiger Zeit, vor mehreren Tagen, Bochen, Giterfelb. Haungrund.

ient, jaent adverb., ein im Rulbaifchen, namentlich im nördlichen Theile bes Landes ungemein geläufiges Wort, welches etwa, irgend, bebeutet. "Marft bus jent?" "ists jent nicht wahr?" "warft bu jent auch babei?" "meinst bu jent?" "jent net?" b. h. nicht wahr, es ist boch so? Lon ben "Gebilbeten" jener Gegend wird es für eine Entstellung von irgend gehalten, was freilich möglich, aber boch nicht unzweifelhaft ift.

Jerz msc., Scheltwort für einen lintischen, unbehülflichen Menichen, für einen Grobian. Rreiß Bunfelb.

Jesmes msc., ein großer bider Stab, Prügel; halb icherahafter Musbrud. Umt Eiterfeld, Saungrund.

ihr (2. Pron. perf., Plural, Nominativ), wie gemeinhochbeutsch in Oberheffen, Sanau, Fulba, nur nicht in Dieberheffen, wo ihr zwar verftanben, aber

niemals gebraucht wird; es gilt bafur de (j. b.).

Eltern werden von den Kindern, bis vor zwanzig Jahren (1840) durch-gangig auch die Hausherschaft vom Gefinde, mit ihr (de) angeredet, und geben bu jurud. Sehr felten tommt es noch vor, bag Chemanner ben fie mit ihr (de) anrebenden Chefrauen bu gurudgeben; in bem ehelichen Berhaltnis ift bas gegenfeitige bu ichon feit bem Anfange biefes Jarhunderts die überwiegende Anrede geworben. Erwachsene reben fich gegenseitig mit ihr (de) an. In Oberheffen weicht auch bas bu ber mit einander aufgewachsenen Madchen (ber Schul- und Pfarr-Rameraben) augenblicklich bem ihr, so wie eins berselben sich verheiratet; bag unverheiratete Pfarr= famerabinnen bas bu gegen bie verheiratete Ramerabin beibehalten, gilt für eine grobe Unfitte. Much reben fich Berschwägerte niemals mit bu, fondern ftets mit ihr (de) an; nur in ber nächsten Blutsverwandtschaft ift bu erlaubt, boch weniger unter bem weiblichen als unter bem mannlichen Beschlecht.

11. Buruf ber oberhessischen Bauern an bas Bugvieh, jumal bie Pferbe, burch welchen bas Ginhalten mit bem Ziehen, bas Stillfteben, Stillhalten anbefohlen, Halt geboten wird. Im übrigen Beffen war es bisher nicht üblich, bafür oba; indes fceint es auch in Ziegenhain und Rieberheffen fich einburgern zu wollen.

Ju, Buruf an bas Zugvieh, um baffelbe jum Fortgeben anzutreiben. Diefe Interjection, fruher in gang Beffen üblich, ift feit breißig Jahren wenigstens bei bem Pferbefuhrwert im Gebrauche fehr beschränkt worben; schon vor 1820 schämten sich bie Rutscher bes ju, und fagten vornehm: fort! Jegt hart man biefes "fort" wenigstens bei ben reichen Pferbebauern ganz allgemein; ja bin und wieder verlangen auch die Ochsen vornehm zu sein und mit "fort" angeredet zu werben.

jichtig. Nach Eftor t. Rechtsgel. 3, 1412 ift in Dberheffen ein Jichtiger berjenige, welcher, wenn mehrere Berfonen gufammen eine Bacht übers nommen haben, fur die Zalung des Pachtgelbes einsteht. Das Wort ift unbezweifelt richtig, von jehen, bekennen, gebilbet; indes ift es mir nicht gelungen, baffelbe im Munde bes Boltes aufzufinden. Das Berhaltnis, wie es von Eftor bezeichnet wird, in welchem Jichtiger vortommt, ift freilich an fich nicht häufig, jent aber von außerster Seltenheit geworben.

fimmern, 1) kläglich, mit feinem hohem Tone jammern, winfeln. In gang Altheffen, nur nicht in ben westfälischen Begenben.

2) juden; im westfälischen Beffen (Riebermeiffen, Zwergen, Oftheim).

Jippe fem., Anabenschlitten.

jippen, Schlitten fahren, wie die Kinder thun. Deftliches Heffen (Walbfappel).

jippen, girren, hell pfeifen, von Rabern und sonstigen Maschinen gesagt, beren Theile sich aneinander mit girrendem, schrillendem Tone reiben. Haunsgrund, Hrrsfeld.

Dirsch msc., Schaum, welcher bei bem Gahren sich bilbet: ber Jirsch vom Bier; Substantivum, ber altern Form jeson, jeron, analog. Niederhessen und Fulda. Im Fuldaischen spricht man neben Jirsch auch Irsch.

Bgl. Jäsch und Gest.

Icke fem., Kröte; auch wol sonstige Reptilien mit Ausnahme bes Frosches, z. B. Wolch, sogar Blindschleiche.

Icker msc. und neutr., Muschelthier.

Tekermulle f., Ickermüllchen, plur. Ickermüllerchen, Schale ber Flußmuschel (b. i. Musbe, in welcher der Icker sich befindet).

Diefe Ausbrucke find heimisch an ber mittlern Schwalm (Trepfa, Biegens hain), aber auch weiter aufs und abwärts an biefem Fluge, so wie an ber Ohm

und Labn nicht unbefannt.

Es liegt nahe, das i in diesen Wörtern für die hessische Aussprache bes is zu nehmen; so spricht man in Hessen Ische (= Icke, Kröte), welches ursprünglich Ütsche lautete und geschrieben wurde. Unter dieser Voraussezung berührte sich Ücke, Ücker mit dem baierischen Auch, Auche (Schmeller 2, 612), welches Kröte, namentlich Feuerkröte, bedeutet. Möglich also, daß es Bildung oder Entstellung von Unte wäre, wie das baierische Wort (welches Schmeller 1. sehlt) zu sein scheint (vgl. bair. Ach für Anke, Nacken Schmeller 1, 24).

Tekler ist in ber Schwalmgegend, meist jedoch im Gebirgstheil ber Grafschaft Ziegenhain, ein Familienname. Gehört berselbe, was warscheinlich ist, hierher, so bedeutet er Muschelsucher, Krötensucher, und ist vielleicht eine Bezeichnung für einen Zauberer, der sich Kröten zu halten pflegte.

ickern, neden, sowol burch bie That (bie Jungen idern mit einem Stock ben Hund, bas Pferd, ben Ochsen) als burch Worte. Allgemein üblich.

France fem., Biene. Nur im fachfischen und weftfalischen Beffen gesträuchlich, in ben übrigen Lanbestheilen unverftanden.

Immes neutr. heißt in Oberheffen, zumal im sublichen Theile, die Kerbe im Ganzioch, in welche die Deichsel eingefügt wird. Dasselbe Wort, mit wenig abweichender Bedeutung, ist das fuldassche Emes, Emmes (f. d.).

Immes msc. (= Imbiß) ist noch jetzt für Schmaus in Oberheffen, Ziegenhain und vielleicht noch anderwärts gebräuchlich; in Niederheffen habe ich bas Wort jedoch nicht vernommen. Die regelmäßigen Gastmähler der Zünste bei ihren Ungeboten aber hießen überall Immes. Nach 1814 sind indes weder die Ungebot noch die Immes wiederhergestellt worden.

in - eine in Niederheffen und Bersfeld fehr ubliche (wenigstens bis 1830 fehr ublich gewesene) Berftartungspartitel, welche Abjectiven vorgesett zu werben

pflegt.

indüerlich, mitleiberregend, einbringlich. Schmalkalben. Ohne Zweifel basselbe Wort ist indellig, welches bieselbe Bedeutung hat ("er sieht mich so indellig an"), nur eine Entstellung von induerlich (intheuerlich, sehr theuerlich) sein wird, und im Haungrunde bis nach Hünfeld und Eiterselb hin sehr üblich ist.

ingescheid, fehr gefcheib, pfiffig, burchtrieben; außerft üblich.

ingrin, ganz grün. Als Substantivum bebeutet Ingrün neutr. in Hessen sowol vinca pervinca, vinca minor, und ist der Sache wie dem Sinne nach identisch mit dem gemeinhochdeutschen Singrün (= ganz grün, immer grün), wie Epheu (eine in Hessen durchaus nicht, auch nicht in der richtigen alten Form Hebe bei vorkommende Benennung). Landgraf-Wilhelm IV., welcher das oberbeutsche Singrün nicht verstand, erkundigte sich 1590, ob wol Singrün mit dem hesssischen Ingrün einerlei sei; Landau Gesch. der Jagd S. 207. Die Identität zeigt schon Alberus Dict. DDija: "pervinca, ingrün, singrün, winden".

inkrank, recht ernstlich frant.

inschlecht, burch und burch schlecht, völlig nichtswürdig; — äußerst üblich.

Auch hört man wol ingut, gutmutig, wolwollend, treuherzig, herzen8=

gut: "eine ingute Frau", besgl. infromm, instolz.

Infal msc., Thatlichfeit, Usurpation. "also daz wir alle ansprache, zweiunge vnde infal die von vns oder vnsen erben hierumme biss vst dissin heutigen tag gewest vnd irgangin ist — czu male abe gethan haben". Urfunde von 1373 bei Lennep Lethe zu LSA. Cod. prob. S. 703. Gben so in einer Urfunde von 1360 ebbs. S. 791; desgl. von 1419 ebbs. S. 745. Demnach ist Infal von dem anderwärts vorkommenden Ingefälle (Gefälle, Einkommen) weit unterschieden.

Jans, eine mir unverständliche Wortform, warscheinlich Partikel, welche im Haungrund in der Bedeutung "etwa" oder dergleichen üblich ist, übrigens nur in der Redensart mag ins, welche den Sinn hat: "es mag sein wie es will" vorzukommen scheint, wenigstens nur so von mir vernommen worden ist.

Insage sem., Einsprache; bekanntes juriftisches Wort bes 15. Jarhunderts, auch in hessischen Urkunden (z. B. bei Lennep Leihe zu Con. Cod. prob.) äußerst häufig, aber auch bis in die neuere Zeit (etwa 1820 - 1830) nicht ganz selten, in Oberhessen, Ziegenhain, Hersfeld vom Volke gebraucht.

Insel fem., irbenes Waßergefäß. Obergrafichaft hanau (Schwarzenfele), anberwarts unbekannt.

## Inselsberg f. Ems.

befischen Schriften vor, auch habe ich jodute bis daher in der alten hessischen Schriften vor, auch habe ich jodute bis daher in der alten hessischen Literatur nicht aufzüsinden vermocht; das Jogerüste, welches Kopp Handbuch 5, 470 hat, ist kein hessischer Ausdruck, wie es scheinen könnte, sondern ein von Haltaus (S. 1036) gebildetes Wort. Selbst aber das an andere Wörter angehängte jo (Grimm MU. 876. Lennep Leihe zu LSM. 1, 103. Anm. 39) scheint schriftlich nur einmal vorzukommen, so häusig es auch im Gebrauche gewesen ist und zum Theil noch jeht ist. Haltaus a. a. D. und Lennep a. a. D. wisen dafür keinen andern Beleg beizubringen, als die in der Hessischen Reimschronis des Pfarrers Nat (in Kuchenbeckers Analecta hassisca 6, 287) vorskommende Stelle:

Aber ufthet sein Fensterlein Der Pförtner, und da war gewahr Des Hauffens ber vorhanden war, Rieffe, Feindt Jo, verrathen Jo:

mit welchem Ruf ber Pfortner am Oberthor zu Rotenburg ben Ueberfall bes

Gberhard von Buchenau signalisiert hat. Welche -jo in Hessen üblich gewesen seien und mitunter noch seien, verzeichnet Lennep a. a. D., nämlich außer den beiden in der Reimchronik vorkommenden Formen: Feuerjo, Diebejo, Richtjo, Helfsjo, Wordjo. Richtjo habe ich, so wenig wie Feindjo oder gar verzatenjo, nicht mehr gehört, die übrigen vier Formen aber kamen im Ansange dieses Jarhunderts noch ganz ernstlich zur Anwendung; Diebejo habe ich zulest im Jahr 1829, Feuerjo noch in den vierziger Jahren gehört, jetzt aber scheint auch dieses letztere auszusterben, wenigstens hört man in den Städten jetzt (1865) nur noch das mistönende seuer bei entstandenem Brande, und soll seurijo auch auf den Dörsern nicht mehr ganz allgemein sein. Helsso und Mordjo werden auch vom Bolte jetzt nur im halben Scherze gebraucht; gemeinhochbeutsch ist Mordio nur Scherzwort und Spottwort.

Bgl. joeleken und krajoelen.

Johanniken, ein Mittelbier, zwischen rechtem Bier und Nachbier (Covent) stehend, welches ehedem in Hersfeld auf Lullustag gebraut wurde. Matth. Weete im Kalender auf 1730 Bl. F2b in der 55. Fortsetzung der hessischen Zeitrechnung. Im Jahr 1816 war die Tradition vom Johannisen, welches längst nicht mehr gebraut wurde, noch nicht gänzlich erloschen; man erstlärte den Namen daher, daß dasselbe im Johannisspital gebraut worden sei.

Jole fem., eiferner hafen. Soll hin und wieder (wo?) in Riederheffen vorkommen. Ich fann mich nicht entfinnen, bas Wort gehört zu haben.

joeleken, rufen, schreien. Nur im westfälischen und fächsischen Sessen übliche Deminutivsorm von jolen, Jo schreien, einem Worte, welches im Bolts=munde nicht vorzukommen scheint; vgl. krajoelen. Lgl. Jo.

Joppe, Juppe fem., Joppel, Juppel msc., Jacke mit Ermeln, besonbers bes weiblichen Geschlechts. Borzüglich in Oberhessen gebräuchlich, wie in ganz Oberbeutschland, und etwa seit 1840 in ganz allgemeine Uebung gekommen.

Jossa sem., Name kleiner Flüße, welcher viermal in Hessen vorkommt: ir Imt Oberaula (das Flüßchen geht bei Niederaula in die Fulda), im Amt Grchenlüder, im Spessart und im Amt Neustadt (Kirchhain). Der Name ist uralt und lautet ursprünglich Jazaha, Jazzaha, widerstrebt aber jeder Anlehnung an eine deutsche Wurzel, und scheint demnach einer Sprachperiode zugewiesen werden zu müßen, welche älter ist als die deutsche. Bemerkenswert aber ist die Verwendung, welche der Name Josa in dem vierten der so eben angesührten Fälle sindet. Ein Nebenbach des Flüßchens Klein (Glen) nämlich heißt die Joßtlein (Joßglen), und es erscheint hier offenbar das Wort Josa als Bestimmungswort, also gewissermaßen noch jetzt als Uppellatioum. Sichtlich enthält tas Wort Joßa irgend eine nähere Bezeichnung des Waßerlauses; welche? wird fünstigen Forschungen zur Ausmittelung überlaßen werden müßen.

IPMASSE, ermasse, einigermaßen; soll noch jest zuweilen im nörblichen Oberhessen workommen, wiewol ich selbst es nicht habe zu hören bekommen können; vielleicht nur eine verkürzte Aussprache, etwa von irgend (ieren, ierne). "auch schribet esz irmasze Johan Ryteszel in siner cronicken". B. Gerstenberger in Schmincke Mon. hass. 2, 412. "Lantgrav Hinrich, der dan nauw von der kranckeyd ussgestanden was, unde noch ermosze schwach was" ebbs. S. 437. Der Opsermann zu Frankenberg sollte mit den Glocken "nicht ylende, sunder ermosze lange luden nach alder gewonhaid". Emmerich Frankenberger Gewonsheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 688.

ieren (sich), mit jemanben; sich mit jemanben zanken. Moch jetzt hin und wieder üblich, besonders da und dort im östlichen Hessen; meistens ist damit ein sehr ernstlicher, in Thätlichkeiten ausartender Zank gemeint, nicht etwa bloße Misverständnisse, wie jetzt gemeinhochdeutsch das Substantivum Irrung genommen zu werden pflegt. "Wo eyn burger sich erte med der borger knechte, daz her en wondete met echtigen wonden" etc. "Wo eyn borger get an eyns andern seylen kouf und erret sich met syner mayt ader met syme knechte". Statuta Eschenwegensia S. 10 (Köstells Ausgabe 1854. 4). Bgl. Schmeller 1,97, wo jedoch der hier bezeichnete Gebrauch nicht genau wiedergegeben wird. Dieser Gebrauch von irre, irren scheint vorzugsweise niederdeutsch zu sein, vgl. Frisch 1,491, wie denn auch im Hilcebrandslied und im Heliand irri zornig bedeutet.

Etsche sem., Kröte, rana buso; die in Althessen fast allein übliche Benennung. In Baiern kommt zwar eine sehr ähnlich lautende Bezeichnung vor: Heischen, Hitsch, Schmeller 2, 259; gleichwol ist es warscheinlich, daß das i nur der Neigung des hessischen Dialects, die ü in i zu verwandeln, seine Entstehung verdankt; es wird richtiger Ütsche lauten. "Die fraw Eyla hab ein steden genommen, und in ein vische oder kröte gestochen, die ütsche were weiß gewesen". Marburger Hexenprocessacten von 1633.

Lgl. Icke.

itzeln, neden; bem ickern ähnlich; nur wird unter itzeln ein mehr fleinliches, auch wol ein empfindlicheres Neden verstanden. Bgl. atzeln.

Jubelches Tag, calendae graecae; "auf Jubelches Tag", nimmermehr. Im Fuldaischen. Selten wird der Ursprung dieser Formel noch verstanden: auf das Jubiläum — nach hundert (funfzig, fünsundzwanzig) Jahren. Bgl. Nimmerstag.

Jucks msc., Scherz; ein in ganz Heffen feit zwei Jarhunderten ein= geburgertes Fremdwort.

verjucksen, fein Gelb verjudfen, fein Gelb burchbringen. Ueberall gebrauchtet. Schottel Saubtfpr. S. 1341. Schmeller 2, 264.

Junge msc. ist in ganz Althessen, wo man weber Bube noch Anabe fennt, die ausschließliche Bezeichnung des Anaben; eben so im Fuldaischen und Schmalkalbischen. Die Bezeichnung Bube fängt erst mit dem Kinziggebiete an. Nur in wenigen Bezirken tritt zuweilen die Bezeichnung Anechtichen ein. S. Knecht. Sodann wird in ganz Althessen, Hersfeld und Fulda der Sohn niemals anders bezeichnet, als durch Junge; "mein Junge"; "deine drei Jungen"; "Schulhannesen Jung"; bes Wortes Sohn bedient sich das Bolk niemals anders als in steiser, gezierter Rede vor den "Großen".

Gezüng neute., war in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain die Bezeichnung des Blutzehntens, aber auch überhaupt des an die Nentereien und sonstigen Bezugsberechtigten zu liesernden Federviehes, z. B. der Nauchhüner und Leibhüner. Seit der Ablösung dieser Abgaben ist dieser Ausdruck in Bersgesenheit gekommen. Estor t. Nechtsgelahrtheit 1, §. 480: gejüngst, der Blutzehnte.

Jungker. Die ursprüngliche Form von Jungker: Jungefrau, ist in Hessen, wenn auch die Abkürzung ver für Frau nicht mehr üblich, ja nicht mehr verstanden ist, noch in vollem Gebrauche. Wenn eine unbekannte Bäuerin (3. B. auf dem Markte) angerufen wird, sei dieselbe Frau oder Mädchen, so geschieht dieß durch Jungkerau, niemals durch Jungker, auch nicht durch das gemein=

hochbeutsche Jungfrau, auch nicht burch Frau schlechthin; in bem Jungefrau

liegt eine ehrende Bezeichnung. G. Frau.

Im Bolte hat die Anrebe an Madchen hoherer Stande: Jungfer sich niemals ganzlich verloren, nirgends hat die Bertauschung berselben mit dem widerwartigen Mamfell vollständig, und in manchen Gegenden so gut wie gar nicht, Play gegriffen. Gegenwärtig ist jedoch Jungfer fast ganz obsolet geworden; in den Städten nennen sich die Dienstmägde unter einander Fraulein.

Jungfern werfen nennt man in heffen, zumal im öftlichen, bas Werfen mit platten Steinen auf eine ruhige Waßerfläche, fo baß die Steine von berfelben abprallen und weiter springen, um abermals abzuspringen; ein bekanntes Anaben-vergnügen; anderwärts fchlimms werfen (schräg), wie z. B. bei Fischart

Gargantua 1582 X6a.

Jünkern. "Das Korn jünkert" sagt man in Oberhessen von ben leichten, in der Blüte ober im Fruchtansatz misratenen Kornähren, welche sich gerade aufrichten, während die schweren, mit reichlichem Fruchtansatz versehenen Alehren sich neigen: es prunkt in leerer Hoffart, trägt den Kopf hoch, wie ein Junker. Auch an der Schwalm, um Homberg und wol sonst noch heißt dieses leere, sich emporrichtende Korn Junkerkorn.

just, gerade, eben, genau, richtig. Dieses Fremdwort hat sich überall eingebürgert: "just an dem Tage"; "es muß just so gemacht werden, wie ich es bestellt habe"; "es ist mit der Sache nicht just"; "es ist mir nicht just", ich besinde mich nicht wol.

justement, eine Berftartung von just: "juftement, wie Gie fagen", gang

genau, wörtlich, thatfachlich fo, und nicht ander8.

## R.

**Kabbeln**, auch zuweilen kebbeln, käbbeln, Frequentativum von kauen, besonders vom resultatiosen und beschwerlichen (zahnlosen) Kauen gebräuchlich; der Hund kabbelt (kawwelt) an einem großen Knochen; alte Leute kabbeln an einer Brodrinde. Estor S. 1412. Un ber Diemel bedeutet das Wort: plappern, plaudern, auch sprechen überhaupt in wegwersendem Sinne.

Bgl. kawweln im Lippischen Idiotifon Frommann Mundarten 6, 214.

Habe fem., Spreu. In dieser Form ist das niederdeutsche Wort kaf (Graff Diut. 2, 226. Schottel Haubtspr. S. 1342; engl. und holl. cas) von Fristar an abwärts in Niederhessen, so wie im Amt Frankenberg üblich; an der Schwalm sautet es Kaup oder Köp. Südlich von Fristar und Wabern, in Niederhessen, so wie an der Werra und obern Fulda, desgleichen in Oberhessen (außer Frankenberg), ist das Wort gänzlich undefannt. Agl. Hehlb, Gepeul. Im untern Niederhessen aber ist das Wort von Alters her gebräuchlich z. B. in einem Ernteregister von 1391 aus der Umgegend von Kassel: tzwene secke kabin. Scheuersordnung vom 1. Merz 1568 (Landesordn. 1, 348) und 1. Merz 1682 (LO. 3, 199): "Stro Kaben von Sprew", wo Spreu dem Gepeul, wie Kaben dem Hehlb, entspricht. Nach Frommann Mundarten 6, 214 scheint im Lippischen kassen, das Gepeul, das Hehlb und dem Dort zu umfaßen. Indes komt doch Kabe auch in einer oberhessischen Berordnung von Landgraf Ludwig IV. zu Marburg vom 20. April 1574 (LO. 1, 431) vor: "Strew und Kabe", wo Strew war

scheinlich ein Druckfehler ift; in ben oberhefsischen Scheuer=, Drefch= und Zehnt= registern bes 16. Jarhunderts, welche sich burchgängig an die landublichen Aus=

bructe halten, erscheint Rabe niemals.

In den Materialhandlungen versteht man unter Kaff, neutr., die Hülsen der Kaffeebohnen, welche mit dem allerschiechtesten Ausles der Bohnen vermischt und an die Aermsten verlauft werden; die Labendiener pflegen Kaff lächerlicher Weise als eine Abkürzung von Kaffee zu verstehen "wie das Kaff schlechter Kaffee sei, so sei auch Kaff ein schlechtes Wort statt Kaffee".

Machel fem., hat in Seffen nirgends bie Bebeutung eines irbenen

Befäßes ober Geschirres, wie anderwarts, sonbern es bebeutet

1) ganz allgemein das, was man anderwärts "Ofenröhre" nennt: ben leeren Raum, welchen man in den (thönernen oder eifernen) Oberöfen zunächst über der das Feuer deckenden obern Ofenplatte, und, hat der Oberofen mehr als einen Umgang (Stockwerf), auch in jedem folgenden Umgang (Stockwerf) läßt, um den Ofenzug möglich zu machen. Diefer leere Naum dient dann zum Wärmen der Speisen, zum Braten der Uepfel, Rösten des Brodes, der Kauscheln u. dgl., auch zum Kochen.

2) das ehebem meist gebogene, später platte, thönerne, gebrannte und glasierte Viereck, aus welchem die ehemaligen thönernen Defen (Kachelösen) zustammengesett wurden und die thönernen Oberösen noch jetzt zusammengesett werden. "Eilff Allb. vor 42 Erden kacheln, So zum Offen im Bachaus vffm Schloß Rauschenberg sind vermacht worden, hat mir Tönges Zieglern — der Rentmeister — heut bato entrichtet". Quittung vom 8. Oct. 1591.

Doch ist in biefer Bebeutung bas Wort nicht überall üblich. Im öftlichen

Beffen fagt man lieber: Bacfteine, Dfenbacfteine, glafierte Bacfteine.

einkacheln, ftart einheizen, ift hier wie anderwarts ein gebrauchlicher Ausbruct.

Käferling, Käwwerling msc. Name bes Maikafers im östlichen Heffen. Bgl. Maikleber, Klette.

**Kaff** subst., 1) f. Kabe. 2) Eine Felbgegend bei Marburg, wo ehebem Galgen und Nabenstein standen, jetzt nur noch der letztere steht. "Ist sie peinlich Betlagtin (Elisabeth Georgi aus Kirchhain, auf der Tortur zu Tode gemartert) vff den Koff geführt, und der Corper unter die Justitz begraben worden". Marb. Hegenpr. A. v. 1654. Möglich, daß dieser Name ursprünglich Schindanger bebeutet; in Oberdeutschland ist kofeln verrecktes Vieh abhäuten, Kofler der Abbecker. Schmeller 2, 286.

**kaff** adject., auch keff gesprochen, ein an der Diemel übliches Wort, welches vom Holze gebraucht wird, wenn dasselbe anfängt faul zu werden; anbrüchig.

Macher msc., im Schmalfalbischen, Kere an ber Werra, ber Saber

(Seher), corvus glandarius.

**Labl** wird nicht felten in dem Sinne von ganz, völlig, so daß nichts übrig bleibt, metonymisch gebraucht; "als er im trunck abgezogen, hett sie gesagt, Johannesge, trink du es kahl auß, es schadt dir nichts". Marburger Verhörprotofoll von 1682; so auch "er hat das ganze Geld kahl mitgenommen", Beschreibung einer Entweichung 1847.

Efter hat t. Rechtsgl. 3, 1412: Rahl schütten, ein Fluch. Ich kenne ben Ausbruck zwar nicht, aber richtig wird berselbe fein, ba es einen Familien-

namen Kahlschütter, Kohlschütter gibt.

Hierher gehört auch

Kalbe f., als Bezeichnung eines großen Steingerölles am Meisner; es bebeutet bas Bort, welches eigentlich Kalwe geschrieben werden mußte, eine kalle, unbewachsene, namentlich baumlose Stelle, was eben bieses Steingerölle am Meisner ift.

kolbig statt kalwig, ahb. chalawic, etwas kahl, kurz geschoren, von dem Haupthaar; jest nicht mehr gebräuchlich, aber in den protokollarischen Aussagen des 16. und noch des 17. Jarhunderts öfter vorsommend; so werden 1581 zwei Straßenräuber von einem Zeugen des Raubes dahin signalisiert: "sie hetten geschoren koldicht (kolwicht, wie der Protokollsührer bei dem wiederholten Borskommen des Wortes richtiger schreibt) Haar gehabt". Schmeller 2, 292.

Kaeje fem., im Kreiße Hunfelb, bei Bacha, Heringen und weiter; Käke, Kaeke in ben niederbeutschen Bezirken, Elster. Die Aussprache Kaeje ist eine Erweichung bes H in bem hochbeutschen Namen bes Bogels: caha, cornicula. S. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LD. 4, 76.

Kaiserstrasze; ber alte, noch jest nicht ganz vergeßene, bis 1840 burchaus übliche Name der alten Hauptstraße Deutschlands, welche von Frankfurt am Main über Frankenberg nach Bremen führte. In Hessen führte sie den gesdachten Namen zwischen Wetter und Frankenberg, und am längsten und bestimtesten in der Gegend des Hoses Schlagpfüße und des Dorfes Münchhausen. Marbarg wurde von dieser Straße in ältester Zeit nicht berührt; von Goßfelden aus wendete sie sich auf den Bergrücken, welcher westlich von Marburg (zwischen der Stadt und Wehrshausen) die nach Nieder-Weimar lauft, und hieß hier die Weinstraße.

**Kak** msc., in Hessen sehlerhaft stets Gaak, ja Gack geschrieben, ein nieberdeutsches Wort, welches im Allgemeinen Pranger, Schandpsahl bedeutet, hier aber insbesondere diejenige Art von Pranger bedeutet haben muß, vermöge beren der Bestrafte in einen Korb gesetzt, dieser in die Höhe gezogen und in der Schwebe, vermutlich am Schnappgalgen besestigt, erhalten, auch in das Waßer getaucht wurde. Es diente der Kak zur Bestrafung "fremdes ungeratenes Gessindes" (Polizeis und Lands-Ordnung vom J. 1622, LO. 1, 656), besonders aber der Felds und Gartendiebe (LO. 3, 481. 916. 1032). Das Wort war in Niederhessen noch im Ansange dieses Jarhunderts unvergeßen, man verstand aber darunter den Galgen insgemein, Schneppe (Wippe) wie eigentlichen Galgen. Jeht ist es, und wol schon seit sunszig Jahren, völlig ausgestorben. Kopp Handb. 4, 261.

Bgl. Richen S. 105. Brem. BB. 2, 716-717. Grimm BB. 4, 47-48.

Halb. Das männliche Kalb heißt Ochsenkalb, bas weibliche Mäusen-kalb, f. Mäus.

Halbin fem., eine jum erftenmal tragbare Ruh. Dbergraffchaft Hanau.

Kalbskopf, Dummfopf; febr gebrauchliches Scheltwort.

Kälberdoctor, Thierart; eine wegwerfende Bezeichnung; auch von einem ungeschickten Arzt gebräuchlich.

Kälberschwanz, die Pflanze Phyteuma spicatum, Umgegend bes Meisners.

Kalb Mosis, Dummtopf; ein fehr übliches Scheltwort.

S. Strodtmann Idiot. Osnabrug. 1755. S. 98: Kalv-Moses, ein junger unbeständiger Menfch.

Stoppelkalb, fehr übliches Scheltwort für einen unbehülflichen, bummen Menschen, besonders gegen halbwüchsige Knaben und Madchen angewendet.

kalben, ein Ralb werfen; hier zu Lanbe niemals kalbern.

kälbern, 1) vomere; sehr üblich, wiewol bie eigentliche Bebeutung von külbern, woraus ber Tropus entstanden ist (ein Kalb werfen = eine große Masse plöglich von sich geben) hier unbekannt ist.

2) Poffen treiben, alberne, plumpe Scherze machen. Ziemlich üblich.

Eftor t. R. 3, 1412: fpielend fpringen und lermen.

Kalbe n. pr., am Meisner, f. kahl.

Halfacter msc., längst nicht mehr in ben Schulen als Benennung bes Einheizers üblich, bagegen im allgemeinsten Gebrauche für einen Menschen, welcher überall herumstreicht, alle Winkel ber Gesellschaft burchtriecht, horcht, zuträgt und ausplaubert; — wie benn die alten Calefactoren zu Auslauser= und Horcher-Diensten von Lehrern und Schülern ehebem gebraucht und gemisbraucht wurden. Zetz gilt das Wort ohne Weiteres für ein Schimpswort; wird auch in der That für Spion gebraucht. Auch ein Hund, welcher sich nicht an das Haus gewöhnen will, sondern umherstreicht, wird Kalfakter genannt.

kalfactern, aller Orten herumlaufen, horchen, zutragen und ausplaubern; oft fcherzhaft gebraucht (wie auch wol Kalfacter), zuweilen aber auch in bem

bestimten Sinne bes Spionierens.

Halte neutr., Elipse für: bas kalte Beh, bas kalte Fieber, eine in ben ättern hessischen Schriften, Protokollen u. bgl. sehr häusig vorkommende Bezeichnung. "Hans Kleß berichtet, er habe ber Zeit am Kalten krankt gelegen" Treisbacher Verhörprotokoll von 1609. Diese Krankheit muß bamals bei uns häusig gewesen sein; seit einem Jarhundert war sie äußerst selten, und erst in ber neuesten Zeit (1858) ist sie, indes doch nur hier und ba, wieder häusiger ausgetreten.

kältschig, etwas falt. Sehr üblich. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1412.

Kamenze fem., plur. Kamenzen, eine nur an ber Diemel hin und wieder übliche, sichtlich auf Entstellung beruhende Benennung ber Ameiße.

**Hammerwagen** pflegt an ber Schwalm ber Brautwagen genannt zu werden; übrigens heißt derselbe halb scherzweise auch Rumpelwagen. Gine Beschreibung des oberhessischen Braut-(Kammer-)Wagens, wie berselbe genau noch in der allerneuesten Zeit (1847) beschaffen war, sindet sich in Estors beutscher Rechtsgelahrtheit 1, §. 710. (Vgl. Schnaß).

Kamp msc., pl. Kämpe, ein schon seit langer Zeit in das Nieders beutsche, neben so vielen andern, eingeführtes lateinisches Wort; es bedeutet den eingefriedigten Triftplat, Weideplat, in welchen das Nieh getrieben wird, um sich den Lag über darin aufzuhalten und zu grafen. Außer dem Schaumburgischen sinden sich Kämpe in Hessen nur an der untern Diemel.

**Kämpe** msc., männliches Zuchtschwein. Ift in Hessen nur an ber Weser (Amt Sababurg), wie auch weiter östlich in Hannover und Braunschweig, üblich. Lgl. Brem. WB. 2, 732: "Kämpe, Kempe, ein Eber, Beerschwein. Im Churbraunschw." Bgl. Ber, Watz.

kampen, zanken, meist reslegiv: sich kampen, sich ganken. In Obers heffen sehr üblich, auch anderwärts nicht unbekannt, wenn auch nicht eben gebräuchlich.

kampeln (sich), Frequentativum und zugleich Deminutivum von kampen.

\*\*Enel, Kenel fem., jest gewöhnlich Kandel gesprochen, ein allgemein gebräuchliches Wort für Röhre, doch eigens für Dachrinne, Dachröhre (Dachkandel) verwendet, von Abelung als oberbeutsch bei Seite gelaßen; daß das

Wort aus bem lateinischen condis entlehnt ist, bedarf keiner Bemerkung. "ij geringe eichen stemme zu kaneln" Wetter 1555. "zu kaneln" ebbs. 1567.
"ij buchen reibel zu schafskaneln" Wetter 1555; "zu schofskeneln" ebbs. 1570.
Und so öfter. Schmeller 2, 303.

Hanf f. Kunft.

Kannbank masc. (nicht fem.), im öftlichen Heffen übliche Bezeichnung eines an die Stubenwand in Manneshöhe und höher horizontal angebrachten Bretes, unterhalb dessen eine Leiste mit Haten herlauft. Auf dem Kannbank (gespr. Kambank) liegen die wenigen Bücher des Dorsbewohners, steht der Biertrug und sonstiges, meist zerbrechlicheres Geräte (Gläser, Tassen), an den Haken der Hangt das gesponnene Garn, auch die täglich gebrauchten, in der Stube aber entbehrlichen Kleidungsstücke sinden hier ihren Plat. Kannen, wosvon das Geräte den Namen hat, sind in der Negel weder im Gebrauche, noch auch nur im Besitze selbst der reicheren Bauern, ja das Wort Kanne selbst gehört zu den weniger üblichen; es gibt Dörfer, in denen man nur von den Abendmalstannen als Kannen etwas weiß. Der Name muß also aus älterer Zeit stammen oder aus andern Gegenden eingeführt sein. In Oberhessen ist derselbe unbekannt, das Geräte heißt dort Neck, wie in Thüringen, Meissen u. s. w. Kannrick.

Kannbanksläuser, ist bem Ausbrucke nach identisch mit dem baierischen Sim Benläufer (Schmeller 3, 248), dem Sinne nach völlig davon verschieden. Das schwädischebaierische Wort, zu dessen Bedeutung, Schweichler, sich auch anderwärts Parallelen sinden (Froschmeuseler Y7b; Filidors Ernelinde S. 33: "du bist gar ein schlechter Zeitungsträger, wenn du nur mit solchen Judasbriesgen auf den Simßgen laufen wilst") scheint eine Person zu bezeichnen, welche sich scheu und kriechend an den Wänden her drückt, unser zu annbanksläufer bezeichnet einen kleinen, noch unverständigen und zu Geschäften unbrauchsbaren Knaben. Wie jedoch diese Bezeichnung zu Stande gekommen sein mag, kann ich nicht angeben. Auf dem Kannbank kann ein Kind nicht laufen, eben so wenig, etwa sich an denselben haltend, auf der Studenbank neben dem Kannbank her; zu Beidem ist der Kannbank viel zu hoch angebracht. Das Wort ist selbstverständlich nur im östlichen und innern Hessen im Gebrauche.

Kanthake. Es ift eine in ganz Heffen fehr geläusige Rebensart: "einen beim Kanthaken kriegen" b. h. anpacken, greisen, festhalten, z. B. einen Dieb. Den eigentlichen Sinn bes Wortes Kanthake aber verstehen wir hier zu Lande nicht; es ist ein eiserner Haken, welchen man an schwere Fäher anschlägt, um sie zu kanten b. h. auf die Seite zu legen, und gehört Sache und Ausdruck dem nordbeutschen Sees und Schiffer-Leben an. Richen Idiot. Hamb. S. 109, und darnach Brem. WB. 2, 734. Estor t. Rechtsgl. 3, 1412.

Kantor neutr., Schreibschrant; die gewöhnliche Bezeichnung. Eine schon sehr alte niederbeutsche Entstellung aus comptoir: kuntor est breveschryn, pinotheca, Gemma Gemmarnm 1503, und baraus Hoffmann horae belg. 7, 29.

Mappelsberg. Gine in Niederhessen, zumal im nördlichen, sehr übliche Redensart lautet: im Kappelsberg fein, und bebeutet: zerftreut, abwesenden Geistes sein, sich verwirrt, verkehrt anstellen.

appen, ben Beidenbäumen, Pappeln u. bgl. die Aeste nehmen, köpsen. abkappen, jemanden kurz und berb absertigen, schnöde und imperatorisch in die Schranken weisen. Mehr in den Mittelständen üblich, als im Lolke. Doch hat es schon Estor t. Nechtsgl. 3, 1412.

Kappus msc., Kappes, Kappeskraut, ber weiße Kopfschl, bas Weiße kraut; das Wort ift in Hessen nicht sonderlich üblich, und wird, wenn und wo es gebraucht wird, fast nur vom eingesalzenen Weißtraut, dem s. g. Sauerfraut, gebraucht. In älteren Zeiten scheint es üblicher gewesen zu sein, als heut zu Tage: "gar arme koste, als erbeysz, bonen, kappuszkrut" W. Gersterberger b. Schmincke Monim. hass. 2, 361; und es sindet sich nicht selten in den Küchenrechnungen des 16. und 17. Jarhunderts. Zu und ist es, wie die Form Kappus zeigt, aus dem Holländischen gekommen, wo es Kaduyskool sautet, bei Strodtmann Id. Osn. S. 97 noch Kabuhs, und diese holländische Wort ist aus caput entstanden.

Lgl. Kompes.

Mapuster, dicker Kapuster, scherzweise von einem biden kurzen Menschen, der einer Kopftohlpflanze zu vergleichen ist, vor allem von einem dicken Kinde gesagt. Das Wort ist überall verbreitet, aber schwerlich alt: warscheinlich erst durch das 1813 gar oft vernommene russische Kapustra (Kappus, Weißkraut) hervorgerusen.

Kar neutr., Gefäß. Altes, jetzt nur noch in ben fübbeutschen Dialecten vorhandenes Wort (Schmeller 2, 320-321), welches in das kasselische Obershessen nur bis in die Gegend von Oberwalgern hineunreicht, jedoch auch nur in den Compositionen Leichkar (gesprochen Leichtkar, wie in Franksurt, wo jedoch ein Leichtkorb daraus geworden ist), Sarg, und Meisekar (gespr. Mesekar), Weisekar (Falle für diese Vögel). Ehedem war es in Oberhessen in allgemeinem Gebrauche; so verzeichnet der Altarist zu Wehrshausen, Johannes Strack aus Hapfeld, 1520 unter den Kirchengeräten der Kapelle zu Wehrshausen zwene Kilch, ist einer gant silbern und der ander das khar allein silbern und bent vbergult". Gothisch kas, ahd. char, mhd. kar. Graff 4, 463. Grimm Gr. 2, 52. 3, 456.

**Harbatsche** fem. Dieses ohne allen Zweisel slavische, aber in alle europäischen Sprachen übergegangene Wort (Schmetler 2, 326) ist zwar bem Bolke bekannt, aber im Ganzen nur wenig geläusig. Am meisten wird es noch im östlichen Hessen gebraucht; in den westlichen Gegenden habe ich es niemals vernommen.

Mâre f. kêren.

Hares msc., ber und die Beliebte; nicht allein: "fie hat einen Kares", sonbern auch: "er hat einen Kares". Im Fuldaischen, besonbers in ber Ums

gegend von Hunfeld fehr üblich.

Allerdings ist bort, so wie in Sessen überhaupt, das widerwärtige Wort karessieren für: in einem Liebesverhältnis (auch dem gröbsten) stehen, in das Wolf gedrungen (vgl. Schmeller 2, 322), doch wird Kares wol kaum aus diesem französischen Worte seinen Ursprung ableiten können; es scheint eher eine Germanisierung von carus, und ist wol auf dem Wege der Beichte — vielleicht um berbere, anstößig scheinende, deutsche Ausdrücke zu beseitigen — absichtlich und mit Erfolg in Gang gebracht worden.

karmen, feufzen, wehklagen. Ein altes nieberbeutsches Wort (carmen, gemere; nieberd. Gloffen Diut. 2, 216. Hoffmann horae belg. 7, 6. Teutonista bei Richen Hamb. 3d. S. 444), welches in Heffen ehebem volkfüblich war, z. B. "vnd mit groffer muhe vnd arbeit, auch ber armen Leutt höchstem karmen vnd Wehklagen bieselbe steur einbracht wirdt" Beschwerdeschrift der Stadt Kassel

an Landgraf Morih von 1610. Substantivisch ist es noch jeht im Amt Schönsstein übrig: "sich Karmen machen" sich Gedanken, Sorgen machen. Strobtsmann Idiot. Osnabr. 1755. S. 99.

Karnette sem., gewöhnlich beminutiv: Karnettehen, war in Kassel ehebem und ist in ber näheren Umgegend von Kassel noch jeht ber Name der Weibermühen (sonst in Nieder = und Oberhessen: Beheln), bergleichen bis gegen das Jahr 1830 die älteren Bürgerinnen von Kassel trugen, das Landvolt mit geringer Abweichung in der Form noch jeht trägt. Das Wort hat einen entsichieden fremdländischen, romanischen Charafter, aber woher es stamme, bleibt noch zu ermitteln; schwerlich, aber immerhin möglicher Weise, von carne, Ece, Kante.

Lgl. Kommode.

karnuffeln, auch karnuffeln, karniffeln, 1) stoßen, prügeln; besonders pflegt das "Stumpen" mit der Faust und den Ellenbogen karnusseln genannt zu werden; allgemein üblich, wie anderwarts s. Stieler, Adelung s. v. u. U.

2) in einigen Dorfern ber obern Werra (Philippsthal-Rreuzberg u. a.)

nennen bie Rinder bas Fahren auf ben Rinderschlitten karniffeln.

Karnussel, Karnössel, Karnissel msc. bebeutete ursprüglich ein Blatt im Kartenspiel (s. die Schrift: Bom gangen heiligen Orden der Kartenspiler, vom Karnössel gestalt 1537. 4 und das berüchtigt gewordene Buch des Cyr. Spansgenberg: Bon den bosen Sieben ins Teusels Karnösselspiel 1562. 4. Borrede, wo Bl. iijb der Karnössel "nach viel Hochuerstendiger Leute deutunge ein schlechter Landstnecht" genannt wird), ist indes in dieser Bedeutung längst nicht mehr, und überhaupt meines Wißens einzig und allein in der Benennung des Kindersschlittens, und zwar dieß wieder nur in dem angegebenen sehr engen Kreiße,

porhanden.

Daß Karnussel — hernia, romex sei, wie Pictorius hat [auch Stieler 932] s. Frisch 1, 165c. 510c) wird schwerlich aus ber Literatur bes 15—16. Jarh. zu erweisen sein, wenn aber ja irgendwo biese Bebeutung im Leben wirklich vorhanden gewesen sein sollte, so wird sie von dem Kartenspiel entlehnt sein. Nicht unwarscheinlich ist übrigens die Erklärung des Bortes Karnössel, welche in der Schrift: Pasquillus. Newe Zeytung Bom Teüssel. (Dann 16 Berszeilen auf dem Titel) 1546. 4. Bl. Niija gegeben wird: "Hör es ist ain spil auff der karten das wirt vil in Teütschland gespilet, das haißt man carnösseln, vnn ist gewistlich durch ain scharssissen kopff (gleich als ain Propsecey) erdichtet worden. dapst. aus was vrsachen haißt man es carnösseln? teüssel. Der underman ist erstlich Cardinal genennet worden, die ainseltigen aber haben jn nit anderst dann carnössel nennen künden, wie dann yetz [man] deine cardinäl im Teütschland nennet. — — in dem genandten spil nent man den sechsten ain bapst, und den siebenden ain teüssel".

Marst msc., ursprünglich bie zweizahnige Hade (vgl. Hoch), und in biefer Bedeutung auch hier und ba, boch nur einzeln, im Gebrauche; im sächsischen Beffen aber wird bas Wort auch fur Rechen gebraucht, neben harte.

Massel, bie Haupt und Residenzstadt bes Landes, 913 Chassalla, ein Name, welcher, da er sich weber an eine deutsche Wurzel, namentlich nicht an den Namen Katten oder Heffen mit einiger Sicherheit antehnen läßt (f. Grimm Gesch. der d. Spr. 2, 579), noch auch auf das lateinische castellum zurückgeführt werden kann, eine befriedigende Erklärung vermissen läßt. Als Joiotismus bemerkenswert ift es, daß die Bewohner von Kassel mit der lateinisch-griechischen

Endung Raffelaner ganz allgemein genannt werben und sich felbst nennen, eine monströse Abnormität, welche jedoch in der Benennung Hanoveraner ihre Parallele hat.

Kasten war in früherer Zeit und an ber Werra jedenfalls bis in die dreißiger Jahre dieses Jarhunderts eine sehr übliche Bezeichnung des Gefängnisses: "einen in den Kasten sehen" bedeutete, Jemanden in strenge Haft nehmen. Es mag dieser Gebrauch des Wortes von der ehemaligen Gewonheit herrühren, gefährliche Verbrecher im Gefängnis noch in einen besondern Kasten zu sperren. Ein solcher Kasten befand sich noch um 1820 in Eschwege im Thurm, und wurde von einem seiner ehemaligen Bewohner (ober einer Bewohnerin), Ite, der

Altentaften genannt.

Thorenkasten, ursprünglich wol gleichbedeutend mit Narrenhaus, Drillhaus, in welches dis gegen das Ende des vorigen Jarhunderts Feld- und
Gartendiebe und ähnliche Frevler gesperrt und hiermit der öffentlichen Verspottung
preiß gegeben wurden (s. Narrenhaus). Sehr zeitig aber muß Thorenkasten
auch die allgemeine Bedeutung: Gesängnis angenommen haben. "2 fl. (wird
gestraft) Schun Curt zum Rauschenberg, von deswegen, daß er einer Dirnenn,
aus dem Tornkasten, mit veröffnung der Stattmauern verhelffen wollen",
Rauschenberger Bußregister von 1585. In einem Vergleich zwischen benen
v. Boyneburg und denen v. Stein vom 24. Juli 1613 wird die Erbauung eines
"Thorenkastens zur Bestrafung gemeiner Frevel" sestgeseht; Häfner Geschichte
von Schmalkalden 3, 348. Eher kann Thorenkasten in solgender Stelle das
Drillhaus oder den Käk bedeuten: "½ Gulden (wird gestraft) Helwig am Rein
zu Ernsthaussen, ein kleiner Jung, das er Johan Wambacher daselbst estliche
handtesse genohmen haben solte, hatt auch im Thorn kasten gesessen"; Rauschenberger Bußregister von 1604.

kätscheln, die Schuhe schief treten. Umt Schönstein, Jesberg.

kauchen, gewöhnlich kachen gesprochen, wie auch Efter t. Rechtsgel. 3, 1412 faache schreibt, niederkauern, niederhoden. Oberhessen.

Bgl. das Schmatkaldische gutzen, das niederhessische Käutzchen (Kützchen)

machen, gleicher Bedeutung. Abelung 2, 1518.

Kauschel fem., auch Kaulschel, eine Art Kartoffelgebäck, wie dasselbe in den armern Walddörfern unter mancherlei Namen versertigt wird, den Namen Kauschel oder Kautschel jedoch nur in den Obrsern am Keller und hohen Lohr (Dodenhausen, Battenhausen) führt. Die Kartoffeln werden gerieben, mit Milch, Mehl und Salz vermischt, sodann nach Art der Kartoffelblätz (f. d., welche jedoch nicht gerieben sondern nur geschnitten werden) an die heiße Osenplatte geworfen, wo sie kleben bleiben und rösten; nach einiger Zeit pflegen sie von selbst abzusallen. Neuerdings legt man sie lieber in die Kachel. Diese Speise ist besonders beim Dreschen üblich, zu welcher Zeit eine Person im Hause bleiben muß, und vollauf damit zu thun hat, für die hungrigen Drescher die gehörige Masse von Kauscheln anzusertigen.

S. Spanuckel, Schepperling.

Haute, Kutte, Kutt fem. 1) eine jede Bertiefung, Brube: Sandfaute, Lehmfaute (Leimenfaute), Flachskaute; ein Auszehrender hat tiefe Kauten in den Backen; nur für volva, wofür es anderwärts im Gebrauche ist, kommt es, außer theilweise im Fuldaischen, nicht vor. Mordkuten unde roupslosse Wigand Gersten berger Frankenb. Chr. bei Schminke Monim. hass. 2, 433. Schottel

Haubtspr. S. 1343: Kaut, fossa, grube. Im Schmalkalbischen macht manieinen Unterschied zwischen Kate und Kutte; ersteres ist eine tiesere Grube (leimenkate), letzteres eine flache, höchstens etwa keßelsörmige Vertiefung. Dieses Wort kommt in dieser Bedeutung in der ältern Sprache nicht vor, ist auch im sächsischen und westfälischen Hessen nicht üblich, fast unbekannt; es wird dafür das im südlichen Hessen unverständliche Wort kale gebraucht. Ugl. Zeitschr. für hessen

Befch. 4, 79.

2) ber in einen runden mit einer Spitze (Griff) versehenen Knäuel zufammengedrehete gehechelte Flachs, wie derselbe zum Umlegen um den Spinnrocen (Wocken) und Abspinnen geschickt ist. In dieser Bedeutung ist das Wort hier, wie durch ganz Nieder= und Mitteldeutschland üblich: Frisch 1, 505. Müller mittelh. Wörterd. 1, 920; warscheinlich ist es jedoch eine eigens nieder= beutsche Form, da die Flachskauten in Oberdeutschland Katz und Kauze genannt werden, vgl. Schmeller 2, 345, wo indes diese eben genannten Wörter wol mit Unrecht zu Katz, sestellt sind. Lgl. Kutz.

Beide Bedeutungen hat Eftor S. 1412.

kauten, gesprochen kûten, tauschen; gegenwärtig nur noch im Schmalfaldischen üblich, ehebem aber in ganz Hessen gebräuchlich. "War umbe war muste verbutet unde gekütet werden, unde nymant muste umbe gelt koussen noch verkoussen". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 674. "boch sollen die genanten Belehnten — sulches guth nymants anders dan yren genossen — verkauthen noch verkausen". Lehnbriese des Stifts zu Schmalkalden von 1518—1845, und sonst in zalreichen Lehnbriesen aus fast allen Theilen von Althessen. Das Wort ist niederdeutsch: cuyden, wechseln, tauschen, im Teutonista (Richen S. 445), komt aber auch am Rhein bis nach Worms hin vor "im Kauden oder Wechseln" Wormser Kef. 1561. sol. 21. 276.

Kavat msc., zulett, fo lange bas Wort im Gebrauche war, Karfat gesprochen. Die mit biesem Namen bezeichnete Sache und ben Namen selbst habe ich in Seffen nur einmal, in Marburg, gefunden. Bon dem Ausgange ber untern Marktgaße führte nämlich ehedem (bis etwa 1830) ein Grad (ftark erhöhetes Trottoir, wie ein folches bis jum Ende bes 16. Jarhunderts burch bie gange Barfuger Strafe tief und in Rirchhain noch jest vorhanden ift) nach bem Marktbrunnen, quer bor ber Gage ber, welche vom Markt nach bem lutherischen Rirchhof führt. Diefer Reft bes alten Grabs trug ben Ramen Kavat, und behielt benfelben auch, als bie ben Kavat bildenben Quaberfteine (um 1830) ab= gebrochen und biefer Reft bes Grades in einen boppelten niedrigen Stufenabiak verwandelt wurde. Fruber und fpater fagen auf bem Ravat bie Dbithanblerinnen. Der Ort mit seinem Namen (Cavath) erscheint in einer, ben Statthalter Bur= charb von Cramm (im 16. Jarhundert) betreffenden Anekdote bei J. Balth. Schuppius Schriften (1719, 1, S. 353 in "Sieben bose Geister"), welche, möglicher Weise selbständig, indes doch wol nur nach Schuppius, auch in Zinkzgrefs Apophthegmen 3, 26 vorkommt. Die in dieser Anekdote erwähnten Quadersteine, an welchen die Marburger Müßiggänger ihre Meßer wetzen, waren in biefer ausgewehten Geftalt bis jum Abbruch bes Grades noch porhanden. -Im Jahr 1861 wurde auch ber boppelte Stufenabsat abgebrochen, und in ben nächsten Sahren ichon wird mit bem Wegfallen bes letten Reftes bes Ravat auch ber name fur immer erloschen und vergegen fein. - Urfprünglich muß inbes biefe Stelle überwölbt ober wenigstens überbaut gewesen fein, benn cavata bebeutet

Gewölbe, Halle, und folche Cavaten (indes femininisch, nicht wie in Marburg, auch bei Schuppius und Zinkgref, misbräuchlicher Weise masculinisch) fanden sich in mehreren Städten, z. B. in Erfurt (s. z. B. Fischarts Gargantua in den späteren Ausgaben 1600 Bl. 135a, 1608 Mijjb, Dan. Gresers Beschreisung des Unsugs der Studenten in Erfurt 121 (in der Historia und Beschreisung seines Lebens 1587. 4. Bija) "die Studenten — stürmten die Pfaffenshäuser und die Cavata und unser lieben Frauen und Severikirche herum"). Im 16. Jarh. kann der Marburger Kavat schon eine Halle nicht mehr gewesen sein.

Eftor t. Rechtsgel. 3, 1413 hat: "Ravat, tad, pranger", mas irrig ift; ber Rat ftanb in Marburg zwar in ber Nabe bes Ravats, war aber feineswegs

ibentisch mit bemfelben.

Kehle fem., Kehlboden, ber oberfte Raum in der Scheuer. f. Rehl= balten bei Abelung 2, 1532.

Keiden war als start conjugierendes Verbum ehebem üblich (kibe, keib, kiben), ist aber nicht mehr volksüblich; gemeinhochdeutsch ist daraus das schwache Verbum feisen geworden. Es bedeutet sich, namentlich mit Worten, zanken. "Wir enkummen nicht, das wir widder unsern Herrn kwen adder stryden wullin" W. Gerstenberger b. Schminke Anal. hass. 1, 211. "Fiengen da an und kieben sich umb mich" Hans Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567. 2, 34a). "Sagt Zeug, es sey woll beschehen, das sie sich mit den weibern wie es pstege zuzugehen, gekiben" Marb. Hegenpr. A. v. 1579. "deswegen sie sich mit ihme (dem Teusel, welcher verlangte, daß die Hege Aupfel und Virnen bezaubern sollte, was sie nicht thun wollte) gekieben". Marb. Hegen Pr. A. von 1633.

Ueblich find nur noch die Ableitungen

kippeln (kibbeln), im Schmalkalbischen und fonst, und kippern, im Haungrund; beibe mit ber Bebeutung: sich zanken, streiten; es ist hiermit meist nur ein Wortwechsel gemeint.

keilen, 1) transitiv: treiben, antreiben, brängen; auch mit Gewalt ober durch unverschämte Lockungen herbeiziehen. 2) intransitiv: kilen, wie ein Keil durchgehen, wie mit dem Keil gespaltenes Holz ausreißen, sich schleunigst aus dem Staube machen. In dieser intransitiven Bedeutung ist das Wort nur im sächsischen und westsälischen Hesten, wie im Schaumburgischen und Osnabrückischen (Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 102), meist in der Redensart gebräuchlich: hei gung averst kilen, heste nich sein. Im übrigen Hespen ist eine ähnliche Redensart sehr üblich: der gieng aber 108 wie Keilholz.

erkeisen, auch verkeisen, und in ber neueren Zeit öfter verderbt in verkeistern, vor Kälte starren, vorzüglich vom Frieren und Erfrieren der Mensichen und Thiere. "Ich hab so lange da gestanden, ich bin ganz erkeist"; "die Folen sind gar niedlich (s. d.); wenn sie im dicken Winter sallen, so erkeisen sie gar leicht"; "sie kam ganz verkeist aus der Kirche und hat sich gleich darauf gelegt". Estor t. Nechtsg. 3, 1407.

Das Bort, in Oberheffen allein, aber fehr ublich, scheint sich nirgends sonst zu finden. Gleichwol ist es vom höchsten Altertum, und muß an die Schmeller 2, 336 aufgeführten Wörter angeschloßen werden: ches, gelu Gloss, Mons.; das Res, der Gletscher (romanisch, glacies); Keswaßer, Gletscherwaßer.

vertefen, fich mit Gletschereis erfüllen, vergletschern.

Kelber fem., bas weibliche Lamm, Mutterlamm. Diefes uralte Bort

(ahb. chilpure, kilbre), in biefer Form nur noch in ber Schweiz gebrauchlich (Stalber 2, 99), findet fich in heffen meines Wißens nur im haungrunde.
Bal. Schmeller 2, 291.

Kelch, Kelk, Kölk m. (zuweilen auch fem.), Unterfinn, Doppelkinn; im Haungrunde Kropf. Ift durch ganz Hessen, wie auch in der Wetterau, am Bogelsberge, in Oberkatzenelnbogen üblich, in Baiern nur von den Auswüchsen an Pflanzen gebräuchlich (Schmeller 2, 292). Bei Estor t. Rechtsgel. 3, 1409: "gölct, unterm kinn". Bei Alberus (Dict. Bl. Qija): "die Haut under dem könn, das kelcklin". Uhd. chelich, kelch, struma. Das Wort ist eine Ableitung von Kehle, und hat mit Kelch calix nicht das mindeste zu schaffen, wie dieß schon Weigand im Intelligenzblatt für die Prov. Oberhessen 1846 No. 61 erinnert hat.

Daher

kölken, ausbrechen, fich erbrechen; zugleich onomatopoetisch.

**Remnate** sem., vielleicht ursprünglich heizbares, jebenfalls aus Steinen erbautes Gemach, erscheint in den hessischen Urfunden stets als abgesondertes Gebäude von Stein; das Wort kommt ziemlich häusig, aber nur dis in das 15. Jarhundert vor. Heut zu Tage ist es nur noch in dem Namen eines Hoses im Amt Neuhos: der Kemnetenhof, und in dem Namen eines Berges bei Kloster Haina: der Kemnatenkopf, übrig.

Kennen. In ber Conjugation bieses Bortes findet im Dialett ber Rudumlaut nicht ftatt: bas Prateritum lautet meist: ich kennte, bas Participium

bes Brateriti faft ausnahmslos gekennt, bekennt.

bekannt (bekennt) bebeutet in Mittelheffen: verwandt burch Heirat, angeheiratet. Seltsamer Beise braucht Hans Staden in seiner Reisebeschreis bung (Weltbuch 1567. fol. Bl. 58b) einmal bas Wort bekant für ungefähr, indem er unter ganz gleichen Verhältniffen (Bl. 34b) "ungefährlich" anwendet.

keppen, keppern, mit der Art ober Barte (Handbeil) in etwas eins hauen, namentlich in die Baume; das Wort hat in der Regel den Nebenbegriff des unstäten, an verschiedenen Stellen wiederholten, dann aber auch des zweckslofen Ginhauens, bes Baumsrevels, Oberheffen, Schmalfalden.

Bleichwol muß hierher ber Name ber von ber Lohe abgeschätten oberen

Gichenrinde gezogen werben: Kipp f. b.

Herbe fom., wie gemeinhochbeutsch, nur ift bie Rerbe in Dieberheffen lebiglich ber natürliche Einschnitt, wahrend ber fünstliche, burch Megerschnitt ber= vorgebrachte, bort Rimme heißt (f. Kimme). Arschkerbe, allgemein übliche Bezeichnung biefes Körpertheils, welche auch ofter als Benennung von Felb= plagen bient. Um gebrauchlichsten war ber Ausbruck von ber Berechnung, welche an ben Rerbholzern burch Ginfchnitte, Rerben, gemacht wurde, und bis in bas 17. Jarhundert bie ausschließliche Berechnungsweise fur Biehzal, Garbengal (Behnten zumal) u. bgl. bilbete, theilweife fogar bis auf ben heutigen Tag fort= bauert; die Bauern zeichneten ihren Bermert mit Rerben in die Rerbholger, Die Herren ben ihrigen in ihre Bucher ein, und am Jahresschluß wurde Controle (Rerbadlung) gehalten, "der alten schuldt, wass der ist, die sie (bie Lanbfibel) an ihren kerben vnd die Herren auch in ihren büchern beschrieben haben" Schiedspruch von 1464 bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 241. Der Birte Des Dorfes bezeichnete jedes Stud feiner Beerde mit einer Rerbe, fannte auch an ber Rerbe, fobald er nur feinen Rerbftod anfah, bas Stud Bieh, welches burch jebe Rerbe bezeichnet mar. Diese Beife, anderwarts untergegangen, bericht

noch heute an ber Diemel und untern Werra. Die Zehntgarben wurden noch 1816 in Schwarzenborn von den Zehntmännern gekerbt. Sen so wurden dis zum Jahre 1861 die "Abwerfescheiter" (Holzscheite, welche beim Einfahren in die Stadt von den däuerlichen Holzverkäusern als Abgabe an die Stadt oder die Herrschaft vor dem Thorzollhaus abgeworsen werden mußten) in Marburg von dem Thorschließer durch Kerben am Kerbholz angemerkt. Bon jenem Zälen der Viehstsche durch den Hirten rührt es denn auch her, daß in Oberhossen der Liehstestand, und durch diesen der Umfang der Güter nach Kerben bestimt werden. Eine Kerbe ist gleich einem Stück Kindvieh oder zwei Schweinen; "der Schullehrer hat eine Kerbe frei" bedeutet: er hat das Recht, ein Stück Kindvieh oder zwei Schweine unentgeltlich mit zur Weide zu treiben. "Ein Gut von vier Kerben" ist ein mit vier Ochsen oder zwei Pflügen bestellbares Gut. Ugl. Kimme und anschneiden.

S. Zeitschrift für heff. Gesch. u. Lanbest. 4, 76-77.

keren, wie gemeinhochdeutsch, oft aber auch da gebraucht, wo gemeinhochdeutsch umwenden gebraucht wird, z. B. den Wagen kehren. Ehedem bedeutete es auch figürlich, namentlich in den Compositionen bekeren, widerkeren, vergüten z. B. Gerichtskosten, auch Widerruf leisten. So z. B. Gerichtsordnung von 1497 §. 8 (Landes D. 1, 18).

Kêrung, Erfaß, Bergutung. "mit kerunge mogeliches kostens und schadens"

1479. Lennep Leihe ju Landfiedel-Recht Cod. prob. S. 739.

Kare auch Kore gesprochen, sem., Wendung, namentlich mit dem Wagen bei einer Krümmung des Weges, auch wol die Krümmung des Weges selbst; der Fuhrmann verfährt die Kare, wenn er bei einer Krümmung das Geleise nicht einhält. Vorzugsweise im östlichen Sessen, an der Werra, in Schmalkalden gebräuchtich. Tropisch wurde kare auch für Widerruf gebraucht Emmerich Frankend. Gewonh. dei Schminke Monim. hass. 2, 733: kore, das ist, das he spreche he habe as ust yn gedichtet, unde mit worheit geseyt, unde enwiss solchs nit von ym in keiner werheit.

Umbekor, Umfehr, Rudweg; B. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 350; "off ber ombkar (vmbkor) nach Cassel" Futterzettel von 1557 und oft; jest (Ummekur gesprochen) in ber Bebeutung Umfreiß an ber Eber

(Wabern und Umgegenb) üblich.

Althodyb. chêran, vertere, chêra, inversio, mhb. kêren, kêre. Bgl.

Schmeller 2, 322-324.

anders als in ber Zusammensetzung: Butterkerne, Butterfaß. Ein durch die ganze niederdeutsche Sprache (angels., engl., holl.) verbreitetes Wort. Brem. WB. 2, 742. Richen S. 111, Wachter u. s. w.

Merner msc., Beinhauß; besgl. die Kapelle, welche über dem Beinhause pflegte erbaut zu werden. In Hessen scheint diese Bezeichnung nur einmal, in Marburg, vorzukommen; vgl. (Creuzer) Beitrag zu einer Geschichte und Beschreibung der luth. Pfarrkirche 1827. 8. S. 24. 25. Sin, zu Marburg am Marienkirchhof (luth. Kirchhof) gelegenes, ehebem, vor dem Jahr 1512, als Rathaus der Stadt, jeht zur Wohnung des an der gedachten Pfarrkirche angestellten zweiten Pfarrers (Ekklesiasten) dienendes Gebäude hat ehedem, und zwar in seinem untern Theile (während der obere als Rathaus diente), die Bestimmung eines Beinhauses mit Kapelle (zu den drei Königen) gehabt und den Namen der Kerner gesührt. Underwärts sinden sich solche Kapellen mit Beins

häusern, ober umgekehrt, nicht ganz selten; so hatte z. B. die ehemalige Reichsstadt Windsheim an der Aisch eine solche Kapelle, der Kärnder genannt (Pastorius Franconia rediviva 1702 S. 323). Das Wort ist aus dem lateinischen carnarium, Leichenhof, gebildet; ahd. charnare, sepulcra vulgi ignobilis; mbb. gerner, gärner, ossorium. Scherz-Oberlin s. v. Gaerner. Schmeller 2, 66. Bzl. S. Brant Narrenschiff (Strobel S. 134, 14): Als ist dem sack der boden uss, diss er fert in das gernerhuss. "Gerner oder Beinhauß" Wickram Rollwagenbüchlein 1555 Gija.

fchaft Ziegenhain, während im übrigen Althessen dafür Kesper (f. d.) gebraucht wird; 2) die Kresse, Brunnentresse; niederdeutsche Metathesis wie in bernen statt brennen u. dgl.; in ganz Althessen. "Schaben, welche im Kirschenteich an der Brunnentresse friechen" Eschweger Heren Pr. A. v. 1657. Lgl. Graff Diutiska 2, 224a. Schottel Haubtspr. S. 1344. Zeitschr. f. hess. U. LK. 4, 77.

**Kesper** sem., die Kirsche, und zwar jeder Art, wilde und cultivierte, süße und saure ohne Unterschied. Niederbeutsche, in ganz Niederhessen so ausschließlich herschende Form, daß man hier unter Kirsche nur Brunnenkresse versteht (s. Kersche), wogegen in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen so wie im Fuldaischen nur Kirsche gebraucht und Kesper nicht verstanden wird. Kesper ist, wie Kirsche aus cerasus, entstanden aus kersebeere (cerasusbeere) Reinese Bos 4380, Kersper (Homberger Acten und Rechnungen von 1415) und hieraus, wie kassebeere (Brem. BB. 2, 749), Kesper,

Kebsen plur. tant., eine weitere, tem Schmalfalbischen Dialect gang ans gemeßene Berberbnis von Kesper, ift im Schmalfalbischen ber Name ber fleinften

und geringften (wilden) Rirfche.

Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. &R. 4, 77.

Keszler msc., Keßelflicker, ein jett fast gänzlich in Abgang gekommenes Handwerk oder Gewerbe. Im Ansange dieses Jarhunderts noch (dis gegen das Jahr 1820) zogen die Keßelflicker, sehr gewöhnlich auch Kaltschmiede genannt, als herumwandernde Arbeiter mit ihrem Geräte, auch mit kleinen zum Berkauf angebotenen Metallwaaren von Dorf zu Dorf, sehr oft Landstreichern nicht unsähnlich, und nach einem alten Zeugnis (gereimte Bearbeitung des 1. und 2. Buches Mosis aus dem 11—12. Jarhundert; Diut. 3, 65. Hoffmann Fundgr. 2, 31) muß es so schon in ältester Zeit gewesen sein; nicht selten trieben auch Zigeuner das Keßelstlickergewerbe. Keßler kommen mit Mengen (Händlern, Krämern) zusammen vor Kopp Handb. 6, 22 f. und öfter, sauch mit Gelzensleichtern (Schweineschneibern); s. dieses Wort.

Werle sem., ein jest im Losse ganz unübliches, ja kaum verstandenes Wort. Und doch muß es ehedem zu den üblichsten Wörtern gehört haben. Die Hirten führten nämlich in älteren Zeiten neben ihrem frummen Stade auch eine Keule, wie ihnen dieselbe von den Statuta Eschenwogensia (von Röstell 1854 herausgegeben S. 6) zugeschrieben wird. Wenn eine Frauensperson genotzüchtigt wird, so sind auf ihren Hüsseruf alle, welche denselben hören, zur Folge verspstichtet: der Ackermann mit seiner Rute, der Enke mit der Geisel, und sollen Pflug und Pferd laßen stehen, dy herte sal ouch folgen met syner kulen und met syme krummen stade, und sal daz fye losse sten.

Bgl. Kolbe.

Kibes msc., ein unansehnlicher und zugleich wiberlich ("unappetitlich") aussehender Mensch. Schmalkalben.

Kimmehen, Kimmerchen, Kimmerken, Kummerchen, fleines Schwein, Ferkel. Nur in dieser Deminution üblich; das Wort gilt aber auch als Lockswort, zunächst allerdings für Ferkel, aber auch für die Schweine überhaupt. Sächsisches und westfälisches Hessen, Kassel (wo Gimmerchen gesprochen wird), Gudensberg, Felsberg, Fritzlar, Wabern. Underwärts unverständlich; dafür Rütz, Ritz; Wutz.

Kimme fem., Rerbe, jeboch nur die funftlich, g. B. burch einen Defer= fcnitt erzeugte Rerbe. Nieberheffen; in Oberheffen unbefannt. In Detebach im Umt Spangenberg wurden, und gwar noch im Jahr 1836, bie Bauernguter nach Rimmen und Stichen berechnet, welche Ausbrucksweise offenbar von bem Gebrauche ber Kerbholzer herruhrt. Die Rimme betrug 1 5 Sufe, ber Stich, ein Theilmaß ber Rimme, ben vierten Theil berfelben, ober 61 Hufe. Die Frage, welche ich nach Urfprung, Bedeutung und Berbreitung biefer Berechnung einft in ber Zeitschrift fur heffische Geschichte und Landestunde 4, 77 aufwarf, ift, wie mehrere fpezielle Brivatanfragen nach bemfelben Wegenstande, gwar fast burchgangig unbeantwortet geblieben, die wenigen freundlichen Rotigen jedoch, welche mir zugekommen find, beweisen, baß bie in Rebe ftebenbe Berechnung ehebem eine weit, und vielleicht burch gang Allheffen mit Ziegenhain, verbreitete gewesen fein muße. Go weiß man an 3- 4 verschiedenen Orten noch fo viel, bag bie Abgaben nach Rimmen (die Grune-Tifch-Weisheit fchreibt "Rammen") berechnet worden find und noch gegenwärtig ber Grundlage nach berechnet werden; in Bella aber bei Biegenhain fennt man noch jest auch ben Betrag einer Rimme: drei bis vier Raffel-Acter, und ben Abgabenbetrag für eine folche: gehn Seller.

Lgl. Kerbe.

**Kind.** "Zum Kind frank fein", Geburtswehen haben; alte, noch jett gebräuchliche Formen.

Kinderfrau, die in ben Gegenben, wo Eller (f. b.) unbefannt ift, übliche Benennung ber Hebamme, welches Wort sich nirgends im Gebrauche befindet.

Kinken plur., die würfelförmigen Stücke Schmeer und Speck, welche außer dem gehackten Fleisch in die Würfte (Garwürste, Nothwürste, Blutwürste, Weißwürste) gefüllt werden. Mur an der Diemel üblich. Bgl. Strodtmann Idiol. Osnabr. S. 103: Kinkel, ein hangend Stück Fett am Fleisch.

**Mipp** mso. heißt in Marburg die äußere, rauhe Rinde der Eiche, welche mit dem Schnigmeßer von der Lohe abgenommen und als brauchbares Brennsmaterial benutzt wird. Das Brem. WB. hat 2, 766 Kiff für gemalene Gerbers

lohe. Egl. keppen.

kippe sem., in Niederhessen bis nach Hünfeld hinauf, mit Ausnahme ber sächsisch-westsälischen Distritte, wo das Wort Kiepe lautet, Keipe in Oberschessen: Tasche, und zwar ist Kippe (Kiepe, Keipe) das für Tasche ausschließtich gebrauchte Wort, wo man nicht, wie im südlichen Oberhessen, Garge wenigstens von den Frauentaschen braucht. Tasche wird in vielen Oörfern Hessens gar nicht verstanden. "Du haft den Teusel in der Keipe" mit diesem Unruf schalten sich im J. 1688 Mutter und Tochter in Rosenthal gegenseitig, und es bezog sich derselbe auf ein sogenanntes "Teuselsmännchen" (Ulräunchen), welches in einer Büchse oder Schachtel lag und beim Eröffnen derselben den Hineinschauenden freundlich anlacht, aber bei diesem eben durch dieses Lächeln das gröste Entsehen erregt. — "Sie tragen ihre Kinder auf dem rücken, in keinen von Baumwollen

garn gemacht" Sans Staben Reifebefchreibung (Beltbuch 1567 fol.) Bl. 54a. In Diefer Bedeutung wird Rippe indes in Beffen jest nicht mehr gefunden, anderwarts aber ift biefelbe gerade die üblichfte.

Kiepe machen, Gemeinschaft machen, namentlich wenn es sich darum handelt, einen Profit zu machen; — im westfälischen Hessen.

Kippenschatz', (Beliebter ober) Beliebte, welche man fich nur gu bem Bwed "anschafft", um burch beren Bermittlung bie Rippe voll zu befommen, fich, zumal mit Speisen, Leckerbisen, beschenken zu laßen, wie das in den unterften Ständen, zumal bei den gemeinen Soldaten, sehr gewöhnlich vorkommt.

Das Wort ist ein mittel- und niederdeutsches Sprachelement, abd., mbd.

und in ben jegigen oberbeutschen Dialecten nicht vorhanden.

kippeln f. keiben.

kippen, 1) neutr. und act. wie gemeinhochbeutsch, auch in ben Compositen umfippen und abfippen.

2) sich geschlechtlich vermischen. (Schmaltalben, nach bes + Straube

Mitteilung).

Hirb, Kirbe fem., Abfürzung von Rirchweihe. Diefer Rame bes Rirch= weihfestes ift in gang Altheffen jest unüblich; man fagt nur Rirmes (f. b.). Doch muß ehebem bas Wort auch in Altheffen, wenigstens in Frankenberg, gebrauchlich gewesen sein, ba es sich, freilich in abundantem Gebrauche: die kirchen kerbe in Emmeriche Frankenberger Bewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 702 findet. Eftor verzeichnet es, aber, heut ju Tage wenigstens, fommt es erft in ber Gegend von Giegen vor. Dagegen ift es üblich im Fuldaischen, im Schwarzenfelfischen und im Sanauischen überhaupt, wie auch fonft in Oberbeutschland. "die kyrbe" im Salgschlirfer Weistum von 1506 (Grimm Weisthumer 3, 377) mochte wol im Often bie außerste Grenze bes Vortommens diefer Bezeichnung nach Norden bin angeben.

Kirchenvater ift bie in ben Schmalfalbischen Dörfern und bin und wieder auch an der Werra, wo fogar noch Kirchenheite (f. Heite) gehört wird, übliche Bezeichnung ber ehemaligen Beiligenmeifter, jegigen Rirchenalteften, Rirchensenioren.

Mirmes fem., meift Kermes gesprochen, bie in gang Altheffen aus= folieflich übliche Benennung ber Rirchmeffe, bes Rirchweihfestes, bes nun ichon feit mehr als zwei Jarhunderten als lediglich weltlich gewordenes Feft beftebenben järlichen Tangfestes ber Bauern, bei welchem, und zwar schon feit bem Unfange bes 17. Jarhunderts, hier ju Lande jede Erinnerung an bie urfprungliche Bebeutung biefes Festes ganglich erloschen ift. Seit jener Beit scheinen auch bie Rirmeffen in ben Dorfern ber einzelnen Sanbestheile in eine und biefelbe Beit verlegt worben gu fein, mabrend noch im 16. Jarhundert fich beutliche Spuren finden, bag jebes Rirchfpiel feine befondere Kirchweihzeit gehabt haben mag. Im östlichen Beffen war die Kirmeszeit schon am Ende bes 17. Jarhunderts die lette Woche bes October und die beiben ersten Wochen bes November (acht bis vier= zehn Tage nach ber Woche, in welche ber "große Bettag" fiel, welcher bis zum Jahr 1814 auf ben britten Mittwoch im October gesetzt war), im westlichen Beffen fiel bie Rirmes fruher, in Die zweite, ja in Die erste Balfte bes September, und einzelne Ortschaften hielten biefelbe fogar in ber Pfingstwoche, weshalb biefe Rirmes "Salatfirmes" genannt wurde. Die Kirmes wurde zuerft "angespielt", b. h. es wurde an einem Sonntage im Sommer ein Tang gehalten, um bei biefer Belegenheit bie Musikanten zu "bingen". Dann wurde am Mittwoch

Abend ber Kirmeswoche von ben jungen Burschen unter Anführung ber "Platbursche" ein Umzug mit Musik burch bas Dorf gehalten, Donnerstag und Freitag Bormittag aber gleichfalls mit Musik von Haus zu Haus gezogen, um "die Kuchen aufzuheben", Donnerstag auch in der Regel schon unter der Linde getanzt. Freitag und Sonnabend waren jedoch die eigentlichen Tanztage unter der Linde, und Sonntags wurde die Kirmes beschloßen. Montags folgte noch eine Nachtirmes, d. h. ein Umzug der jungen Bursche unter allerlei Bermummungen. Im westlichen Hessen hatte die Kirmes nicht überall diesen Umfang, sieng etwa erst Donnerstags mit dem Umzug an u. dgl. — In neuerer Zeit ist die Dauer der Kirmessen, aber auch die Abhaltung derselben selbst, sehr beschränkt worden, und von der alten, im Ganzen sehr unbesangenen, Frölichkeit dieser Bolksseste ist in manchen Gegenden nur noch sehr wenig übrig. — Die Städte pslegten, mit ganz geringen Ausnahmen der kleinsten unter ihnen, schon am Ansange des 18. Jarshunderts Kirmessen nicht zu halten.

Seikirchmesse. "Auch haben se zwo seikirchmesse zu Nüwenkirchen" (an ber Hauna) Weistum von 1483 bei Grimm Weisthumer 3, 379. Wenn bas Wort nicht verschrieben ober verlesen ist, so läßt es sich mit den jest zu Gebote

ftehenden Sprachmitteln nicht erflären.

Kirmes wird in Oberheffen auch in uneigentlicher Bedeutung sehr gewöhnlich gebraucht für Kinderspielzeug, Kinderkram; "nun, was hast du da für Kirmes?" Der Gebrauch ist schon alt, sindet sich nämlich bereits bei W. Gerstenberger (Schminke Monim. hass. 2, 333): lichte kinderwerk ist hier völlig gleichbedeutend mit dem alsbald folgenden lichtin kirmesse. Hier scheint es vorzugsweise Gebäck zu bedeuten.

Kindkirmes, Kindtaufschmaus, Kindtauffestlichkeit, Kindtaufe. Im west-

lichen Beffen fehr üblich, felten im öftlichen. Bgl. Schmeller 2, 330.

einen Ende, welche bazu gebraucht wird, um auf der Dreschtenne ober auf dem Fruchtboden das ausgedroschene Getreide zusammenzuscharren (Estor t. Rechtsg. 3, 1412), so wie um die glühenden Kohlen aus dem Bactosen zu ziehen. Dielsfältig wird jedoch dieses Instrument Krücke (Fruchtkrücke, Backtrücke, Osenkrücke) genannt, und dann bleibt der Name Kiss für das Instrument vorbehalten, welches gleichfalls aus einer Stange besteht, an deren Ende sich meistens ein kleines viereckiges Bret besindet, das mit naßem Stroh oder naßen Lumpen umwickelt wird, und dazu dient, den Bactosen, nach dem Herausscharren der Kohlen mittels der Krücke, zu reinigen, damit das Brod eingeschößen werden kann. Auf dem Westerwald spricht man Kies; Schmidt westerw. Id. S. 78. Das Wort ist alt, und vermutlich niederbeutsch: chissa, tractula in den Trierer Glossen bei Hossen ann althochbeutsche Glossen 17, 35.

**Hitsche** fem., b. i. Kige, die weibliche Kage; nur im Schmalkalbischen üblich, wenn auch Rige, Kig, von dem Weibchen der Rage hin und wieder im Gebrauch ist. Gewöhnlich werden die Geschlechter nur durch Kater (Heinz) und Kage unterschieden.

Mittel msc. 1) wie gemeinhochbeutsch. Bgl Bacher, Donnerkittel.

2) öfter, aber wol richtiger Kiddel geschrieben, als Bestandteil von Waldund Triftstücken; z. B. die Kiddelsheide bei Elben (Weistum der Elbermark von 1440, Grimm Weist. 3, 322), die Kiddelbach zwischen Hedersdorf und Kirchheim, und sonst. Soll das Wort auf einen deutschen Namen zurückgeführt werden, so ist derselbe sicherlich nicht das Kleidungsstück Kittel, sondern etwa der

nur im Gothischen noch erfindliche Mannename Quidila (zu beffen Ableitungen u. a. Quidilingaburg, Queblinburg gehort), welcher hochbeutsch fich in Kidila. Kidil, umgestaltet baben fann.

kittern, hessische Aussprache von köddern,

1) lachen mit unterdrückter Stimme, besonders wenn Mehrere zusammen sind, und halbverstolen mit einander lachen, wie besonders junge Madchen thun. Niederhefsischer Gebrauch. Schmeller 2, 343.

2) mit einander plaudern; im fachfischen und westfälischen Beffen und im Rreife Sunfeld. Sier wird köttern, köddern gesprochen. Schottel Haubtspr. 1349. Richen Samb. 3b. S. 133. Strobtmann Id. Osnabr. S. 109. Brem. WB. 2, 835.

klabastern, auch klambastern, neutr., sich unruhig bewegen, transit. Jemanden in unruhige Bewegung verfeten, bin und ber treiben; im fachfischen und westfälischen Seffen geradezu: abqualen, g. B. Pferbe.

klamm, 1) arctus, angustus in eigentlicher und metaphorischer Bebeutung. "Die Thur geht flamm gu", ift schwer zuzumachen; "die Fenfterflugel schließen flamm"; "bas Schubfenfter ift flamm geworben", b. h. ift von der Feuchtigfeit gequollen und geht nicht auf"; - "es geht mir gar flamm" b. h. bedrangt, burftig; auch: "bas Brod, bas Gelb ift flamm", womit fich bie Bedeutung von klamm an die des Wortes spenge (f. b.) anschließt. In gang Altheffen, am üblichften in Dieberheffen.

2) feucht, von der nicht vollständig getrodneten Feldfrucht, Basche und

bgl. im Biegenhainischen, und wol giemlich überall in Riederheffen.

Schottel Saubtfpr. S. 1345. Brem. BB. 2, 784. Schmeller hat biefelben Formeln, welcher unter 1) angeführt find 2, 92 unter gleim, 2, 356 unter bitlemm, welches lettere Bort auch auf bem Westerwalb (Schmib 6. 19) vortommt, und auch im westlichen Dberheffen vorhanden sein foll; ich habe es felbst nie gehört.

klappen, im fachfifchen und weftfalifchen Beffen ber ausschließlich gebrauchte Ausbruck für bas gemeinhochdeutsche flatschen mit ber Beifel (Beitsche). Im übrigen Seffen herscht gröftenteils bas gemeinhochbeutsche Bort, ober fchnappen.

klaterig, in den niederdeutschen Diftricten klatterig, schmutig und naß: flateriges Wetter, ein klateriger Weg; aber auch sehr häusig im Tropus: eine klaterige Sache, Geschichte. In Niederheffen üblich, in Oberheffen unbefannt. Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 104 (kladderiche Sacke, en kladderigen weg). Lippisches Idiotiton in Frommann Mundarten 6, 215.

Mauer. Eftor hat in feiner Probe eines oberheffischen Borterbuchs, I. Rechtsgelahrtheit 3, 1412 folgenden Artifel: "Klauer, ber reitochs. Der namen ber ausgestorbenen abelichen flauer, gu Gemunden und Odershauffen". Die Benennung bes Buchtochsen, Klauer, will sich in Oberheffen ungeachtet ber forgsamften Nachfragen, welche schließlich boch manches von Eftor Ungeführte, was fruher von fonft einfichtigen Berfonen aus bem Bolfe war abgeleugnet worden, als richtig bestätigt haben, auch jeht nicht finden. Möglich, baß Eftor mit feinem Artitel nur die Erklarung bes Kamiliennamens Rlauer hat geben wollen, und biefe Er= flarung anderswoher entnahm, benn Klauer bedeutet nach bem Brem. 23B. 2, 797 "ein hurtiges, auch ein großes Thier". Gben fo vorher ichon Richen Id. Hamb. S. 120.

Mitolaus, auch wol Klas, am gewöhnlichsten Klowes, Abkürzung von Mitolaus, boch nicht, wenn dieser Name als Aufname verwendet wird, indem in diesem Falle die Silbe Ni— nicht unterdrückt zu werden pflegt. Aber selbst wenn der Heilige des 6. Decembers gemeint ist, wird in Oberhessen diese Silbe nur selten weggelaßen. Dagegen wird z. B. in Hersfeld niemals gesagt: das Misolausthor, sondern ausnahmlos: das Klausthor. Der Umzug des Klaus, Klas, Klowes, Niklowes am 6. December Abends ist noch jetzt in manchen Gegenden, namentlich in und um Hersfeld, Marburg, Kassel regelmäßig üblich; dis um 1840 wurde derselbe noch häusig von Erwachsenen, auch noch mit dem alten Schläge-Austeilen und Küße-Werfen, vollzogen; seitdem ist der Umzug zu einer Kindermummerei und einen Gaben-Erbitten Seitens der vermummten Knaben herabgesunken.

Kloben gesprochen und geschrieben wird. Das Wort scheint jeht nicht mehr vorzutommen. Sehr häusig erscheint es in den Baurechnungen der Universitätsvogtei Singsis aus dem 16. und dem Ansang des 17. Jarhunderts, und zwar nur in der Verbindung mit Treppe, so daß es diejenigen Klöze bedeuten muß, welche zu den Treppenstusen (Treppentritten) der damals sehr massiv angelegten Treppen verwendet wurden. "I si dem furster zu freisendorff vor 1 buchendaum geben, sol zu dreppen klohn gebraucht werden vsf der herrn frucht bodden". 1574. "32 eisern nagel damit die treppen klohen vsfgenagelt". 1575. "9 alb vor 3 drappen klauwen". 1586. "2 si 4 alb vor 16 trapssen klau vor dem Schieberboden". 1588. "21 alb vor 6 neuwe trapssen klauwen vor dem Langensbauw". 1589. "3 si forstgelt vor zwo Schweln vnd ein Baum zu Trapssen Klön." 1597. "Bor 1 Sichenbaum so zu Trappen klawen vorm langen daw gepraucht werden sol geben 1 si 10 alb." 1605. "1 buche zu drappen klon". Wetter 1569. "zu drappen kloin" ebds. 1571.

Das Wort wird noch jest repräsentiert durch den waldestischen und hef=

fischen Familennamen Klaholz.

Ich finde baffelbe nur bei Frisch 1, 520b: Klaue, Holzscheit; im Brem. BB. fehlt es.

Klauwen neutr., auch, in den gebildeten Ständen eigens, Klauen gesprochen, die niederhesssische Form; Klauvel, die in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen, Kluggen die im sächsischen webtsälischen Hessen gebräucheliche Form: Knäuel Garn, sowol Zwirn wie wollenes Garn u. d. Die niederschessische Form sindet sich schon bei Herbort von Frizlar: daz kluwen v. 1040; die Aussprache Klauen bei Schottel Haubtspr. S. 1346: kluen; die oberhessische Gestalt des Wortes ist aus der Neigung dieses Dialektes hervorgegangen, die W, zumal nach au, ou, in gg, g umzusehen: srogge statt frouwe, haugen st. hauen, friggen st. freien zu sprechen; das Brem. WB. verzeichnet 2, 811 klouwen. An sich sind alle diese Formen Ableitungen von chliua, dem ahd. Namen süt glodus, jezt Kugel. Bzl. Kulle. Der niederrheinische Provincialismus Klüngel (welchen auch Alberus Diet. Bl. Pa hat: Glodus, ein klüngel) ist in Hessen völlig unverstanden, auch verdient derselbe die Ausnahme in die Schristsprache nicht einmal in gleichem Grade, wie unser Klauen, Klauel.

klavieren, in Compositionen üblich, mehr in ben Mittelständen, als im eigentlichen Bolke, doch mitunter auch dahin in ziemlicher Verbreitung gestrungen:

abklarieren (sich etwas), sich etwas zurecht legen, durch Bermutungen

und Schluße, gleichsam burch Taften, erraten.

herausklavieren, burch Combinationen etwas Verborgenes zu Tage bringen. upklaveren, im sächsischen Hessen und im Schaumburgischen: aufpuhen, schmucken, herauspuhen.

Klawit (klawst), meist nur beminutiv: Klawitchen, das Käuschen, der Todtenvogel; eine dem Geschrei des Logels entnommene Benennung, welche im westfälischen Hessen (Wolfhagen) vorkommt. Im östlichen Hessen und in der Grafschaft Ziegenhain heißt dieser Logel Kriddewisschen, gleichfalls onomatopoetisch (s. d.).

Klecker msc., Tuncher; im Schmalkalbischen. Hier ist es die eigentsliche Bezeichnung dieses Geschäftes, ohne alle üble Nebenbedeutung; im übrigen Hessen bie Weißbinder und Tuncher nur spottweise Kleckser genannt.

klênen, kloenen, bedeutet eigentlich schmieren (ahb. chlenan, oblinere), und ist in dieser Bedeutung noch jest in Nieberbeutschland (z. B. im Schaumburgischen, wo man jedoch kleien, kleen, spricht) und auf dem Westerwald (Schmidt westerw. 3d. S. 19) üblich, in Hessen wenig oder gar nicht gesträuchlich. Dagegen bedeutet es, meist jedoch nur im sächsischen Hessen mit Einschluß von Kassel in uneigentlichem Sinn: an einer Sache widerlich langsam ziehen, z. B. im oder am Esen klenen d. h. langsam und widerwillig eßen, was eben nicht mundet; langweilig und gedehnt von etwas sprechen, wie kloenen auch in Hamburg gebraucht wird (Fulda Wurzelwörter S. 98). Frommann Mundarten 5, 151 (Fallersleben).

klengen, Causativum von klingen: klingen machen. Im eigenklichen Sinne wird das Wort nur von den Samenkapseln (Knoten) des Spätskachses gebraucht: Knoten klengen d. h. die Knoten in der Sonne auf einem Luche (oder, wie im nördlichen Hessen auch wol üblich ist: in einer Klengkaule) außbreiten, damit sie klingend ausspreiten, und den Samen kallen laßen. Dieser Spätskachs, kurze Flachs, Klengeslachs, Klengeslein, ist der in Hessen alteinheimische Flachs; der lange Flachs (Lein), Tonnenlein, stamt auß Liestand, hieß auch sonst Kligaer Lein, der Mittelskachs, Dionysiuslein, ist auß Frankreich eingeführt, und hieß deshalb auch ehedem Franzosenlein. S. Estor d. Rechtsgelahrtheit 1, 641 (S. 1594). Seitdem der Klengelein den beiden oben genannten Flachsarten je mehr und mehr gewichen ist, wird das Wort klengen in seiner Bedeutung nicht mehr gehörig verstanden, und misbräuchlich auch z. B. vom Weizen gebraucht: "der Weizen ist übrig reif, er ist geklengt" d. h. die Körner fallen auß. Ugl. klimpern.

Metaphorisch heißt jemanben flengen ihn plagen, angstigen, qualen;

3. B. im Examen flengen.

Halette fem., Benennung bes Maikafers im sublichen Theil von Obershessen, an der untern Lahn. S. Kaferling, Maikleber.

kleudern, kleinlich und ungeschickt arbeiten, z. B. eine Arbeit ansfertigen, die man zu verfertigen nicht gelernt hat, wie, wenn ein Bauer, welcher die Schreineret nicht gelernt hat, sich wol ober übel einen Tisch selbst versertigt. Er hat dann an dem Tisch gekleudert, sich den Tisch zurecht gekleudert. Südliches Oberhessen, an der untern Lahn. Klein Prov. Wörterbuch S. 237 hat dasselbe Wort, nur in der Form klötern, genau in derselben Bedeutung, angeblich "vom Harzgebirge".

klibbern, zerschlagen, in Stude, zumal in Splitter schlagen ober zersbrechen lagen. "Das Glas ift geklibbert" (zerbrochen; meist im Unwillen fo gesprochen). "Sie hawen einen bicken Balmenbaum umb und fliebern ben in fleine fpriefilin" Sans Staben Reisebeschreibung (Beltbuch, Frantf. 1567 fol. 2, 52b). In Niederheffen allgemein gebräuchlich, aber auch anderwarts nicht unüblich. Das Bort ift Frequentativum von flieben (abb. chlioban), welches in hochbeutscher Form in Beffen nicht vortommt, fonbern nur in niederbeutscher klöwen (f. D.).

Milbber (Kliwwer) fem., Splitter Solg jum Ruchengebrauche. Mur in Riederheffen üblich, mahrend in Dberheffen Schibber (Schiwwer) gilt. Landesordn. 6, 833. Ropp Sandbuch 6, 75. Schmidt Befterw. 36. S. 80.

Mlicker msc., hin und wieder gebrauchliche Bezeichnung ber aus gebranntem Thon ober Marmor verfertigten Spielfugeln ber Kinder. Bgl. Merbel, Heucher, Üller, Wacken.

klimperklein, außerst flein, winzig. Allgemein üblich; in antern Begenden Deutschlands tlintertlein, flingerliflein (bieß 3. B. Philand. v. Sitte= wald Gefichte (1650) 1, 63.

ein klimpergrützchen, ein gang flein wenig.

klimpern, an ber Werra (Rieberhone u. a. D.) in neuerer Beit üblich gewordenes Wort für flengen, Enoten flengen, w. f.

Mlippe fem., im gemeinhochteutschen Sinne: "fteil abfallenber Felttheil" bem Bolfe nicht nur unbefannt, sondern ganzlich unverständlich. Aber auch in dem Sinne, in welchem das Wort ehebem fehr üblich war, ift es mit ber von ihm bezeichneten Sache jest verschwunden. Rlippe bedeutete Die, meift vieredig geschlagene, Blechmunge geringften Behaltes und Bertes, und es erhielten fich biefe Mungen (welche felbstverftandlich nur auf einer Seite geprägt waren, und in Beuteln vom ftartsten Leber aufbewahrt wurden) bis jum Anfange bes vorigen Jarhunderts; feitdem wurden fie nicht mehr geprägt, verschwanden aus bem Berkehr und werben jest nur noch bei Mungfunden (oft in Saufen gu Sunderten an ben Burgeln ber Balbbaume), fonft nur in Dlungfamlungen, gefeben. Daher tam es, bag Rlippe fur Scheibemunge, "flein Gelb" überhaupt verwendet wurde. Go gebraucht es g. B., doch mit sichtlicher Beziehung auf die bamals noch vorhandenen Klippen, der Pfarrer Bartholomaus Thomas zu Balhorn, welcher im Jahr 1666 flagte, bag er, als er 1653 in Balhorn ein= getreten, 200 Thaler zum Bau bes Pfarrhaufes vorgeschofen, "welche hernach flippen weis und mit bofen fruchten bezalt wurden". Daber benn, nach bem Untergange des einfachen Wortes, die noch jest fehr allgemein üblichen Composita:

Klepperheller, Scheidemunge, "fleines Gelb", meift im Begenfat gegen hartes Beld und größere Summen; "ich nehme nur immer ein paar Rlepperheller in ber Tasche beim Ausgehen mit"; "meine Frau hat bas Gelb ganz allein an sich gezogen, mir gibt fie nur Klepperheller" Klage eines Siemanns.

Klipperschulden, Klepperschulden, fleine Beträge an Ralungsverbindlichfeiten, wie fie im Laufe des gewöhnlichen Lebens vortommen; "viel Klipperschulden machen auch große Schulben". Bei ber Ordnung eines bisher unordentlich geführten Saushalts werben zuerft bie Rlepperichulben beseitigt. Disverständlich und corrumpirt fagt man jest auch: Klapperschulden.

Klipperwerk, Klepperwerk, fleine, geringfügige Waare, geringfügige Begenstände. Go icon bei Schlottel haubtfpr. G. 1346: Klipperwert,

crepundia.

klöppen bedeutet im Amt Frankenberg: mit nur einer Glocke lauten, ähnlich wie in Westsalen, wo klöppen bedeutet: mit langsamen Schlägen an die Glocke das Zeichen zu einer Versamlung geben (wie das Glockenzeichen des Feuerslärms beschaffen ist), und die Betglocke ziehen, zum Baterunser läuten: es klöppt (kleppt), es wird in der Kirche das B.U. gebetet und wie in Oberhessen üblich, mit einer Glocke dazu geläutet. Strodtmann Id. Osnabr. S. 106.

Motze fem., Klaue. "Es ift ein thier, genant Catiuara — — ist schwartgraw von Hare, hat drey klogen an jedem fuß, schwecket wie Schweinenfleisch" Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. Bl. 582). Soll noch jett hin und wieder (wo?) in Niederhessen vorsommen.

Klotzen, schlagen, klopfen in einzelnen Stößen ober Schlägen: vom Bulsschlag, von dem fieberartigen Klopfen in Geschwüren, zumal Fingergeschwüren. aufklotzen, aufftogen, aufrulpfen. Metaphorisch: "es soll dir übel auf-

klotzen" es foll bir übel befommen.

Mur in Oberheffen gebrauchlich.

Histz plur., nates. Hersfeld. Gewöhnliche hersfelbische Drohung an ein Kind: "wort, bei well ech be Kletz treff":

klöwen (auch kloewen gesprochen), spalten, zumal Holz spalten. Sächsisches und westfälisches Hessen, wo das Wort spalten ganzlich unüblich, fast unbefannt ist. Im übrigen Hessen ist klieben (chlioban) unbefannt, und nur in Niederhessen sind die abgeleiteten Wörter Klibber und klibbern üblich (f. b.).

Kliistehen, bunner, auch schlechter, abgenutter Rod; besonders wird ber Fract so bezeichnet. "Wie haltst du nur die Katte in beinem Kluftchen aus?" Sehr üblich, besonders in den Stadten.

Kluggen f. Klauwen.

Halunder fem., baffelbe, was Abelung 2, 1647 als "Klunter" hat:

1) fothiger Ansat an bem untern Rande ber Weiberrocke, auch wol Kotklumpen überhaupt. Allgemein, außer in Oberhessen, üblich. Es scheint dieß Wort dasselbe zu sein, welches in Gedichten thüringischen Ursprungs aus bem 14. Jarhundert als kluter erscheint:

ir cleit

heilec unde luter waren ane cluter, Elisabethleben, Diutiska 1, 465.

ter

von alles lasters klûter, Heinrich und Runigunde v. 1428. vgl. Klûte und Lammel.

2) metaphorisch: eine unreinliche, niedrige Weibsperson, prostidulam. In diesem Sinn ist Klunder in Marburg und weiter füdlich in Oberhessen sehr üblich. Dieses "Klunder" meint auch ohne Zweisel Estor t. Rechtsgel. 3, 1409 mit seinem "Glond, hure", welches zwar an sich nicht sehlerhaft ist, denn klont bedeutet im Holländischen eine seile Dirne, vielleicht aber auf unser Klunder bezogen werden könnte. Bgl. Frommann Mundarten 6, 279.

sich beklundern, von Frauenspersonen, kothige Ranber an die Röcke bekommen; von Kindern auch in dem Sinne, wie H. Laurenberg Scherzgeb. S. 31:

Dat he nich holben kond van vören noch van hinden, He muste syne Broeck ahn underlat beklündern. Das Wort ist als Kluterwie als Klunder entschieden niederdeutsch. Krüge, in welchen das Selterser Waßer u. dgl. versendet wird. Das Wort tommt in Marburger Acten aus der zweiten Hälfte des 17. Jarhunderts öfter (häusig z. B. in dem Criminalprocess der Anna Runtel zu Marburg 1680) vor; es wird "aus einem Klunker etwas in ein Glas, oder auch in einen Tiegel, geschüttet". Auch findet sich Klunkerkrüschen (f. Krus) und Klunkerglas

ebendaselbst.

In Oberhessen, namentlich in Marburg, ist Klunker, Klunkerkus noch jetzt üblich. Unter "Klunker" versteht man biesenigen Krüge, welche aus bem s. g. Kannenbäcker Lande, als "steinerne Krüge" oder "Coblenzer Waare" kommen, und zwar weiß man recht wol, daß diese Krüge wegen des Tones, welchen die in ihnen enthaltene Flüßigkeit bei dem Ausschütten hören läßt, wegen des Klunkerns, so wie sie genannt zu werden pslegen, genannt werden. Bgl. Mathesius Sarepta Bl. 1896: "guttroff, — ein geschirt, das vnten weit und oben eng ist, wie man solche ehrne vnn gleserne gesess noch hat, die da kuttern, klunkern oder wie ein storch schnattern wenn man drauß trinket". Ganz ähnlich Alberus (Dict. Bl. ddiijb) Bauculum, ein ghuddorf, slesch zc., quod essundendo sonitum facit, daß glünkelt. Siehe auch Sutterkrug Schmeller 3, 293, welches in gleicher Weise auf suttern zurück zu beziehen ist.

klünzeln. "das er vns vil mal hosieren, vnd als eynen affen an die fetten klungeln mussen, damit er vns von vnserm bosen fürnemen abhalten möchte". L. Philipps Dritte warhafftige verantwortung 2c. (wider Herzog Heinrich) (Marburg 13 1541) 4. Bl. P4b. Die Redensart ist aus der Schrift des Herzogs Heinrich entlehnt, undes wird sie auch in dieser Schrift theils vollständig theils abgekürzt öfter wiederholt z. B. Ob: "Könte er hie dem affen an der ketten recht klüngeln, das were ime von nöten".

G8 ift ohne Zweifel bas Deminutiv von flingen: flingfeln, flinfeln

Schmeller 2, 360.

in speciell technischem Sinne (in welchem es doch weniger als anderwärts verwandt wird), fast nur in metaphorischem Sinn in der dem Bolke sehr geläusigen Nedensart gebräuchlich: einen in die Kluppe kriegen, einen in seine Gewalt bekommen um ihn zu bedrängen, seine Uebermacht ihn fühlen zu laßen; einen in die Klemme, Mache bekommen. Diese Redensart hat schon Schottel Haubispr. S. 1328. Abelung 2, 1647.

Klupp, Klopp msc., Kluppert (Fulda), Kloppert (Schmalkalben) msc., ein Haufe zusammengebundener Stücke. Borzüglich und eigentlich wird dieses Wort von den Krammetsvögeln gebraucht, deren früherhin und in Althessen vier einen Klupp, Klopp, bildeten (Landes Drdn. 4, 214. Kopp Handb. 6, 75), jest im Fuldaischen fünf zu einem Kluppert gehören. Dieser Ausdruck ist, da seit länger als dreißig Jahren die Krammetsvögel in Hessen in größerer Anzal nur im Fuldaischen und in Schmalkalden vorkommen, jest fast ausschließlich in diesen Gegenden üblich. Abelung 2, 1647.

Klophengst, ein mannliches Pferd, welches nur halb verschnitten (gekloppt — wiewol diese Bezeichnung bes Castrierens sich in Hessen nur selten findet) ist, noch einen Boben behalten hat. Allgemein üblich.

Klute msc., auch Klaute gesprochen, besgl. Kluten, Klauten, Klumpen, zumal Erdscholle, wie benn die Detonomen im Schaumburgischen den Spignamen Klutentramper tragen. Zuweilen wird Kluten auch fur einen halbgefüllten Sach

gebraucht. Nur im fächsischen und westfälischen Hessen. Bgl. Strobtmann Id. Osnabr. S. 107. Richen Hamb. Ib. S. 126. Brem. BB. 2, 810.

Kanallhütte, Name eines, jest ansehnlichen, Wirtshausgehöftes zwischen Niederzweren und Kirchbaune, auf der Landstraße von Kassel nach Franksurt; bekannt durch die Niederlage, welche am 22. April 1809 die Insurgenten unter dem Oberst von Oörnberg durch das westfälische Militär erlitten. Der Name, bei uns nicht mehr Appellativum, bedeutet eine breterne Tanzbütte, s. Frommann Mundarten 6, 334. Knallen bedeutet derb auftretend tanzen, und in solchen Breterhütten gibt das stampsende Tanzen doppelt den Laut des "Knallens".

knarbeln, Frequentativ von knarren, wie es fcheint.

1) dentibus fremere, was gemeinhochdeutsch fnirschen. Im Fuldaischen;

bort auch knirbeln gesprochen.

2) an etwas Hartem hörbar nagen: ber Hund knarbelt am Anochen. So schon bei Schottel Haubtsprache S. 1347: "knarblen, croquer, crepare, wie ein hund wan er knochen beisset ober ein Schwein, das Nüsse frisset. Allgemein üblich.

3) unaufhörlich, in widerlichem, verdrießlichen Eigenstinn ausdrückendem Tone tadeln; "er knarbelt den ganzen Tag, um diese und jene Kleinigkeit, so daß es nicht auszustehen ist". Allgemein üblich; auch knerbeln (knerweln) gesprochen.

knarren bebeutet außer stridere, wie gemeinhochbeutsch (wofür jedoch auch andere Ausbrücke eintreten, wie girren, gurren u. bgl.) das unartige unzusfriedene Weinen oder Halbweinen ber Kinder, petulanter plorare, wie schon Schottel Haubtspr. S. 1328 hat. Schmeller 2, 375.

. Anarrbuchfe, Bezeichnung eines unzufriedenen, ftets im Salbweinen

stehenden Rindes.

knerren (sich), sich zanken. Im Fuldaischen.

knatschen, knetschen, knitschen, knutschen, vier Wörter besselben Stammes und verwandter Bedeutung, indes durch den Vocal bestimt genug von einander geschieden; — vorzugsweise, wenn auch nicht ausschlichlich, in Niederhessen gebräuchlich, hier aber auch wiederum ausschließlich t. h. so gebräuchlich, daß neben denselben andere, sogenannte synonyme Ausbrücke nicht vorhanden sind.

knatschen, 1) weiche Gegenstände zerdrücken, in weichen Gegensftänden mit den Händen sich (knetend) bewegen; der Kleiber knatscht mit den Füßen den Lehm oder im Lehm; der Teig muß recht geknatscht werden; — 2) hörbar kauen, schmaßen: "knatsch nicht so" Warnung an Kinder.

Handsch msc., weicher Kot, wie er namentlich bei Thauwetter sich erzeugt; Knatschwetter, starkes Thauwetter mit Regen.

knetschen, eine Berstärkung von knatschen, und nicht bloß von weichen Gegenständen gebraucht: quetschen, zerquetschen (welche Ausbrücke ganz unüblich sind); "die garstigen Kinder haben an dem kleinen Hündchen so lange geknetscht bis sie es todt geknetscht haben"; die Aepfel werden mit dem Stößer und dann in der Kelter geknetscht, zerknetscht.

knitsellen, abermalige Berstärfung von knetschen: ganglich zerbruden; in Aleid wird geknitscht, wenn es so stark in Falten gebruckt wird, baß es,

unbrauchbar geworben, wenigstens wieder gewaschen und gebügelt werden muß (gemeinhochd. zerknittern); Flöhe und Läuse werden geknitscht, wie für diesen Act schon Fischart im Flohat dieses Wort gebraucht hat, zerknitschen, zerstörend knitschen. Schmeller 2, 377. Schottel Haubtspr. S. 1348.

knutschen, auch beminutiv knutscheln, eine Milberung bes knetschen: geringe Falten brüden, auch: berb liebtosen. Schmid Westerw. Jb. S. 82. Schottel Haubtspr. S. 1348. Auch verknutschen, zerknutschen.

Mnatz f. Gnatz.

Knauf msc., ber Knopf am Kleibe. Schmalkalben. Das Wort ist in etwas veränderter Bedeutung durch Luthers Bibelübersetzung (es kommt in derselben bei vierzigmal vor) in die Schriftsprache übergegangen.

Hanebel msc., Spergula arvensis. Diefer, auch in die Botanik aufgenommene, Name des bezeichneten Krautes findet sich nur im Schmalkaldischen.

Wirtschaftlichen Gehöste, ober eines Metzgers, Beckers, Schinders — burch welchen Gebrauch das Wort im Laufe des vorigen Jarhunderts zu einer ganz ungehörigen nicht allein, sondern seinem ursprünglichen Sinne widerstrebenden üblen Bedeutung in der "gedildeten" Welt ist herabgedrückt worden — sondern den Jüngling, den herauwachsenden Knaben, den "Burschen" wie man jetzt sagt. Noch dis an das Ende des 17. Jarhunderts wurden die jungen Mannspersonen der Dörfer nur als Knechte bezeichnet. Im Laufe des vorigen Jarhunderts ist dieser Gestrauch, doch nur allmälich, in Abgang gekommen, denn in Oberhessen war derzselbe in neunten Jahrzehend des 18. Jarhunderts noch vorhanden. Heut zu Tage dürste es nur noch eine einzige Gegend in Hessen, und zwar von nur geringem Umsange, geben, in welcher diese Berwendung des Wortes Knecht noch die allgemein herschende ist: der Gebirgstheil des Amees Schönstein (Trensa). Hier wird Knecht für Knabe, Junge überhaupt gebraucht: "ein klein Knechtchen". Nur die Bezeichnung Plattnechte hörte man noch 1830—1840 in manchen Gegenden eben so häusig, ja öster, als Platbursche.

Kneif msc., Meßer, in den verschiedensten, übrigens die Dialekteigentümsichteiten bestimt genug zeichnenden Formen: Kneif im Fuldaischen, Knif im Schmalkaldischen, wo nur die "Gebildeteren" Kneif sprechen; Kniff im östlichen Hessen; Knipp in Hersfeld und weiter westlich; Knip an der Diemel; Knift wieder an der Weser bis in das Schaumburgische. Uebrigens wird unter diesem Worte keinesweges überall dieselbe Meßerart verstanden; im Schmalkaldischen das Schustermeßer, und dieß scheint die Grundbedeutung des Wortes zu sein; im östlichen Hessen, und dieß scheint die Grundbedeutung des Wortes zu sein; im östlichen Hessen, und dieß scheint die Grundbedeutung des Wortes zu sein; im östlichen Hessen, und diese Kniff und an der Diemel Knip ein Zulegemeßer, Taschenmeßer (wie es auch Alberus verstanden hat Diet. Bl. as4b: enchiridium, ein kneip, messer das man stets bei sich tregt), zumal ein solches ohne Feder, dann ein schlechtes Meßer überhaupt; das Schustermeßer wird hier durch Schusterkniff besonders bezeichnet. Das Wort scheint uralt, und zwar keltisch zu sein, Schmeller 2, 372.

Knengerei f. Gekneng neutr., das Weinerlichsthun, Knarren, der Kinder. Schmaltalben.

am Körper (an den Händen, am Halfe, auf dem Kopfe) als an lange getragenen

Aleibungsstücken und an unreinlich gehaltenen Geräten (z. B. auf lange Zeit gebrauchten und ungewaschen gelaßenen Tischen).

kneistig, mit Alebeschmut behaftet.

Ueberall üblich. Bgl. Daster, dasterig, von verwandter Bebeutung.

erft ben Knick inauf find, bann hats nichts mehr ju sagen". In Rieber=

und Oberheffen fehr üblich.

2) Als Einhegung ber Kämpe werben in Hessen Zäune burch nieberzgelegte Eichenstämmlinge u. bgl. nicht angelegt, es ist mithin in diesem Sinne nicht, wie sonst in Nordbeutschland, Knick üblich. Dagegen war das Wort als technische Bezeichnung eines Wildhegezauns, Wildzauns, im Gebrauche. LD. 3, 893 vgl. Kopp 6, 241.

knipsen, flint, nett; geschickt, gewandt, von Madchen gebraucht. Umt

Großenlüder.

knischen, niesen. Im Fulbaischen ber allein ubliche Ausbruck, eine Berberbnis bes Wortes pfnischen, fnischen.

knöchen, eigentlich: mit ben Anochen (Fäusten, Ellbogen) stoßen, boch mehr allgemein gebraucht für peinigen, qualen. Schmeller 2, 369. Allgemein üblich.

Knöcheisen, Beiniger, Qualer. Befonders üblich im Schmalfalbischen.

Hanopfe, Knoppe sem., 1) Knospe, 2) Finne im Gesicht. Allsgemein gebräuchlich.

Manophaddel. "Dann wo sich ber popffel und die knophaddeln aufswerffen, ihren mutwillen zu treiben, und wollen regieren, des sie doch kein ansehens haben noch geschicklicheit, hait nie kein gut end genomen". Joh. Ferzarius Bon dem Gemeinen nuge. Marburg 1533. 4. Bl. 14b. S. Hudel.

knoppen, durch hartes Anstoßen beschädigen. Haungrund.

Manopper, eine scherzhafte und wol willfürlich erfundene Rebensart: Knopper haben (auf etwas, zu etwas), Lust nach etwas haben. Un ber Schwalm.

knoufen, bellen. Schmaltalben.

knozen, 1) derb und unordentlich jufammenbruden, namentlich ju- fammenbinden; "die Sachen find ja nicht richtig gepact, fie find geknogt".

verknozen, eine Schleife, einen Knoten unordentlich fnupfen, fo baß es

nicht möglich ift, bas Berknogte wieder aufzulöfen.

2) an etwas knozen, fich mit einer Sache abmuben, mit berfelben nicht fertig werben fonnen.

In beiben Bebeutungen fehr üblich.

Midz msc., ein kleiner, unansehnlicher Menfc, fonft auch Knups genannt. Ueberall üblich, selbst im fachfischen und westfalischen Heffen.

Manitebel msc. nennt man im Schmalkalbischen einen unabsichtlich gemachten Knoten, eine Verschlingung (ein absichtlich gemachter Anoten heißt Anoten, wie hochbeutsch).

knuffen, ftogen in gehäßigem Sinne; allgemein üblich. Schmeller

2, 373

Knill msc., 1) ein Knoten am Leibe. Im westfalischen Seffen. Brem.

WB. 2, 830: Knulle.

2) Name eines der höchsten Berge in Altheffen, nördlich von dem Städtchen Schwarzenborn. Warscheinlich hat der Bergtopf, welcher eigens biefen Namen

führt, und in neuerer Zeit gewönlich bas Anüllföpfchen heißt, erst später ben Namen Anüll von seiner Gestalt erhalten. Im 9. Jarhundert erscheint nämlich eben da, wo der jetzige Knüll liegt, ein Berg mit dem Namen Rechberc d. i. Rehderg, und der unmittelbar nördlich unter dem Knüllföpschen liegende Hof heißt noch jetzt der Richberg. Möglich übrigens auch, daß, wie ich vor dreißig Jahren annahm (Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 1, 246), der Knüll das ahd. hnol (später nol, nollo), also der Hügel an sich, der hervorragende Hügel ist, was durch den Namen Nüll, welchen ein in der Nähe, bei Oberaula, liegender Berg sührt, und der auch sonst vorkomt, Bestätigung zu erhalten scheint. Auch erscheint Knüll als Bergname in Hessen noch einige Male: bei Herles-hausen, bei Hundelshausen und bei Ehrsten, wo ein Ilkesknüll vorkommt.

verknulgen, verknülgen, hin und wieder wie das niederdeuische Stammwort knüllen, verknüllen, gebraucht: zusammendrücken und dadurch verberben; z. B. Kleider durch unvorsichtiges Einpacken in eine Kiste u. dgl. Brem. WB. 2, 831.

knippeln, bas Getreibe in noch unaufgebundenen ober boch noch nicht auseinander gebreiteten Garben mit dem Dreschsflegel schlagen, damit die besten Körner vorweg herausfallen. Niederheffen. S. körnen und puscheln.

knuppern, an etwas Hartem mit kleinen Bisen nagen: die Maus knuppert in der Wand; auch an etwas Hartem mit den Fingern sich versuchen, um etwas davon abzulösen, wie im Märchen: "Anupper knupper Aneischen, wer knuppert an meinem Häuschen" Grimm Kinder= und Hausmärchen 1, No. 15. Endlich bedeutet knuppern aber auch den Laut, welchen jenes Nagen hervordringt: der Zucker knuppert unter den Zähnen. Davon

knupperig, was unter bem Berbeißen jenen Laut hervorbringt; scharf

gebadene Brod = vder Ruchenrinde ift knupperig.

**Knups** msc., 1) ein auffallend kleiner Mensch, spottweise; "bu Knups, was willst du wol?" Identisch mit dem "Knirps" der Schriftsprache. Zuweisen auch Knupch, Knopch.

2) Schlag, Stoß, oft ein icherzhafter, mitunter trägt aber einer auch einen "Knups" bavon, welcher ihm und feiner Zeit bem, welcher ben "Knups"

ausgeteilt hat, bas Leben toftet.

knupsen, schlagen, stoßen; bas Berbum wird in ber Regel in gelinberem Sinn, und überwiegenb scherzhaft gebraucht. Schmeller 2, 375.

Lgl. knuffen.

kniteren und knuren (Prat. knurte, Ptic. geknurt) 1) zerknittern. Im Schmaltalbischen basselbe, was im übrigen hessen krumpeln, verkrumpeln ist. Schwerlich verschieden hiervon ist das mir aus dem Schmaltalbischen zugetragene Wort knoeren, welches drängen bedeuten soll.

2) preffen, bruden, brangen. Fulda (wo knieren gesprochen wird, zu-

sammenknieren) und Obergrafschaft Hanau.

verknüsen, ein, wie es scheint, in ber neueren Zeit erst aufgekommenes, aber sehr gewöhnlich gewordenes Wort, welches ganz wie das metaphorisch verwendete Wort verd auen gebraucht wird: "ich kann das nicht verknüsen", nicht ausstehen, nicht vertragen, nicht dulben. Das niederdeutsche knusen bedeutet, wie das althochd. chnussan, quassare, passt also so gut wie gar nicht hierher; Vrem. WB. 2, 832.

oft beminutiv, Knustehen, Knostehen, Knustehen, Kniestehen, Rand bes Brob-

laibs, Ranbstück vom Broblaib. "Ich nahm mir einen ordentlichen Knuft (Brob) mit, da konnte ich es schon aushalten". Meist in Niederhessen, hier aber ganz allgemein üblich; in Oberhessen weniger gebräuchlich, aber nicht unbekannt.

Schottel Haubtspr. S. 1348. Schmeller 2, 376.

knustern, plattdeutsch knüstern, 1) kleine und kleinliche Handarbeit vornehmen, etwas mit kleinlicher Mühe zurichten; allgemein gebräuchlich; Schmidt Westerwäld. Id. S. 81.

2) aufräumen; biefe Bedeutung hat bas Wort nur an ber Diemel.

knuttern, murren, murrend tabeln, kleinlich tabeln. Allgemein üblich. In der Form knottern wird das Wort in manchen Gegenden (Stift Hersfeld, Haungrund, und wol noch anderwärts) von dem Rollen des Donners gebraucht, und dann knuttern von knottern deutlich unterschieden.

kobern, erkobern (sich), bekobern (sich). Das Wort bebeutet, nicht ressezu gebraucht, erlangen, resteziv gebraucht aber: sich erholen, und "sich einer sache an jemand erkobern", sich in irgend einer Sache an jemand erholen, sein Mecht, seine Vergeltung, Rache, an jemanden nehmen. So war dieses Wort ehebem hier wie anderwärts in. Deutschland im allgemeinen Gebrauche; z. B. Enmuchte odir enwolde vns danne vnsir Juncher von den tzu dem wir also tzu redene vnd vorsolgit hetten keins rechtin helsin, So muchten wir selbir vns eins rechtin an en erkobern ob wir muchten; Urtunde Helmerichs und Simons Gebrüder von Baumbach vom 24. Juni 1376. Zeitschrift st. hess. Gesch. 2, 219. Heintz Schwind soll sich daran (an einem Gute zu Hermershausen) an vns selbs vnd anders dem vnsern bekobern vnd erholen wes jne des also schadens oder intrags geschehe. Ungedr. Urs. Heinz Schesses zu Hermershausen vom J. 1499.

In einfacher Form, aber in der Entstellung keuseln ist das Wort noch jetzt im Fuldaischen, zumal in den Bezirken von Hünseld und Eiterfeld, vorshanden; sich erkobern ist in Oberhessen sehr gebräuchlich; beide Wörter, keuseln und sich erkobern bedeuten aber nur: von einer Krantheit sich erholen, genesen; "die Auh keuselt wieder"; "das Vieh wird sich ja wol wieder erkobern"; "das Vieh wird sich ja wol wieder erkobern"; "das

franke Kind hat sich wieder recht erkobert".

Im übrigen Beffen jest unbefannt.

Exochend neutr., die Portion Rochstoff, zumal Gemuse, welche auf einmal zum Kochen verwendet wird: "ein Rochend Sauerkraut", "ein Kochend Kartoffeln". In Baiern Kochet. Schmeller 2, 278.

weit weniger im Gebrauch, als das allgemein übliche Kochend, "So habe sie von ihnen noch ein Kochsal Erbsen begehrt". Kirchhainer Hexenprocessacten von 1654.

Mode, Koden, in allen Hessischen Urfunden Masculinum (und auch wol Neutrum, wie Abelung hat), sonst Femininum, auch in der Form Kate, welche gleichfalls in Hessen nicht vorkommt, ein ausschließlich niederdeutsches, weder ahd. noch mhd. irgend erhörtes Wort. Es bedeutet dasselbe ein einzelnes Haus, ohne Feldgüter, folglich auch ohne Anspannvieh und ohne die zur Bestellung der Feldgüter gehörigen Gibäulichkeiten, Scheunen und Etälle. Es gehört diese Bezeichnung somit dem sächsischen und westsällichen Hessen an, reicht aber bis an die Esze und Schwalm, ja in einem Falle dis nach Oberhessen hinein. Später hat man freilich diese Bezeichnung Seitens der stubengelehrten Juristen auch da eingeführt, wo sie ursprünglich nicht heimisch war. Auch wurden schon ziemlich zeitig Koden auch diesenigen bäuerlichen Besitzungen genannt, welche

wenn schon etwas an Bauland und Anspann, boch keine volle Jufe umfaßten; so waren (und sind noch im Schaumburgischen) große Koden diejenigen, welche den vierten Theil einer Hufe betrugen (im Osnabrücksschen Kleine Koden die, deren Umfang noch geringer war (im Osnabrückschen Mark-Koden). Daher erklärt es sich, daß auch von Kodengütern die Rede sein kann; freilich betrug z. B. in dem ehedem helsischen Amt Reuengleichen ein ganzes Ködergut nur drei Acker Land und das Wohnhaus und doch gab es auch halbe "Köterzgüter" mit der Hälfte tieses Besiges (Kopp Hdb. 6, 81). — Wo Kode, Köder, Kodner, nicht üblich war, da sagte man Hintersiedler, Hintersaß, auch wol Beis

figer, Brintfiger. G. Grimm Rechtsaltert. G. 318.

Es kann hier nur barauf ankommen, bas von ben übrigen niederbeutschen Dialekten abweichende Genus im hessischen Gebrauch nachzuweisen. 1542: aus einem garten und koden (zu Lohne); vß einem koden (zu Niedervorschütz); 1546: iiij Hanen gibt Relicta Jordan Winthers vom koden (Rhünda; 1544 anstatt vom koden: de domo). 1546—1571: ij Hanen Henen Winolt vom koden forn im Dorsse (Wilnhausen, jest Mühlhausen). 1570: die Kosterin vom kogen (Vernswig); den Rechnern (z. B. den Universitätsvögten) welche obers deutschen Ursprungs waren, war das Wort koden unbekannt, und so substituirten sie denn zuweilen für koden das oberdeutsche, übrigens in Hessen die sächsischen Bezirke hinein gleichfalls übliche, Wort Gaden, welches freilich höchstwarscheinlich mit Kode an und für sich identisch ist. Kode ist derzenige Gaden, welcher und in so weit er als Grundbesitz ausgesaßt wird. S. Gaden.

Roder, Köder, Kodener, Bewohner eines Koben. ij alb. ben kobenern vor brobt bier vnd kenß, haben ben scheurn ehrn vmbgehadt und von newem widderrümb geschlagen". Rechnung von 1560 (Singlis). "Anno 1606 seindt an Einläufstigen Personen oder ködenern im Ampt Rauschenberg gewesen Sinhundert zwanzig, jeder uff funff alb. gerechnet". Rauschenberger Rentereirechnung 1606. Bgl. Einläufig.

Roter heißt noch jett an ber Diemel ein jeder Dorfbewohner, welcher

nicht Ackermann ift.

Bgl. Eftor teutsche Rechtsgelahrtheit 3, 850-851 (S. 1941).

Rogel fem., cuculla; eine Kopfbebekung welche bicht anschließend ben ganzen Kopf nebst dem Nacken bebekte und nur eben das Gesicht frei ließ; zu Zeiten war auch an die Kogel noch ein den ganzen Oberleib einhüllendes Gewand angeheftet. Zuweilen lief auch die Kogel oben in eine Spike aus. Diese Tracht des 13—16. Jarhunderts hat sich auch in spätern Zeiten unter mancherlei Namen (z. B. Kapuze) wiederholt, und namentlich waren die in den Jahren 1848—1851 zur Mode gewordenen Winter-Ueberwürfe der Männer und Knaben wahrhaften Kogeln. Abt Johann von Hersseld erteilte im Jahr 1363 den Gewandschneidern zu Hersseld ein Privilegium (Wend hesseld erteilte im Jahr 1363 den Gewandschneidern zu Hersseld ein Privilegium (Wend hesseld ein Kleydungen". "He sal synen hud ader kogeln in das gerichte werksin" war das die Anzeige der Appellation gegen ein gerichtliches Erkenntnis begleitende Zeichen. Emmerich Frankenb. Gewonheiten bei Schminte Monim. hass. 2, 747. Bor Gericht aber mußte Hut und Kogel abgenommen werden: ob sich eyn vergesze, daz her sinen hud ader sine kogeln usse behilde, dy vorlore sesz phenige keyn dem richtere. Statuta Eschenwegensia (herausgeg. von Köstell 1854) S. 3.

Bon biefer Tracht hatten befanntlich bie "Bruber bes gemeinsamen Lebens" im gemeinen Leben bie Benennung Rogelherren, und ihre Wohnungen hießen

baber Rogelhaufer (entftellt in fpaterer Zeit in Rugelherren, Rugelhaufer). Bon ben in Beffen feit bem 15. Jarhundert vorhandenen Rogelhaufern haben bie gu Bugbach und Raffel langft ihre Namen eingebüßt; nur ber Rogelhof (Rugelhof) in Marburg bewahrt mit bem Namen noch bas lette Unbenten an Die alte Tracht ber Rogel und an bie verdienstvollen Rogelherren. Ihr Saus in Marburg, gestiftet 1477 burch ben Magister Beinrich im Bofe, auch Robe genannt, wurde 1527 ber Universitat überwiesen und biente gur Wohnung von Professoren, namentlich auch eines Professors ber Theologie, später auch jum Sige bes Dekonomats ber Stipendiaten-Unstalt. 218 biese lettere in ber Form einer Communitat endlich 1849 rollig eingieng, ben Profesoren auch bie Wohnung nicht gut genug war, ftand bas Gebaube langere Zeit unbenutt, und ba bie Universität baffelbe entweder nicht benugen tonnte ober nicht zu benugen verstand, wurde baffelbe von ber Staatbregierung (fur bie ber Universität bereits fruber theilweise überwiesenen und seitdem völlig eingeraumten Localitäten der ehemaligen Landcommenturei des beutschen Ordens) bem Justizministerium überwiesen, und Diefes verlegte bie Locale ber Untergerichte (Juftigamter) nebst ben Detentions= gefängniffen in ben Rogelhof. Die Rirche ber Rogelherren biente feit bem Un= fang bes 18. Jarhunderts ber Gemeinde ber frangofifchen Refugies als Gotte8= haus; nach bem Gingehen biefer Gemeinde ist fie 1826 ber fatholischen Gemeinde zu Marburg überwiesen worben.

Anderwarts (vgl. Schmeller 2, 22) wird Gogel, Gugel gesprochen und geschrieben; in heffen hat ber Anlaut R und ber Bocal o von jeher, ber

lettere bis in bas 18. Jarhundert, in bem Worte festgestanden.

Köken, koeken, 1) aufstoßen (von Speisen), Genoßenes wieder von sich geben; auch wol erbrechen (vomere) überhaupt. Rieder: und Oberhessen. In Schmalkalben und im Haungrund spricht man göcken.

2) frahen; nur in ber Obergrafichaft Hanau. kökeln, koekeln, Frequentativform von köken.

hessen getragene Waffe. Der Kolbe bestand in einem ziemlich langen, pfahle artigen Stocke, bessen unteres Ende dicker, oft mit Eisen beschlagen und zuweilen mit einer Stachel versehen war. "Gerhart Kretter sei des Bogts Knecht Caspar Ainrosser, der den theter gesurt, nachgelausen mit aim kolben und hat gemeldt, er solt gedachten theter sme geben und verlassen". Zeugenverhör in KleinSeelsheim v. 1533. "13 alb. wird gestraft Heints Dick zu Ergdorf daß er gedachten Jochemen mit einem Kolben geschlagen haben solte". Nauschenberger Bußregister

v. 1607. Und fo febr oft.

Kolbenstecken, warscheinlich eben nichts anderes als Kolbe. Kommt gleichfalls sehr oft in oberhesssischen Protosollen und Bußregistern des 16. Ih. vor. "14 fl. wird gestraft Lut Bruel zu Steinerzhausen, das er Fridrich Außrießern da, doch Notwehr wegen, mit einem unbeschlagenen Kolbenstecken bloe und blutig geschlagen hat". "24 fl. Wolf Altmüller das er mit ein beschlagenen Kolbenstecken ben nacht of Johannes Heimbachen vor desselben haus gewartet und den tolben vi Ime zerschlagen hat". Wetterer Bußregister von 1591. So sehr oft, auch komt einmal vor, daß der Eine mit dem Kolbenstecken nach dem Andern gestochen hat. — Die Bauern zu Amenau waren besonders start darin, sich mit den Junkern von Nehen daselbst mittels Kolben und Kolbenstecken zu prügeln.

Diefer Rolbenfteden erinnert an ben Stab (bie Reule) altefter Beit:

W. Grimm altdeutsche Gespräche, Nachtrag 1851. S. 13.

Tretkolben. "2 fl. wird gestraft Heinz Reumschüffel von Albshausen, daß er seinen knecht mit einem Tretkolben geschlagen". Rauschenb. Bußreg. v. 1585. Welches Instrument dieß gewesen sein mag, ist mir unbekannt; warscheinlich das, welches bei Alberus Bl. kijb vorkomt: "Sparus, ein bawern kolb. Rusticum

telum in modum pedis recurvum".

fommene Ausbruck Meiler, als Bezeichnung bes zum Berfolen (Anfertigung von Schmiedefolen) bestimten Haufens Holz, ist in Hessen nicht üblich; es wurde basür früherhin, und wol bis gegen ben Ansang dieses Jarhunderts gesagt das Kole, auch wol collectivisch die Kole, außerdem aber: Kolenhausen, welche Bezeichnung jetzt wol die allein übliche ist. "Ich (Pohhans, Bürger zu Wetter) hab zwen Colenn vsim Burgwalt gebrennet — und hab die zwen Kole inwendig 40 tagen reid gebrannt". Wetterer Rentereirechnung von 1566. Einige Male kommt auch vor "7 fl. 18 alb. haben ich entpfangen, dieweil ich zwo kolen gebrannt hab". Ebos.

Verkollen Adj., vor Kalte erstarrt, vom menschlichen Leibe und bessen Gliebern. In Riederhessen sehr üblich, auch kommt bas Wort schon in Hans Staden aus homberg Reisebeschreibung vor (Weltbuch, Frankf. 1567. 2, 32b):

"und es wehete und regnete fo fehr, bas wir gar verfollen waren".

Es ist das Wort ein Ueherbleibsel von einem längst verlorenen Verbum, welches als kalan, frigere, nur noch im Altnordischen übrig geblieben ist, und ahd. kalan, kuol abgelautet haben muß (woher das Wort fühl). Dieses Verbum kalan weist indes weiter zurück auf ein älteres Verbum killa, kall, kullum, kullans, wovon kollen das richtig gebildete Participium ist. Aber auch selbst diesem Worte liegt noch eine ältere Formel zum Grunde: kila, kal, kelum, kulans, wohin z. B. das Wort Kohle (Holz, in dem das Feuer erloschen, erkaltet ist) gehört.

Möller masc. u. neatr., collare. Dieses im Mittelalter bis in bie Mitte bes 17. Jarhunderts gebräuchliche lateinische Wort findet sich noch mit zwiefacher Bedeutung in Hessen im Gebrauche 1) als masc.: Jacke; nur noch in den östlichsten Ortschaften des Kreißes Hunfeld (Schwarzbach); 2) als neutr. Hembtragen; in Oberhessen, wo den Kindern oft genug die Lehre gegeben wird:

"mach boch bas Köller heraus".

Kommode fem., 1) Beiberschuhe, sogenannt umgenähete, leichtere, im Gegensat gegen ben eigentlichen Schuh, welcher ben ganzen Fuß bedeckt; sie gehört zum Sonntagöstaat. hin und wieder nennt man Kommobe auch ben Bantoffel, in sofern berfelbe gleichfalls zum Lug verwendet wird. Nur im

öftlichen Beffen üblich.

2) meist nur beminutiv: Kamodchen gesprochen, Weibermute, wie dieselbe in der Stadt Fulda üblich ist: vorn nach oben spitz zulaufend, mit breitem Band umwunden, dessen Enden lang über ben Nacken herabhängen. Die Bauerfrauen der Umgegend tragen dagegen die Deckelbetz, welche im Uebrigen dem Kommodchen ähnlich ist, nur aber oben rund ist, nicht spitig zulauft.

Lgl. Karnette.

In der gemeinhochdeutschen Bebeutung des hölzernen Gerätes ift das Wort dem Bolfe die vor wenigen Jahrzehnden völlig undekannt gewesen, so daß sich neu in Dienst tretende Bauernmägde lange Zeit nicht in die Kommoden ihrer den höheren Ständen angehörigen Dienstherschaft zu finden wußten, und im östlichen Hessen gar nicht selten, wenn sie aus oder von einer alommode etwas holen sollten, ihre Schuhe herbeibrachten.

Kompe msc., Genoße, Gefärte, Freund, befonders luftiger Geselle, luftiger Bruder. In alterer Zeit sehr üblich, jest untergegangen, oder burch die vollständige Form Kumpan ersest.

"Mit Buchern ifts nicht ausgericht, Ich doller Comp acht beren nicht"

läßt If. Gilhaufen in seiner Grammatica (1597. 8.) S. 58 ben Actaon sagen. Noch Eftor hat in seinem Idiotikon t. Nechtsgel. 3, 1414: "Komp, ein Freund" als oberhessisch aufgeführt. Nur als Familienname dauert diese Form bes companius (deutsch gahleibo, ber gleiches Brod mit mir ist), bei uns fort.

Kompes neutr. (Kumpes, Kaumpes), eingefalzener weißer Kopffohl, Sauerkraut. In Heffen, außer in den öftlichsten Bezirken, gar nicht gebräuchlich, dagegen im Schmalkaldischen das übtiche Wort (aus compositum gebildet, deshalb auch anderwärts Kombst, Komst genannt) für die gedachte Speise.

Lgl. Kappus.

**König.** Dieses Wort ist in der Volkssprache sehr wenig vertreten, und eine dem Bolte im Ganzen fremdartige Bezeichnung; so leicht sich das Kolt 1803 an die Veränderung des Titels seines Landesherrn: anstatt Landgraf nun Kursürst, gewöhnte, so fremdartig und zum Theil widrig war und blieb ihm die Bezeichnung König (von Weststelen) seit 1808. Auch in den alten Ortsbezeichnungen königs nur sehr selten vor; einmal in dem Namen des Dorses Königswald im Amt Sontra, das anderemal in der Flurbezeichnung Königsstuhl am Stellberg bei Homberg und bei Haueda, welche letztere Benennung bekanntlich die Bezeichnung einer Gerichtsstätte ist (vgl. J. Grimm in der Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 2, 148).

im Bolksmunde ausschließlich gebräuchliche Wort; Haupt tomt gar nicht vor.

2) in ber alteren Bedeutung: Becher, (rundes) Gefäß (wie die Hirn-

2) in der alteren Bedeutung: Becher, (rundes) Gefäß (wie die Hirnsfchalen der Erschlagenen, welche als Trinkgefäße dienten, woher die Bedeutung Becher auf das menschliche Haupt, occiput, übertragen ist) hat das Wort bei uns zwei Deminutive aufzuweisen:

1) Köpfchen, ein Getreidemaß im östlichen Heffen, ein halbes Viermäßchen oder ben achten Theil einer Metze begreifend (ganz eben fo gebraucht, wie das

gemeinhochdeutsche Taffentöpschen). .

2) Köppel msc., gewöhnlich Kaesköppel, Form zur Bereitung ber Kase in Oberhessen. Estor t. Nechtsgl. 3, 1413: "Köppelkaß, ein viereckender kaß, ben man im köppel machet". Der am 30. Juli 1631 in Marburg als Zauberer enthauptete Heinrich Sang, ein fünfzehnjähriger Knabe, versicherte, er verstehe eine Kunst "mit dem Kesköppel, das ihn die weibsteut lieb hetten"; "man solle in jenes namen einen Keesköppel kausen, darin einen Laubsrosch thun" u. s. w. S. auch Küppel.

Koppe sem., ein finsteres murrisches Gesicht mit stark hervortretender Unterlippe. Schmalkalven.

IKor fem., der Raum in der Scheune über der Dreschtenne, welcher bis unter die Firstbalken offen (nicht durch Gebälk oder Böden versperrt) ist. Allsgemein üblich; "das Geströhe soll in die Kohre bis zur Abfuhr gelegt werden" Zehnt-Ordnung vom 9. Januar 1714 (LD. 3, 744).

Word. Dieses aus tem Lateinischen entlehnte Wort hat in Sessen bie vorhanden gewesenen ursprünglichen Bezeichnungen fast sämtlich verdrängt, und

ist beshalb in zalreichen Compositionen vorhanden: Spreutorb, Handforb, Tragtorb, Henkeltorb u. dgl. Nur das frankfurtisch-hanausche Mahne und das oberhessische Zinn (s. d.) haben sich in dieser Ueberschwemmung selbständig erhalten. Weiter fortgeschritten ist diese Zerktörung allerdings im östlichen Deutschland, wo man auch diejenigen Gestechte, welche in Hessen Wanne oder Kretz heißen, Korbe zu nennen pflegt.

Nach Eftors Zeugnis (D. Nechtsgelahrtheit 1, 752 S. 1862) war noch im Jahr 1757 die Bringung eines Korbes mit Kuchen, Käsen u. dgl. in Obershessen das Zeichen ber empfangenen Uebergabe bei Berleihung ber Bauernguter.

Gevallerkorb, Korb in welchem die Batengeschenke bei ber Taufe bes Paten gebracht werden; auch uneigentlich scherzhaft von einer reichlichen, aus vielen einzelnen Studen bestehenden Gabe gebraucht.

Körcin, einer von ben Heiligen, welche vorzugsweise ihre Namen zu Flüchen und Schwüren mußten misbrauchen laßen: Sanct Quirinus. Die Legende weiß von ihm, daß er im Jahr 275 (nach Andern 314) vermittels Anhängung eines Mühlsteins, da andere Todeswerkzeuge an ihm keine Macht hatten, sei ersäuft worden, uud setzt seinen Todestag auf den 30. (wol auch auf den 26.) Merz. Borzugsweise mag er ein Heiliger der fluchberühmten Landsknechte gewesen sein, denn Murner führt ihn in seiner Schrift "Bom grossen lutherischen Narren" (1522) Bl. Miija unter den Heiligen auf, die sich die Landsknechte von Luther nicht nehmen laßen wollten, weil sie sonst nicht wüßten, dei wem sie schwören sollten. Aehnlich Fischart im Gargantua. Die Anwendung des Namens dieses Heiligen ist seit dem Ende des 16. Jarhunderts hier in Hessen erloschen, war aber dis dahin hier wie sonst überall äußerst gebräuchlich. "Bog koren, wir kommen jetzt zu glück" läßt Jsaak Gilhausen in seiner Grammatica (1597. 8.

6. 45) den Rusticus sagen. "En Gotts Körein, wie ist der Wein so warm? wie schmeckt er so läppisch? Möcht einer doch lieber Compost solen, oder ich weiß nicht was, sauffen". Melander Jocoseria (Ausg. Lich 1604. 8. No. 533 (6. 489).

Koeren im sachsischen und westfälischen Beffen, ohne Unterschied ber Aussprache (o und oe) nur mit ov gesprochen, in zwei Bebeutungen üblich:

1) von kinsan: mahlen; mitunter in dieser Bedeutung auch im sublichen Niederhessen. Brem. BB. 2, 849. Noch soll an der mittlern Werra (Hone) küren in der alten Bedeutung lauern üblich sein, die sich sonst in Hessen nicht sindet; selbst das Hasen küren komt in alterer Zeit bei uns kaum vor, dafür Hasen luffen.

2) von choson: mit einander plaudern; auch bloß sprechen, denn plattbeutsch reben heißt plad koeren. Das koeren in diesem Sinne ist dem übrigen Heffen völlig fremd; es gilt dafür im öftlichen Heffen und im Schmalkalbischen

kosen (f. b.). Brem. WB. 2, 848.

Koer fem., Koere, auch mitunter noch Küer gesprochen, Wahl, Auswahl. Das Wort war bis gegen das Jahr 1820 im öftlichen Hessen noch sehr üblich, freilich fast nur in der Formel "ich will dir die Kör lapen", bei Verkäusen; seitdem ist es, wie mir gesagt wird, auch dort ausgestorben. Nur Kurfürst und Kurhessen bieses Wort noch sort. Brem. WB. 2, 850. Schmeller 2, 325.

In den Reimen zur Feier ber Ankunft des Landgrafen Friedrich I., Königs von Schweden, in hoffen (Aller Reddelichen heffen-Kenger herzeliche Freude 2c. Gisenach 1731. 4, auch abgedruckt im hersfelder Intelligenzblatt 1832 No. 9)

fommt vor:

Was honn ma wohl fehr en besseren Frindt Der uns stinge zer kehre, Alls ber sich an dem ärgsten Findt Fer uns saaste zer wehre.

koerisch (koersch), wählerisch, namentlich im Egen und Trinken. In ganz Niederhessen, sehr üblich, in den niederdeutschen Bezirken auch für: unsentschloßen in der Wahl. Brem. WB. 2, 851. Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 116 aus der Grafschaft Hohenstein.

Küren plur. tant. foll an ber mittlern Werra Narren spoffen bebeuten. Es wurde, falls das Borkommen biefes Wortes sich bestätigte, von koeren, kuren = choson abzuleiten sein. [Aber kosen herscht doch auch an der Werra!].

Koerrecht, tas Necht, bei bem Erbe ber väterlichen Güter unter benfelben bas bem Betreffenden zusagende Stück dieses Erbes zu wählen. Dieses Recht steht in dem Dorse Hermanrode (so wie in dem ehemals hessischen Umt Neuengleichen und zum Theil in der Herschaft Plesse) dem jüngsten Sohne zu. Kopp Handbuch 6, 79.

Korjoesch, ein seltsames aber im mittlern Hessen außerst übliches Wort Es bedeutet frittlich, wählerisch, besonders aber aus Hochmut wählerisch, übermütig. Es scheint eine Misbildung, aus koerisch und aus kurios zugleich entstanden, zu sein. Uebrigens ist es weder ganz modern noch auf Hessen allein

beschränft; es findet sich schon im Brem. BB. 2, 884 verzeichnet.

Körlesbeere fem., Frucht von cornus mascula, Kornelfirsche, eine in Seffen nicht eben häufig vorkommende Frucht; im Schmalkalbischen, in und um Kaffel erscheint sie mit dem angegebenen, etwas entstellten, Namen am häufigsten.

Körnen; 1) gleichbebeutend mit knuppeln und puscheln (s. d.), das Getreide in noch unaufgebundenen oder nur eben aufgelöften (nicht auseinander gelegten) Garben mit dem Dreschstegel schlagen, damit die besten Körner vorweg herausfallen; Oberheffen.

2) bie ausgebrofchenen Gerftenkörner noch einmal breichen, bamit bie Grannen ber Fruchthulfe, Die "Schwänge", entfernt werben. Umt Schönftein.

kôsen, reden, zumal vertraulich mit einander reden, sich aussprechen. Im östlichen Hessen und im Schmalkaldischen (wo kasen gesprochen wird) äußerst üblich. Es muß dieses Wort früherhin aber in weiterem Umkreiße, namentlich auch in Oberhessen, wo man es jett nicht mehr kört, gebräuchlich gewesen sein: "so endorste die heylige Elyzabeth den selben (ihren Mägden Jsentrut und Jutta) nicht essen geben, noch sunder loube mit en nichts kossen" Wig. Gerstenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 366. "ist disser zeug – sehr versbechtig, daß er so khün nach seinem gutdünken die vnschultige Beclagtin auff die toltur zuspannen begert, so werde sie wol Kosen werden". Marb. Hezen Pr. Acten v. 1579.

Das Mort ift bas alte choson, in ben niederbeutschen Bezirken zu koeren geworben, w. f. Schmeller 2, 337.

Dieners von einem Gutsbefiger ober einem Pachter größerer Guter auf ein abs gesondertes Gehöfte gur Bewirtschaftung besselben gesetzt wird. Kommt vorzugs- weise im öftlichen Deffen vor.

**Mot** msc. ist nirgends in Hessen volksüblich, in den bei weitem meisten Gegenden des Landes völlig unverständlich; besto üblicher ist, nur mit Ausnahme des Fuldaischen und Schmalkaldischen Gebietes, das Deminutivum

**Kötel** (Köttel, Küttel, Kittel, zuweilen aber auch, bem Ursprung bes Wortes gemäß, Koetel gesprochen) msc., thierische compacte Excremente, zumal solche von runder Form: Pferde-, Esels-, Schaf-, Ziegen-, Schweins (Schweine)-, Hunds- und Mause-Kötel. Schottel Haubtspr. S. 1349.

Lgl. Norbel.

Möter, ftatt Köder 1) Bewohner ber Kode f. b.; bei uns allezeit lieber

Robener, mit Ausnahme ber westfälischen Begirte.

2) Hofhund, Bewacher ber Kode. Jest gar nicht mehr üblich. Indes wurde in älterer Zeit bei uns Köter auch von kleinen, zur Jagd verwendeten, Hunden gebraucht, z. B. "das wir angegeben worden, als solten wir Irer fürstelichen Gn. einen kotter ober kleinen Hund zu thot gehezt haben". Ursebe der Hundsjungen des L. Philipp vom 24. Juli 1566.

Hotze sem., 1) ursprünglich ein grobes, aus Ziegen= und Pferbehaaren gewebtes, zu Ueberwürfen und für ganz Arme bestimtes, meist langhaariges Zeug; es war basselbe hier wie anderwärts im Gebrauche, ist aber jest und mit ihm

ber Dame langft untergegangen.

2) Hure; einst fehr üblich, jest gleichfalls erloschen. "Die Reuterschen fen eine lose Rot und Bure, fie redbe kein wahr wort". Marb. Hegenprocess Acten von 1596 (in einer Confrontation).

Diana o bu Zäuber fot

Das thuftu nur ber Runft zu trot.

If. Gilhaufen Grammatica. 1597. 8. S. 64. "Siel beloge fie wie eine leichtfertige Roge" Marb. Heren Pr. A. v. 1658 (gleichfalls in einer Constrontation).

kotzen, 1) vomere, sich übergeben, auch in Hessen burchgängig, selbst in den niederdeutschen Bezirken, der übliche Ausdruck für diesen Krankheitszustand.
2) die Kehle durch Auswurf reinigen (sich räuspern). "Hyena, welch thier wie ein Mensch kohen und schnupffen kan, und also die hunde zu sich locket, würget und frisse" Ludwig Schröter, Diaconus zu Homberg, Klags und Trauerpredigt für L. Moriz 3. Mai 1632 (Monum. sepulcr. 1638 S. 127). Noch jetzt sehr üblich. 3) husten, zumal heftig husten; sehr üblich. Kotzer msc. einer der mit einem starken, besonders chronischen, Husten behastet ist.

Koeze fem. Der Rückentorb mit Tragbänbern, welcher in Nieberhessen und zum Theil auch in ber Grafschaft Ziegenhain üblich, in Oberhessen fast gänzlich (nämlich mit Ausnahme berjenigen Koezen, in welchen, ober vielmehr auf welchen, von Manchen das Leseholz getragen wird) unbekannt ist. Die Koeze hat verschiedene Formen: entweder haben sie die Gestalt einer vierseitigen abzekürzten Byramide, deren (offene) Basis nach oben gekehrt, deren abgekürzte Spize aber nach unten gewendet ist und den Boden bildet; oder sie sind weniger lang, als die oben beschriebenen, dagegen oben so weit wie unten oder auch etwas ausgebaucht und haben einen abgerundeten Boden; letztere heißen an den Orten wo jene Art Koezen üblich ist, spottweise Heinz; — oder endlich sind sie in Form einer abgekürzten aber ausgebauchten Pyramide gestochten, sehr kurz, dagegen mit einem weit über den Körper der Köze hinausgehenden und bis über den Nacken der Trägerin reichenden, den Kücken derselben deckenden Gestecht versehen. In Baiern nennt man diese Art von Tragkörben körbe sem. Schmeller 2, 327; anderwärts Kieze, Küße (Schmeller 2, 347), Kober u. dgl., Bezeichnungen welche in Hessen käntlich unbekannt sind.

Koezengucker, ein Bifitator, Mauthbeamter, Accisbeamter. Das Wort

ift, so viel bem Berf. bekannt, feit ber westfälischen Zeit (1808-1813) aufsgekommen, in welcher bie commis aux exercices querft biesen Ramen erhielten, eben wie bie Gensbarmen bamals querft Strickreiter genannt wurden.

Men fem., im Plural Krawe (Krawen), wird im Kreiße Hunfelb nicht bloß die Krähe, sondern eigens auch der Rabe genannt. Lgs. Krake.

**Krabbe** fem., aber mitunter auch masc., ja neutr., kleines Kind. Sehr übliche Benennung im fächsischen und westfälischen Heffen; auch hört man dieselbe weiter nach bem Süden in Niederheffen hinein zuweilen.

**Harbate** msc. gleichfalls: fleines Kind; doch wird, während Krabbe eigentlich nur von friechenden Kindern, die noch nicht laufen können, gebraucht wird, Krabate von größern, unruhig herumlaufenden Kindern gesagt. Brem. BB. 2, 859.

Krachen. Gebrechen, Krantheitsanfall. Fulba. Lgl. Achen und Krachen.

Thereke fem., hiefigen Landes nur von Pferden, nicht von andern Thieren, geschweige von Sachen, gebräuchlich: ein ganz schlechtes, unbrauchbares Pferd. Niederbeutsch, aber allgemein üblich. Richen S. 147. Strodtmann S. 114.

krackelich, auch wol krockelich, adj., frumm, verbogen; von unregelmäßig gewachsenen jungen Baumen, von unregelmäßigen, verzogenen Schriftzügen gebraucht, und in ganz Hessen, besonders in Niederhessen, sehr üblich.

ruga, runce vel croke in ben niederdeutschen Gloffen Diutista 2, 228b

scheint das, in heffen nicht übliche Substantivum zu sein.

krajoelen, krijoelen, laut schreien. Ein bem sächsischen und westsfälischen Sessen angehöriges, doch auch sonst nicht ganz ungebräuchliches Wort. Als ein Beispiel des komischen Zuges, welchen für einen Hochdeutschen die f. g. plattdeutsche Mundart an sich trägt, pflegt die plattdeutsche Uebersetzung von De prosundis clamavi ad to (Psalm 130) angeführt zu werden: "Ut düsser deipen kaulen krajoele ek tau dek".

**Harake** msc., Nabe. Es ist dieß der Name des Naben (Kolfraben) im sächsisch-westfälischen Hessen, und sonst einzeln z. B. in der Umgegend von Hersseld, namentlich im Geißgrund, in Brotterode (sonst nirgends im Schmaltaldischen) und anderwärts; je weiter nach Süden, desto mehr wird das a verstürzt; z. B. wird das Wort bei Salmünster Kracke gesprochen. Im Brem. WB. fehlt das Wort.

Mrakel msc., ein feit bem 17. Jarhundert bei uns fehr üblich gewors benes hollandisches Wort, mutwillig erregte Sandel, aus Zantsucht angefangenen Streit bedeutend.

krukelen, Hanbel suchen. Schottel Haubtspr. 1350. Richen Id. Hamb. S. 137. (Strobtmann Id. Osn. S. 364. Brem. WB. 2, 862). Egl. Schmeller 2, 382.

Hrammhacke, bas entstellte Krumme Not, Fluch= und Berwun=

berungswort, in Ober= und Riederheffen gebrauchlich.

Karink sem., Krankheit. "Der verstorben hab kaum ein tag in ihrem Hauß gearbeit, kenne ihn nicht recht, wisse auch von seiner krencke nichts zu berichten. Sie hab aber gehort, bz ber verstorben ein krenck gehabt, vnd ost plöglich kranck worden sey". Marb. Hezenprocess Acten v. 1579. Späterhin und bis jett die Bezeichnung der fallenden Sucht, als der Krankheit \*\*xax\*

έξοχην. Sehr üblicher Fluch: "baß du die Kränk kriegen müßtest"; "was die Kränk!" u. dgl. Bgl. Schmeller 2, 390 wo das Wort als in Nordfranken gebräuchlich aufgeführt wird. — In ganz Hessen üblich.

Mrange fem., der aus Birtenzweigen geflochtene Ring, welcher die

Burben bes Schafpferches zusammen halt. Schwalm.

Arappe, msc. schwacher Declination, uncus, Haken; Aleiberkrappe(n). Töpfenkrappe, Orlekrappe (Thürangel s. Urle) u. bgl. Borzugsweise an der Schwalm und in Oberhessen gebräuchlich, wenn auch anderwärts in Hessen nicht unbekannt. "Bier starke eiserne Krappen gemacht" Rauschenberger Schloßerechnung 1606. Die Form des Wortes ist niederdeutsch Schottel Haubtspr. S. 1350. Die hochdeutsche Form chrapho, Krapf, ist für den Hessen unaussprechdar, wenn gleich der Familienname Krapf in Hessen zu den sehr üblichen gehört. Metonymisch wird das Wort häusig verwendet: "etwas an den Krappen hängen" sich mit einer Sache nicht weiter beschäftigen, sie ausgeben, aussehen; mit dieser Redensart fängt das Schwälmerlied (versaßt von dem Letzen des uxsalten Adelsgeschlechtes der Lüder zu Loshausen [† 1762]) seine zweite Strophe

an: "Bengt be Bushalt o be Rrappe".

kreppel, krappel msc. und sem., das Deminutiv von Krappe, ein in Hessen wie schon vorlängst (Alberus Diet. Bl. Aa iija: Kreppel, scriblita) und anderwärts (Schmeller 2, 393, Schmidt Westerw. Jd. S. 91) sehr bestebtes Backwerk, welches ursprünglich und theilweise noch jetzt die Form eines Hat. Die Kreppel ("Kreppeln") werden in Schweineschmalz, Samenöl (Samensett, Olei) oder Bucheckeröl (Eckernsett), seltner in Butter gebraten (gebacken). Die Zeit, wann die Kreppel gebacken werden, ist hier wie anderwärts die Fastnacht (Fastnachtöfteppeln), außerdem aber backt man sie in der Fuldas und Werragegend bei dem Ende des jährlichen Ausderschens, welches meist in die zweite Hälte des November oder in den Ansang des December fällt, für die Drescher als "Schüttekreppeln" oder als "Staubkreppeln", mit denen sie sich den Dreschstaub hinunter eßen sollen. Die besten Kreppel sind die "Schwimmend gebraten (gebacken) werden.

Im Schmalkaldischen heißt bas Backwerk in einer anbern Deminutivform

von Krapfe: Kröpfchen.

Im östlichen Deutschland, wo es an eigentumlichen Sachbezeichungeu überhaupt fehlt, nennt man dieß Bachwerk Pfannkuchen, was in heffen nur omelette bedeutet.

Krappeln, fast wie das gemeinhochdeutsche krabbeln, doch mehr in ber Bebeutung des Fortfriechens mit eilfertiger, kaferartiger Bewegung der Beine und Urme, &. B. "den steilen Berg hinauftrappeln". Sehr üblich.

krapschen, gierig, habsuchtig, und barum hastig, eilfertig, einen

Begenstand an fich reißen. Allgemein üblich.

**Krätz** fem., der elliptliche flache Korb, fonst Wanne genannt; sehr oft beminutiv: das Kretichen. Fuldaisches Land und Hersfeld ganz allgemein, anderwärts nicht bekannt. Uhd. crezzo, calathus. Schweller 2, 399–400 (Kretzen)

und 397 (Kratten).

Kratzbeere fem., die Brombeere. Im Schmaskalbischen und an der Werra in Niederhessen. Alberus Dict. Ggija. Abelung 2, 1755. Weiter nach Westen hin scheint diese Benennung nicht vorzukommen. Das Wort erscheint übrigens schon in einem (ungedruckten, in meinem Besitz besindlichen) Weihnachtsspiel aus der zweiten Hälfte des 15. Jarhunderts v. 488—489:

erber bromber heidelber

craczber vnd mülber vnd dartzu die melbern, wo es jedoch nicht, wie heut zu Tage, mit Brombeere identisch sein kann, sonbern irgend eine andere Beere, ober boch eine andere Art der Brombeere, beseichnen

bern irgend eine andere Beere, ober doch eine andere Art der Brombeere, bezeichnen zu follen scheint.

Kratzmutter sem., der Magenkrampf. Umgegend von Fulba.

krauchen, frachzen. In Oberheffen üblich, auch in ben altern Berhörprotokollen u. bgl. aus Oberheffen öfters erscheinend. Einen Beleg f. unter drensen.

Krauen, gesprochen kraen, ift in Oberhessen mehr als in Niederhessen volksüblich, und zwar nicht nur im eigentlichen, sondern auch, und fast mehr im figurlichen Sinn für schmeicheln.

Kräumpel neutr., Kräumpele, Krümchen. Im Schmalkalbischen. Kräumpelsuppe, dasselbe, was im östlichen und innern heffen Ribbelssuppe ist (s. Ribbel).

kraus wird im Hanauischen fur fle in in gewiffen Beziehungen gebraucht: "er ift fraus" b. h. er ift boch gar zu klein; "Bolz traus machen".

Sonst ift ber Bebrauch von traus fur reizbar, jahzornig ("trausfopfich"),

wie anderwärts, auch hier fehr üblich.

Araut neutr., 1) wie auch gemeinhochdeutsch üblich: die verschiedenen Arten von brassica oleracea, vorzugsweise das Weißtraut, der Kopstohl; im Ganzen gebraucht, versteht man jedoch immer auch Wirsing und Krauskohl (Braunkohl) mit unter der Bezeichnung Kraut, desgleichen die Kohlrabi u. dgl.; "das Kraut sehen"; "Krautpflanzen"; "das Kraut austhun". Doch ist dieß üblicher in Niederhessen, als in Oberhessen, wo man lieber Kohl, zumal in der Form Köhl, gebraucht.

2) die Blätter und Stengel ber Wurzelpflanzen, namentlich ber Nüben, im Gegenfate gegen die Wurzel. In Niederhessen machte bis um bas Jahr 1830 nur die Kartoffel eine Ausnahme: die Kartoffelftengel hießen mit einer, in Hessenstein fonst nicht erhörten Bezeichnung: Kartosselgris, nicht Kartoffelfraut, f. Gris.

Gekritedig neute, medicinische wildwachsende Pflanzen, welche von bem Landvolke am himmelfartsmorgen oder auf Pfingsten fruh vor Aufgang der Sonne gesammelt, getrocknet und zum Gebrauche ausbewahrt werden. In manchen Waldgegenden geht an diesen Tagen aus jedem Hause wenigstens eine Person ins Getrüedig. Die für das Gefrüedig am meisten in Ansehen stehenden Pflanzen sind Sanikel, Aron, Bluttraut, Waldmeister, Dosten, Mannskraft, Mantelkraut, Maifräutchen.

krauten, Gras mit ber Sichel ober Hepe abschneiben, grafen. Rein-

harbswald.

Krawall msc., ein im Jahr 1830 vorzüglich von Hanau aus in Kurs gesetztes, jetzt längst ber Geneinsprache angehöriges Wort: Empörung, Austauf, meist ohne Grund wie ohne Ziel, mithin auch ohne Erfolg. Es ist nichts anderes als das in Baiern längst übliche Grewell, Gesrebelle, Rebellieren, nur dumpf ausgesprochen, von den des Dialects nicht Kundigen mit a ausgesprochen, und so zu einem scheinbar ganz neuen Worte umgeschaffen, was es an sich keinesswegs ist. Schmeller 3, 6.

Mredsschachte fem., Krebsschüssel, eine ber mancherlei Bezeichenungen ber Schale ber Flusmuschel. Die gegenwärtige kommt in Oberheffen

häufig vor. Bgl. Icker, Tuppenkratze.

krêgel, auch zusammen gezogen krél, beweglich, munter, rührig, besons bers von Kindern und Reconvalescenten gesagt. Sehr üblich in ganz Hessen. Wol sicher ein niederdeutsches Sprachelement: die von Schmeller 2, 382—383 angeführten Wörter unterscheiden sich von dem unfrigen wesentlich durch Accent und Quantität; dagegen sindet sich das Wort in dem Idiotikon von Fallersleber bei Frommann Mundarten 5, 153.

Mreder. In der Aussage des "Meisters" (Abbeckers), welche in Marburger Hegenprocessacten von 1579 sich sindet, und auf gefallenes, nach der Aussage des Meisters bezaubertes Vieh sich bezieht, kommt vor: "daß vihe, wan es offgeschnitten worden, hab im Herzen und vmbs gelüng kreder geriegelt und andern bose materi (daruf er keinen verstand hab) gehabt". Dieses Kreder berührt sich nahe mit Kredelsleisch, Krêzelsleisch (s. d.), doch nur dem Laute nach, und der Sache nach nur so weit, als das eine und das andere Wort Fleischtheile bezeichnet, an welcher irgend etwas — etwa eben das kredeln — vorgenommen worden ist. Noch unverständlicher ist geriegelt.

Mreisser msc., Bezeichnung bes Forstaufsehers, "Forstlaufers", im Kuldaischen und Hanauischen.

kreischen 1) starter Conjugation wie gemeinhochbeutsch. Uebrigens ist in Niederhessen freischen ber gewöhnliche und herschende Ausdruck fur weinen.

2) schwacher Conjugation: Del zum Sieden bringen, um die herben oder widrig schmeckenden Bestandtheile auszuscheiden. Es wird dieß Wort in Hessen nur activ, niemals intransitiv gebraucht: "ich freische das Fett", "habe das Det gekreischt", "das Fett ist gekreischt, ist abgekreischt", aber nicht: das Fett hat gekreischt. "daß man sie in einem gemächlichen Fewr mit gekreuschtem Schmalz in Stiessen, quelen solte". Kirchhof Wendunmut (1602) 2, No. 27, S. 621. Abelung gibt 2, 1769 an, daß freischen in einigen Mundarten activ gebraucht werde. Schmeller hat 2, 395 kröschen, aber neutral: "prasseln, wie Schmalz, das auf Glut gestellt ist". Bgl. das Schlesische Wörterbuch: Frommann Mundarten 4, 175.

krellen, eine plögliche, wenn auch vorübergehende, Erstarrung und das mit berselben verbundene unangenehme Gefühl hervorbringen. Der Frost krellt die Hände oder die Füße, d. h. es sind Hände oder Füße in die ersten Stadien des Erfrierens getreten, ohne doch wirklich erfroren zu sein; man darf die Stubengewächse nicht mit kaltem Waßer begießen, weil man sie damit krellen würde; sich krellen wird besonders von einem heftigen Stoße auf einen empfindlichen Knochentheil, z. B. den Ellbogen, und der widrigen Erstarrungsempfindung, welche mit demselben verbunden ist, gebraucht; so überall in Hessen, wie im nördlichen Franken Schmeller 2, 384.

Bezeichnung des, jest besonders noch im östlichen Gessen, Entstellung von Korallen, Bezeichnung des, jest besonders noch im östlichen Gessen üblichen Galsschmuckes des weiblichen Geschlechts auf den Dörfern. Der Altarist Johannes Strack aus Hatzist, Altarist zu Wehrshausen bei Marburg, verzeichnet im Jahr 1520 unter den Kirchengütern der Kapelle zu Wehrshausen: "Etliche karellen pater noster". Bgl Nufter.

krêpen, krepeln, in etwas Sohlem herumftoren, 3. B. in ber Ofen-

röhre, in ber Rafe. Sehr üblich.

Kreper, Kroeper msc. heißen in Rassel biejenigen Topfer, welche mit bem Reinigen ber Oberofen und Ofenrohren sich beschäftigen, und bie gemeine Meinung ift, daß sie von dem krepen, krepeln ihre Benennung haben. Ob diese

Meinung richtig ist, steht noch zu bezweifeln; sie konnen auch von ben Grapen, Gropen, Groppen (eisernen Topfen) ihren Namen führen. S. Groppe.

krêten, zanken; f. Krot.

**Harêzelseisch**, im Fuldaischen, Krêdelsteisch (Krêtelsteisch) im Schmaskaldischen, wie im Wirzburgischen (Schmeller 2, 382), dasjenige Schweinesstelsch, welches getocht und dann zur sogenannten Leberwurst (Weiswurst, Rotwurst) verwendet wird. Im übrigen Hessen Duellsteisch. Dieses Krezelssließ, Kredelsteisch, Duellsteisch ist ein landübliches Frühstück am Schlachttage.

Ugl. auch Kreder.

Aribbelm, kriwweln; 1) wie bas gemeinhochbeutsche friebeln.

2) meist in Berbindung mit wibbeln: "es krimmelt und wimmelt" (von Läusen u. bgl.), dem gemeinhochdeutschen wimmeln ahnlich, nur in verstärfter Bebeutung.

Bgl. wibbeln und krimmeln.

Kribbes, auch Griwwes, Grewes, gesprochen (Abelung: Briebs).

1) die Kernhülle der Obstarten pyrus, in Niederhessen; anderwärts, übrigens auch in Niederhessen nicht unbekannt: Krohen (s. d.). "allein bie Grebes fraß er nit" G. Nigrinus Bon Bruder Joh. Nasen Gel. 4. Bl. C4b.

2) larynx, der obere und hervorragende Theil ber Luftröhre. Go fcon

Schottel Saubtsprache S. 1351 in ber Form Rrobs, Grobs.

Maridewiszehen (Kriddewiszehen), ber als Todverfünder gefürchtete Manbrogel Strix noctua (Strix passerina Bechst.), das Käuzchen, Leichenhuhn. Diese in dem größten Theile von Althessen gebräuchliche Benennung des Bogels ist wol ohne Zweisel onomatopoetisch, inzwischen wird dieselbe meist vom Bolte so verstanden, daß sie den Erfolg des Schreckens bezeichne, welchen der schaurige Auf des an das Fenster sliegenden Bogels einjage, "so daß man freideweiß werde". Hin und wieder, z. B. in der Umgebung von Frizlar heißt dagegen der Bogel die wisse Kritt, was deutlich zu beweisen scheint, daß der Schrei des Bogels durch den Namen nachgeahmt werden solle. Lgl. Klawit.

Harieche fem., plattbeutsch Kreike, die kleine blaue (wilde) Pflaume. S. Abelung s. v. Allgemein üblich.

kriegen, bas wie auch sonst in Deutschland im gemeinen Leben ausschließlich für erhalten, bekommen gebräuchliche Wort. Daß es ursprünglich kein anderes Wort ist als bellare, Krieg führen, beweist der Gebrauch welchen Gerstenberger in seiner Chronik (Schminke Monim. hass. 1, 274. 278 u. a. St.) von demfelsen macht. Es conjugiert, wie auch anderwärts, nicht schwach, wie hauptsächlich durch Campes Vermittlung aus dem niederdeutschen Dialect in die Schriftsprache eingedrungen ist, sondern stark: kreg (kreig, in Oberhessen wol auch kräg), krigen (kregen, kregen, gekrigen, gekregen). "die kreig unordecliche liebe" Wig. Gerstenberger bei Schminke Mon. hass. 1, 77. 99.

"Nach diesem schad tam sie (die Kunst) wol auff,

And freg hoffnung mit groffem hauff". If. Gilhaufen Grammatica 1597. 8. S. 21.

Den 28. Januarii friegen wir einen buck landes ing geficht". Sans

Staden Reifebeschr. (Weltbuch 1567. fol. 2, Bl. 28a).

"En Herr Clauß, das muß lenden guter Saft senn, wenn ich ben nicht triegen hette, were ich in meinen kopff gestorben". O. Melander Jocoseria Lich 1604. S. 579.

krimmeln, meist nur in Verbindung mit winmeln, zur Verstärkung dieses Ausdrucks, und zwar vorzugsweise im östlichen Hessen, gebräuchlich. Christoph Dietrich verzeichnet in seiner Chronit von Schwebda zum Jahr 1673, es seien Heuschreckenschwärme von Osten gen Westen über Schwebda hin gestogen, und "so weidt man sehen konde, krimmelt und wimmelt es von solchem geschmeiß". Bgl. kribbeln und wibbeln.

krimpen, behaden, namentlich bie Kartoffeln. Un ber Diemel üblich, sonft unbefannt. Es ist wol bas alte krimmen, mit ben Krallen zertragen, gerbrüden, nicht krimpfen, welches bloß premere bedeutet.

Kring msc., 1) Kreiß, Bezirk; jest nicht mehr üblich. "Burglehen vnd anderes mit alle dem das in vnseres Slifftes Cirkh vnd Krenge gelegen ist". Urkunte des Abts Volpert Riedesel zu Hersfeld vom J. 1500, Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 279. 2) Kreiß, von Menschen gebildet; Schmalkalden, wo jedoch ein Menschenkreiß auch wol Kringel genannt wird.

krings (gesprochen kreins), ringsherum. Schmaltalben.

**Maringel** msc. 1) jebe ringförmige Gestalt "die Schlange lag in einem (machte einen) Kringel"; ber Tabaksraucher blast mit dem Rauch Kringel (Kringeln) u. f. w.

2) ein in Ober= und Nieberheffen fehr übliches Geback, aus zwei Ringen in Form einer 8 bestehenb, anderwarts Bregel genannt. S. Abelung 2, 1790.

Die Flur= und Waltbezeichnungen, welche jetzt gleichfalls Kringel gesprochen und geschrieben werden, gehören vielleicht famtlich, jedenfalls nicht in ihrer Mehrzahl hierher, sondern zu Grendel (s. d.)

Kritsche sem. (Althessen Mieber- und Oberhessen] und Schwarzenfels), Klitsche (Fulda) sem., Kritschel (Schwalm) sem., das Bret am Pfluge, von welchem das Pflughaupt gehalten wird; es ist senkrecht in den Grendel eingestemmt, und daran die Schar (Fulda: das Schar) in der Mitte, das Streichsbret am vordern Ende beseitigt.

Bei ber geringen Aufmerksamkeit, welche bie vorhandenen Jbiotika ben Bezeichnungen ber landwirtschaftlichen Geräte widmen, begreift es sich, daß auch bieses Wort, gleich so vielen andern, sich anderwärts nicht finden lagen will.

Hrolle, Tarulle sem., aber zuweilen auch Kroll msc., Haarlocke; die einzige bei dem Volke vorhandene Bezeichnung; Locke ist ungebräuchlich und durchaus unverständlich.

Krollkopf, Lockenkopf, Kraustopf. Sehr üblich.

krollig, lockig, fraus; felbst das Wort fraus ift dem Volke nicht son- berlich geläusig.

Ardepel, Krépel msc., hessische, ganz allgemein übliche Form für Krüppel. Miederdeutsch, Brem. WB. 2, 878. Indes wird Kroepel bei uns auch von einer kleinen, unansehnlichen Person, ohne daß dieselbe ein eigentlicher Krüppel wäre, gebraucht, mährend der tropische Gebrauch (Brem. WB. 2, 879) bei uns nicht statt sindet.

Kröpfen; es kröpft mich, es ärgert mich; Schmalkalben. Im übrigen Heffen wird mit nicht so erfennbarer Ethmologie gesprochen: es kruppt (gruppt) mich (mir); ber Sinn ift aber, wie in ber beutlichen Schmalkalber Form: es liegt mir im Halse, es bruckt mich auf ber Kehle, macht mir einen Kropf.

Marot, gesprochen Krôt, msc. Belästigung, Beschwerbe, Berbruß, Aerger: "bas ist mir ein Krôt". Altes in Mittelbeutschland (nur hier, nicht in

Ober: und Nickerbeutschland) sehr übliches, in Hessen allein noch in Oberhessen gebräuchliches Wort. "Er, Zeuge, aber hette gedacht, halt der Herrn Gepott, so "bistu behüttet vor Kroht" Treisbacher Untersuchungsprotokoll von 1609. "wehren sie (die Briese) aber nicht tresstig, so wolten sie solche abschaffen, darmit nicht irgents ihre Nachkommen derohalben in Kroht kehmen" Chendas. "darmit es ihnen keinen Kroht gebe" Ebbs. Ein vierter Zeuge sagt: "darmit nicht irgents ihre Nachkommen derohalb in Beschwerung kommen möchten". Das Wort komt häusig vor in dem Elisabethleben Graff Diutiska 1, 343—489: lide ich innerliche krot 345. mit rehter liebe sunder crot (:got) 429. si wert der losen herren spot, si leit von in viel manec crot 439. Egsl. Frisch 1, 547—548 wo Belege aus andern Schriften angeführt sind. W. Müller mittelhochd. WB. 1, 888.

krödlich, unzufrieben. "Wie kompts, daß jhr mich so anfahrt? Ihr sept krödlich, vbel zufrieden". Isaac Gilhausen Grammatica. Marburg 1597. 8. S. 49. Dieses Abjectivum ist in der Form krittlich gemeinhochdeutsch ge-worden. Lgl. Frisch a. a. D.

kroten, kröten (krüden, krütten, gritten), nur reflexiv, sich um etwas befummern, fich eine Sache gur Beschwerung, gur Sorge fein lagen. In Dberhessen üblich, sonst wenig bekannt. "vnd krotte mich jrer dieselbige Nacht nichts" Wetterer Criminalprocess v. 1577. "Sie where den Dingen (der Unzucht) nie holt gewesen, auch sich deren weder mit ihm noch andern gekrüdt". Niddaer Criminalprocess von 1593. Gine Inquisitin, Diegen Elfe aus Bottenborf, am 27. Sept. 1648 nach ber Herbeischaffung bes Gifens befragt, aus welchem fie, wie fie angegeben, durch des Teufels Kunft, Milch gemolken, antwortet: "fie hab fich bes Gifens nicht gefrott, fonbern ber Teufel hett es hingesteckt, wo er gewolt". "Der Knecht habe sie gefragt, ob jemand in der muhl gewesen wehre, habe sie geantwortet, Sie kritte sich der muhl nicht, Sie wuste es nicht". Marburger Begenproceff von 1658. Eftor ber Teutschen Rechtsgelahrtheit 3, 1410: "gritten fich, wann man fich an einen nicht tehret". Um Rhein bis in bie Gifel ift (ober war) biefer Ausbrud gleichfalls vollsublich, f. bie rheinischen Beistumer bei Grimm Beist. 2, 486. 553. 665. 716. "Wiewol nun ber Konig in Frankreich ein Chrift war, jedoch froht er fich ber Dinge und auch anderer Sachen nicht viel. 2B. Berftenberger Frankenb. Chr. bei Uprmann Sylloge Anecd. 1746. 8. S. 105. "Der König genant Clodoveus wohnete nicht in biefen Landen, und frotte fich auch ber Dinge wenig". Gbbf. S. 121. Bgl. Scherz. Dberlin S. 833. Schmeller 2, 124 (wo nur bas schwäbische graten unrichtig auf gradag bezogen wirb), 102. Sartmanns Gregor v. 851. 1434. Mone Anzeiger 1835. S. 317 v. 41. Gott. Ang. 1838. S. 137.

Wol ohne Zweifel gehört hierher auch

krêten (sik) fich zanken, meist mit Worten zanken, im sächsischen Heffen; "bie Eheleute kreten sich". Bgl. Brem. BB. 2, 868—869. kreiteln, zanken. Estor a. a. D. S. 1413. Krêtslecken, sogenannter Zanksleck an den Handen (galliges Extravasat) von dem die Meinung ist, wer Morgens einen solchen Flecken an seinen Handen habe, gerate an diesem Tage in Zänkerei.

Die Burgel biefer Borter wird in bem gothischen gruds (vairthan

usgrudja, ennaneir, burch Muhe, Sorge, lag werben) gu fuchen fein.

**Harötenbalsche** fem., b. i. Krötenbalfam; so werben alle übels riechenden Arten von Mentha (Minze) und Stachys, namentlich Stachys sylvatica, auch Teucrium, genannt. Fast durch ganz Hessen verbreitet.

Krotzen msc. 1) bas Kernhaus ber Obstarten pyrus, sonst auch Kribbes, Griwwes, vorzüglich im westlichen Hessen; "Nepfelkroßen", ber Rest eines abgegeßenen Apfels.

2) larynx, ber Rehltopf, bas obere und hervorragende Obertheil ber

Luftröhre.

3) verschrumpfte und verwachsene Aepfel ober Birnen, an benen eben nichts ift, als der Krozen.

So auch auf bem Westerwald, Schmibt S. 92.

S. Kribbes.

krusen (krausen, krossen, krössen), krupen, friechen. Im fächsischen und westfälischen Gessen ist krupen ausschliehlich üblich, so daß man das Wort kriechen gar nicht versteht. In den andern Formen reicht das Wort, zum Theil übrigens neben dem Worte kriechen gebräuchlich, an der Fulda herauf bis in die Gegend von Spangenberg, an der Schwalm bis nach Wabern, und an der Werra bis nach Eschwege, beziehungsweise Waldsappel.

auskrupen, auskrufen in fämtlichen so eben bezeichneten Landestheilen bas fast ausschließlich gebräuchliche Wort für das Auskriechen der Bögel aus den

Giern.

unterkrupen, unterfriechen, sterben. "Krup unner du alt Wunner, die Welt ist dir gram" sehr befannter Reim. Richen S. 141.

Kruphühnchen, Kruffhuenchen, Spottwort für fleinlich gewachfene Frauen8=

personen; in Rassel sehr üblich. Richen a. a. D.

**Kruke** fem., Krug, befonders jede Art Krug mit engerem Halfe, indes mitunter auch diejenige Form der Krüge, welche sonst Krüs heißen, d. h. Krüge mit zinnenem Alappbeckel. Im sächssischen Heisen, wo slute (s. d.) vorherscht. Diutiska 2, 200a. Schottel Haubtspr. S. 1351. Brem. WB. 2, 884.

Krumm, wie gemeinhochdeutsch; Krummbuckel, hundischer Schmeichler;

ein krummes Maul machen; krumm liegen u. bgl. hier wie anderwarts.

krumme Not, eine besonders in Niederhessen sehr übliche, aber auch anderwärts in Hessen, wie auf dem Westerwald (Schmidt S. 93), bekannte Bezeichenung der Epilepsie. Bgl. Kramhacke, Kränk, Mangel, schwere Not. Es ist auch dieses Wort, wie seine Synonymen, zum Fluchwort geworden, und wird als solches sehr häusig verwendet.

Etrummes, meist nur beminutiv: Krummeschen; sulbaische Bezeichnung eines in ber Form eines Mondsviertels verfertigten Weizengebäckes, welches in Schmalkalben, Kassel u. a. D., in etwas größerer Form und aus geringerem Stoffe gebacken, ben Namen Hornaffe (f. b.) führt.

Krumpel sem., unregelmäßige, aus Versehen ober Unordentlichkeit entftandene Falte in einem mit ebener und glatter Obersläche versehenen und nur in dieser Gestalt brauchdaren oder anständig zu producierenden Gegenstand, als Tuch, gedügeltes Weißzeug, Kattun, Papier und dergleichen. In ganz Gessen, jedoch mit Ausnahme der niederdeutschen Bezirke (wo Krünkel gesagt wird) und von Schmalkalden (wo knueren üblicher ist) gebräuchlich. Eben so auf dem Westerwald Schmidt S. 94.

krumpeln in unregelmäßige und ungehörige Falten bruden. Bgl. knueren.

Gewöhnlich ist die Verstärfung verkrumpeln, burch Krumpeln verderben.

krumpelicht, voll Krumpeln.

(f. b.) ist: Mungel, Biegung, Zerknitterung. Bal. auch knüeren.

Dyt. and maeren.

Kruppig, armselig, von Wuchs und Aussehen. Schmibt westerw. 3b. S. 92.

vorzugsweise ber zum Bier, ehebem auch zum Wein, gebräuchliche, in ber Mitte ausgebauchte und mit einem zinnenen Deckel versehene, meistens braun glasierte Krug. In Mittelhessen und Oberhessen gebräuchlich, wenig im sächsischen und gar nicht im westfälischen Hessen. "And brecht Philipsen einen Krausen spanischen Weins". Marb. Hegenprocesacten v. 1579. "Liebchen trink, es geht nicht all ins Krüschen". Marb. HRU. v. 1658.

Das Mort, schon im Altnordischen vorhanden, findet sich im Schwedischen, Dänischen, Holländischen, im Niederdeutschen (Sächsischen) Richen S. 140. Brem. WB. 2, 880. Bgl. Schottel Haubtspr. S. 1350; aber auch in Ober-

beutschland Schmeller 2, 394.

Das Krüsenwersen, Krausenwersen, Krugwersen bes 16. Jarhunderts sindet sich, zumal in den oberhessischen Bußregistern reichtich vertreten; z. B. "Maben Hans sohn zu EnderstNosphe, dz er Heing Gompeln mit einem Kruß geworsen". Wetterer Bußregister v. 1583. "5 fl. wird gestraft Schmithen Stoerger zum Mauschenberg, von deswegen, daß er Johan Mangolten Pfarhern zu Halsdorff, in seiner eigenen Stubben zum Nauschenberg mit einem krug darnidder geschlagen". Nauschenberger Bußreg. v. 1585. "Schefferhen zu Obernas hat den Mohrnschmidt zu Niddernas im bierhaus da mit einem holzern becher in irer Zech unders gesicht geworsen undt blutig gemacht". Wetterer Bußr. v. 1591. Und so öfter.

Da das Wort Krûs bei uns das Wort Kande, Kanne großenteils noch jetzt vertritt, früher völlig vertreten hat, so ist bei uns von einem Kandelwersen, wovon ein hersseldisch-thüringisches Oorf den Namen Kannewurs sührt, niemals so viel ich weiß, die Rede, so oft diese Bezeichnung des angedeuteten Wirts-

hausunfuge auch fonst in Deutschland vorkommt.

an Baumen. Wenig üblich. Schmidt Schwäb. WB. S. 328.

kruspeln, verkruspeln, sehr übliche Verba; sich verhärten, z. B. zu hart gebackener Auchen ist vertruspelt; verknorperln z. B. gichtische Hände sind ganz verkruspelt; erstarren: "meine Hände sind in der Kälte ganz verstruspelt".

Was aber hart gebacken werden muß, wird burch die Bezeichnung fruspeln

gelobt: bie Bede mußen recht scharf fein, bag fie fruspeln; u. bgl.

Schmeller 2, 395.

**Kuld.** Rebensart: "ein Mantel und ein Kuh beckt viel Armut zu" b. h. wer einen Mantel hat, beckt damit seine zerrißenen Untersleider (zumal sind hiermit Frauen gemeint, da in den meisten Gegenden der Mantel zu deren unersaßlicher Sonntags [Archen-] Tracht gehört), und wer eine Kuh besitzt, kann noch immer, trog aller Schulden und sonstiger Not, sich durchhelsen, für vershältnismäßig wolhabend gelten. Sehr üblich. Eine ähnliche Redensart bei Seb. Franck Sprichwörter 1541 Bl. Sija: "Ein mantel und ein hauß deckt vil schand". Redensart: "schlasen, dis die Kuh ein Bagen gilt" d. h. schlasen so sest und so lange, als wolle man nie wieder erwachen. Gleichsalls sehr üblich.

Kuhzein, eine Abgabe. Landes D. 6, 370. Kopp Handbuch 6, 137.
Kuhzein, durchlöcherter Stein, meist ein alter Wursstein, s. g. Donnersstein, auch wol von der Natur durchlöchert, wie dergleichen Steine an der Eder häusig vorkommen. Er führt seinen Namen daher, weil, wenn eine Auh blutige Milch gab, die Zigen des Euters durch einen solchen Stein hindurchgesteckt wurden, um den vermeintlichen Zauber damit zu vertreiben. Auch pflegten solche Kuhsteine den Kindern in die Wiege gelegt zu werden, um sie gegen Blitzstral und sonstige Unsälle zu sichern. S. Wolfart Hist. natur. Hassiae inser. 1719. sol. S. 48. 51. nebst Abbildung. Diese Kuhsteine sind auch in der Schweiz und in Schwaben üblich, Vondun Beiträge z. d. Mythol. 1862. S. 75.

Kuhweide; "aus der Kuhweide gehen", meistens negativ "er wagt sich nicht aus der Kuhweide u. dgl.; häusige, noch an die ältesten bäuerlichen Berhältnisse bes Vaterlandes erinnernde Redensart für; die engsten Grenzen. Die

Redensart erscheint öfters bei Fischart.

Kale, auch Kaule gesprochen, sem. Grube, niederdeutsches, im ganzen sächsischen und westfälischen Hessen fast ausschließlich gebräuchliches, indes auch einzeln an der Fulda auswärts bis in die Gegend von Rotenburg vorkommendes Wort. Mistküle (-kaule), Schinderküle u. s. w. grosse graber und kulen W. Gerstenberger Frankenb. Chr. bei Schminke Monim. hass. 2, 449. In Rechnungen der Stadt Wolfhagen 1457: lemekule (aber 1663: leimbkaute), 1563 steinkule; Wulffs-Rulen bei Zierenberg (Landau Geschichte der Jagd S. 208). Schottel Haubtspr. 1343: Kaule, aber 1352 Kule. Bgl. Frosch-mäuseler Gijb. Frisch 1, 554. Von Wabern süblich ist das Wort in Hessen unverständlich. Lgl. Kaute.

Ugl. Zeitschr. f. heff. Gefch. u. Landest. 4, 78-79.

Mukummer fem., Gurte; letteres Wort ift taum befannt, ge-

fcweige benn üblich. Bgl. Schmeller 2, 27.

Haulle sem., Kugel. In ganz Hessen üblich, wogegen bas aus Kulle enistandene schriftdeutsche Wort Kugel gar nicht, selbst nicht beim Kegelspiel, volksüblich ist, und sich erst in der neuesten Zeit hier und da allgemach einburgert.

Kullmutz m., Sunerart ohne Schwang;

Kullarsch, basselbe; beibe Wörter, wo nicht Kupper (f. b.) gebräuchlich ist, wie an ber untern Gber, in bem gröften Theil von Althessen gebräuchlich. Hiernach wird Schmellers keilarsch (2, 289) als eine Corruption zu betrachten nnb die Etymologie dieses Wortes zu modiscieren sein.

Kullkopf (Kullskopf) msc., 1) bie Froschlarve, 2) ber Fisch cottus gobio, welcher in Baiern (Schmeller 2, 317) kopp heißt, was sich mit jenem kupper

berührt.

Kullduppen, bauchiger Topf ohne Beine. Kaffel. Lgl. Zeitschrift fur heff. Gefch. u. LR. 4, 78.

kullern, rollen, von allen fugelähnlichen Gegenständen. Allgemein üblich.

Bgl. kuppeln und welgern.

kiteme adj., an der Diemel nur vom Wetter in der Bedeutung rauh, unfreundlich, gebräuchlich. Anderwärts, an der Werra, Grenze des Eichsfeldes (Brem. WB. 2, 893; Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 116. Frommann Mundarten 6, 217) schwach vor Alter, schlecht aussehend (vor Krankheit), stöhnend, bedrückt, betrübt.

Bort bei bem Bolte burchaus nicht üblich, ihm nicht einmal verständlich; es berscht bafür in dem größen Theile des Landes das Wort Brast. Nur die

Rebensart "Hunger und Kummer leiben" wird vermittelst bes Zusates "Hunger" verstanden, aber das Wort Kummer selbst wenig oder gar nicht selbständig verwendet, und das Abjectivum kümmerlich hört man wol zuweilen in der gemeinshochdeutschen Bedeutung. Eben so wenig waren bisher die Verba kümmern und bekümmern üblich ober auch nur in ihrer hochdeutschen Bedeutung verständlich.

- 2) Schutt, namentlich Bauschutt, auch überhaupt unfruchtbares Erbreich. Allgemein und so ausschließlich üblich, daß "Schutt" gar nicht gebraucht, kaum verstanden wird. Schmidt Westerw. Id. S. 96. Diese Bedeutung des Wortes ist hauptsächlich im westlichen Mitteldeutschland (nicht in Oberdeutschland, wie Abelung 2, 1823 irrig sagt, vgl. Schmeller 2, 299—300) gedräuchlich, das Wort selbst aber ohne Zweisel nicht ursprünglich deutsch, sondern aus dem mittelslateinischen combrus, Erdhause, welches sich auch in den sämtlichen romanischen Sprachen sindet (Diez Etym. Wörterd. S. 106) entstanden, falls nicht etwa comdrus selbst deutscher Herfunst wäre.
- 3) Beschlagnahme, Arrestanlage. In der ältern Sprache nebst dem Berbum bekümmern, in Beschlag nehmen, auf Arrestanlage klagen, sehr üblich, aber das Substantivnm hört man noch jeht hin und wieder in diesem Sinne gebrauchen. In einem Bescheid des Schultheißen Ludwig Stoppelnberger zu Marburg vom Jahr 1405 heißt es: "daß Henne Mogkis und Peter Moller beide burger zu Marpurgk vor mich an gericht daselbst kommen sein und gekom=mert und geclagt (auf Arrestanlage angetragen) hain", während die Aebtissin zu Kaldern das Haus, welches Gegenstand des "kommerns" war, "verantwort und vhm kommer gethan" hatte. Bzl. auch Landgr. Philipps Resormation, gesetz und ordnung v. 18. Juli 1527. (Marburg 1528. 4. Bl. Cij) und zal=reiche andere Berordnungen. Das Wort ist nichts anderes, als das eben er=wähnte combrus; vzl. das französische encombre, Hindernis.
- 4) Triticum dicoccum Schrk., ein in einigen Bezirken Oberhessens angebautes Getreibe; weißer Dinkel, Sommerbinkel. Warscheinlich ist die Bezeichnung Kummer, welche dieser Getreibeart, da wo sie gebaut wird (Niederwalgern u. a. D.), gegeben zu werden pflegt, nur eine Entstellung des sonst für dieselbe gebräuchlichen Namens Amer, Emmer (Schmeller 1, 53), wie man denn auch zuweilen Ummer neben Kummer gebrauchen hört.

Kurnst sem., in Oberhessen, die eiserne Klammer, in welcher ein Riegel lauft (hin und her geschoben wird), in die man die Flachsresse stedt u. dgl. Chebem lautete dieses Wort Kans. "2 alb. vor zwo eisserne Kanssen an das mittelste thor, da der Rigel in geht und das schloß anhencht". "5 alb. vor zwo newe Kanssen auff den Thorn da die Roll hencht". Rechnung eines Schmieds in der Rauschenberger Rentereirechnung von 1606. "5 alb. vor ein große kanssen der Rauschenberger Kentereirechnung von 1606. "5 alb. vor ein große kanssen des einer Ochsenketten und vor ein kanssen daß scheuren thor im Renthoss." Ebbs. ders. v. 1610. "1 st. Hartmann Munch Burger zue Rauschenberg daß er Dauit Stippen burgern daselbsten eine kanssen einer garttenthur so rechthengig] eigens willens Rum geschlagen". Rauschenberger Bußregister von 1606. Noch jetzt soll hin und wieder in Oberhessen die Form Kans, Kanst, neben Kunst gebräuchlich sein.

kungeln, handeln, verfaufen. Beftfälifches Seffen.

Kunkelfuse sem., meift nur plurasisch: Kunkelfusen (Gunkelfusen), betrügliche Neben, Spiegelsechtereien, leere Ausreden. Sehr üblich, gleich bem in verwandter Bedeutung gebräuchlichen Worte Kuschemucken (f. b.).

Schon Schottel Haubtspr. S. 1352 hat bieses Wort, ohne jedoch bessen Bebeutung anzugeben.

telst bessegen, weil man meint, er heile die Schlaflosigkeit, wenn man ihn unter bas Kopftissen lege.

So hier, wie in bem groften Theile von Deutschland. Schmeller 2, 314.

Frommann Munbarten 4, 182.

Kopfel, eigentlich: ter kleine Kopf. Das Wort wird gewöhnlich von kleinen Feldhügeln gebraucht, welche mit Buschwert und einzelnen Bäumen bewachsen sind; in der Composition wird es auch als Eigenname solcher Huse den walt (so) zu solichem Hosse gehoret, auch Kuppel, strüche, boume vmd depselben Hoss vnd walt gelegen in solcher lehnunge uszgezogen vnde vor sich vnde sin nachkomen behalden hait"; Ringshäuser Lehnbrief von 1490 bei Lennep Leihe zu Con. Cod. prod. S. 52. "Den Wollenberg, Hauwalt, Ellenberg, Hollerberg vnd die vmbliegende koppsselben. Duittung eines oberhessischen Försters vom 18. December 1569.

S. Kopf.

auppeln, rollen, sich wälzen; wird von größern sich abwärts, und zwar gleichsam kopfüber, wälzenden, rollenden Massen gebraucht: Kinder kuppeln den Berg herab, ein großer Stein, ein Baumstamm kuppelt den Abhang hinsunter; eine Kugel dagegen kullert herunter. S. Kulle.

Im schriftbeutschen Sinn wird kuppelp nicht gebraucht.

Mupper msc., Hunerart ohne Schwanz; Umgegend von Friglar. Daffelbe, was an ber Fulba und Werra Kullmutz, Kullersch ist (f. Kulle).

Kires msc., 1) als Bezeichnung eines Kleidungsstückes nur noch im Schmalkaldischen gebräuchlich, wo es Weste, Kamisol bedeutet; ursprünglich das leberne Wams, welches bis in das 17. Jarhundert, hin und wieder weit länger, getragen wurde, und auch als Kriegsgewand diente (von coratium, und dies von corium, wenn nicht wegen des sehr alten deutschen Wortes chursina, Kürse, eine ursprüngliche Verwandtschaft anzunehmen ist). Agl. Schmeller 2, 326. 332.
2) metonymisch im südlichen Kuldaischen und im Schwarzenselsischen: dieser Bauch.

Kuschemucke fem., meist pluralisch gebraucht: Kuschemucken, betrügliches Spiel, auch betrügliches Verfaren, Ranke, Intriguen überhaupt. Sehr allgemein üblich.

unordentlich durcheinander liegender Dinge. Besonders bedeutet es in Niederheffen das zu einem Knauel zusammengewickelte Haupthaar der Weiher. Komt zwar überall vor, ist indes in der Werragegend am üblichsten, der altern Sprache fremd.

Kützel (meist Kitzel gesprochen) msc., Deminutiv von Kutz: 1) ein Häuschen zusammengewirrter Haare oder Faden; 2) in Gegenden, wo die Frauenszieute die Lasten (Zuber, Körbe u. dgl.) auf dem Kopse tragen (Oberhessen, zumcheil auch in der Grasschaft Ziegenhain), bezeichnet diese Wort auch den gespossterten, mit Tuch überzogenen und mit farbigen Rosetten und Läppchen oft äußerst bunt verzierten King, welcher auf den Kops getegt wird und die Lasten

empfängt. (Im eigentlichen Oberhessen trägt bas weibliche Geschlecht die Lasten nur auf dem Kopfe; Roezen und Reffe sind in Oberhessen völlig unbekannte Geräte). Daher das Kinderrätsel: "Es liegt ausm Dach wie'n Kigel, wenns runter fällt hats vier Stigel" (die Kage). Die Form dieses Kügels hat auch die Flachstaute, nur daß bei dieser die Enden in eine Spige (Griff) zusammenzgedrehet sind, weswegen es erlaubt scheint, die Kaute Flachs als die niederzbeutsche, freilich semininische, Form des Kutz zu betrachten. Anderwärts in Deutschland heißt das, was hier Kügel heißt: Kranz, Ridel, Baust u. dgl. Lgs. Schmidt westerw. Id. S. 95.

kutzelig, verworren, vom Haar, vom Zwirnsfaden und bergleichen. verkutzeln, Zwirnsfaden u. dgl. unentwirrbar verwirren; das Wort verwirren ist, weniastens in dieser Beziehung, völlig unüblich.

Kutzelkopf m., ein Ropf mit ungekämmten Haaren, was in Sübbeutschland Strobelkopf (hessisch Struwwelkopf) ist; metonymisch ein eigensinniger Mensch, Starrkopf. Bruchstück aus einem in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain fehr üblichen Volksliede: "Hätt ich das erst gewust, daß du mich franken sollt, hätt ich dich Ruzelkopf läßen gehn".

Mitzchen neute., die Gestalt eines zusammengekauerten Menschen: "er saß da auf einem Kükchen"; auch mit dem Zusak: "wie ein Häuschen Ungluct". Kützehen machen, Kützehen sitzen, niederkauern, sich zusammenkauern. "Set dich Rütchen in die Ecke"; am Cube des Ringeltanzes pflegen die kleinen Mädchen Kützch n zu machen. Niederhessen. Bgl. das oberhessische kauchen.

## Q.

laddern, bie Beit unnug hinbringen, vertanbeln.

Ladderhans, ein trager Menfc, Mußigganger. Beibe Borter find nur in ber Diemelgegend gebrauchlich. Bgl. lotter.

Lade tem., die Kleiberkiste ber Landbewohner in Althessen (im Fuldaischen Sibel w. s.). In Niederhessen unterscheidet sich die Lade von dem Kasten dadurch, daß letzterer größer, meist auch schwerer gearbeitet (mit Eisenbeschlägen
versehen u. s. w.) ist; umgekehrt verhält es sich an der Schwalm: hier ist die
Lade der größere Behälter, und es wird mit Lade das bezeichnet, was in Niederhessen in Lade und Kasten unterschieden wird; Kasten ist an der Schwalm das
was man gemeinhochdeutsch durch Kiste bezeichnet. Uebrigens sind sowol in dem
eigentlichen Niederhessen die Laden als an der Schwalm die Kleiderladen meist
bunt bemalt oder sonst verziert.

Todtenlade, die gewöhnliche Benennung bes Sarges, welches Wort bem Bolfe unbefannt, jedenfalls nicht geläufig ist und von ihm nie, als nur im Ber-

fehr mit ben Gebilbeten, gebraucht wird.

Gelaich, Gelaech neutr., Laich, namentlich Frosch = und Krötenlaich; bas collective Neutrum ift weit üblicher als bas singularische Masculinum. "Er were frank gewesen, bis er ein jahr hernach ein gram gelb ding bald einer hand groß von sich gegeben, Er gebe es aber dem schuld, daß er auß einem brunnen in seinem hoff, darin der gattung thier, getruncken, und etwa das geläch mitt in bekommen". Marburger Hegenprocessachen von 1658.

Lake fem., Salzwaßer. Nur im fachfischen und westfälischen Beffen üblich, anderwarts im Lande völlig unbefannt.

Gelacke, nieberbeutsche, Geloch, hochbeutsche Form, neutr., Zeche, ungefähr dasselbe, was jest durch "Pikenik" bezeichnet zu werden pstegt. "Wan sie ire gloge unde orten betzelen sulden" W. Gerstenberger bei Schmincke Mon. hass. 2, 493. Die "Reformation" w. L. Philipps v. 1527 schreibt vor (Bl. Diija, LD. 1, 52), es solle niemand in seinem Hause "kein gelacke von gebrantem Behn halten". "Es were vmb ein zech oder geloch zu thun gewesen" Treisbacher Berhörprotokoll von 1609, und so öster in oberhessischen Morte, welches vermutlich von dem Borte läch, Zeichen, herkommt, auf keinen Fall aber mit dem Borte liegen auch nur im Entserntesten etwas zu thun hat, ist durch Misverständnis in der Mitte des vorigen Jarhunderts das Wort Gelage entstanden. Strodtmann S. 69 (er schreibt Gelach); Abelung 2, 520. Schmeller 2, 427.

Taken msc., größeres Tuch, Bettuch u. bgl. Nur an ber Diemel üblich, im übrigen Beffen ungebräuchlich; vgl. jedoch Leilaken.

Lacks masc., fauler Menich. "Der Lacks brudt ihn", er ift faul, arbeitsunlustig; auch wol = mube.

Lammel fem., in Oberheffen bas, was in Niederheffen Klunder ift: ber beschmutte untere Rand bes Weiberrockes. Eftor S. 1413.

belammeln, ben Rock am untern Rande beschmutgen, auch refleziv: sich

belammeln (auch behammeln).

and pein, nachlaßen, nachläßig sein. Landgraf Ludwig IV. schreibt 1575 an seinen Bruder Landgraf Wilhelm IV., ihn an die gemeinschaftliche Abtragung einer Chrenschuld mahnend: "Wir bitten Ew. L. freundlich, dieselbe wollen hierin nit lampen". Jest ist das Wort nur noch wenig üblich. Lgl. Schmeller 2, 467.

Land im Gegensat von Stadt war bem Bolke bis in die neueste Zeit eine völlig frembe, und ist ihm gröstenteils noch jett eine ungeläusige Bezeichnung; man kannte nur den Gegensat zwischen Stadt und Dorf, und wenn- man auch Stadtleute sagte, so sagte man doch niemals Landleute, stets Dorfleute. S. Landmann.

In alterer und altester Zeit wurde Land auch fast gar nicht gebraucht, um die Beschaffenheit des Bodens, namentlich die Farbe desselben zu bezeichnen; man gebrauchte dafür lieber Erde (f. d.). Dagegen wurde und wird Land in den meisten Fällen verwendet, wo die Schriftsprache sich des Wortes Acer besdient; "dieser Acer ist bester als der andere" ist noch jeht eine dem Sinne des Boltes durchaus widerstrebende Formel.

Ginige ber altern und in ber einen ober anbern Sinficht bemerkenswerteren

Bufammenfegungen mit Land mogen hier folgen.

Landfeste fem., Landesverteibigung = Landwehr. "Und ab sich gemeyne herfurte, lantfeste vnd lantfulgunge geburten, so sulte der lantsidel der alsdan vff dem hobe sesze, von dem selben Hobe zu solicher Herfurte, lantweren vnd folgunge than als eyn ander, ane geuerde". Erumbacher Leihebrief von 1415 bei Lennep Leihe zu Lon. C. pr. S. 613.

Landfolge. Die Landfolge bezw. beren Dauer wird in Beffischen Beistumern fo bestimmt, bag einer ber herren folgen foll, so lange ein Laib

Brob und ein Kafe für einen Mann ausreicht. Oberaulger Weistum v. J. 1419. Grimm Weist. 3, 332. Rorbacher Weistum von 1481, ebbs. S. 330 (fehlt ganz in bem altern Rorbacher Weistum bes 14. Ih. ebbs.). Neufircher Weist. 1480, ebbs. S. 380.

Landknecht, in alterer Zeit bie Benennung besienigen Dieners. welcher bie Geschäfte bes jegigen Berichtsbieners, Rentereibieners, Rreifbereiters, Landbereiters, und Gensbarmen verfab. Seine Obliegenheiten beftanben barin, bag er bie Sand = und Spannbienfte bes Amtes anzuheißen, zu beauffichtigen und zu verzeichnen, Pfandungen vorzunehmen, Berhaftungen zu vollziehen und ber= gleichen sonftige Berrichtungen auszuführen hatte. Der Name und im Bangen auch ber Geschäftsfreiß ber Landfnechte bauerte in Seffen bis in Die Mitte bes 18. Jarhunderts; in bem auf thuringischem Boben gelegenen Theil von Rleinschmaltalben (bem gothaischen Theil bes Fledens) hieß jedoch ber Berichtsbiener bis in die vierziger Jahre biefes Jarhunderts Landfnecht. (Den Stadtfnechten lagen in ben Stabten gleiche Berpflichtungen, wie ben Landfnechten auf ben Dörfern, ob). Die Landfnechte galten bei dem Bolfe fur unehrlich, und erft fpat tonnte burch wiederholte Berordnungen ber Geltendmachung biefer Unschauung ein leiblich haltbares Hindernis in den Weg geworfen werden, val. 20. 5, 75. 7, 515. Ropp Sandb. 6, 176. Alles Ernftes betrachtete Das Bolf Die weft= fälischen Gensbarmen, mit welchen ber Bensbarmenbienft erft auftam, und welche Strickreiter genannt murben, als anrüchig und unehrlich. Ueberhaupt galt bis in die neueste Beit im Bolte und in ben bem Bolte gunachst stehenben Standen jede Berührung mit ber Polizei, und in noch höherem Grade mit ber Strafjustig als anftogig und als anruchig machend; mit ben Criminalbeamten hatte niemand gerne Umgang.

Landmann, eine bis in bie neuere Zeit bem Bolfe ganzlich frembe Bezeichnung für Bauer, Dorfmann. Erst als um bas Jahr 1830 die Bauern sich in eben so thörichter Weise bes Namens Bauer zu schämen begannen, wie ihre Schulmeister sich bes Namens Schulmeister zu schämen ansiengen, gebrauchten sie (boch nicht überall!) von. sich die vermeintlich mehr ehrende Bezeichnung Landmann, verlangten auch so bezeichnet zu werden, und fanden die Titel ihrer Dorfvorsteher, Grebe und Schultheiß, erniedrigend, wie sie benn auch für dies selben die Erlangung bes Titels Bürgermeister im Jahr 1834 durchsehten.

Landsal neutr. ober Pfingftlandbing, ein Gericht zu Hofbieber, ungeboten jährlich am Dienstag nach Trinitatis gehalten. Grimm Weisthumer 3, 390.

Landsetzer, ein zur niebern Abministration gehöriges, ehebem in Heffen und Fulba vorhandenes Amt; etwa den Taxator und den Steuercommisser u. del. der modernen Administration vertretend. Schmeller 3, 296. Im Amt Wetter waren "vier verordnete Landsetzer", welche unter dem 26. October 1583 supplicierten, der Landgraf möge die Strase, welche derselbe für das Durchsreißenlaßen der Sau im Treiben bestimmt hatte, den armen Leuten zu Wetter und im Amt daselbst mildern, auch die Art der Verteilung derselben bestimmen, ob der Neiche eben so viel wie der Arme oder mehr zahlen solle.

Landsidel, bekannte und in Heffen fehr verbreitet gewesene Bezeichnung eines Landbebauers, welchem von dem Gigentumer des Landes ein größeres ober fleineres (in Heffen meist nur ein kleines) Gut zum Bewohnen und Bebauen unter Bedingungen überlaßen wurde, die an sich nichts anderes darstellten, als ein Pachtverhaltnis. Man sehe das in diesem Joiotikon so oft angezogene Werk von Lennep Bon ber Leihe zu Landfiehelrecht. Caffel 1766. 1768. 4. Zwei Banbe.

Lange fem., fommt nur in ber hier und ba üblichen Rebensart bor: "auf ber Lange herumgehn", sich unbeschäftigt umhertreiben, flanieren.

langen, holen, reichen, barreichen. Die eben verzeichneten gemeinhochsbeutschen Ausdrücke waren bis um bas Jahr 1820 im östlichen und innern heffen so gut wie gar nicht bekannt, und bem Bolke meist schlechthin unverständlich.

In ber aften Sprache kommt langen in ber angegebenen hessischen Bebeutung zwar auch vor, boch nur selten: Herbort 7405; Athis B 23. Dietrichs drachen-

kämpfe Cod. pal. Bl. 160a.

Lgl. Schmeller 2, 482. Frommann Mundarten 6, 351 (aus Lippe).

Langwell, Langwell, Name bes Nachbiers, welcher ehebem wenigstens eine Zeitlang sehr üblich gewesen sein muß, heut zu Tage völlig unbekannt geworben ist. LD. 1, 673. 3, 6 (v. J. 1671; hier wird angegeben, baß das Maß Bier 6—8 Heller, Langwell aber 3 Heller kosten solle; auch persboten, am Sonntag Bier oder Langwell zu faßen). Lennep Leihe zu LSR. S. 603. Unm. 13. Ropp Handbuch 6, 72. 246.

Langwid sem., Lancwid, auch Langwed gesprochen, die Hinterbeichsel. In ganz Hessen ift dieses aus lang und witu (Holz) zusammengesetze Wort im Gebrauche, hin und wieder in entstellter Form, z. B. hört man im westfältschen Hessen wol auch Langwagen, wie auch sonst in Westfalen. Strodtmann Id. Osnabr. S. 121, im Amt Schönstein Lamber — falls nicht dieses Wort aus lanctriu, nicht aus lancwid entstellt ist. Estor S. 144: "Langwied, am wagen". "Hans Combachers knecht hat einen buchen reidell gehauwen zu einer Langk wiedt" Wetterer Forstregister von 1602.

Lappen msc., 1) wie gemeinhochbeutsch; 2) bas Halbtuch ober Kopftuch ber Weiber; in diesem Sinne zwar ziemlich allgemein, vorzugsweise jedoch im öftlichen Hessen und im Schmalkalbischen gebrauchlich.

lappen, flicken, ausbehern. Jest fast nur noch von Kleidungsstücken gebraucht, ehedem aber von der Ausbeherung jedes Gerätes und sogar der Bauwerte. "4 alb. von den Brücken zu lappen"; "Engelhart Brückmann zwei tage gelappet an der Hopfenbudden" Wolfhagener Stadtrechnung von 1563. W. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 362 und sonst oft.

laschen, burchprügeln. Im Schmalfalbischen, auch fonft nicht unbekannt.

Laszhof, wie es scheint, identisch mit Leibhof (w. s.), eine ehebem im Stift Hersfeld vorkommende Bezeichnung berjenigen Bauerngüter, welche auf die Lebenszeit gewiffer benannter Beständer ausgethan wurden. Solche Güter, welche eine wesentlich modificierte Landsiedelleihe des Solmsischen Landrechts repräsentieren, gab es in Gersdorf, Hattenbach, Mengshausen. Leine P Leihe zu Landsiedelrecht Cod. prob. S. 363. 368 (von 1694).

Last sem. Unter Last schlechthin versteht man auf bem Lande in Niederhessen, namentlich in den sächsischen und westfälischen Landestheilen eine Tracht Futter für das Rindvieh (Gras, Klee, Kohlblätter). Lgs. Bürde.

late, spat; bieß burch gang Nieberbeutschland verbreitete Wort bebeutet im sachsischen und westfälischen Sessen (wo es in Sessen allein vorkommt) vorzugsweise: spat am Tage, zur Abendzeit.

neuerer Beit in ber Schriftsprache, fur: fich geziemen, icheinen, bas Ansehen

haben, gebraucht; dat lat (laet, lätt) nig, bas steht nicht wohl an. Rebensart: we ni ett, de ni lätt, b. h. wer nicht ist, sieht nicht wol aus.

lätsel, gesprochen loitsch, link. Die im Fuldaischen, zumal in Hunfeld, übliche Form von let (Schmeller 2, 530): "die loitsch Seit", die linke Seite. "Der ist loitsch", er arbeitet alles mit der linken Hand, ist links. Sonst nirgends in Bessen üblich.

Lâtsche sem. und Lâtschen mascul. aus Lappen zusammens genäheten oder aus zerschnitkenen Salbenden gestochtener Schuh. Sehr üblich durch ganz Hessen. lâtschen wie anderwärts, wackelnd und schleppend gehen. Schmeller 2, 426. Schottel-Haubtspr. 1353. Schuhe verlatschen, Schuhe durch nachläßiges Gehen breit treten und dadurch unbrauchbar machen.

Latz msc. foll wol als einfaches Wort in ber altern Bebeutung Bruftsbekleibung in Heffen nicht mehr vorkommen; an ber Schwalm heißt jedoch bas bei ber weiblichen Kleibung noch jest übliche Bruftftak: Bruftlag.

Laube (gesprochen: Leibe, Lei, Le) fem., ber obere Theil bes haufes, oberes Stod und Bobenraum. Go burch gang Beffen, nicht einmal mit unbebingter Ausnahme ber weftfälischen Begirte, wo jedoch Bunne fur Laube eingutreten pflegt, wie in Baiern (Schmeller 2, 410) und im gröften Theil ber übrigen beutschen Lande. In ber altern Zeit scheint bas Wort wo nicht ausfchließlich boch vorzugsweise von ben zur Aufbewahrung bes Getreibes bestimten oberen Raumen ber Gebaube gebraucht worden zu fein; was nicht in ben Korn= faften, Kornrumpfen, Schuttrumpfen aufbewahrt werden fonnte, wurde auf bie Leube geschüttet, und bie Korntaften felbst fcheinen oft auf ber Leube gestanden ju haben. "Go follen bie genante Landfibeln - - ihnen biefelben Früchte alfbald gein Marpurg furen und an allen ihren schaben und fauthun of ihre Loiben und Raften bringen". Schiedspruch von 1464 bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 241. "ij virtel forn Herman vormittag (zu Friglar, seil. gegeben) von ber leuben bie frücht zu beherbergen". Universitäts-Bogteirechnung v. Singlis und Friglar v. 1554; - und fo in ben alteren Rechnungen und Rentereiurkunden fehr oft. In biefem Ginne hat Alberus (Dict. Bl. 554b) bas Wort: horreum, granarium, fornbon, speycher, lepben, schewer, scheun, und fogar noch Eftor S. 1413: "Labe, laibe, ber boden, zu aufbewahrung bes getraibes". - Nicht felten meint man jest mit Leube (3. B. in Berefeld, Budensberg u. f. w.), abnlich wie mit Bunne im fachfischen und westfälischen Beffen, nur einen einzelnen bestimmten Raum im obern Theil bes Saufes.

- **Borläube** f., Emportirche (von ahb. pora, super), wie man die in ben meisten protestantischen Kirchen angebrachten Gallerien schriftbeutsch, aber gewis nicht gut deutsch, zu nennen pflegt. Das Wort ist, wie im ganzen sub- lichen Deutschland, so auch in Hessen durchweg volksüblich und sprachrichtig, so daß das sehlerhafte "Emportirche" durch Borleube ersest werden sollte.

Im gemeinhochdeutschen Sinn ift Laube durchaus nicht volksüblich, auch waren bisher Lauben in ben Garten ber Bauern nirgends anzutreffen; — bie

Bezeichnung war Gartenhütte ober Sommerhütte.

Da louba in Glossen bes 8—10. Jarhunderts burch umbraculum, scena, orchestra erklätt wird, so scheint es nicht zulähig, an dem Ursprung unseres Wortes aus Laub, folium, zu zweiseln. Es bleibt aber immer noch die Frage zu beantworten übrig, wie es gekommen sei, daß dieses Wort als eigenste Bezeichnung eines Gebäudetheils habe verwendet werden können. Die in der Schweiz, in Lyrol und im baierischen Oberlande üblichen Galleriebauten, welche

ben Namen Laube und zwar so führen, daß die Angemeßenheit besselben sofort einseuchtet, könnten zwar zur Bezeichnung des ganzen obern Stockes als "Laube" allenfalls Veranlaßung gegeben haben, vgl. Richen S. 155, sind jedoch zuversläßig in unsern Gegenden niemals üblich gewesen; die Bezeichnung aber davon ableiten zu wollen, daß in der ältesten Bauzeit die Zöpfe der zum Bau verwendeten Bäume das Dach und folglich unter dem Dach eine Laube gebildet hätten, ist nicht mehr als unsichere Hypothese.

Läufel fem., Rinne. Im Haungrund; anderwarts habe ich es nicht vernommen.

Läufer msc., ein Schwein von einem Jahr. Bei Cftor b. Recht82 gelahrtheit 1, S. 509 (S. 1221) Läufling. Ganz allgemein üblich.

läuferisch (gesprochen liffersch), was gut, schnell von Statten geht;

liffersche arbet. In Dieberheffen außerft üblich.

Laupe fem. In Kasseler Rechnungen von 1451 kommt vor: vij loupen saltes; 1 loupe salcz. Es ist dieß, mie der Augenschein lehrt, ein gewisses Maß, vielleicht eigens für das Salz bestimt, aber dem Wortlaute nach nichts anderes, als das niederbeutsche Löpen, Leupen, welches bei Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 127 vorkommt und dort den "hölzernen Brodkorb der Bauern, oder vielmehr die hölzerne Schüßel zum Brod" bedeutet. S. Löpp.

laupern, lauern; ein tief nieberländisches Wort, welches ehebem in Frankenberg üblich gewesen sein muß. "der ander im fenster Laupert auff gelegenheit, auch seine Suppen zu verdienen". Gefängnuß M. Johannis Hesselbeinii Francobergensis u. s. w. 1607. 4. S. 8. (S. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. Landesstunde 3, 210—211).

Lauperer msc., Auflaurer, Aufpasser. "ober nach außsage ber falschen Laupperer" Gefängnuß 2c. S. 7 u. a. St. – Die Wörter tommen im Teutonista vor (Nichen hamb. Id. S. 446): lupen, lauren; Lupper, ein Laurer.

Laus f. wie gemeinhochbeutsch. "es ift, um lange Läufe zu friegen", üblicher Ausbruck ber berechtigten Ungebuld bei langem Warten. Kaffel und Umgegend, auch anderwärts nicht ungebräuchlich.

Läuse, auch Zitterläuse, übliche Benennung ber Grasart Briza (media,

tremula).

Bettelläuse, im Schmalkalbischen die Bezeichnung ber Pflanze caucalis

latifolia und grandiflora.

Filzläuse, im Fuldaischen die treffende Bezeichnung eben derfelben so eben genannten Pflanze. Filzlaus ist auch der noch jest übliche Name einer Straße in Kassel, welcher durch den Namen "Hohenthorstraße" seit 90 Jahren nicht hat verdrängt werden können, und bei bessen Berwendung man sich des eigenklichen Sinnes dieser Bezeichnung gar nicht mehr erinnert.

Knackläuse, in Dberheffen die Benennung ber wildwachsenden Stachel-

beere (Ribes grossularia). S. Zeitschr. f. heff. Befch. u. LR. 4, 77.

Wandlaus, Wanze; fehr übliche Bezeichnung, aus welcher bas Wort Banze fich erst gebildet hat. Manze ist wenig, Wendel gar nicht im Gebrauche. Lausehottich, f. Hottich.

Lausjunge (Lusejunge), übliches Scheltwort für einen unnüten Buben. Der verstorbene Generallieutenant B. rief mit diesem überlaut geschrieenen Worte feinen Sohn, ben damaligen Premierlieutenant Karl B., seinen Abjutanten bei

einem von ihm commandierten Manover, an, als biefer weber auf das "Premierlieutenant B." noch auf das "Karle! Karle!" hören wollte — zum Entfeten

ber aus Stabsofficieren und Damen bestehenden Umgebung.

Auch zu Benennungen von Feldplätzen hat die Laus reichlich beigesteuert; wir finden bei uns z. B. ein Lausahl (Hundshausen, f. Ahl), einen Läuse-biegel (d. i. – buhl), einen Lauseberg, Läushüppel, Lausfüppel, eine Läusetammer u. dgl. m. Meistens sind es Flurtheile geringsten Ertrags, welche diesen Namen führen.

lausen; meift lusen und lussen (Schmalt.) gesprochen, laufchen, horchen. Dbergrafschaft Sanau und Schmaltalben, sonst unbefannt; ein Beispiel für die reinlichere Consonantierung ber Dialecte, welche hier ben groben Rischlaut vermieben haben, und bei bem einfachen fibilierenden Spiranten geblieben find. Um langften hat fich ber richtige Consonant außer bem Dialect in ber Sagerfprache erhalten, in welcher bas Safenlaufen noch im vorigen Jahrhundert gang und gabe war. Der Pfarrer ju Geismar bei Friglar, ber ju Binsfort u. Al. hatten in ber Gemartung bes Pfarrortes bas Safenlaufen ale ein Bfarr-Recht hergebracht. Unter ber Regierung bes Landgrafen Karl wurde biefes Recht theils abgeloft (wie in Binsfort), theils (wie in Beismar) willfürlich und ohne Entgelt entzogen (1698). In ber heffischen Geschichte find die Frankenberger Hasenlusser berühmt, welche burch ihr Beschäft veranlagt bie Stadt Frankenberg im Jahr 1380 vot einem Ueberfall bes Falknerbundes und ber von Babberg warnten; 2B. Gerftenberger bei Schminte Monim. hass. 2, 499. wegelussen, wegelagern; ein Mord mit weygelussen (Wegelagerung) follte mit bem Rabe bestraft werben. Schminke Monim. hass. 2, 755.

lechen, gewöhnlich auslechen, auch verlechen, ber Zustand hölzerner Gefäße von Böttnerarbeit, beren Dauben eingetrocknet sind und welche beshalb die Flüßigkeit durchtröpfeln ober burchlaufen laßen. Dieses durchtröpfeln ist die eigentliche Bedeutung bes Wortes lechen. Schmeller 2, 422.

Iech, ausgetrodnet im obigen Sinn; nicht leck, was übrigens an fich

benfelben Sim hat.

Lêd neutr., bie hessische Aussprache von hlid, operculum: Augenled, Bobenled (letteres ber in Angeln gehende hölzerne Fensterladen vor ben Boben- löchern (Luten, Gaublöchern).

Legel neutr. kommt zwar in alterer. Zeit in ber Bebeutung Faßchen auch in Dessen, wie sonst in Oberbeutschlant, indes nur selten, vor. Dagegen sindet sich in Homberger Rechnungen von 1415 und 1450: esels legeln (Dativ). Es könnte dieß zwar auch die von Geln getragenen Fäßchen bedeuten; da diese legel aber unter andern Stall-Utensilien aufgeführt werden, so scheint es, daß legel hier die sattelartige Borrichtung bedeute, welche auf dem Rücken des Esels angebracht wird, um die Lasten auf demselben fest zu legen, etwa dem Bombaster, Bomsen (J. d.) ähnlich.

Lehm neutr., Lehnausrusen. Das Lehnausrusen war eine Sitte in den hessischen, zumal oberhessischen Dörfern, in gleicher Weise wie in der Wetterau und weiter, welche solgende Gestalt hatte. Zu Walburgen Tag, 1. Mai, zogen sämtliche Anechte (seit der 2. Hälte des 18. Jarhunderts: Bursche) des Dorfes gegen Abend mit lautem Jauchzen und Peitschenknallen, auch wol mit Gesang, mitunter sogar mit Musik, im Dorfe umher, hielten vor jedem Hause, in welchem sich ein Mädchen befand, an, und theilten dasselbe, mithin successiv alle Mädchen des Dorfes, je einem Knöchte als Lehen zu. Dieß

Lehn. 241

wollte zunächst nichts weiter besagen, als daß das Mädchen dem betreffenden Knecht für das Jahr als ausschließliche oder doch zunächst herechtigte Tänzerin zugewiesen sein sollte, indes verstand sich damit, wie auch der bei dem Lehnauszusen gebräuchliche Spruch besagte, die Aussicht auf eine fünstige Heirat und jedenfalls auf ein während des Jahres dauerndes vertraulicheres Verhältnis zwischen dem zu Lehn ausgerusenen Mädchen und dem Lehner (Lehnknecht), seicht von selbst.

Ueber bieses Lehnausrufen vgl. Lersner Franksurter Chronif I, 7 §. 56. Eftor Deutsche Rechtsgelahrtheit 1, §. 809. Led berhose kleine Schriften 5, 252. Der bei dem Lehnausrufen gebräuchliche Spruch lautete nach Lersner

a. a. D. (und baraus Lebberhofe a. a. D.) folgendermaßen :

Hos gebeut der Kaifer und der Marschall;
Was gebeut der Kaifer und der Marschall;
Was er gebeut, und das muß sein:
Hier ruf ich aus N. N. mit N. N.
Heut zum Lehen,
Morgen zur Chen,
Ueber ein Jahr
Zu einem Paar.

Dieser bis zum Aussterben der Sitte des Lehnausrufens beibehaltene, wenn auch zulett nur in ziemlich starker Verstämmelung ausgesprochene Lehnausruf bezieht sich eigentlich auf das alte Necht, welches die Kaiser und selbst die geringeren Laubherren in Deutschland oft ausübten, die reichen Töchter ihrer Untersthanen nach ihrem Gutdünken zu verheiraten; durch einen dem obigen Lehnausruf ähnlichen Ausruf ließen sie vor dem Hause des Mädchens dessen Verlodung vertündigen. Gegen diesen Zwang ertheilte Heinrich, Friedrichs II. Sohn, während er sich das deutsche Königtum anmaßte (als Heinrich VII.) im Jahr 1232 den Städten Frankfurt, Weglar, Friedberg und Gelnhausen ein Privilegium; eben so Graf Johann von Ziegenhain der Stadt Nidda 1435, bestätigt von Landgraf Ludwig 1450; desgleichen Landgraf Wilhelm I. der Stadt Immenhausen 1489, den Städten Wolfsagen und Zierenberg 1490 (letztere drei Urkunden sind bei Ledderhosse a. a. D. S. 246–252 abgedruckt).

Wie ernsthaft das Lehnausrufen genommen worden und welche Folgen es mitunter gehabt, möge folgender Lorfall beweisen, welcher in den Jahren 1672—1673 in Behiesdorf sich zugetragen hat, und den wir zum Theil mit den Worten einer am 7. Juni 1673 gemachten gerichtlichen Aussage wieder geben: "Ferner deponitt Anna Catharina Winten: Borm jahr off Walpurgis "sey von den andern Knechten des Schnabels Tochter ihrem Bruder (Joh. Jac. "Ries) zum Lehn gegeben, woruff ihr Bruder auch Affection zu ihr getragen, "sich auch vernehmen lassen, wann die Catharina, Dietrich Lipsens Frau justi"siert würde und auf ihre Enselin nicht bekennete" (die Kath. Lips, Großmutter der hier in Kede stehenden Anna Schnabel, war der Hexerei angeslagt und saß damals schon in Marburg im Gesängnis, wurde auch bald darauf verbrannt), "wolte er sie heiraten. Hiernach und als er etwa den halben Sommer wegen "des Geschreies der Lipsin sich ihrer geäußert, habe ihr Bruder vernommen, daß "sie, des Seiberts Tochter, ihn gescholten; darnach habe Seibert Schnabels "Tochter sich wieder eingeschmiert, sei in die Spinnstuben zu ihm kommen, habe "ihm Aepsel mitgebracht und sich entschuldigt, daß sie ihn ausgescholten". Dieses "Wieder Ginschmieren" hatte die Folge, daß Ries sich dazu verstand, mit der Auna Schnabel auf einen Weinkauftanz zu gehen, bei welcher Gelegenheit ihm

bie Unna ein Philtrum beibrachte; an ben Folgen beffelben ftarb er furg nachher,

und bie Unna Schnabel wurde als Zauberin und Bergifterin enthauptet.

Das Lehnausrufen wird in der Ktrchenordnung vom 12. Juli 1657 Cap. 19 neben den Pfingste, Johannise und andern Festfeuern, den unzüchtigen Tänzen u. s. w. genannt und als Berbotenes behandelt. Es bestand indes diese Sitte fort, und zwar ziemlich allgemein bis in die Mitte des vorigen Jarhunderts, wiewol die Pfarrer, in Oberhessen zumal, wo diese Sitte am sestelten haftete, sich oft und nachdrücklich über dieselbe wegen des mit derselben verbundenen Unsugs beschwerten. In den mainzischen Ortschaften des Amts Amöneburg bestand kein derartiges Verbot, und hier herschte das Lehnausrusen in vollester Ausbehnung noch im Ansange dieses Jarhunderts, war jedoch wegen des dabei vorkommenden Unsugs unter den Bauern selbst bereits sehr verrusen. Einzelne Fälle des Lehnausrusens sind übrigens in oberhessischen Dörfern, evangelischen wie katholischen, noch dis in die zwanziger Jahre dieses Jarhunderts vorgekommen; seit 1830 aber ist es gänzlich ausgestorben.

Gewöhnlich wurde von bem zu Lehen ausgerufenen Mäbchen seinem Lehn (Lehner, Lehnsnecht) ein Strauß (aus fünftlichen Blumen versertigt) gegeben. Diese Sitte herscht noch auf den Kirmessen, wo die jungen Bursche, sich eine Tanzmagd wählen, diese an den Kirmestagen abholen, mit ihr vorzüglich, jedenfalls aber an jedem Kirmestag den ersten Tanz tanzen, und dasur von der Tänzerin mit einem Strauß (Zwick, Strauch, Luststrauch, Vorreigen) begabt

merben.

Lehne fem., die weibliche wilbe Sau, Bache; jest nicht mehr üblich. "eine große Lene" 1475 Landau Gefch. der Jagd S. 229. 1562 quittiert Johann Hafenohr zu Wetter über 1 fl. 20 alb. 2 hlr. für einen Karren mit zwei Pferben, welcher "eine lehne und zwene frischlinge frauw Margarethen gen spangenberg zubracht".

In Würtemberg Liene Grimm Weistumer 1, 386-388.

\*Lgl. Frisch 1, 599b.

Leline fem., ber Abhang, Berglehne, Bergabhang.

lehne adr., mäßig abhängig, gelinde abschüßig: "es geht lehne hinauf", mit nur mäßiger Steigung. Beide Wörter, besonders das Abverbium, sind im allgemeinsten Gebrauche. Mit der baierischen Län (Lauine) Schmeller 2, 406 haben unsere Wörter, trot mancher Aehnlichkeiten im Gebrauch, keinen Zusammenhang.

lehnen, nicht nur fur mutuum accipere, sondern auch fur mutuum dare allgemein üblich; leihen ist ganzlich unbekannt. In Marburg, Hanau u. s. w.

wird fehnen auch fur mieten, pachten (Saus, Garten) gebraucht.

Leibenen neutr., Bekleibung bes. Oberkörpers bei bem weiblichen Geschlecht, ber Beste ber mannlichen Bekleibung ahnlich, ohne Ermel und vorn zugestecht ober zugehalt, auch zugeschnurt. Lgl. Leibswick. Der Name bieses Kleidungsstückes sindet sich fast nur in Niederheffen; in Oberhessen heißt dasselbe, wo es vorkommt, Mutz, w. s.

Deiben (gespr. laeben, leben), ist in Oberhessen und Fulda so wie in ber Obergrafschaft Hanau noch in seiner alten Bedeutung: übrig laßen gesträuchlich, während die Schriftsprache längst nur noch das Compositum beleiben, bleiben kennt. Vorzüglich wird es von dem Uebriglaßen der Speisen gebraucht. Estor d. Rechtsgl. 3, 1413. "Das Kalb hat die Milch noch getaebt" d. h. noch nicht ausgesoffen. Besonders aber ist Gelebts (Geleibts, Geleits), übrigens

mitunter auch mit bem Zusaß Egen von ber übrig gebliebenen Speise in ben angegebenen Gegenben üblich: "habt ihr nicht ein. Bischen geleit Egen?" gewöhnliche Frage ber Fulbaischen Bettler; "viesen Abend haben wir Gelebtes" Oberheffen und Oberhanau. In Niederheffen völlig unbekannt. Bgl. olibig.

Leibhof, eine im Stift Hersfeld ehebem übliche Bezeichnung berjenigen Bauerngüter, welche auf die Lebenszeit gewisser benannter Beständer, entweder des Mannes, oder zugleich seiner Frau, oder auch wol seiner Kinder, verliehen wurden. Estor beutsche Rechtsgelehrsamkeit 1757. I. S. 1962. S. 798, auch Leibgut genannt 1683 Lennen Leihe zu Landsiedelrecht Cod. prob. S. 360. 368. Dergleichen Leibhöse oder Leibgüter gab es in Friedlos, Gersdorf, Mengshausen, Niederaula (wo diese Bezeichnung noch jetzt fortgeführt wird: "Senger Leibhös").

Lasshof.

Leiblaulan neutr., Huhn, welches der Gutsherschaft als eine, die Leibe eigenschaft bezeichnende Abgabe überliefert wird. Kopp Handbuch 6, 311. 437. Jest längst außer Gebrauch.

Leibstück neutr., Weste ber mannlichen Kleidung, im nordwestlichen Hessen (libsteck gesprochen). Im Schmalkaldischen tragen auch die Weiber ein solches ermelloses vorn zugeknöpftes Kleidungsstück, genau der Weste entsprechend, und auch dieß führt den Namen Leibstück. Im übrigen Hessen heißt dieses weibliche Kleidungsstück, welches nur nicht zugeknöpft zu werden psiegt, mit Abstürzung: Leibchen (f. d.).

Leibzucht fem., Unterhalt an Rarung und Rleidung, Lebensunterhalt. In biefem Sinne fommt bas Wort in alterer Zeit überall, auch in oberheffischen Urtunden, vor, g. B. in einem Raufbriefe, welchen ber Burger Gipe Robe au Marburg bem Bermann Schope aus Frankenberg über ein von biefem gefauftes Sans in Marburg auf Montag nach Balentini 1454 ausstellt; in biefem Raufbrief willigen Benne Marturff und beffen Chefrau Elfe in gebachtem Rauf, meil fie ihrer Leibzucht, die fie an genanntem Baus gehabt, vergnügt find". fo in den Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. bass. 2, 699 vgl. Lengep Leihe ju Landfiedelrecht S. 613. Um üblichsten ift bas Wort ba ge= wefen, wo Leibeigenschaft herschte: ber Berr mußte bem alten arbeiteunfabigen Gigenmann Leibzucht, b. b. vollständigen Lebensunterhalt gemahren, beziehungs= weise burch ben an feine Stelle getretenen Bestander bes Gigenguts gemahren lagen; Eftor b. Rechtsgel. 1, S. 421. Dieg tam in Beffen vorzugsweise nur im Schaumburgischen vor, wo benn auch bas Wort Leibaucht feine eigentliche Heimat hat: Ropp Handbuch 6, 315 ff. Durch Misbrauch ift bas Wort Leibauch't bann auch von ben um die Daterie bes Rechts fich wenig fummernben Juriften falfchlich fur ben Altenteil, ben Auszug, gebraucht worben. In biefem fälschlichen Sinne ift bas Wort bem Bolfe außerhalb ber Grafschaft Schaumburg ganglich unbefannt, und muß ihm unbefannt fein, benn ber nicht leibeigene Bauer in Ober- und Niederheffen war auf feine Leibzucht angewiesen, fonbern behieft fich einen Theil feines' Butes ober ber Gintunfte beffelben bor, gog fie aus, nach freiem Ermeßen. S. Auszug. Monftrofer Weife findet man bas Wort auch Leibsucht, Lebsucht geschrieben, und auch Alberus, welchem als einem Subboutschen, es fremb fein mußte, hat es misverftanben: "Victus, lebjucht i. nicht viel vbrigs" (Bl. ee4a), gleich ale fame es von leiben, übrig lagen, her. .

Leich neutr., im Fruhlingsspiel ber Anaben mit Thonkugeln (Ullern, Schofern) bie auf bie Spielbahn ausgesetzte einzelne Thonkugel, nach welcher

geschoßen (geknipst) wird. Nur im östlichen Hessen, wo auch das gedachte Spiel fast ausschließlich zu Hause ist, wenigstens in seiner vollen strengen Negelmäßigkeit geübt wird, gebräuchlich. Es bedeutet Spiel, Spielgegenstand, vgl. Schmeller 2, 421 "das Laich setzen", das Kegelspiel aussehen.

Leichdorn msc., die in Heffen ausschließlich geltende Bezeichnung des f. g. Huhrerauges, und zwar ohne Zweifel die ursprüngliche: ein Dorn im Leich b. h. im Fleisch, im Leibe.

Leid neutr. 1) die Gpilepsie, das Leid zar' exoxiv. An der Diemel. Im übrigen Hessen heißt die Epilepsie die Kränk (Krankheit zar' exoxiv), sonst aber allgemein schwere Not und krumme Not, auch schwere Kranket und am häusigsten arme Kranket. Lgl. Mangel

2) Leid geben, die Trauermalzeit für die Leichenbegleiter nach bem Begrabnis geben; zu Leid gehen, ber Trauermalzeit bemohnen; Leidgafte,

Bafte für die Trauermalzeit. Dberheffen.

Leide sem. In einem Ziegenhainischen Güterregister von ungefähr 1367 kommt vor: viij leydin houwis; j teyde houwis. Es scheint das Wort einen Haufen oder eine Fuhre (Heu) zu bedeuten, wie in Baiern Schmeller 2, 512. Heut zu Tage ist dieses Wort, welches in der hessischen Urkunde mit nieders deutschem Consonant, Leide, statt mit hochdeutschem, Leite, geschrieben ist, aus dem Gebrauche verschwunder.

Leidenschaft — Leiben; "ich habe gar zu viele Leibenschaften" — ich werde von gar zu vielen Unfällen heimgesucht, es geht mir gar zu übel. Ziemlich überall in Heffen, wie auch anderwärts in Deutschland. — Als die Halbgebildeten vor etwa 40 Jahren (um 1820) sich dieses Gebrauches des Wortes Leidenschaft (der übrigens nicht so ganz unsinnig ist, wie die Büchermenschen sich einbilden) zu schämen ansiengen, ersannen die Schullehrer dafür ein bis zum wirklichen Unsinn lächerliches Wort: "Erlittenheit", welches sogar officielle Geltung bekam und die auf die alkerneueste Zeit in den Schullehrervucken der Behörden seine Rolle gespielt hat.

Leie fem., gewöhnlich Lee, auch Lede gesprochen (in dieser Form von Estor verzeichnet D. Rechtsgl. 3, 1414), Dachschiefer, Fels aus Dachschiefer, auch wol überhaupt Fels. Nur in Oberhessen bekannt, selbst hier nicht allgemein üblich. Leidecker, Ledecker, auch Leiendecker, Schieferdecker, in Oberhessen ziemlich üblich, vorzugsweise im westlichen Theile dieses Landstriches, wo der Dachschiefer häusig vorkommt. Ugl. Schmelter 2, 407. Ucblich am ganzen Mhein (wo der Familienname von der Leien), und es hat sogar durch Brentano, dann durch Heine die Lur-lei zu einer poetischen Person werden müßen, wiewol es nur ein Fels ist.

leiern bebeutet 1) in manchen Gegenden von Oberheffen die Kurbel im Butterfaß umbrehen, baher buttern: Butter leiern. Bgl. Schmeller 2, 488-489.

2) in Oberhessen als Restezioum das Trübewerden des Waßers: "das Waßer leiert sich", das zum Waschen gebrauchte Waßer wird durch ben von dem gewaschenen Gegenstande (Wäsche, Fußboden) aufgenommenen Schmut trübe und dicklich, mithin zum weitern Gebrauche untauglich. Möglich, daß dieses Wort eigentlich nicht leiern, sondern ursprünglich leuern, läuern, lautet, und ihm ein Wort Leur (Liur), welches Unrat, Schmut, bedeutet hätte, zum Grunde läge. Ugl. die schweizerische Lüre: Stalder 2, 186. 1, 108.

Leilaken neutr, und masc., Lilaken, Lilage, Bettuch. In Oberheffen, in ber Graffchaft Ziegenhain und bis an bie untere Schwalm und Eber gebräuchlich, im öftlichen Beffen, an ber Werra und obern Gulba unbefannt. "taß fie ihnen ein Leiladen und Mannshembt gestohlen habe" Marburger Erim. Proc. Acten von 1658. Bgl. Laken. Das Wort ift aus lih (corpus,

Leich) und taken zusammengesett.

leilich, schwächlich, franklich; von Menschen und Thieren in Dberheffen gebrauchlich; Eftor S. 1414. Bon Sachen wird es in jetiger Zeit feltner gebraucht, altere Zeugniffe aber fprechen auch fur biefen Bebrauch: liliche haber, burftiger, schlechter Safer (Bachtregister des beutschen Ordens zu Marburg, Reitschr. f. heff. Gefch. u. Landest. 3, 203). Er klefdere worin auch vast snode unde lulichen 28. Berftenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 362. - 3m Haungrunde ist bas Wort (Micht) auch vorhanden, aber in abgeschwächter Bebeutung: flein, niedlich.

Barscheinlich hierher gehört auch bas niederdeutsche, in den fächsischen und westfälischen Districten Beffens eben so wie in ber Grafschaft Schaumburg und in Niederbeutschland überhaupt vortommende Wort leich, lech, mager, schwach, elend: en leich kind, ein fleinliches, schwächliches, frankliches Rind; e techet wif, eine frankliche, fchwächliche Frau. Bgl. bas Hohensteinische "leeig,

matt, ermattet" Journ. v. u. f. D. 1786, 2, 116.
Möglich, wenn auch faum warscheinlich ift es, daß dieses Wort eine Entftellung bes, übrigens mbb. auch nur in febr beschfantten Rreigen erscheinenben, Wortes lidelich, leibend, arm, frant, fein fonnte; bas Br. WB. weift barauf bin.

leinen, Korm für lehnen, adniti. In Oberheffen. Schottel Haubtfpr. S 1359. Schmeller 2, 470.

Leinwat, gesprochen Liwet (Schmalfalben), Limmet (westfälisches Beffen) ift, wo bas Wort überhaupt gebrauchlich ift - benn in bem gröften Theil von Seffen ift baffelbe unublich, und bafur Leintuch, meift nur Tuch gebrauchlich - Reutrum, nicht Femininum. Auch im Schmalkalbischen wird Lein= tuch, Linnen u. bgl: für bie gewöhnliche Leinwand gebraucht, Liwet bagegen nur für bie feinste Sorte Leinwand und ben Batift, aber auch fur ben Duffelin.

Leiste: in dem den Gewandschneibern zu Berefeld von dem Abt Johann unter bem 9. Januar 1363 ertheilten Privilegium (Wend 2, 417 No. 399) fommt bas Berbot vor: Ouch sal nymant keynerley gewant, daz nicht Lysten hajt, an dykeinem tage yn den Jarmerthen adder da usse czu Hersfelde verkeuffen. Daß hier bas gemeinhochbeutsche Leifte (abb. lista) gemeint fei, leibet in Bemäß= heit ber Schreibung feinen Zweifel und es find bie Leiften etwa bas mas man jest Salbenden (richtiger: Selbenden d. h. natürliche Enden, mit welchen bas Duch von felbst ein Ende nimmt, ihm eigene, nicht burch Schneiben hervorgebrachte Enben; ganglich falfch Salbander) nennt. Frifch 1, 604b.

. Lgl. Selbende.

Leistung; Leister; Leisterpferd, Leisterstall, Leisterknecht. Diefe bas ehemalige Schuld- und Burgen-Recht, bas f. g. jus obstagii bezeichnenden Ausbrücke finden fich im 15. Jarh. oft auch in heffischen Urfunden. Bgl. über bas Recht felbst Haltaus s. v., Frifch 1, 604c, Schmelter 2, 508. Es bebeutet Leiftung (von goth. laists, vestigium, also leisten, vestigia premere) wortlich Folge, Folgegebung, und bieß ift auch ber Sinn bes Rechtsgebrauches: ber Schuldner ober Burge folgte ber Manung bes Gläubigers, in eine ehrbare ihm bestimte Berberge einzukehren, und bieselbe, in welcher er auf eigene Rosten

zehren mußte, bis zur Zalung ober boch bis zu einem bestimten Termin nicht zu verlaßen. Meistens mußte ein Vermögender, namentlich ein dem Abel angehöriger Schuldner mit Pferden und Knechten in jene Herberge einreiten. Gin folcher in der Leist ung befindlicher Schuldner oder Burge hieß Leister; die zur Leistung gehörigen Pferde Leisterpferde, der in der Herberge für sie-bestimte, meist von

ben übrigen Ställen abgesonderte Stall ter Leifterffall.

Nachgerade wurde Leiftung auch geradezu wie Pfändung behandelt und verstanden, so daß der Leisterstall nichts anderes war als der heutige Pfandstall. So behandelt schon das Stadtbuch von Neusischen vom J. 1472 die Leistung: in dye leistunge sol he ess (er, dem ein Pfand wird, das Pfand) thun, vnde abe hye zue Nuwenkirchen keyne uffrichtige leistunge wene, so suldo man daz phant jnn eyn schenckhus thun. In gleicher Beise soll dieß geschehen, gleichviel ob das Pfand ein liegendes oder ein eßendes Psand ist. Zugleich wird vorgeschrieben, daß das Psand nur 14 Tage in der Leistung stehen, alsdann aber zum Versehen oder Vertaufen, zanächst in Neutischen, eventuell in Treysa, ausgeboten werden solle. Hier ist Leistung offenhar nichts anderes, als Psandzewahrsam.

Busammen finden sich Leister, Leisterpferd, Leisterstall und Leisterknecht in Marburger Rechnungen aus bem Ende bes 15. Narhunderts, & B. von 1483

und öfter.

leck adj. und adv. wird im Fulbaischen zur Bezeichnung bes lockern, schwammigen, zumal porösen Brodes gebraucht. Lgl. das niederdeutsche lack, "schlecht, los, nicht feste" Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 120.

Leckebret neutr. Niederhesssischer, schmähender Ausbruck für Zunge, zumal kleinen Kindern gegenüber: "streck doch dein Leckebret nicht heraus", "laß doch dein Leckebret derinn". Ursprünglich mag das Wort eine eigentliche Bedeutung gehabt haben, etwa hölzerner Teller; auf welchem wolschmeckende Speisen, besonders Fett, ausgetragen und der dann abgeleckt wurde. In einer wie es scheint obscönen Bedeutung kommt das Wort vor in einem ungedruckten Weihnachtsspiel aus dem Ende des 15. Jarhunderts, welches ohne Zweisel hessischen Ursprungs ist; hier sagt (v. 778—779) Lucifer zu Beelzebub: och gebe ich der eyn selegereth, der monche leckebreth.

lecken, besprengen, begießen; "bas Tuch leden" bie zum Bleichen außgespannte Leinwand begießen; "bie Basche einleden" bie getrodnete Basche leicht besprengen und hiermit zum Bugeln vorbereiten. Allgemein üblich.

Gine Art Deminutiv von lecken ift leppen: nur gang wenig besprengen,

porfichtig besprigen.

Lecker msc., ein in Hessen mehr üblich gewesenes, als jest noch vorhandenes Schimpswort, doch ist es bis jest in Oberhessen nicht gänzlich erloschen, und kommt, wie auch Estor S. 1414 bemerkt, unter Lindern und gegen Kinder noch immer da und dort vor. "1 k wird gestraft gedachte Pfarherschen [Chestrau des Pfarrers Johannes Rau] das sie gemelten Mesomylium einen schelmen, dieh, einen Hundssoth und verlaufenen lecker gescholten hat" Wetterer Bußregistervon 1591. Wird das Scheltwort gegen Mädchen angewendet, so erleidet es nicht leicht Motion (Leckerin), sondern man sagt lieber Leckerchen, wie dieß schon in einem oberhessischen Protokoll von 1593 vorkommt. Ob die bei Marburg vorkommenden Ortsbezeichnungen Leckerberg (nördlicher Ubhang des Schloßbergs, schon sehr alt, s. Zeitschen, mag dahin gestellt bleiben.

Leckfetz sem., buchstäblich vulva canina quae lambitur; diese obscöne Bebeutung ist zwar nicht mehr mit vollet Bestimtheit vorhanden, doch ist das Wort noch als niedriges Schimpswort stärtster Art in ganz Niederhessen vorhanden; am üblichsten ist es bei einer höhnischen Abweisung: "ja, eine L." Im Schmaskalbischen ist der ursprüngliche Sinn noch mehr erblichen; das Wort soll dort "einen Menschen, welcher Kinderpossen treibt" bedeuten, indes doch auch als Schimpswort gesten, und ein Adjectivum "leckerseit" wurde mir von dort in der Bebeutung "leckerhast" angegeben.

Lengde fem., Länge; alte Form wie geschikida, honida u. bgl., in Heffen fehr üblich. "Dan als Er Lodwig Böshier pfarher zu Schönftabt ber

lengbe nach erzelt gehapt" . Marb. Begenproceffacten von 1579.

Lensel neutr., Strohseil zum Binden der Feldfrucht in Garben. Sehwalm und Oberhessen; im füdlichen Oberhessen, wo man auch fleissen st. flenzen u. dgl. spricht, spricht man jedoch Leisel, und bildet den Plural Leiseln (wie Fenstern, Kindern).

Lenz msc. 1) Frühling; in biesem Sinne jest nirgends mehr üblich, war es aber in früheren Zeiten, im 15. und noch im 16. Jarhundert, und ist dann, zwar nicht in den oberhessischen Schriftstücken, welche ich kenne, wol aber in den niederhessischen, die mir befannt geworden sind, ausnahmslos Femininum, d. B. "Nymant sal ouch synon phol slan vor sente Peters tage Cathedra den

man nennet in der lentze. Urf. v. 1445.

2). Abkürzung von Lorenz, wie anderwärts. Zugleich ist aber Lenz, langer Lenz die in Hessen sehr gewöhnliche Bezeichnung eines lang gewachsenen Menschen. Estor S. 1414: "Lens, ein langer Mensch". Möglich, daß auf diesen Gebrauch noch eine dunkle Erinnerung von der ursprünglichen Bedeutung von lenz (lengizin, [Tages-] Verlängerung) eingewirkt hat; die Erklärung wenigstens welche Richen S. 151—152 von der Formel "langer Lenz" gibt, ist versehlt. Bgl. Schmeller 2, 483. 485.

lenzen, adern, um bas Land zur Sommerfrucht zu bestellen. Der Hofmann soll "die Länderen zu rechter Zeit mit fleiß lengen, brachen, ruhren, dungen, raumen, gang versorgen, befriedigen und in esse erhalten". Leihebrief für Stedebach von 1661 bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 129. Das

Wort scheint aus bem Gebrauche verschwunden zu fein.

Lepper msc., Wallach, verschnittenes mannliches Aferd. Allgemein üblich.

verleppern, berichneiden, meift nur von den Pferden, indes zuweilen

auch von Ochsen, ja von ben Ebern gebraucht.

Da Lappe einen Castraten bezeichnet, so läge es nicht allzu fern, dieses Lepper und leppern als eine Bildung von Lappe anzusehen. Indes sind die Worte niederdeutschen Gebrauches und eine Entstellung oder Nebensorm von lübben s. Strodtmann ldiot. Osnabr. S. 1283 "lübben, utlübben: versschneiden, castriren". Dieses lübben aber scheint wieder nichts anderes zu sein, als das alte luppon, (durch Salbe) vergisten, bezaubern, jedoch mit verallgemeinerter Bedeutung: schädigen, unbrauchbar machen (wie denn jeder Zauber sein Wesen darin hat, den Gegenstand des Zaubers in seiner natürlichen Wirksamkeit zu hemmen, ihn für den Zweck seines Daseins unbrauchbar zu machen).

fagen trinfen. Allgemein üblich, wie auch anderwärts. Schmeller 2, 486.

flößen von Milch ohne Mutterbruft großziehen; überhaupt bann auch: mit Mühe großziehen. Allgemein üblich.

Lerse sem., Abkürzung von Leberhose, welche auch in Heffen im 14—15. Jarhundert gebräuchlich und volksüblich war. Gerstenberger bei Schminke Mon. hass. 1, 208 u. v. a. St. Landgraf Heinrich III. verspricht seinem Barbier Bröseke Scharf in dem demselben ausgestellten Bestallungsbrief Lerfen und Schuhe neben der Hoftleidung.

lesen, wie gemeinhochbeutsch: Edern lesen, Holz lesen, Linsen lesen, Kartoffeln lesen u. dgl., nur Achren lesen ist nicht sonderlich volksüblich; bafür lieber aehren (fren).

Lesetag, Holzlesetag, berjenige Tag in ber Boche — es find beren je zwei — an welchen es ben Armen gestattet ift, im Walbe burres Holz zu sammeln,

Holz zu lesen.

verlesen, halb scherzhafter Ausbruck für: verloren. "Der ist verlesen" ist unrettbar ber Verurteilung, auch: bem Tobe, versallen. Brem. WB. 3, 55. Schmidt Westerw. Ib. S. 303. Es ist nicht unmöglich, baß, wie auch bas Brem. WB. andeutet, dieses "verlesen" nicht mit lesen, logere, zusammenhängt, sondern ein Rest von verliusen, verlieren, sein könnte.

Letten, Lettenwurzeln, die Burgeln verschiedener Arten von rumex. Sehr ublich. letacha, lapathum, Gloss, trevir.

letterbenig, eigensinnig, übel zu lenken, störrig, ungehorsam. An ber Schwalm, zumal von heranwachsenden Knaben gebräuchlich, welche in die sogenannten Flegeljahre getreten sind. Die zweite Hälfte des Wortes ist deutlich Bein; die Composition aber ist mir, trot mehrkacher von jener Gegend aus mir zugekommener Erklärungsversuche, dunkel geblieben.

geletzelt (gelätzelt) auf etwas, luftern nach wolschmedenben Speisen, lederhaft. Im Rulbaischen.

Lid neutr., auch Led gesprochen, ift noch in Kassel und anderwärts hin und wieder für das gemeinhochdeutsche Compositum Glied in einzelnen Formeln gebräuchlich: "es foll auch kein Ledchen [nicht das Geringste] übrig bleiben". Bgl.

Schottel Haubtspr. S. 1356.

entliden, zergliedern, zerteilen. Ein jetzt längst untergegangenes Wort, bessen Verlust bedauert werden kann. "Ouch ynsollin die vorgenanten Brun unde sine erbin dazselbe gud unde daz dazu gehorit mit nichte intliddin (nicht, wie irrig gedruckt ist, incliddin), noch vodir sich teylen in keine wis". Jumichenshainer Leihbrief von 1355 in Lennep Leihe zu LSR. C. prob. S. 257. Ugl. Müller mbd. WB. 1, 978.

lidig, ganz, völlig; meift mit "ganz" verbunden: "ber hat den Braten lidig und ganz aufgezehrt und alles rups und rein gegeßen". Im Fuldaischen, sonst unbekannt. Sicherlich von sid (Glied): mit allen Gliedern, in allen Theilen; vgl. Frommann Mundarton 6, 515 (das Wort sindet sich auch im Hennebergischen).

lidsüchtig, glieberfrant, gichtisch. W. Gerstenberger b. Schminke Mon. hass. 2, 364. Wurde noch im Anfange bieses Jarhunderts und zwar nicht

felten gehört, feitbem, wie es scheint ganglich, ausgestorben.

lieb adj. u. adv., wird in charafteristischer Weise von dem Bolte verwendet in den Formeln: "der liebe Tag", "die liebe Beit", und vor allem "das liebe Brod". Es bezeichnen diese Formeln das Genügen an der Gegenwart, die Freude an der täglichen Nahrung – den Dank für das Leben und für das

tägliche Brod, mithin ben Gegenfat gegen alles was man "Langeweile", "Blafiertheit", Unzufriedenheit, nennen kann, in ber zutreffenbsten und einfachsten Weise. — Die Alliterationsformel: lieb und leid kommt noch vor, aber selten.

Das Berbum lieben ift auch in feiner eigentlichen Bebeutung: Bolgefallen an etwas haben, ber Bolkssprache fremb, gefcweige benn in ber neueren:

amare, diligere. Dagegen finbet fich

liebeln in ber Bebeutung liebkofen bei B. Gerftenberger bei Schmincke Mon. hass. 2, 302 von bem Löwen, welcher ben Landgrafen Ludwig

anfiel: "unde libelte eme mit syme tzagel. S. Abelung 2, 2058.

Liebesburg, jett Liesburg (wie Lisberg in der Wetterau aus Liebesberg), jett tängst nicht bloß zerfallene sondern bis auf den Namen des Berges auf dem sie stand, verschwundene Burg der Herren von Willossesach oberhalb des Hoses, der noch jett, aber nur noch selten, Willbath (gewöhnlich: Beiersgraben) genannt wird, in der Nähe des Dörschens Rotterterode im Stist Hersseld. Die Burg ist, wie Lisberg, warscheinlich zu Ehren der Gemalin des Erbauers dersselben genannt worden (Ende des 11. Jarhunderts).

Liedekirsche (gesprochen Li-ede, wie aus liud, liod entstanden), die kleine rote Vogelkirsche. Auf der Rhon (Schwarzbach).

Liere fem. (ober Lire?) Jagbranzen, wie derselbe ehebem allgemein gesträuchlich war, jest aber bei den Jägern gänzlich in Abgang gekommen ist. Amt Landeck, Rotenburg, Homberg. Im östlichen Hessen und in Oberhessen eine gänzlich unbekannte Bezeichnung. Warscheinlich das in der ältern Sprache hin und wieder vorkommende lure, lore, Schlauch.

Lierloch neutr., ist gegenwärtig nur noch Eigenname von Oettlichkeiten. So heißen in Hersfeld zwei von dem Marktplatze nach der Stadtmauer hinlaufende Gaßen das vorderste und das hinterste Lierloch; der Pass der Schwalm zwischen der Hundsburg und der Altenburg wird nach Pfister Aleines Handbuch der Landeskunde von Kurhessen 1840 S. 48 das Lierloch genannt. Bei Martinshagen heißt ein Feldplatz "über dem Lierloch", und bei Lohra in Oberhessen sührt ein Waldbistrict den Namen Leierloch (Prov. Wochenblatt für Oberhessen

1842. No. 25. S. 419).

Durch die Form Leterloch wird es sehr zweiselhaft gemacht, ob die Schreibung Lierloch richtig, und die ursprüngliche Form nicht etwa Lîrloch sei. Die eine wie die andere Form widerstrebt jedoch einer genügenden Erklärung. An hlear (hlier) Hêl. 149, 2. 156, 6 (maxilla) wird nicht gedacht werden dürsen (es könnte dann ja freilich allenfalls Mund bedeuten), und das angels. kleoran, transire (J. Grimm Andreas und El. S. 99–100) liegt, wenn auch der Sache nach scheindar notdürstig verwandt, der Sprache nach allzuweit ab. Lîre aber (lyra) gehört offenbar nicht hierher, wenn gleich leiern in der uneigentlichen Bedeutung "drehen" in Oberhessen wie in Baiern volksüblich ist (s. leiern 1), und muß gänzlich außer aller Erwägung bleiben.

Die ursprüngliche Form wird Lurloch sein. So findet sich bas Wort in bes Nikolaus Manuel Reimwert: "Das Barbeli. Gin gespräch von einer Muster mit ihr tochter, sie in ein Closter zebringen. 1526. (Ausg. v. 1585,

Straßburg bei Chriftian Müllers Erben. 8. Bl. Cb):

Bir wurden gur letft mit roffg vnd farren Dem Teuffel ghinderft ins lurloch fahren.

Diefes Lur ift, bem Dialecte Manuels gemäß, gleich liur-, leur- (vgl. fein lücht = liuhtit, leucht, auf berfelben Seite), und hiermit schließt fich unfer

Lür an das schweizerische Lüre, Unreinigseit, welche abgesondert wird (Stalber 2, 186. 1, 108), an. Nach dem niederhessischen Dialett würde nun dieses lür, wie in zalreichen andern Fällen, zu sir werden, im oberhessischen Dialett aber in leur, gesprochen leir, übergehen oder vielmehr zurück gehen. Wird doch in Baiern sogar der Laur (lora, Nachwein) "Levern" gesprochen. Schmeller 2, 488. Hieran schließt sich denn auch das oberhessische leiern (s. d.) in seiner zweiten Bedeutung: unrein, schmuzig werden. Lürloch, Lierloch, Leierloch, bedeutet demnach Schmuzloch, Kotloch, was noch vor 60 Jahren für die Hersselder Lierlöcher eine völlig zutreffende Bezeichnung war.

Lieser plur. tant., meist nur deminutiv: Lieserchen, fleine Pusteln auf der Haut, geringer Ausschlag. Niederhessen. Es ist dieses Wort ohne Zweisel der alte Name der Kräge, oder vielmehr der Krägmilbe (beren Cristenz keines-weges eine Entdeckung der neuen Zeit ist), welche im 16. Jarhundert als Lie's (Alberus Diet. Bl. 154b: "Lies, tinea rotunda") und Lisse vorsommt; mit dem Auskommen des Worts Kräge verschwand die genaue Bedeutung von Lies. Dazgegen ist mir der im 16. Jarhundert häusig vorsommende Name der s. g. sausenden Kräge (wenn sich die Milbe Gänge unter der Oberhaut bildet): Keitelisse, in Hessen nicht ausgestoßen; Alberus hat aber a. a. D. auch: "ein reidlies".

Lisse sem. ift noch jett hier und ba, z. B. in Marburg, üblich, bebeutet aber benjenigen Leichdorn, welcher sich auf der Fußsohle gebildet hat, wogegen ber, welcher sich auf oder an den Zehen bildet, eigens Leichdorn genannt wird.

lieszläszig, sehr nachläßig, saumselig. Sünfelb.

Jit vielleicht nur eine lugurierende Bildung von läßig, nach Art ber Meduplication geftaltet.

like, die einfache und nieberdeutsche Form bes hochdeutschen Compositums gleich; im sächsischen und westfälischen Seffen, wo es zwar auch wie das hochseutsche gleich verwendet wird, meist aber eben und vor allem gerade bedeutet.

Limesz neutr., richtiger wol nach ber alteften bis baber aufgefundenen Schreibung (Heffisches Zinsbuch aus tem 7. Jarzehnd bes 14. Jarh. bei Gudenus 3, 833) linmetz, ein Getreibemag von vier Megen, bem vierten Theil bes Malters (Biertels), ber Salfte bes Scheffels. Chebem war es in gang . Niederheffen üblich, feit bem Ende bes vorigen Jarhunderts ift Sache und Name in Abgang gekommen, und jest fast überall ganglich vergegen, nur mit alleiniger Ausnahme der Gegend an der obern Werra und ber Diemelgegend, wo das Wort wenigstens noch das Nominalmaß von vier Meten bedeutet, und in diesem Sinn allgemein gebrauchlich ift. In ben lateinischen Urfunden entspricht bem Limesz auch quartale. Das Limes war ber allgemeine Abgabefat von einem jeden einzelnen Uder: fo in fast famtlichen Bingurfunden ber Rlöfter Unenberg und Beißenstein, welche in Lenneps Leihe ju Landfiedelrecht im 2. Bande abgebruckt find. Aber auch von jebem Rauch im Gericht Oberaula murbe ein lymesz habern abgegeben (Beistum von 1419 bei Grimm Weist. 3, 333; Lehen= brief des Abts Albrecht von Bersfeld von 1434 bei Wend 2, 480); jeder Bauernhof in Neukirchen an der Haun und in Meisenbach gab eine lymas habbern (Beistum von 1486. Grimm Weist. 3, 378); von ber großen Teichmubte bei Wolfhagen gefiel jährlich ein limetz vogtweizen 1563 (1663 i leimes weitzen). Diese Abgabe hieß gang allgemein die Limesgulte, und bie betreffenben Meder bie Limesäcker, Leimesäcker, bas Leimesland, unter welchem Ramen fie in ben Rataftern theilmeise bis auf ben heutigen Tag fortgeführt werben. Ja es gibt auch Leimesberge (einer bei Breitau) und einen Leimesteich (Beigenborn A.

Wanfried). Hin und wieber ist auch ber Leimesacker, bas Leimessohl u. dgl., zum Eigennamen (Bezeichnung der Feldplätze) geworden. Früherhin und wenigstens bis an bas Ende des 17. Jarhunderts gab es auch ein Gemäß, Limesz genannt, welches vier Meten faßte; so ließ die Universitätsvogtei Singlis im Jahr 1569 ein neues Liemeß für 16 Albus anfertigen, und es erscheinen in den spätern Inventarien gedachter Vogtei fortwährend: "Zwen beschlagen Scheffel; zwey beschlagen Liemmes, ein beschlagen meh" u. s. w.

In Oberheffen scheint weder Sache noch Namen vorzukommen; indes findet

fich boch bei Ergborf ein Leimesgarten.

Bgl. Lennep Leihe zu Landsiedelrecht 1, 407. 409. J. Grimm in der Zeitschrift für hess. Geschichte u. Landest. 2, 148—150. Offenbar ist die erste Hälfte des Wortes lin, Lein, also das Maß ursprünglich ein Leinmaß, welches dann auch auf andere Getreidearten angewendet wurde. Ob dieses Maß den Umfang eines Acters bestimt habe, wie Grimm a. a. D. meint, ist wol möglich, doch nicht mit Bestimtheit zu ermitteln; diejenigen Leimesäcker, welche jetzt noch zu bestimmen waren, sind gewöhnliche s. g. Kasseler Acter von 150 Ruten.

belimplich adj. u. adv. (gesprochen beleumplich [Schmalfalben], auch beleimplich), glimpflich, fein fauberlich, iconent, bescheten. Im öftlichen Beffen

und im Schmalfaldischen.

Lite sem., Leite, Lith, Leid, Bergseite, Bergabhang. Als Appellativum ist dieses Wort jest kaum noch vorhauden, war es aber im Ansang dieses Jarbunderts wenigstens noch hier und da; "die (wilde) Sau lief als an der Liten weg" habe ich noch 1820 gehört. Dagegen ist das Wort einsach und zusammengesett in Hessen, nicht einmal mit Ausnahme der niederdeutschen Gegenden, in welchen es nur etwas seltner vorkommt, als Eigenname von Flurs und Waldzegenden äußerst häusig; einsach z. B. bei Sontra, bei Guntershausen, bei Trensa, u. a. D.; Zusammensetzungen sind Sommerlith (Sommerleite), welcher die Winterseite gegenüber liegt (Asmushausen), Winterlith und Sommerslith am "Stockig" (richtig und ursprünglich Studieh) bei Gethsemane, die Heringer Winterlith, die Hessenschen (Wald bei Bieberstein), Virkenlith, Hirschlith, Soislieden (Dörschen am Soisberg) u. s. w.

Bgl. Beitschr. f. heff. Besch. u. Landest. 1, 249 ..

-litzig hört man in Heffen hauptsächlich in den zwei Compositionen einlitzig (ahd. einhluzzi), einfach, einzeln, wenn est gilt, die Einfachheit der Mehrsachheit recht deutlich gegenüber zu stellen: "ein einlitziger Schuh", dem Paar entgegengeset; "ein einlitziges Hemd", im Gegensatz gegen das Bedürfnis mehrerer Hemden; — und dirrlitzig, von auffallend magerer Statur, woraus sich auch ein Substantivum Dirrlitz msc., tleines mageres Persönchen, meist: Mädchen, gebildet hat. Der Ton liegt nicht, wie in den baierischen Compositionen mit leizig auf der zweiten, sondern auf der erstem Hälfte der Zusammensehung, und es fallen für den hesssischen Dialect die beiden von Schmelter 2, 530—531 auseinander gehaltenen Formen -leizig und -lezig zusammen.

**Lockstein**, Grenzstein. LD. 1, 550. Kopp Handbuch 6, 369. Das Wort scheint jest gänzlich außer Uebung gekommen zu sein; im Ansange dieses Jarhunderts wurde es noch gehört, freilich nicht mehr verstanden, denn man meinte, der Grenzstein heiße Lochstein deshalb, weil er in ein Loch gesetzt werde. Das Wort kommt aber bekanntlich nicht von Loch, foramen, sondern von lah (richtiger hlah), Einschnitt, her, indem in die Grenzsteine und Grenz-

baume ein Zeichen (Kreuz, Wappen, jest Buchstaben) geschnitten ober gehauen wurde. Grimm NU. 544. Graff althocht. Sprachschaft 2, 100. Neben Lochstein galt lange Zeit bas jest auch erloschene Wandstein (f. wenden).

Lockstätte, Statte wo ber blat, bas Grengzeichen, angebracht ift. "vff ber Lochfteben gelegen". Flurbezeichnung bei Rengerbehaufen (Rengershaufen bei

Frankenberg) 1550.

Lachgang, Grenzbegehung; jest nur noch als Gigenname eines Flurftriches

bei Wabern ("im Lachgange") vorhanden.

Lold neutr., Löcher plur., Hain, kleines Gehölz, Buschwerk, welches einzeln mitten im angebauten Felde liegt. Als Appellativum jetzt nur noch selten; bei Imshausen - sühren das lange Loh und andere gleichnamige kleine Walde parcellen zusammen den Namen der Imshäuser Löcher. Dagegen ist das Wort als Eigenname von Walddistricten äußerst häusig, nur erscheint es sehr oft versterbt in den Formen Lohn und Löhn (Lebn). Wo es in den niederdeutschen Bezirken von Hessen wortommt, wird es Lau gesprochen, wie im Lippischen Frommann Mundarten 6, 352. Es ist das regelrecht verschobene lucus, und in der älteren Sprache eben so als Appellativum und einsach, wie auch in Compositionen und Eigennamen sehr häusig; Schmeller 2, 460.

Bgl. Zeitschrift für heff. Gesch. u. ER. 4, 79.

Lohne fem., die im sächsischen und westfälischen Hessen, aber auch sonst in Niederhessen übliche Form von Lohe, Flamme; auch Löhn gesprochen, und baher das allgemein übliche Deminutiv Loenchen (Lenchen): "ein Loenchen in den Ofen machen", einheizen — ein Ausdruck der Behaglichseit, welche bei rauhem Herbstwetter, wo noch keine Zeit zum regelmäßigen Einheizen ist, durch eine gelinde Feuerung hervorgerusen wird.

lonern, .lonnern (im Schmalkalbischen lanern gesprochen), lobern.

Luner msc., im Schmaltalbischen, Flamme, fleine Flamme, gelindes Einbeizen, bem Loenchen parallel. Reinwalb henneb. 3b. 1, 99.

Lock msc. u. neutr., im Plural Löck, Haufen, Menge; zumal ein Arm voll Getreibe oder Heu. Aus mehreren Löcken besteht eine Garbe. Bgl. Zehntsordnung vom 9. Januar 1714 (LD. 3, 742) und ZehntsD. v. 16. Juli 1737 S. 5 (LD. 4, 465); Kopp Hand. 1, 329. Jm Amt Wolfhagen war es (ober ist es noch) Sitte, daß die Schnitter am Abend sich ein Schneidelöcken mit nach Haufe nahmen. "Ein Löcken Heu" bedeutet meistens ein kleines Fuber Heu. In allgemeinerer Bedeutung: "ein ganzer Lock Geld", "ein Lock Menschen". Sehr üblich in ganz Hessen, wie in der Schweiz (Tobler Appenzell. Sprachsschaft S. 302), in der Grasschaft Hohenstein (Journal von u. für Deutschland 1786, 2, 116) und anderwärts.

Lolles msc., scheltende Bezeichnung eines fahrläßigen, tragen Menschen.

Dberheffen. Eftor t. R. 3, 1414 hat das Wort als Adjectivum.

Lallepatsch, Tölpel. Uebliches Scheltwort in ben Mittelftanben.

Loumnel sem., Meßer bem der Stiel fehlt; auch wol Meßerklinge überhaupt. Es liegt nahe, diesen übrigens feltenen und fast nur im Amt Schönstein völlig üblichen Ausdruck auf das lat. lamella zurückzusühren. Das Wort, als aus dem Lateinischen geborgt, gehört der niederdeutschen Sprache an, und kommt in Westfalen (Lippe u. sonst) in der Form Lämmel, Lemm u. dgl. por. Brem. WB. 3, 9. Frommann Mundarten 6, 351.

Löpp fem., Lippe, Bornlöpp, Bagerkanne von Holz, in Geftalt eines abgefürzten Regels und mit einem Zuflappbedel verfehen. Dieß in Nordfranten

übliche Wort (Schmeller 2, 486) findet sich in Hessen im östlichen Theile bes Kreißes Hünfeld (Schwarzbach u. a. D.) und im Schmalkaldischen. Reinwald 1, 97—98. Das Gefäß selbst aber ist in ganz Hessen, jedoch theilweise mit Ausnahme von Oberhessen, gedräuchlich; an der Schwalm führt es den Namen Gilpe m. s. Bgl. Laupe.

Lorch, Lork (lettere form üblicher) neutr., ber nieberbeutsche Name ber Kröte (rana buso), welche sonst in Hessen gewöhnlicher Utsche, Jtsche, genannt wird. In eigentlicher Bedeutung fast nur an der Diemel üblich, dagegen ist Lorch, Lort ein sehr gebräuchliches Schimpswort für einen widrigen, zumal aber faulen Menschen, insbesondere gegen Frauenspersonen verwendet: "du Lort", "du garstiges Lort", "du faules Lort".

Lorch, Trunt, f. unter lurchen.

16s adj., Comparativ loeser, schlimm, übel; "es geht uns jeht gar los, es ift uns noch nicht loeser gegangen, seit wir hier wohnen". Obergrafschaft Hanau; im übrigen Gessen unbefannt. Bgl. Schmeller 2, 503, wo diese Besbeutung von los aus der Oberpfalz verzeichnet wird.

Losekanne soll auch in Niederhessen, wie anderwärts (Frisch 1, 622; Frommann Mundarten 4, 175) üblich gewesen sein und die zinnene Kanne bedeutet haben. Ich habe den Ausdruck weder selbst gehört, noch in ältern hessischen Schriften bis jest gesunden, es braucht aber darum jene Angabe, für welche ich übrigens weitere Bestätigung vergeblich gesucht habe, nicht unrichtig zu sein, denn ein in Hessen alteinheimischer Famisienname ist Loszkand, Loszkann (Losekam), welcher die Ueblichkeit des Ausdrucks Losekande (Losekanne) voraussetzt.

Losekuelten msc., eine bem öftlichen Heffen ausschließlich eigene Bezeichnung bes aus Brobteig gebackenen mit Speck reichlich belegten Kuchens, welcher sonst Speckfuchen genannt wird. Möglich, daß das lose nichts anderes bedeutet, als locker, wie tos von lockerm Geback gewöhnlich gebraucht wird; Losbacker ist nach Abelung ein Becker, welcher zartes, weißes Brod back, und bei Ortolph steht dem "därben prot" das "losprot" gegenüber. Schmeller 2, 501.

Lötstrümpfe, Strümpse ohne Füßlinge, welche bei trodener Bitterung, wenn bas Barfußgehen möglich ist, angezogen werden. An der untern Werra.

Lotter, Latter, fem., hessische Nebensorm für das schriftdeutsche Latte, in altern niederhessischen und oberhessischen Bau= und Forstrechnungen ungemein häusig, mitunter dicht neben Latte vorkommend; auch jett wird diese Form noch hier und da gehört. In den Vogteirechnungen von Singlis erscheint von 1550—1620 fast ausnahmstos Lotter "vor lotthern zum Sewstall" 1550. "180 lottern". 1578; u. s. w.; gleichfalls kommt Lotter fast ausnahmstos in den Forstrechnungen von Kauschenberg 1580—1604 vor: "i eichen und buchen stam zu Lotteren und sticksteden gehauwen" "zu Lottern und Sparen vsf seine beshausung"; "zue lotteren vsf ihr kirche" 1585. Die Baurechnungen und Forstregister von Wetter dagegen aus den Jahren 1555—1610 wechseln mit Lottern, Lattern und Latten ab: "ij buchen zu latten" und "ein buche zu lottern" folgen 1558 unmittelbar auseinander, eben so lattern und latten 1570, lattern und lottern 1574; u. s. w.

Lotterstange "lottern stangen gehaumen", unmittelbar neben "latten stangen", Better 1572. "Lotterstangen gehaumen" Rauschenberg 1585.

Lotternagel, Lattennagel. "500 Lotternegel, fbes hunbert vor 8 alb."

Eingliß 1578.

lottern, lattern, mit Latten beschlagen, gleich dem schriftdeutschen latten. "Meister Melchior der Decker hat den stall gelottert und gedacht". Singlis 1563. "Außrechnung, waß Meister Curt Boß vor gedew von newen gelatt und mit zigeln bedeckt. Das Hoffhauß ist laugt 50 schu, und der sparn hoch 26 schu, doruss sind nach dem hoff zu gelattert 51 Lottern, und uf ide latter gelegt 80 Zigeln; uff die ander seiten sint gelattert 45 Lottern, uf ider lottern gleichsals 80 Zigeln. Dorus sint zu beiden seiten gelattert 61 Lattern, uf ide latter gelegt 63 Zigeln. Item so ist noch eine ecke von newem gelatt und gedeckt, hat 18 Lattern, uff der obersten latter 28 Zigeln". Baurechnung des Klosters Georgenberg bei Frankenberg von 1599.

lotter, locter, wackelig, schlaff; nur im Fulbaischen. Schmelter 2,

524-525. Lgl. laddern.

Activeng, lodderig, loddericht, zottig, zerlumpt, auch nachläßig in ber Kleidung. Allgemein in Althessen üblich. Schottel Haubtspr. S. 1358. "Maitgen war dich, an dem ort da du schlaffest, sist alle nacht ein lodderichter Hundt, der schutt fren sewr umb sich"; Eschweger Hexenprocessachen von 1657.

Löwer msc., Lohgerber; die Bezeichnung ist noch jest in mehreren Städten, in Trepsa, Frankenberg u. a. die übliche. Sie beruhet auf dem Uebersgange des h im Inlaute in w., den wir in wêwe st. Wehe (Schneewehe) und sonst bemerken: Löwer st. Löher (Loher, Lohr); auch geht dieses w dann weiter in b, Loeber, über, wie in älteren Schriften sich das Wort neben Löwer nicht selten geschrieben sindet. Bgl. Schmeller 2, 462.

Lubermileh, geronnene, saure (bide) Mich. Hin und wieder, z. B. auf dem Habichtswalde, gebräuchlich. Bielleicht ift Lummermileh (f. b.) nur eine Entstellung von Lubermilch, denn dieses Wort ist eine richtige Bildung von Lub, Lupp st. Lab, coagulum, Stoff welcher gerinnen macht, dann auch Gerinnendes, gerinnende oder geronnene Flüßigkeit. Lgl. Schmeller 2, 486.

Jucint, lint; "de luchte Hand". Im westfälischen, auch im fächsischen Beffen, wie in ganz Norddeutschland. Im übrigen Beffen unverständlich.

. Lift mso:, Schmalfalbische Benennung bes Dompfaffen, Gimpels; biefer Bogel ift neben bem Finken ber Lieblingsvogel ber Schmalfalber.

Lüken msc., die Dachöffnung auf bem Hausboben, Bobenloch. So im westfälischen Heffen; an ber Weser und im Schaumburgischen Femininum: Lüke, in welcher Gestalt das Wort gemeinhochdeutsch geworden ist. Im übrigen Niederhessen ist Lüke nur auf den Dekonomiehösen gebräuchlich, gewöhnlich sagt man nur Bodenloch; in Oberhessen Gaubloch w. s.

Lüling msc., im sachsischen und westfälischen Hessen bie Benennung bes Sperlings (passer domesticus); in andern Gegenden Riederbeutschlands Lüning. Im übrigen Hessen unbekannt.

Laun de fem , Lende, aber auch Weiche; "einen in die Lumben hauen", gehörig abprügeln; ganz allgemein üblich. Agl. Weigand Intell. Bl. f. d. Prov. Oberheisen 1846. No. 61. S. 52, wo aus einem Brevier des 14. Igrehunderts als Uebersetzung von Ps. 38, 8 angeführt wird: "wan wine lumpen sint mit bekorunge erfult".

lofe. "Bind das Band nur gang lumm um ben halb"; "lumme Waden",

schlaffe Waben, wie benn lumm ganz besonders von den Fleischtheilen gebraucht wird, z. B. in Oberheffen ganz besonders von weich gewordenen Geschwulften; — "lummes Leber an der Zunge haben" nichts verschweigen können, im Schmalskaldischen, Schmidt westerw. Id. S. 104. Schmeller 2, 467.

Lummermilch, faure (bicke) Milch; an ber Diemel. (Doch wol etwa

Entstellung von Lubbermilch? f. b.).

Laurencer fem., am gebräuchlichsten in der Zusammensetzung Lummerbraten, das lockere (lumme) Fleisch auf der innern Seite der kurzen Rippen des Mindviches, welches als ein feiner Braten von jeher galt, und, seitdem um das Jahr 1820 die Beefsteaks bei uns aufkamen, zu diesen Bratstücken verwendet wird. Bgl. Schmeller 2, 479, wo jedoch die Anlehnung an Lende sicherlich irrig ist; eher wurde an Lumbe gedacht werden mußen.

welcher das Rad an der Axe (die Axe in der Nabe) hält, Achsnagel; besonders in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain üblich, Estor S. 1414: "lun, vor das rad", aber auch anderwärts bekannt, wenn gleich nicht in regelmäßigem Gebrauch. Bgl. Schmeller 2, 474; wornach in Baiern statt lun die Ausdrücke lonnagel und loner gebräuchlich sind; Abelung verzeichnet Lünse als schristzeutsch. In den Glossen ist lun obex; auch kommt luna in derselben Bedeutung vor. In Oberhessen ist übrigens die lunn (luoh) von der lüns (gesprochen lins) wol zu unterscheiden; lüns ist hier das, was an der Schwalm Lünsewid ist (s. d.).

Lünsewick sem, b. i. Holz für die Lun-oder Lünse: Stock mit Aung, von welchem letzern das Bordertheil der Nabe umgeben und das hervorragende Ende der Age des Wagens umschloßen, er selbst aber von der Lun, dem Aznagel, gehalten wird; der Stock an dessen unteres Ende der Aing befestigt ist, ist am obern Ende durch ein eisernes Band mit Aing mit der Wagenrunge verbunden und dient dieser zur Stüge. Der Name ist übrigens nur an der Schwalm üblich; in Oberhessen heißt die ganze Borrichtung Lüns, Lins und wird in Lünsenstütz und Lünsenzopfen (Lünn, luoh) unterschieden; in Niederhessen, wo Lüns sast gar nicht in Anwendung kommt, heißt die Lünsewid schlechtweg Stüge oder Stügel. Doch hat Estor S. 1414: "Linsewied, der träger der wagensleiter".

Underwarts hat diese Vorrichtung ben Namen Leuchfe, mit dem Leuchfenring und der Leuchfenstüße (Schmeller 2, 428). Diese lettere Bezeichnung scheint in starter Entstellung an der Werra vorzukommen, wo die Lünsewid der Schwalm zwar auch meist schlechthin Stägel, aber auch Lichstägel genannt wird.

**lunzen**, leicht schlummern, halbschlummernd sich im Bette halten, sich behaglich zum Schlummer niederlegen. Hier wie anderwärts sehr üblich: im Fuldaischen spricht man loinzen. Schottel Haubtspr. S. 1359 lunschen, suaviter adniti. Schmeller 2, 470. 485.

Lupp fem., Schmalfaldisches Scheltwort für eine lüberliche Beibsperson,

eine gemeine Sure; gleichbedeutend mit Lusch. Reinwald 1, 99.

Deipper (Lüppert) muß bas nieberbeutsche lübbe, Riese (Grimm altbeutsche Bu. 1, 370. Mythol. (2) S. 492) sein in der Benennung eines großen Grabhügels aus ältester Zeit, welcher bei Warzebach sich sindet und das Lüpperssgrab (Lüppertsgrab, Lippertsgr.) genannt wird. Den Ginwohnern von Warzebach bient dieses Grab als Versamlungsplat bei ihren Auszügen am Maitag (Himmelsartszund Pfingsttag).

. Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. &R. 4, 79.

lurchen, schlürfen; im haunthal und überhaupt im Fulbaischen Land sehr üblich. Das Wort fehlt bei Schmeller, findet sich aber in der Schweiz, Stalber 2, 187: lürggen, nippen, schlürfen.

Daher

Tauren, Lorch msc. und neutr., ein Trunk ("Suff"), im Fuldaischen sehr üblich, anderwärts jett nicht mehr bekannt. Doch muß dieses Mort ehebem ein in ganz heffen gebräuchliches Wort gewesen sein, benn in Kasseler Schulzechnungen aus bem 16. Jarhundert findet sich: "iiij Pfennig für ein lorch".

Gelürre neutr., Gerumpel, unbrauchbares, bei Seite gestelltes Sausgerate; auch ein baufälliges, ben Ginfturz brobenbes Gebaube nennt man ein Gelurre.

Lusch fem. 1) unzüchtige Dirne, feile Hure. Schmaltalben. Rein-

walb 1, 99. Schmeller 2, 506. Gleicher Bedeutung ift Lupp, w. f.

2) in Oberheffen, besonders in deffen westlichen Theilen: Mund, in versachtendem Sinne, wie fonst Gusche gebraucht wird, und hin und wieder neben Gusche gebrauchlich.

lüstern, auch lüspern, lauschen, horchen. Im westfälischen und fach- sischen Seffen. Strobtmann Id. Osnabr. S. 130—131. Richen Id. Hamb.

S. 157. Brem. WB. 3, 105.

Hauststiel msc., Luststrauch msc., und abgefürzt Lust fem., in Obershessen, wenigstens in den nordöstlichen Gegenden, und im nördlichen Theile der Grafschaft Ziegenhain Benennung der aus künstlichen Blumen verfertigten Sträuße, welche die jungen Bursche (Knechte) und Mädehen bei Kirmessen und Hochzeiten tragen. "Sie habe die Kindern vff den boden gesuhrt, ihren Casten vffgeschlossen, — auch eine schachtel mit Luststiehlen und cränzen gezeigt" Marburger Hegenprocessachen von 1682. "Brusttücher, luststräuche und anderes" Gbos., aus Beziesdorf. Die Abfürzung Lust ist im Amt Schönstein gewöhnlich. S. Zeitsschrift f. hess. Gesch. u. LK. 4, 80.

Bgl. Vorreigen; Zwick.

Die Form des Wortes ist in ganz Niederheffen üblich, die Bedeutung klein beschränkt sich jedoch auf die Diemelgegend, wo klein selten, sondern regelmäßig nur lütk (en lütken plag, ein kleines Kind) gebraucht wird. Gewöhnlich bedeutet lütig, lüttch, leichtsertig, eilsertig, oberstächlich, sowol von Menschen wie von deren Berrichtungen gebraucht. "Ein lüttcher (auch "lettcher" gesprochen) Kerl" ein leichtsinniger Mensch (so an der untern Schwalm und Eder); "der Tisch ist gar lüttig gemacht"; "nähe das nur so ganz lüttig an". Gben so in der Grafsichaft Hohenstein, Journ. v. u. f. Deutschland 1786, 2, 116.

lützel, flein, gering; jest in Hessen nicht mehr üblich, bafür lüttig (w. s.); ehebem muß jedoch das Wort auch hier, wie sonst in Oberdeutschland, sehr üblich gewesen sein. So hieß eine besestigte Anhöhe dicht nordwestlich von Marburg die Lützelburg voll. Entdeckter Ungrund 2c. 1753. S. 44. Ropp Handb. 6, 394. (Später sührte die Lützelburg den Namen Weinberg, seit 1814 Augustenruhe, jest wird sie gewöhnlich Minne genannt). Gben so sindet sich neben dem Christenberg, zunächst vielleicht im Gegensatz gegen die Lüneburg, eine Lützelburg. Auch die niedrigere sübliche Borburg der Umönesburg, gewöhnlich Wenigenburg genannt, kommt zuweilen als Lützelburg vor. Unweit des Dorfes Wernswig liegt das Dorf Lützelwig, bei Breitenborn

Amts Bieber bas Dorf Lügel (b. h. eigentlich: Lügelborn), und bei Altenhaslau Lügelhaufen neben Großenhaufen. (Bei Gießen liegt auch, neben Großenlinden, das Dorf Lügellinden). Sonst findet sich noch ein Lügelsberg (Gerterobe), ein Lügelstrauch (Oberellenbach), Lügelfeld (Großsectheim) u. dgl m.

## M.

machen wird in ganz Hessen für reisen gebraucht, falls das Ziel der Reise dabei angegeben wird: "nach (auf) Kassel machen", "auf Franksurt, Gotha u. s. w. machen"; "wieder zuruck (nach Hause, oberhessisch: auf Haus) machen". Estor t. Rechtsgel. 3, 1414. Die Formel scheint niederdeutsch, da man in Niederdeutschland (Hamburg, Holstein) machen für gehen, reisen, auch ohne zugesügtes Ziel, gebrauchen hört: "nun kann ich wieder machen" b. h. bin hinzreichend zum Weitergehen gekrästigt.

Machetore msc., Hanswurst. Dusser Keyser liss uss sime hosse vertriben alle gockeler, spillude, ludderbaben, herolden, machedorin, huren vnd derglichen. W Gerstenberger Chron. bei Schmincke Monim. hass. 1, 104. Das Wort ist ein Imperativ: stell einen Thoren vor; ähnlich dem Machmann Frisch 1, 613 (wiewol Oberlin s. v. meint, es könne auch Machtmann heißen), und gleichsalls ähnlich dem Worte Machwüst, welches der Name eines berüchtigten Wildbiebes war, der um das Jahr 1550 im Reinhardswalde erschoßen wurde (f. Kirchhof Wendellnmut 1602 S. 559), so wie dem noch jetzt in Bacha vorkommenden Familiennamen Machetanz.

Diese Composition mit mache- scheint fonft nicht vorzukommen.

mächtig ist in der Bedeutung gültig, rechtlich wirksam, noch jett hin und wieder, namentlich in Oberhessen, üblich; ehedem sehr allgemein im Gebrauche, z. B. genau in dem noch jett mit dem Worte verbundenen Sinn in einem Berhörprototoll Treisbacher Gemeindeglieder von 1609, welche aus alten Urtunden zu beweisen suchten, daß die Collatur der Pfarrei Treisbach der Gemeinde zustehe; hier handelte es sich darum, ob diese Urkunden für das angesprochene Recht mächtig oder ohnmächtig, beweiskräftig oder nicht, seien, und so tommen denn die eben angesührten Ausdrücke in jenem Prototoll äußerst häusig vor: "sie hetten dem Greben an den Stecken gelobt, daß sie den Brieff vor unsern gn. F. und Herrn tragen wolten, daß S. F. Gn. erkennete, ob er mechtig were oder nicht"; "ob J. F. Gn. die Brieff in macht oder ohnmacht erkennen wolte" u. v. a. St.

Midchen. Die Mägbe pflegen jest die Bezeichnung Magb als erniedrigend, wo nicht gar als ehrenrührig zu betrachten, und verlangen, nur mit bem Deminutiv Mädchen bezeichnet zu werden.

Nedensarten, Lebensregeln: Ein Madchen barf nicht fo lange mußig gehen, als ein Buhn einen Kern aufhebt. Ein Madchen muß einer fliegenden Bettfeber

über drei Baune nachspringen.

Schwarzbraun Madchen ist in manchen Gegenden ber Name bes Abonis-

Made msc., ber abgemahete Strich Gras (Beu ober Grummet).
Gemade neutr., bas Abgemahete, gleichbebeutend mit Made. Gemade ift

ziemlich allgemein üblich, Made vorzüglich im Amt Schönstein. Seltner und in manchen Gegenden gar nicht im Gebrauch aber findet sich in Heffen der gemeinhochdeutsche Ausbruck Schwade.

middeln, schmutig machen. Rieberheffen, besonders norblich von

Maden, Rame eines Dorfes bei Bubensberg, barf als einer ber bemerkenswertesten heffischen Ortsnamen in biefem heffischen Idiotifon nicht fehlen. Die alteren Formen bes Wortes find Mathanon (Brev. S. Lulli), Madanun 1045 (Ropp Gerichtsverf. 1, Urt. No. 47), Mathenun 1074. Augenscheinlich ift Mathanon, Mathanun ein Dativ bes Plurals eines Nominativs mathan (in fpaterer Schreibung madan), und biefes madan ift warscheinlich ein Rentrum, gleich magan (to dirac Sai, vis), und eben fo warscheinlich ein ahnliches Abftractum von einem Berbum madan, wie magan (vis) ein Abstractum von magan (posse) ift. Bon eben biefem Berbum mathan ift abgeleitet bas gothische mathls (concio), abb. madal, und es scheint, als ob bas Berbum mathan (madan) bas eigentlichste und alteste Wort fur apopeveir gewesen jei. Schwerlich hat mathan in ber Bebeutung von mathle bifferiert, vielleicht bag mathan, madan (gleich leban, pouhhan, parn (Grimm Gr. 2, 160) mehr prateritifch zu fagen ift: abgehaltene Boltsversamlung, bann bie Statte berfelben; wie mathli ayopa bebeutet Marc. 7, 5. fo ze madanon die Statte ber abgehaltenen Berfamlungen. Daben war von altester Beit bis in bas 17. Jarhundert die bedeutendste Versamlungsund Gerichtsitätte bes niederhessischen Boltes; noch Landaraf Morit bat bier Landtage abgehalten.

Maikleber msc., Benennung bes Maikafers im Ebsborfer Grunde.

Bgl. Klette.

Maik räutelten. Diesen Namen führt in Hessen, zumal in Niederhessen, ganz eigens die Kryptogame Osmunda lunaria, welche als ein Bestandtheil des "Getrüdigs" sehr gesucht, und im Ganzen nur selten anzutreffen ist.

Maifart sem., die Grenzbegehung, der Grenzumgang seitens der Gemeinden, welcher früherhin im Mai gehalten wurde. Der Ausdruck ist an der Diemel noch jett im Gange, wiewol die eigentlichen Maifarten, die Bittumgänge in der Kreuzwoche (Bittwoche, Rogatewoche) längst vergeßen sind und die Grenzbegehungen, wenn und wo dieselben noch gehalten werden, wenigstens im Mai nicht mehr stattsinden.

Majuse fem., Erbbeere. Rur an ben fuboftlichen Abhangen bes Bogelsbergs in einigen Ortschaften bes Jenburgischen und fonft nirgends vortommenbe

feltsame Bezeichnung. (Bgl. Ampe, Murr).

ichen Körper und bessen Gliedern, am meisten ber kleinen Kinder gebräuchlich. In ganz hessen, besonders in Niederhessen mit Ginschluß der niederdeutschen Bezirke, gebräuchlich, als ein lobendes und gleichsam zärtliches Beiwort für ein gesundes, wolgenährtes Kind. Estor S. 1414.

Bgl. Schmetler 2, 549, wo biefes Wort in ber Form modelicht zu Mocke, Brocke, gezogen ist. Bergleichung verbient übrigens auch bas nieber=

beutsche matlit (gemächlich, bequem) Richen S. 73 und anderwarts.

Mackel, Mackelchen, Rofewort für ein fleines wolgenahrtes Rind.

Macker msc., Luft, Reigung; "großen Mader haben"; meist in negativer Berbindung gebräuchlich: "er hat teinen Mader". Haungrund.

Mackes plur. tant., Schläge. Jubenbeutsch (hebr. nion) aber in

manchen Gegenben, wo die Juden häusig sind, auch volksüblich geworden, boch meilt nur im Scherze oder halbem Scherze angewendet. Schmidt westerw. Id. S. 109.

welter süblich im Fuldaischen bekannt; doch soll es auch an der Uister gebräuchlich sein. Bgl. Mokel, Kuh und Mökele, Kalb, welches nach dem Journal von
und für Deutschland 1786 S. 532 und Reinwald Henneb. Joiot. 1, 102 im
Hennebergischen vorkommen soll. [Für das Schmaskaldische ist es mir als dort
vorhanden abgeleugnet worden; ob mit Recht?]. Man halte hierzu Möschle,
welches, so wie Motsche, Mosche u. s. w. Bariationen eines und besselben Stammwortes zu sein scheinen. (s. Motschel).

Mal neutr., wie gemeinhochbeutsch.

Malstein, die einzige volksmäßige Bezeichnung des Marksteins, Grenzsteins, welche noch ührig ist, nachdem Lochstein (s. d.) und Wandstein (s. d.) unterzgegangen sind. Es scheint sich das Wort Malstein übrigens, und schon in älterer Zeit, mit Markstein zu vermischen, indem nicht nur jeht in vielen Gegenden Marstein gesprochen wird, sondern dieses unorganische Wort sogar in Schriften und Drucken des angehenden 17. Jarhunderts vorkommt.

Hochmal, jest meist Femininum, ziemlich oft vorkommende Flurstücksbezeich= nung, z. B. bei Rotenburg, bei Rüdigheim; hier meist Hommel gesprochen, so baß die öfter vorkommenden Ortsbezeichnungen "auf der Hommel" hierher gezogen verden mußen. Bgl. J. Grimm in der Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LR.

2, 147-148.

Steinmalz neutr., sehr häusig vorkommende Benennung von Bergen und, meist an Bergen belegenen, Flurstücken, sehr oft Steimel gesprochen und geschrieben. Es erscheint das Wort z. B. bei Obergrenzebach, bei Salzberg (Berg zwischen Salzberg und Naboldshausen), bei Gertenbach, bei Werda (A. Burghaun), bei Erkshausen, bei Erksborf (hier in der Entstellung Steinmühl u. v. a. D. Es sind Hochmal und Steinmal ursprünglich Steine, welche zur Bezeichnung von Versammlungsstätten, namentlich von Gerichtssstätten ausgerichtet worden waren, Felsen, selssge Berge, welche zu solchen Bezeichnungen dienten. Lyl. J. Grimm a. a. D.

maelig adv. und adj., fehr, stark, groß; maeliger Dreck; maelig gross, maelig schoen u. dgl. Im Fuldaischen, und hier fehr gewöhnlich, anderwarts nicht erhört.

malkes adj., bid, unbehülftich; Eftor S. 1414. Auch substantivisch: ein dicker Malkes, ein bider, plumper, unbehülfticher Mensch. Rur in Ober-

heffen gebräuchlich.

Malter neute. 1) ein Getreibemaß, bessen Name ursprünglich sichtlich bie Quantität bezeichnet, welche auf einmal zum Malen gebracht wird. In Niederhessen ist biese Bezeichnung nur in wenig Gegenden üblich: bei Rotenburg und Allendorf nebst Umgegend (Nentershausen, Sontra), wo man das, was man im übrigen Niederhessen Biertel nennt, mit Malter bezeichnet. Ueblich bagegen ist Malter in Oberhessen, wo man jedoch mit dieser Bezeichnung eine weit größere (mehr als boppelte) Quantität Getreibe bezeichnet, als man in Niederhessen unter Biertel oder Malter begreift; sodann in Fulda, in Schmalstalben und in der Obergrafschasse hanau, wo das Malter auch, wenn gleich nicht in dem Berhältnis wie das oberhessssische Malter, größer ist als das niederhesssische Malter oder Viertel. Bgl. Schmeller 2, 571.

2) ein Holzmaß, welches nur in einem sehr beschränkten Kreiße, nämlich in den Gesamtwaldungen der Trotte zu Solz und der Freiherren Verschür, bei Solz (Bauhaus, Bellers) vorkommt, 4 Fuß hoch, 4 Fuß weit und 5 Schuh lang ist, so daß ein solches Malter 80 Kubikschuh enthält, und 13 Malter einer hessischen Holztlafter gleich ist. Vergl. Kopp Handbuch 5, 288.

gebraucht; so lange es noch mampselicht ist, kann es nicht eingefaren werden. Hin und wieder in Oberhessen, z. B. in einigen Familien des Dorfes Michelbach, in andern nicht, üblich. Das gewöhnlichere Wort ist glim, klemm oder klamm (s. d.)

fachsischen und westfälischen Beffen üblich, anderwarts unbekannt und unverstanden.

Plandel, Zal von funfzehn Stud, ber vierte Theil eines Schockes, ist ein nur im Schmalkalbischen vorkommendes aber hier sehr übliches. Zählmaß.

Mane fem., richtiger Mande, Tragkorb größerer Art. Das Wort ist nur im Hanauischen (wie in Frankfurt u. f. w.) üblich. Alberus im Dictionarium hat beide Formen: Maun (b. i. Man) und Manne.

mans, niederdeutsch mank, darunter gemischt, zwischen eingebracht, dazwischen eintretend oder besindlich; oft dermang (dermank). mank den Haser sind Erbsen gesäet. er kam mir dermank (damank), er kant mir dazwischen, vereitelte meinen Plan. In. der Diemelgegend und an der Schwalm, anderwärts ungebräuchlich und in den meisten Gegenden auch unverstanden.

Mangel m., boeser Mangel, die Spilepfie, fallende Sucht. Noch jeht hin und wieder üblich, ehedem eine stehende Bezeichnung dieser Krankheit. "Sie habe diese Nacht drei mal den mangel gehabt"; "eins der finder sei auch am bösen mangel gestorben". Marb. Hezenprocessacten von 1648 (aus Bottendorf). Sonst Leid (s. d.) und Kränk (f. d.).

Plannsker sem., die Wendung welche ein Mensch mit dem Körper macht; fast nur in der Nedensart gebräuchlich: einer mannsker, unerwartet, unversehens — ehe man sich umwendet; "man sah und hörte nichts von den Kosaten, einer Mannstehr aber waren sie schon aus dem Wald und im Hose"; Erzälung 1813. Destliches hessen; Umgegend von Sontra.

Mannskraft, in der Knülgegend der Name von Geum urbanum und Geum rivale, welche Krauter beide vor ihrer Blüte und um der Burzel willen eifrig gesucht werden, noch mehr das erstere, häusig vorkommende, als das zweite, seltnere. "Mannskrast und Mantelkraut" wurden vor 40—50. Jahren stets alliterierend zusammen genannt, als die unentbehrlichen Hausarzneien, wie anderwärts Dosten und Dorant gegen die Zaubereien alliterierend zusammengestellt wurden. Bgl. übrigens Dodebüdel.

S. Zeitschrift fur heff. Gefch. u. 2k. 4, 81.

manschen, mantschen, in Althessen in ganz demselben Gebrauche, wie matschen (f. d.), besonders vom Zerwühlen der Speisen, bei Kindern, welchen die Speise nicht mundet, und von schlecht, zu flüßigem Brei, gekochter Speise gebraucht. Warscheinlich nur eine Sprachvariation von matschen. Eben so in Baiern Schmeller 2, 600.

Mantelkraut, der Name von Alehemilla vulgaris, deren Blätter einem runden Frauenmantel, wie ihn die Bäuerinnen seit Jarhunderten getragen haben und großenteils noch jest tragen; sehr ähnlich sind; — sonst auch Frauen-

mantel, Unfer lieben Frauen Mantel (Rhon) u. bgl. genannt. Die Pflanze wird noch immer fleißig gesucht, weil man ihr auflösende und schmerz-lindernde Kräfte zuschreibt.

Plar- ift erfter Compositionsteil bes Namens einer Reihe von bewohnten Ortschaften in Beffen: Marbach (zweimal), Marborn, Marburg, Mardorf (zweimal), Marjoss und Markobel, und es gehort bie Ermittelung ber Bebeutung Diefes Wortes zu ben feinesweges leichten Problemen ber beutschen Stymologie. Um leichtesten zu erklären und aus ber Reihe ber übrigen Mar- auszuscheiden find die beiden Namen Marborn (im Huttischen Grunde) und Marjoss (an der fran-kischen Jossa); ihr Mar- ift eine Abkurzung von Maria: eigentlich Marienborn, Marienjossa. · Alte Schreibung im ftrengen Ginn gewährt nur ber Rame Marborf: Marhdorf im 8 .- 10. Jarhundert. Bei biefem Ramen fommt jedoch fofort Die auch fonst zu eingehenden Untersuchungen auffordernde Frage zum Borschein: ob biefes marh fur bas beutsche marbha, Grenge, ober fur bas feltische mark (Pferb), welches Bort von ben Deutschen als marh beibehalten worden ift, zu halten fei? Begen bie erftere Unnahme icheint fehr beutlich ber Umftand ju fprechen, bag bie beiden heffischen Mardorf nicht an irgend einer, nur als möglich zu er= mittelnden Grenze gelegen haben. Marburg und Marbach entbehren alter Schreibung: Diese Namen kommen erft im 13. Jarhundert vor; eine Grenzburg war übrigens Marburg auch nicht, wenn man auch bie einmal vorfommende Schreibung Marbpure in ersten Unschlag bringen wollte. Martpure ift entschieden irrig, auch neben ber fchon in ben erften Decennien bes 13. Jarbunderts über= wiegenden Schreibung Marpurc nicht zu beachten; bie baran im 16. und 17. Sarhundert gefnüpften etymologischen Boffen einer arx Martis liegen weit hinter und. Enbes wiberftrebt bie Lage von Marburg mit feinem Bachlein Marbach auch ber Buruckführung auf bas teltische mark, marh, Ros. Dhnehin ift vielleicht ber name bes fleinen Baches alter als ber Name ber Burg, und hat wol eher biefe ihren Ramen vom bem Bach, als ber Bach ben feinigen von ber Burg, erhalten. Man kann beshalb wol darauf verfallen, ben Namen Marbach und Marburg von mari, See, abzuleiten: Marburg lag an einem von Kolbe bis nach Fronhaufen und Bellnhaufen (Friedelnhaufen) fich erftredenden Gee (fpater Sumpf), welcher noch bis heute von feinem Borhandensein Zeugniffe ablegt. - Schwerlich wird bas Steierische Marburg etymologisch mit bem heffischen Marburg ju ibentificieren fein.

Macre sem., zwar auch, wie gemeinhochbeutsch, von schlechten, abgetriebenen Pferden (nicht mehr von Stuten insonderheit) gebräuchlich, indes nicht unter die üblichsten Wörter zu rechnen. Im nördlichen Oberhessen (Frankenau) so wie im kölnischen Sauerland ist dagegen das Wort (gesprochen Mer) eine übliche, keineswegs schimpsende Bezeichnung für "kleines Mädechen", und in Schmalkalden, sogar in der Composition Schindmaer, ein nicht böse gemeintes Scheltwort für Weiber überhaupt. "Het Beklagtin der Bapelin mitt dießen worten geantwortet, du junge Meer, därsses du einen alten Mann dero gestalt bescheiden und saden?" Marburger Hexenprocessaten [aus Cappel] von 1655. "Also spricht die Mutter auch zu jrem Töchterlin, du Hürlin, du Sack, du Mehre, das ist eitel köstlicher zuder und süsser honig". Luther Eisl. Suppl. 2, 468a.

S. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. Landest. 4, 80.

nnaeren 1) in naßen, kotigen, klebrichten Sachen herumwühlen. Faft nur in Nieberheffen gebräuchlich. Dieselbe Bedeutung hat bas baierische merren

Schmeller 2, 611, nur daß diefes merren noch einen weitern Umfang ber Bebeutung hat.

2) langfam, ziehend, unzusammenhangend und mit laftiger Breite reben

und ergalen. Gleichfalls vorzüglich in Niederheffen üblich.

Gemaere neutr., langfam vorgebrachte, unordentliche und unnuge Rece

oder Erzälung. Sehr üblich.

Wenn maeren und jenes merren, wie warscheinlich, wirklich identisch sind, so ist es nach Schmeller a. a. D. vollkommen zuläßig, dieselben auf goth. marzjan, ahd. merran, allerdings mit nicht unerheblich veränderter Bedeutung, zurück zu beziehen. Das niederhesssische Wort hat dann eine unorganische Verslängerung des Vocals angenommen, und dafür die Gemination des Consonanten unterdrückt.

## maerisch f, mördsch.

Mark fem., ursprünglich limes, signum, terminus (signum limitum), bann Wald, als die natürliche und älteste Grenze der Ansiedelung; vgl. Grimm AU. 496-497. Da der Wald Gesanteigentum war, so bedeutet Mark auch Weide, die nehst dem Walde das Gesanteigentum bildete. de silva apud Selem site,

quae vulgariter marcha vocatur. 1261. Wend heff. QGefch. 2, 160.

Heut zu Tage ist das Wort, bevorab in der alten Bedeutung, nur noch sehr spärlich im Gebrauche; gemeine Weiden heißen noch in einzelnen Gegenden appellativisch Mark z. B. bei Altenbrunklar, und mehrere Walddistricte führen den Eigennamen Mark, so bei Willingshausen und Neustadt, bei Lenderscheid, bei Erbenhausen (die rote Mark), zuweilen nur noch als Compositum, z. B. der Markwald bei Beuern und bei Hanau in der Bulau, das Markhölzchen zwischen Asmushausen und Lispenhausen; sodann die Kuhmark zwischen Fortbach und Sichertshausen, die Gänsemark (Kirchvers), die halbe Mark bei Allendorf (auch Bezeichnung einer einzeln gelegenen Försterwohnung daselbst: Halbesmark), die Viermark bei Kirchvers u. s. w.

Markstafel msc., Schmetterling, Papilio im Allgemeinen, indes werden doch vorzugsweise die bunten Tagschmetterlinge im Gegensatz gegen den Milchbieb (s. b.) so genannt. Schmalkalden: Daß das Wort ein Compositum sein muße, ist klar; unklar der Sinn der Composition, obgleich stafel, stopel auch bei Heustapel, Sprincstapel (Strodtmann S. 226), Heuschreck, vorkommt.

marktzebe (richtig: -gaebe) eine im 17. Jarhundert und vorzüglich nur in den Aemtern Homberg und Borten sehr oft, ja gewöhnlich vorkommende Bezeichnung des von den Zinsleuten zu liefernden Getreides: es muß marktgebe Frucht geliefert werden, b. h. folche Frucht, wie sie auf den Markt gegebenwerden kann. In den Leihebriefen des 17. Jarhunderts aus dem angegebenen Bezirk ist das Wort fast ausnahmslos anzutreffen. Belege bei Lennep Leihe zu Landsiedelrecht Cod prob. S. 487 u. a. St.

marktschoen ist die, der Bezeichnung marktgaebe gleichkebeutende Bezeichnung des von den Censiten zu liefernden Getreides. Dieses Wort sindet sich schon im 16. Jarhundert und dauert in den Leihebriesen sort bis in das 18. Jarhundert, ist auch in weit allgemeinerem Gebrauche als marktgaebe: "der Zinsmann muß trockene marktschöne Frucht-liefern" — so in niederhessischen wie in oberhessischen Leihebriesen. Belege sinden sich zalreich bei Lennep a. a.D. S. 58 u. v. a. St.

Beut zu Tage find mit ber Lieferung von Naturalgefallen beide Ausbrude völlig außer liebung gefommen, aber auch bie Bezeichnung, burch welche diefelben

seit ber zweiten Halfte bes 18. Jarhunderts ersetzt wurden: marktrein wird aus gleichem Grunde jest kaum noch vernommen.

wenn sie als junge Thiere knurrend mit einander spielen. Das Wort findet sich in Nieder = und Oberhessen. Eftor S. 1414.

Mart neutr., das Gebiß, vie Zähne in ihrer Gesamtheit, vorzugsweise die Gesamtheit der zermalmenden Zähne, die Backenzähne im Ganzen. "Er hat gar kein Mart mehr", er hat sämtliche Zähne verloren. "Ich habe das Mart verloren", ich habe nicht mehr meine vollständigen Zähne, namentlich keine Backenzähne mehr. Im Umt Schönstein, Haina, und sonst in der Umgegend. Anderwärts ist mir dieß, seiner Etymologie nach dunkle Wort nicht aufgestoßen.

Uebersehen barf man hierbei nicht bas uralte marchzand, dens maxillaris, ber Legg. Baiuv. 4, 16 und Legg. Alam. 64, 5, wenn gleich auch bieses Wort sich nicht genügend will beuten laßen, und ber regelrechte Uebergang aus march-

zand in mart nicht nadmeisbar ift. Bgl. Schmeller 2, 615.

Masch neutr., die wenn auch unrichtige, doch in ganz Niederbeutschland übliche Aussprache von Marsch, bedeutet das Tiefland, den lehmigen Ackerboden, gegenüber dem Bergland mit mehr steinigem, trockenem und weniger fruchtbarem Boden. Es ist das Wort bei uns noch appellativisch vorhanden in Hofgeismar, Trendelburg u. a. D., auch in dem westsälischen Vorfe Ostheim an der Diemel; Waschland ist gutes Tiefland.

S. Brem. WB. 3, 133.

Masz 1) ein Gemäß flüßiger Gegenstände, vier Schoppen haltend, ift in Niederhessen neutral, wie gemeinhochdeutsch, in Oberhessen femininisch, während das Wort so wie es allgemeine, abstracte Bedeutung hat, auch hier neutral ist. "daß sie eine mgas melten können" Marburger Verhörprotokoll von 1658.

2) in ähnlicher Beise gilt im Hanauischen bas Simmer für bas Maß zur' & Foxiv bes Getreibes: zu einem Maasz Land ist so viel, wie mit einem

Simmer befdet werben fann, ein halber Morgen.

3) wiederum in berselben Weise ist in Althessen die für eine Wiesenportion bestimte Aderzal das Maß schlechthin. Lennep Leihe zu Lands. R. S. 329. Ropp Handbuch 6, 409.

Masze fem. ist zwar jett, wie es scheint, Eigenname von Flurstrecken und Flurstücken, welcher in Königswald, Dankerobe und wenigen andern in jener Gegend gelegenen Dörfern vorkommt, muß aber vor nicht langer Zeit Appellativum gewesen sein, wie dieß der Gebrauch (z. B. "in der Dietrichs Maaße") deutlich ausweist. Welche Bedeutung aber das Appellativum dort gehabt oder noch haben möge, habe ich nicht in Ersahrung bringen können.

matschen wird in zwei weit von einander abweichenden Bedeutungen

gebraucht:

1) in Althessen bedeutet matschen, wie auf bem Westerwald (Schmibt westerw. Id. S. 110), unreinlicher Weise in etwas Flugigem, Beichem, herumwühlen. Bgl. manschen.

2) im Fuldaischen aber bebeutet matschen: im Rartenspiel alle Stiche

machen.

Eben so verhält es sich auch mit Matsch msc. Es bedeutet

1) in Althessen eine schmierige, unreinliche Halbstüßigkeit, 3. B. halbflüßigen Straßenkot, schmelzenden Schnee, durch sehlerhaftes Kochen zu Brei und ungenießbar gewordene Speisen u. dgl. Metaphorisch: ein unselbständiger Mensch. 2) im Fulbaischen bagegen ift Matsch ber Trumpf im Rartenspiel.

3) nach Estor t. Rechtsgel. 3, 1414: "Matsch am tische, wenn man nichts bekömmt". Ich habe das Wort in diesem Sinne in der Volkssprache nicht aussinden können.

Maula Me ist, außer seiner gemeinhochbeutschen Bebeutung, die auch dem Bolke geläusig ist, in Marburg und sonst der Name eines murben Weizenzgebäckes, in elliptischer oder auch vierectiger Form gebacken. Im Jahr 1839 wurde diese Bezeichnung durch eine andere ("Abostel und Aropheten", von Kasselher eingeführt) zeitweise zwar verdrängt, kam indes nach einigen Jahren wieder zum Borschein.

Maultasche f., Ohrfeige, kommt in ben ersten Jahren bes 17. Jarhunderts in den Bußregistern vor, und behauptet sich in denselben und ahnlichen Literalien durch das gange 17. Jarhundert. Früher ist es mir nicht aufgestoßen. Maulschelle habe ich niemals gesehen; Ohrfeige ist noch jest dem Bolte

nicht geläufig.

Maus fem., ber bem Bolte allein geläufige Musbrud fur bas lateinische

Mustel.

Redensarten: "baß bich bas Mäuschen beiß!" gewöhnliche, besonders im öftlichen Heffen vorkommende Redensart, um einen leichten Aerger scherzhaft auszudrücken; eine schon altere Formel, z. B. in Filidors Ernelinde (1665) S. 60.

"er macht ein Gesicht, wie ein Dopfen voll Maufe", ein finsteres, verbriefliches Gesicht. In gang Beffen, wie besonders in Niederdeutschland

üblich. Strodtmann Id. Osn. S. 360.

"er gudt heraus, wie eine Maus aus einer Bickel Werg", in Niederhessen sehr gebräuchlich, um die Kleinheit einer Person im Gegensatz gegen die großen und weiten Kleidungsstücke, die sie angelegt hat, scherzhaft oder spöttisch zu bezeichnen. Das Werg wird in Wickeln ausbewahrt, und in diesen Wergwickeln nisten die Mäuse häusig; werden nun die Wickeln aufgenommen um gebraucht zu werden, so schaut gewöhnlich eine der jungen Mäuse aus dem Stirntheil der Wickel mit großen Augen heraus. Strodtmann Id. Osnabr. S. 368 (Muus in der Heede).

Maus fem., auch wol Maus gesprochen, bos femina, die Ruh, eine in ganz Niederhessen und in der Herschaft Schmalkalden übliche Bezeichnung; zumal ist Maus der gewöhnliche Lockruf und das Schmeichelwort für die Ruh.

Mäuskalb., Mäusenkalb, ein Kuhtalb, bem Ochsentalb entgegen geseht. Neblichfte Bezeichnung. Eftor S. 1414. Das Blindetuhspiel heißt beshalb im

öftlichen Seffen und im Schmalkalbischen Blinzelmaus.

Warscheinlich ist bas Wort verwandt mit Mosche, Motsche, welches Abelung 3, 292 u. 294 aus der Lausig und aus Meissen in gleicher Bedeutung (Mosche, Kuh, Moschenkald, ein Kalb weiblichen Geschlechts, zum Unterschiede von dem Ochsenkald) verzeichnet, und wovon Möschle im Schmalkaldischen, Motschel im Schwarzenfelsischen noch üblich ist; wenn gleich ohne Unterschied des Geschlechtes (f. d.). Möglich, daß alle viese Wörter flavischen Ursprungs sind, worauf Abelung Mosche zurücksührt.

Mausgedarm neutr., im Schmalfalbischen ber Name für Alsine media, Sunerbarm.

mänzeln (sich), fich plagen. Im Haungrund.

medern verb. impers., meist nur in ber Berbindung "es medert mich nichts" b. h. ich habe, aus Krantheit ober Kummer, an nichts Freude, an nichts

Mêdum. 265

und zu nichts Luft, mag mich um nichts befummern, bemuhen - ober im schriftbeutschen Jargon: ich habe fur nichts Interesse.

Im Fuldaischen, befonders in ben Ortschaften an ber vorberen und an

der hohen Rhon.

Medum, Medom msc.. Das Bort bebeutet Gabe, Abgabe, namentlich Abgabe welche auf Grundftuden haftet, und es werden beshalb Grund= ftucte, auf welchen eine folche Abgabe ruhet, Dedumsland genannt. welcher Urt Diefe Abgabe ift, scheint fich nicht mit völliger Bestimtheit nachweisen zu lagen; jebenfalls steht Mebum neben bem Zehnten ober ihm gegenüber, also junachit als eine hohere Naturalabgabe als ber Behnte ift (ber Siebente, Funfte ober noch mehr, f. u.), ober auch möglicher Weise als Betreideabgabe (facfallende Frucht) ober gar als Gelbabgabe, worauf ber Urfprung bes Wortes hinzuweisen scheint. Höchstwarscheinlich ist nämlich unser Medum, Medom bas gothische maithms (Marc. 7, 11), welches ber Gothe hier offenbar (vgl. Matth. 27, 6) als Gelb= gabe verstanden hat, wie auch bas angelf. madhm im Beowulf und bas altfachf. methom im Beliand res pretiose, meift Gold, bezeichnet. Undere faßt 3. Grimm unser Mebum (Zeitschrift f. beff. Wesch. u. Landest. 2, 150-152), indem er, geftütt auf die in einem Trierer Rechtsbuche bes 13. Jarhunderts vorkommende Korm medimo, nicht ohne eine gewiffe Barfcheinlichfeit ben Ausbruck als Balfte (Mitte) bes Ertrags, welche von bem Grundftud als Abgabe in altester Reit entrichtet werben mußte, erflart. Das goth. maithms findet er bagegen in bem mbb. meidem, meiden wieber, f. Meiden. Die Bezeichnung Medum, Mebumsland, fintet fich bei uns nur in

Die Bezeichnung Medum, Medumsland, findet sich bei uns nur in Oberhessen, so wie, wenigstens ehedem, weiterhin nach dem Mittels und Niederzrhein zu. Meistens sind die Medumsäcker dem Walbe nahe liegende Flurstücke, mithin auch von geringerer Qualität. Estor bürgel. Rechtsgel. der T. S. 425. 796. 1957. 4450; 3, 1414, wo er Möddum schreibt (vgl. dessen Kleine Schr. 1, 75. Kopp Lehnproben 1, 284. Cramer West. Nebenstunden 1, 65), erklärt die Medemsäcker für solche, welche nur zwei Jahre (Korn oder Hafer) zehnten, im britten Jahre brach liegen und abgabenfrei sind. Dieß würde jedoch keinen Unterschied von den bei weitem meisten Zehntländern in Hessen begründen, ins dem vom Brachlande nirgends Getreidezehnte entrichtet worden ist, und selbst der

Brachzehnte (Trefeneizehnte) nicht überall Rechtens war.

Daß Mebum Abgabe bebeute, ergibt sich aus ben von Grimm in ber Zeitschrift a. a. D. angesührten Stellen, sobann aus bem bei Wenck 2, 440 abgebruckten Urkundenertract von 1370, Calbern betreffend, wo der Hof Bruningshusen (Brungershausen bei Calbern) mit seinem Grund und Zubehör an Holz, Zehnten und Medomen erwähnt wird; serner aus einem Leihebrief von Ockershausen aus dem Jahr 1573 bei Lennep Leihe zu Landssiedelrecht Cod. prob. S. 79, wo es heißt: "Crstlich Sechs Morgen Medumbs Landt, welche Uns in Unsern Medumb, wenn sie tragen, das Siedende seil — geben". Diese Abgabe der siebenten Garbe scheint dem Medum eigentümlich gewesen zu sein, denn in jenem Trierer Nechtsbuch (bei Lacomblet Archiv zur Gesch. des Niederzrheins 1832 S. 338, und daraus bei Grimm Zeitschr. a. a. D.) fommt gleichsfalls die septima gelima vor.

Die Bezeichnung Mebum, Mebumsland, Mebumsacker, Mebumswiese, Erbmebumsland ift in Oberheffen außerst haufig. Mitunter wird bas Wort von Unkundigen misverstanden und in Widem (Widmungsland, wie z. B. Kirchwidem)

verkehrt ober mit diesem Worte verwechselt.

Mehlbeere sem., die Frucht des Weißdorns (Crataegus oxyacantha). In einem in meinem Besig befindlichen ungedruckten Weihnachtsspiel aus dem Ende des 15. Jarhunderts kommt die Mehlbeere als esbare Frucht vor v. 488-489:

erber, bromber, heidelber, craczber vnd mülbern

vnd dartzu die melbern.

Es kann beshalb kaum ein Zweisel obwalten, baß mit ben melbern bes Weise nachtsspiels nicht die völlig ungenießbare Frucht des Weißborns, sondern die Frucht des, jest in hessen äußerst selten gewordenen Mehlbaums, Pyrus Aria, gemeint sei.

meien (sich), impersonales Verbum: es meiet mach, ich scheue das, es gereuet mich. Estor t. Nechtsgel. 3, 1415. Schottel Haubtspr. S. 1363. It wol sicher nichts anderes, als das corrumpierte es mühet mich s. mühen. Oberhessen.

Meiden msc., Pferd, warscheinlich Wallach, verschnittenes Pferd. Dieses im Mittelhochdeutschen ziemlich häusig erscheinende Wort kommt in helsischen Urfunden höchst selten vor; es ist die jetzt nur einmal, in einer Ziegenhainer Urfunde von 1369, gefunden worden, wo es heißt: eyn meyden vnd eyn pert. Es scheint dieß derselbe Gegensah zu sein, welcher sich anderwärts zwischen Meiden und Ros sindet. Bgl. Schmeller 2, 551. Grimm Gramm. 3, 325 wollte es warscheinlich sinden, daß dieses mhd. meidem, meiden dasselbe Wort wie goth. maithms sei, und dessen ursprüngliche Bedeutung enthalte; unbedingt folgt ihm Schulze im gothischen Glossar. Weit warscheinlicher ist Schmellers Erkläzung a. a. D.

Diefes in ber Schweiz noch jest gebräuchliche Wort ift bei uns ganglich

ausgestorben.

Meilenrecht, ein Recht ber Stadt Marburg, vermöge bessen in einer Meile im Umkreiße keine Dorsschaft Bier brauen durste. S. Verordnung vom 4. Februar 1706. Estor t. Rechtsgelahrtheit 1, S. 609 (§. 1508), vgl. S. 102 (§. 253).

felbischen und Ziegenhainischen (an der Schwalm, wo meng gesprochen wird) üblich, in Ober = und besonders in Niederheffen ungebräuchlich. "meng das soll me sae?" (mein, was soll man sagen?) oft vorkommende Schwälmer Formel. Daß hier die Ellipse lieber (mein Lieber) vorliege, ist bekannt, aber im Beswustsein des Volkes längst gänzlich erloschen. Schmeller 2, 591—592.

meinst, Superlativ statt meist. Grafschaft Ziegenhain und Oberhessen, "Aufs meinste zwölf oder breizehen mott". Marburger Hegenprocessatten v. 1658. Schmeller 2, 602.

Meinster ft. Meister fommt in oberhessischen Zunftacten bes 16. und

17. Jarhunderts außerft häufig vor, namentlich in Wetter.

meisch, wol richtiger maisch, wie im Fulbaischen gesprochen wird, geil, rossig; von der Pferde = (auch Cfeld=) Stute im Fulbaischen und im Haungrund, so wie im Schmalkalbischen gebräuchlich, im Schmalkalbischen auch versächtlich von Weibern. Im übrigen Hessen gilt dafür roisch (reisch, reusch). Scheint nirgends anderswo in Deutschland vorzukommen.

Pleisner msc., bekannter Berg, ber höchste in Althessen. Das Lotk spricht Wissner, und zwar richtig, benn bie altesten Urkunden, welche ihn nennen, und die bis in die erste Hälfte des 13. Jarhunderts zurückgehen, schreiben Wisener, und so bleibt die Schreibung bis in das 16. Jarhundert (wo zuerst

Meisner, Meigner, ja Deichfner erfceint, f. g. B. Landau Gefd. ber Sagt S. 234), nur bag bis babin und noch in biefer Beit ofter auch Wissener, Wiszner geschrieben wirb. Diefe Schreibung und bie mit berfelben übereinstimmenbe Aussprache bes Bolfes beweift entschieben bie Rurge bes i, fo bag an wise (sapiens) nicht zu benten ist, geschweige benn an wize (poena), wiewol hiervon ein unferm Worte fcheinbar ahnliches, bem Namen nach aber grundverschiedenes Bort: wizanari, wizener (tortor, lictor), gebildet ift, ober gar an joiz (albus), woran die Untentnis ber Sprache wol gebacht hat, mas jeboch burch die Berschiedenheit bes Auslautes entschieden abgewiesen wird. bielmehr, wenn anders, was warscheinlich ift, ber name Wisener beutscher, und nicht etwa feltischer Burgel ift, auf bas Stammwort visan, vas gurudgegangen werden, welches ursprünglich manere, habitare, bann esse bebeutet, und wovon wisa, pratum, eigentlich: Aufenthalt fur bas Weidevieh, abgeleitet ift. Diefes Bort wisa, jest Biefe, aber von bem Bolf Biffe gefprochen, wird als nächstes Stammwort fur Wisener angufeben fein, von welchem Wisener burch bie masculinische Ableitung ari (bie ohne Zweifel altere, nicht bie jungere ari Grimm Gramm. 2, 125-126. 130.) abgeleitet ift, fo bag bas Wort in althochbeutscher Form wisanari gelautet haben wurde. Es mußte ben Berg bezeichnet haben, welcher AufenthaltBorte, Biefen, fur bas Beibevieh gewährt hat, wie bieß bis in bie neueste Zeit wirklich ber Fall gewesen ift. Da nun aber -ari entschieden perfonliche Bedeutung bat, fo mußte wol ber Berg als Berfon gufgefaßt worben fein, ober ben Namen von einer Berfon (Wiesner, Biefenbewohner, Biehhalter), bie ihn in Befit gehabt, erhalten haben. Un wisunt (bubalus), welches berfelben Burgel zugehört, wird nicht zu benten fein, ba uns boch alsbann wol einmal bie Schreibung wisenter begegnen wurde. — Un dem Berge lag übrigens im 13. Sarhundert auch eine bewohnte Ortschaft: zuo dem Wisener, welche ihren Namen boch wol von bem Berg, nicht ber Berg von ber Ortschaft, ben Ramen erhalten haben wird, wenn es gleich nicht gerabe unmöglich ift, bag biefe Ort= fchaft Die Bohnftatte eines folchen Biesners gewesen fein fonnte, und somit Berg und Sof ober Dorf in gleicher Beife ihren Namen von ber Berfon erhalten hätten.

ineizern (fast breisilbig gesprochen, wie meizern), bet einem abzuschließenden Handel von unten auf, ganz niedrig, bieten; und dann nach und nach das Gebot steigern, "zusehen"; auf jüdische Art handeln, schachern. Im stüdischen Oberhessen. Db das von Estor 3, 1414 aufgesührte "messern, sich zanden", hierher gehört, kann ich nicht sogen, nur vermuten, da es mir nicht gelungen ist, "messern" im wirklichen Leben aufzusinden.

Meckel, Frauenname alterer Zeit, in ben heffischen Literalien bis in bas 18. Jarhundert vorkommend; warscheinlich ursprünglich Mogila, darnach in verkehrter Beise travestiert in Margareta (Schmeller 2, 616); doch tritt die Travestie bei diesem Namen erst ziemlich tief im 17. Jarhundert (1640) ein, während die alteren, auch officiellen Actenstücke, die sonst sehr frühzeitig zu derzgleichen Travestieen geneigt sind, nur Meckel haben. "Meckell, weyland Fur Peters nachgelaßene witwe" Better 1576. Der Accusativ lautet Meckeln, besgleichen der Dativ.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4,. 81.

Melak msc., tadelnde und zugleich schmähende (nicht aber übel gemeinte und schimpfende) Bezeichnung eines ungeschickten, tölpischen Menschen. Schmalskalben.

meldericht adject., trübe, unrein, vom Waßer, welches faulicht ist und moussiert, in welchem sich Waßerfäben und Insetten sinden, so daß man Anstand nimmt, es zu trinken. Oberhessen. Warscheinlich gehört das Wort als eine entstellte Ableitung zu molta, Erde, Staub, denn Estor hat t. Rechtsgl. 3, 1415 das augenscheinlich richtige Wort "multern, der born wird trübe".

melzen, Malz bereiten, Gerste zu Malz machen. "Zu dem andern gebruwe worden gemelczet vnd verbruwet x sirtel". Schloß Reichenbacher Rechenung von 1420. Noch jeht wird diese Form neben der nicht umgelauteten malzen hin und wieder in Niederhessen gehört.

Memm, 1) mec. Guter, auch wot von ber weiblichen Bruft gebraucht. Allgemein üblich in Oberheffen, anderwarts in Beffen völlig unbefannt.

"Ich will gehn ben ben Beidenpfadt, .. Bud will mein bauchlein effen fat,

Das ich bir bring ben Demm voll milch,

Das ich bas thu, ist recht vnd bilch". Erasm. Alberus Tugend u. Weisbeit 1550. S. 44.

"Den Memm voll Milch hab ich bir bracht": Ebdf. S. 45. Bgl. Dit, Dutzen und Hutz.

2) Memme fem., Mutter, ist in Hessen einzig und allein von Judenkindern, bezw. den Juden gegenüber, im Gebrauche, während anderwärts (in Oberdeutschsland, im Etsaß) das Wort im allgemeinen Gebrauche sich besindet. Ugl. meine Schrift: Zur Literatur Johann Fischarts 1865. S. 33. Nur das westfällsche Moeme lehnt sich einigermaßen an Memme, ursprünglich Mami, an. Auch in der Bedeutung Feigling, welche schon im 16. Jarhundert, z. B. bei Luther, vorstommt, ist Wemme durchaus nicht volksüblich; kaum daß das Wort verstanden wird.

Menge msc., Krämer, Kleinfrämer, Händler. Ein in der alten Sprache sehr übliches, jetzt ausgestorbenes Wort. In hessischen Urkunden und Verordnungen kommen Keßler und Mengen öfter zusammen vor. Ugl. Kopp Handbuch 6, 22 ff.

Eine Nebenform ist **Niengel**, besgleichen **Nianger**, welche beibe Wörter in Hessen nur noch als Familiennamen erscheinen. (Lächerlicher Weise wird bar amatte derfelben der aus Genfa ist [Matter] Monion gesprochen

ber zweite berfelben ba wo er zu Hause ift [Wetter] Manjer gesprochen).

menneläuten, zur Gemeindeversamlung unter ber Dorflinde läuten. In der Diemelgegend üblich, ohne Zweisel als Berkurzung von menelauten, gemeinläuten, vgl. Menweide. In Niederhessen wurde und wird zum Theil noch dieses Läuten "unter die Linde läuten", verkurzt "lindeläuten", in Oberhessen Ewertläuten genannt (f. Einwart).

Mensch neutr., sehr häusig componiert: Wibesmensch, Wei smensch, ist im Botte überall noch ohne allen erniedrigenden oder gar gehäßigen Neben-

begriff bie geläufigste Bezeichnung ber Franenspersonen.

Im 16. und 17. Jarhundert erscheint in hessischen Literalien ungemein häusig neben dem Neutrum das Femininum: Die Mensche, auch: Die Menschin, Menschen. "bie sachen zwischen meinem sohn und der menschen"; "daß er der menschen einen antheil getts geben solte" Wetterer Rentereirechnung von 1583, Belege. "Diemar Schneider und seine mensche (menschin)"; Rauschensberger Rentereirechnung von 1596, Belege, und so oft. "Die Mensche ware gar bleich gewesen" Marburger Criminalprocessachen von 1680 u. s. w.

Menweide sem. "Super pascuis que menweide vulgariter appellantur in Lintdorf sitis". Ungebr. Urfunde des Kl. Spießcappel von 1269. Ist, wie meenmark Richen Ditmars. Id. S. 418 die gemeine Weide, gemeine Wark (Allmende). Schmeller 2, 588. Wird zuweilen noch jest gehört. Ugl. menneläuten.

Merbel msc., b. h. Marmor, ift im Schmalfalbischen die Bezeichnung ber Marmorfugeln des Knabenspiels, welche im übrigen Heffen Backen, Ueller, Schofer heißen.

Mergelrecht, Necht bes Landsidels, analog dem Mistrecht, s. bieses. Urkunde von Rimundeshausen (Nimedehusen) bei Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. 657. 705 u. a. St.

Metze sem., ist in Niederhessen ein Getreidemaß, welches den 16. Theil eines Malters (Viertels) beträgt. Je nach den verschiedenen Gegenden (Nemtern) ist die Metze von verschiedener Größe, mithin auch das Viertel (Malter) bald größer, bald kleiner; so hält die Kasseler Metze 505 Kubikzoll, die Homberger Metze 632 Kubikzoll u. s. w.

In Oberheffen und in ber Graffchaft Ziegenhain kennt man nur Mott und Mesten, keine Megen, ober es wird Mege für die Halfte einer Meste gestraucht: 474 Rubikzoll, wo die Meste 948 Rubikzoll [Ziegenhain], ober 632

Rubitzoll, wo bie Defte 1264 Rubitzoll halt [Oberheffen].

Im bem Sinne von Molter (f. b.) wird Dete, fo viel ich weiß, nirgends

in Beffen verwendet.

Metze als Deminutiv von Mechthilb (Machthilb, Wathilbe) fommt in hessischen Urkunden bis in das 16. Jarhundert vor; später ist mir diese Form nicht begegnet, und im Volksmunde gar nicht vorhanden, viel weniger in der erniedrigenden Bedeutung, welche dieses Deminutiv in der Schriftsprache angesnommen hat.

Metzkopf, buchstäblich: einer ber einen Kopf, bid wie eine Mege, hat; es kommt in biefer eigentlichen Bebeutung vor, am häufigsten aber, gleich bem synonymen Dicktopf, um einen eigenfinnigen, störrigen Menschen zu bezeichnen. Um häufigsten hört man bieß Wort in ber Obergrafschaft Hanau.

Metzelsuppe, Gastmal, beim Schweineschlachten gegeben. Obergraffchaft hanau, in Dieberheffen Schlachtefohl, im Fulbaifchen Stichbraten.

weise auch im sächischen Heffen gebräuchlich, wie auch weiterhin in Nordeutschland. Strobtmann S. 137. Richen S. 163. Brem. WB. 3, 159 u. A. Wo die niederdeutsche Sprache nicht herscht, wird im Allgemeinen seichen gesagt, vom weiblichen Geschlecht insbesondere brunzen, von Kindern hin und wieder wiesen oder wissen; harnen ist ganzlich, pissen saft ganzlich unverständlich.

es hat mit ber Sache nicht gang feine Richtigkeit. Im Fulbaischen" b. h.

Milendieb msc. ist im Schmalkalbischen ber Name bes Kohlweißlings, Pieris brassicae und P. rapae.

23gl. Markstafel.

milgen (wol richtiger mülgen, müljen) das Getreide (Roggen, heff. Korn) einweichen, b. h. mit heißem Waßer übergießen, und es auf folche Weife dem Bieh als ein besonders narhaftes Futter (AB) zubereiten. Das Wort ist jeht nicht mehr üblich, kommt aber in Dekonomierechnungen aus dem 15. Jar-

hundert öfter vor z. B. "1 malter korn zu asse dauon zu milgende den melken kuwen und heleswynen" Grebensteiner Rechnung von 1462.

Es fann fein Zweifel fein: biefes Wort ift bas ju bem Gubftantivum mölie, molie, mullje gehörigen, bis baber unbefannte Berbum. molge erscheint als offa in dem Worterbuch Vocabula etc., 1500 (Soffmanns Kindlinge 1, 155); mölie bei. Chytraeus Nomenclator saxonicus Bl. 438 als "eine Rleische-Molne ebber Coppe, jusculum e carne"; molye ebbf. Bl. 439 "eine Mölie: Coppe, offa". Mus Chytraus: Frifch 1, 668b, aus Beiben Hoffmann horae belgicae 7, 30. Richen hat S. 168 bas Wort mullje: "Gemufe von Brod in Scheiben geschnitten, und eingeweichet durch übergegogene Früchte, Die fo murbe getochet, bag man alles mit Leffeln effen fann. Alfo gibt es Beeren = Bidbeeren = Ragbeeren = Mullje. Man nennt hierauf auch Mulljen, mann Brob in Suppe geweichet, und mit einer etwas fetten und gewurzten Brube übergoffen wird". Aus Richen als gang furge Notig Br. BB. 3, 200: "Mulje, ein Gemufe von eingeweichtem Brod".

Db nun mulje und unfer milgen, beger muljen, vom lateinischen mollis, und insbesondere das hessische Berbum bom frangosischen mouiller erborgt ift, worauf schon Richen a. a. D. hingewiesen hat, ober ob mul einer ber gemein= famen indogermanischen Wortstämme ift, mag zweifelhaft bleiben. Bgl. jedoch . moll. Das Substantivum, und ohne Zweifel auch bas bazu, gehörige Berbum. ift entschieden niederdeutschen Bebrauches; Diefe aber hat fich fehr viel Frembes und dieß in sehr fruher Zeit angeeignet (man bente an femen, abel [habilis], forke u. bgl.). Der heffische Dialett aber neigt zu ber Berberbnis bes u in i (fiffen osculari und pulvinar, fime [vaccae], gillen [aureus] u. f. w.), und fo hat die Depravation von muljen in milgen nichts besonders Auffallendes. Indes bleibt auch noch die Möglichkeit nicht gang ausgeschloßen, an eine Ableitung von mel zu benfen.

Milgesal neutr., Bilbung mit -sal aus bem Berbum milgen (wie Schickfal, Beckfel, Kochfal, Bruwefal u. bgl.): fo viel Getreide (Korn, Gerste), wie auf einmal gemilgt wurde. Das Wort fommt in ben niederheffischen Dekonomies Rechnungen bes 15. Sarhunderts oft vor: ij firtel korns zou Milgesale den swygen: j firtel korns zeu milgesale den nossern Rechnung von Borten 1451. Korn den noszern vnd swinen zeu milgesale ebbs. 1460. eyn virtl zu milgesal Rel8=. berger Rechnung von 1462. j scheffel gersten hain ich malen laissen den kelbern zen Melgesale in dem winter; Waldauer Rechnung von 1489. exposita der fruchte dieses jars den mesteswynen vnd anders den noszern jm hofe zu asze und zu mylgesal gemalen und gemacht ist; Rechnung von Schloß Reichenbach bom Jahr 1425.

Das UB bestand zwar auch aus geschrotenem und eingeweichtem Betreibe. indes scheint die gulett angeführte Stelle zu beweisen, bag asz und milgesal nicht

völlig ibentisch gewesen sein mögen.

Beut zu Tage wird zwar baffelbe Futter noch bereitet, aber ichon im 16. Sarhundert finde ich in ben von mir burchgesehenen Rechnungen weber milgen noch milgesal fur baffelbe, und scheint mithin ber Webrauch biefer Worter schon bamals erloschen zu fein.

Minni, f. Siegwinden, Viermunden.

mirzen, moberig riechen und fchmeden. "Der Ruchen mirat" er schmedt nach angegangenem Dehl. Im Fulbaischen.

mirzening adv., moberia. Bgl. muffen, Muttig, mutzen. Mistrecht, bas Recht bes von bem Lanbsiebelgute abziehenben Landssiebels, ben Wert bes zulet in ben Acker gewendeten Mistes, falls er von dem Acker keine Ernte gewonnen, ersetzt zu erhalten. Sehr häufig in den älteren Landsielleihebriefen z. B. von Genfungen vom Jahr 1377 Lennep Leihe zu Landsielrecht Cod. prob. S. 503.

Nachher "Dberbegerung" genannt, wiewot biefer Ausbruck auch noch weitere

Bebeutung hat. Im Schaumburgischen "Bradelzeit" Ropp Sanob. 2, 137.

Bal. Mergelrecht, Pflugrecht.

Moll Adj., auch sehr oft mull gesprochen, weich, mild, feucht. "Die Wäsche ist moll" d. h. noch etwas seucht, nicht vollständig getrocknet; das Obst wird durch das Liegen moll; auch reises Obst am Baume wird wol in Gegensat gegen unreises, noch hartes Obst als moll bezeichnet; nach einem Regen ist das Erdreich moll. Sben so Schmidt Westerw. Jd. S. 113. Lippisches Jdiot. Frommann Mundarten 6, 357. Jd. v. Fallersleben, wo molich ausgeführt ist Frommann 5, 357. Allgemein üblich, aus älterer Zeit aber bis daher nicht zu belegen, möglich also, daß das Wort ohne Weiteres aus mollis aufgenommen worden ist, wenn gleich nicht warscheinlich.

Mollung fem., (gefpr. Molling) Feuchtigkeit bes Erbbobens, besonbers in ber Busammensegung Wintermollung, Die vom Winter herruhrente Feuchtigkeit.

Eftor S. 1414.

ploime fem., Dammerbe, humus. Im Schmalfalbischen, auch an ber oberen Werra und fonst im östlichen Hessen. Was in der Schriftsprache Mulm ist, nennt man in Hessen Melm, msc.

Miilmische, Flüschen, welches vom Riebforfte herabkommt und bei Rorle ber Fulda zugeht: das Erdwaßer, bem Sinne nach identisch mit Fulda.

Molter msc., der Mahllohn des Müllers, welchen derfelbe in Natur von dem zu malenden Getreide abnimmt. Eftor S. 1414. Alberus Dict. Bl. bbiija: Molter, merces molendinaria.

moltern, ben Dahllohn abnehmen.

In ganz heffen gebräuchlich; andere Bezeichnungen kennt man hier zu Lande meines Wißens durchaus nicht. Schmidt Westerwald. Ib. S. 113.

## Mombotz, f. mummeln.

Ploeme fem., Mutter; die im westfälischen Sessen ausschließlich gesträuchliche Benennung, die sich auch weiterhin in Westfalen, z. B. im Ravenssbergischen, findet. Frommann Mundarten 6, 355. Eigentlich ist dieses Wort identisch mit dem hochdeutschen muoma (Muhme), und weist auf die Verwandtsschaft zwischen memme (ursprünglich wol mami), muoma und muoter hin.

ibliches Wort, mit welchem ber Superlativ der Berwunderung ausgedrückt wird; fast synonym mit den in ähnlichem Sinne verwendeten Wörtern gräulich und grausam. "Jung, du bist in dem Jahr mertsch größ geworden"; "der N., so klein wie er ist, kann doch mertsch lausen". Sben so wird im Lippischen mortsk verwendet. Frommann Mundarten 6, 356. Es ist deshalb kein Zweisel, daß dieses Wort ein Adjectivum von Mord: mordisch, mördisch ist. Sine noch stärkere Bezeichnung der grösten Verwundetung ist mordalisch.

In Oberhessen ist diese Form, vielleicht das Wort selbst, nicht gebräuchlich; es gilt dafür maerisch; ob von maere? ober nur Entstellung von mördsch? "Das Bieh ist maerisch gefuttert"; "er kann maerisch laufen". Bgl. auch

bas fulbaische maelig.

mor morgen (östliches Hessen), more morgen (inneres Hessen: Homberg, Wabern) morgen früh. Es ist eine Berkurzung aus morn zu morgen 3. B. Helbenbuch von 1509 Bl. 16d, wie man in Oberhessen auch noch jest spricht. morn Fritagk morgen Kopp Gerichtsvers. Beil. 101.

S. Zeitschrift für beff. Geschichte u. Landesfunde 4, 81.

Plosbaum. In ben Forst = und Rentereirechnungen alter Zeit kommt oft vor (viermal in dem einzigen Frondienstverzeichnis des Amts Wetter vom Jahr 1600): "(10 Man) haben Mosbeume vors wiltpret vergangenen Wintter in der hardt gehaugen".

Mosenberg, ein mehrere Male in Hessen vorkommender Bergname (bei Homberg, zwischen Königswald und Dankerobe, bei Waltersbrück und fonst), ist wol sicherlich nicht auf mos, muscus, Moos, zurück zu beziehen, da dem die Bildungssylbe en widerstrebt. Allem Vermuten nach ist dieser Name keltisch, und desselben dunkeln Stammes, welchem die Flußnamen Mosa (jett Maas) und Mosella, Mosel, angehören. Uebrigens kommen Mosenberge auch außerhalb Hessens vor.

Mitt neutr., modius, ein in ber Grafschaft Ziegenhain und in Oberbessen gebräuchliches, im übrigen Sessen unbekanntes Getreibemaß. Das Mött ber Grafschaft Ziegenhain ist größer (7584 Rubikzoll) als bas Marburger (5056 Rubikzoll); das Ziegenhainer wird in acht, das Marburger in vier Mesten geteilt. Shedem Mutt, wie mitunter auch noch jeht gesprochen wird: "sunf mutte korn" Urkunde von Caldern 1377.

Ugl. Schmeller 2, 653 und Abelung unter "Muth.".

Motschelchen), junges, noch saugendes Kalb, Michtalb, ohne Unterschied des Geschlechten), junges, noch saugendes Kalb, Michtalb, ohne Unterschied des Geschlechtes. Im Schwarzenfelsischen. Möschle neutr., ein junges Kind, gleichfalls ohne hervortretenden Unterschied des Geschlechtes, doch weit meist Kuhftalber ausgezogen werden, besonders von diesen gebräuchlich, im Schmalkaldischen. Diese Bezeichnungen sind im übrigen Hessen unbekannt, indem dafür das übrigens warscheinlich verwandte Mäus (f. d.) gebraucht wird. Abelung 3, 292 u. 294 verzeichnet Mösche und Mötsche aus Meissen und der Lausig als eine Kuh bedeutend, und führt das Wort nicht unwarscheinlich auf das wendische Modzo, Mlodza, ein Junges, zurück. Ägl. auch Mäks.

motzeln, heimlich bei Seite bringen. Oberheffen. Eftor S. 1414: "moggeln, aufammenpacken, bag es niemand feben foll".

Motzen msc., Jade; im Schwarzenfelsischen. In Oberhessen Mutz msc., Weiberjade ohne Ermel, bloß mit Armlöchern, wie eine Weste; eine vollständige mit Ermeln versehene Jade heißt hier Ermelmutz. Estor t. Rechtsgel. 3, 1414 hat Mozze.

Als Femininum erscheint Motze im Fulbaischen, und hat hier bie Bebeutung Oberrock, eben so wie in Franken und Schwaben. Schmeller 2, 664.

Mitzehen, ein Gebäck alterer Zeit. Bei ber Untersuchung ber Becker- laben in Wetter im Sommer 1576 fand sich, baß ein Becker an einem Sechs-Heller-Mötzgen vier Loth hatte sehlen laßen, und wurde derselbe deshalb zur Strase gezogen. Jest ist biese Benennung außer Gebrauch gekommen, ja es ist nicht einmal mit Bestimtheit zu ermitteln, von welcher Form und welchem Gehalt bas Mötzchen möge gewesen sein. Mitsche ist bei Philander von Sittewald (Gesichte 1643. 2, 165) ein Gebäck für die Hunde, 80 qus einem Sester zu

backen, Mutschelein bagegen noch heut zu Tage in Baiern (Schmeller 2,658) eine Art feineren Beckerbrobes. Bgl. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LR. 4, 82.

Moezkorb, auch Mötzkorb gesprochen, auch Möttenkorb; Spreuforb. Oberhessen. Zur Erklärung der letzterwähnten Form pflegt gesagt zu werden; es giengen in einen solchen Korb zwei Mött oder ein halber Centner Heu. Bgl. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. Landest. 4, 84.

S. auch Treugeforb.

mucheln, heimlich mit einander sprechen; unterhandeln. Gemuchel neutr., heimliches Treiben, Intrigue. Deftliches Heffen.

miichen, modern, faulen; einen modrigen Geruch von sich geben. Schmalkalben und öftliches Hessen (Werragegenb). Auch wol: müchern.

müchzen, michzen, Frequentativ von muchen, in der Werragegend

üblicher als müchen.

müchzening, moberig, einen Modergeruch von sich gebend. Im öftlichen Heffen üblich. "grune Wicken, daß (sie) nicht michzenich wurden, auße einander stellen". Eschweger Hegenprocessachen von 1657.

Bgl. Muff und Muttich.

Mider neutr., gesprochen Mieder, Midder, ein Theil der weiblichen Kleidung des Landvolkes, doch ist der Name eigentlich nur in Niederhessen und Schmalkalden zu Hause, wogegen in Oberhessen die Bezeichnung Mutz (f. d.) gilt. Das Müder hat entweder Ermel, und dieß ist das eigentliche Mieder, Midder, oder es entbehrt derselben, und dann führt es zwar hin und wieder auch noch den Namen Mieder, wird aber auch, und zwar in den meisten Gezenden, Leibchen genannt. Nur im Schmalkaldischen herscht noch die alte Ausssprache: Müder, ahd. muadar, muoder; hier ist auch das Müder ausnahmslos mit Ermeln versehen.

Schottel Haubtsprache S. 1366. Schmeller 2, 553—554. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1414 hat: "Müber, ein gefärbeter leinener überzug der bauer-weiber"; hiernach wäre damals das Müder über den Mut (die Mote) gezogen worden, oder Mut und Müder hätten sich, was nicht unwarscheinlich ist, bloß dadurch unterschieden, daß Mut aus ungefärbter, Müder aus gefärbter Leinwand versertigt war. "iij gulben (wird gestraft) Creina, Hen Schweitzers hausfraw zu Ergdorf, daß sie Catharina Ludwig Schmitts Tochter baselbst ein Leinen Ober Mubergen abgenommen". Rauschenberg 1603. Die Müder aus Kattun

beißen jest in Oberheffen wie in Riederheffen Jaden.

mühen (sik), impersonales Verbum: et müet mik, es gereuet mich, ganz in dem alten Gebrauch. Sächsisches und westsällsches Hessen. Brem. BB. 3, 181. In Oberhessen ist es meiet mich üblich, genau desselben Sinnes, und warscheinlich nichts anderes, als eine Corruption von mühen. S. meien. Hin und wieder hört man auch wol es mühet mich in dem Sinne von: es ist mir verdrießlich, lästig.

müllen, betrüben; "ber Lob seines Bruders hat ihn fehr gemühet". Im haungrund am gebräuchlichsten, aber auch sonst nicht unüblich. Bgl. sik

mühen.

MIUM msc., Schimmel, Moder; auch Mobergeruch. Schottel Haubtspr. 1366. Brem. BB. 3, 195 (wo Muss übrigens bloß als hollandisch angegeben wird). Sehr üblich.

muffen, muffen, miffen, modrig, faulig riechen ober schmecken; das

Wildpret müstt. Sehr üblich.

müffzen, Frequentativ von mussen, mussen; meist misszen gesprochen. Sehr gebräuchliches Wort.

miffern, Deminutiv von mussen, mussen; etwas nach Mober buften. Im Schmalkalvischen gebräuchlich, wiewol dort daneben auch müchen und müchern vorkommt (f. d.).

miffzening, miffzening, einen Mobergeruch ober Mobergeschmack an sich tragenb. Sehr üblich. Bgl. müchzening.

Agl. Schmidt westerw. Id. S. 116. Schmeller 2, 554.

S. auch Muttich.

Muntel fem., Mundvoll, aus biefem Worte in gleicher Weise wie Handvoll abgefürzt; "eine Muffel Brob"; "ein Muffelchen Kuchen".. Estor S. 1415. Schottel Haubtspr. S. 1366 hat Mummel in gleicher Bebeutung, Schmeller aber 2, 576 Mumpfel als eine nürnbergische Bezeichnung bes Mundes.

- muffeln 1) eine Speise, zumal eine trockene (Brod, Kartoffeln, Kuchen) kauen, besonders: eilsertig und etwas gierig kauen. Estor S. 1415. Im Fuldaischen wird maufeln ober mäufeln (Haungrund) gesprochen.

2) im haungrunde ift muffeln fo viel als fein regnen.

Muck sem., 1) Lifier, Korn ber Flinte, boch meift im figurlichen Sinne: "jemanden auf ber Muck haben", Jemanden aufpassen, auf Jemanden lauern, ihn scharf beobachten. — Ziemlich allgemein ublich, am meisten in

Oberheffen.

2) Mutterschwein. In Oberhessen wie weiterhin bis nach Franksurt die fast ausschließlich gebrauchte Benennung; Eftor deutsche Rechtsgelahrtheit 1, 509 (S. 1221): mocken (faumütter). Außer Oberhessen sindet sich das Wort nur noch im Haungrund die nach Hersfeld hin als stehende Bezeichnung. In Niedershessen ist es unbekannt.

Gemück neutr., Geschlecht, Art, Sorte; meift in verachtenbem Sinne

gebraucht. Saungrund.

Milbeere sem. In einem ungebruckten Weihnachtsspiel meines Besites aus dem Ende des 15. Jarhunderts erscheinen v. 488: erber, bromber,
heidelber, craczder vnd mülbern. Welche Beeren hiermit gemeint sein mögen,
läßt sich nicht erkennen (vgl. Mehlbeere); vielleicht sind die f. g. Elsebeeren (Frucht
des Pyrus torminalis) gemeint, welche erst weich, moll, mull, geworden, in
Gährung übergegangen sein müßen, bevor sie esbar werden. Oder gar Mulbeere,
das slavische malina, Himbeere? Auffallend ist es, daß in dieser Auffallung die Himbeere nicht erwähnt wird. Schmeller 2, 568. An Mülbeere wird sicherlich
nicht zu benken sein.

Müllermaler msc., auch bloß Müller, ift die (wenigstens in Niederscheffen) allein übliche Benennung des Phalangium opilio L. (Halbspinne, Weberschnecht, Langbein). In Baiern bezeichnet Milemalo nach Schmeller 2, 567 den

Schmetterling.

Milter msc., Maulwurfshaufen; eine richtige und gefüge Form anftatt ber unrichtigen und widrig schwerfälligen schriftbeutschen Form. In der ganzen Diemelgegend. Im übrigen hessen werden die Maulwurfshaufen meift Mollshüppel, Maulhuppel genannt.

Bebeutung, in die Bolkssprache eingebrungen: viel, ziemlich viel, fehr viel, reichlich. "Da gabs aber Schläge multum", "bieß Jahr gibts Kartoffeln multum". Selten

wird multum dem Substantivum vorgesetzt. Schmeller 2, 573; ohne allen Zweisel ist unser Wort das lateinische multam und sind alle Versuche aufzugeben, dasselbe an irgend eine deutsche Wurzel anzulehnen. In Schriftstücken habe ich es übrigens niemals gefunden.

form von mummen, welche in Sessen allein üblich, übrigens gleich bem schriftsteutschen mummen meist nur in Compositionen gebräuchlich ist; einmummeln, vermummeln, zumummeln, sich in dichte, gegen die Kälte schützende Kleider hüllen, vermummeln auch wie das gemeinhochdeutsche vermummen, sich durch fremdartige Kleidung unkenntlich machen. Estor S. 1415.

Mombotz mec., das Gespenst, auch: eine vernummte und durch ihre Bermumnung Furcht erzeugende Person, Schreckgestalt. Oberhessen (Mo-botz gesprochen, mit kurzem o in botz).

Hierher gehört auch

vermumpeln (vermümpeln, vermimpeln) und vermampeln, eine Sache bemänteln, so barstellen, daß die, warscheinlich zum Nachteil gereichende, Warheit nicht entdeckt werden kann. Eben so Schmidt Westerw. Jd. S. 304. vermampeln ist eine sichtliche Entstellung von vermanteln, welches Wort z. B. J. Ferrarius von dem gemeinen Nutz (1533. 4) Bl. 52a vorkommt: "Gottes worte lassen sich nicht vermanteln" ("Gott lest sich keinen mantel vmbhencken" ebds. 51a).

in biesem Sunne gebräuchlich, am üblichsten aber in der Form es mummelt sich = es geht ein dumpfes Gerücht. Schmeller 2, 576. Schmidt Westerw. Id. S. 118.

Mummelung f., bumpfes Gerücht, unsichere Sage, heimliche aber halb verlorene Besprechung. Sehr üblich. "Sonsten sen nicht ohn, das von Johannes dem Meyer iederzeit die mummelung in Willersdorf gewesen, das er zauberen treiben könnte". Marburger Hegenprocessacten von 1633. "Es were wol die Mommelung under den Nachbaurn gangen, wan der Pfarher sich nicht mit ihnen ihrer alten Gerechtigkeit absinden wolte, so wollten sie ihn auch nicht haben". Treisbacher Verhörprotokoll von 1609. Und so sehr oft.

Mundhaus; Bezeichnung eines kleinen Bauerngutes in bem Altenhaßlauer Weistum von 1354 Grimm Weist. 3, 413. Gin folches Mundhaus durfte nur ein Schwein in die Edern treiben, während ein halber Hof sechweine zu treiben hatte.

Munds, msc., Ruff.

mundsen, füffen.

Im Geisgrunde üblich, sonst kaum erhört. Kust, kusten ift freilich kaum irgendwo in Deutschland volksüblich, sondern nur Maul (Maul, niederhessisch Mal, Mull, Mill); Munds und mundsen aber sollen wol sonst nirgends als Idiotismen vorkommen.

Minkel msc., Ruff. Dberheffen. Eftor t. Rechtegel. 3, 1415.

halt Meg!" eine noch jegt, in ganz Althessen übliche Ermahnung zum Stills schweigen scherzhafter Art, wenn bas Neden eine — übrigens unbedeutende, meist selbst nur scherzhafte Gesahr bringen könnte; Ermanung, etwas nicht auszuplaudern, was der Andere eben herauszusagen im Begriffe steht u. bgl. Der Ausdruck ist

schon altern Gebrauches: "Nachbem egliche Megler vorlegt vf ber Firmanei gewesen, und ziemlich berauscht vorüber gangen, und einer unter ihnen Stille munckes gesagt, hette die Truckelsche zum Fenster heraus gesagt, das ift vf mich gemeint". Marburger Berhörprotokoll von 1655. Hier scheint der Ausdruck noch ernstlich

gemeint ju fein.

Wie dieser Ausbruck zu erklären sei, bleibt auch nach dem, was Schmeller 3, 374 darüber sagt, dunkel. Es scheint allerdings, als sei derselbe aus dem englischen Gebote des Stillschweigens mum-chance, wornach auch ein englisches Kartenspiel (oder der Ausdruck nach dem Spiel?) benannt ist, entstanden, indes bleibt es doch schwer erklärlich, auf welche Weise der Ausdruck oder das Spiel, oder das eine und das andere, nach Deutschland und zwar in den Lebenskreiß der niedern Stände bereits im Jahr 1655 gelangt sein soll. Daß der Ausdruck ein fremdländischer sei, scheint die Schrift des Protokollsührers von 1655 andeuten zu sollen.

Riche ber h. Elisabeth in Marburg, welche allein unter ben Kirchen in Althessen biese Bezeichnung zuweilen erhalten hat z. B. in dem bekannten Protokoll über die Herausnahme der Gebeine der h. Elisabeth aus dem Schmucksarg 18. Mai 1539 (Historisch-Diplomatischer Unterricht u. s. w. 1751 fol. Beil. No. 126 Bl. (nn)a "Hochgedachter Fürst sich in das Münster sanct Elizabeth begeben"), und von dem Dom zu Fulta nicht gebräuchlich. "Gott helf Münster" ist eine in Wetter vorkommende Nedensart, um das gänzliche Verlorengeben einer Sache zu bezeichnen; man will dieselbe auf den Wiedertäuserkrieg 1534 zurück beziehen.

Flünstermann, Kirchendiener. In einer Arkunde des Abts von Fulda Heinrich von Kranlucken vom Agathentag 1361 (Schannat Hist. Fuld., Cod. prob. S. 271 – 272) wird vorgeschrieben, es solle dem Domküster (Custor, damals Otto von Hetztet) ein Munstirmann, niederer Küster, Kirchendiener, gehalten werden. Jest ist die Amtsbezeichnung, auch in Fulda, erloschen, dauert

aber in Seffen als Familienname noch heute fort.

Pauer fem., Brombeere. Seltsames, nur an ben südöstlichen Abhängen bes Bogelsbergs (Waldensberg im Jenburgischen) vorkommendes Wort, wie benn biese Gegend für die Waldbeeren noch andere, sonst nicht erhörte Namen hat. (Ugl. Ampe, Majuse).

mannedelm, turz und ungeschickt, mit stumpsem Instrument abschneiben. Gin Knabe, welcher Bestrafung wegen eines Diebstahls fürchtete, hatte sich "mit einem ganz schlechten Kniff (s. b.) langsam ben Hals abgemurzelt" (Nenters-hausen 1815).

Bgl. Schmeller 2, 576, wo jedoch das Verbum fehlt. Schottel

Haubtspr. hat murkeln.

Mûs neutr. 1) das Gemüse d. h. vorzugsweise die zur Speise gebrauchten Kohlarten. So nur in Oberhessen, wo die verschiedenen Kohlgemüse solgender Gestalt bezeichnet werden: Koelmüs (meist gesprochen Kilmüs), Weißtraut, auch Lumpenmüs genannt (Estor S. 1414); gren Müs, s. g. brauner Gohl, Krausstohl; sür Müs, Sauerkraut. In Niederhessen kennt man diesen ältern Gebrauch des Wortes muos nicht mehr, nur, wie gemeinhochdeutsch, das Collectivum Gemüse; ehebem sand derselbe aber auch dort statt: in einer Kasseler Rechnung von 1479 wird die Sulze dem Mus gegenüber gestellt: V° [d. h. 500] krudes zu soltzen, 850 krulz gekaust zeu musen.

2) und masc., ber aus Zwetichen oder Birnen auch wol Aepfeln gekochte

Brei (Compott): Zwetschenmus, Birnmus, Aepfelmus, welcher sich über ben Winter aufbewahren läßt und ein beliebtes Zugebröde (Mufenbrob) für Kinder und Gesinde bildet. Die Sache ist in ganz Hessen bekannt, ber Name für diefelbe aber, Mus, nur in Niederheffen, Ziegenhain, Hersfeld, Fulda gebräuchlich. In Oberheffen heißt dieser Compott Honig (f. b.), und nur seit 1840 etwa fängt die Bezeichnung Mus auch dort an, Eingang zu sinden.

Mileser msc., neben Duckmueser fehr gebräuchlich: ein finfterer, beim=

tudischer Mensch. Diemelgegend.

muscheln, heimlich, besonders aber: betrügerisch, verfahren; "er hat gemuschelt" er ist nicht offen, nicht ehrlich, verfahren, hat betrügerisch gehandelt. Sehr häusig im Spiel, zumal im Kartenspiel, gebraucht. Mitunter wird auch fuscheln, muscholn und fuscheln gesagt. Niederhessen. Lgl. fuckeln.

Musseln, bemusseln, einer Sache, namentlich einem rein gewaschenen Rleibe, Die Sauberkeit benehmen, ein wenig verunreinigen.

musselig, ein wenig unfauber. Eftor G. 1415.

Muster msc. wird in neuerer Zeit häufig als Scheltwort gebraucht: "Du Muster!" b. h. bu Inbegriff aller Nichtswürdigkeiten. (Bgl. Spiegel).

muten c. Genit., Mut b. h. Luft nach etwas haben, etwas verlangen, begehren. man sol auch das gelt von jnen nemen zur stund, wan sie des mudende sein; Wallensteinische Urkunde vom J. 1405 in Lennep Leihe zu LSA. Cod. prob. S. 276. Wilicher do unschuldig werden wel, den dy richter gebyte vor gerichte ob he ez muttet, da mag he es werden unschuldig. Statuta Eschenwegensia S. 3. wo eyn ussmann erschlagen worde von eyme borger und nymandes habe, der gerichtes mute. Ebh. S. 10. Noch jetzt hört man zuweilen: "das mutt mich nicht" d. h. ich habe dazu keine Lust; ähnlich wie in der Schristsprache anmuten gebraucht wird. Bzl. Schmeller 2, 656.

abmuten, die Lust abwenden, abwendig machen. "1 f. (wird gestraft) Hans Walther zu Dreißbach, das er Hans Basten sein Knecht, als er Ime im halben Jar ohne verwilligung auß dem Dienst gangen, ohne vorwißen hatt abgemuett". Wetterer Bußregister von 1583; und öfter. Scheint jeht auß-

gestorben.

Mutkur sem., freie Wahl, freies Belieben nach Luft und Neigung. Ein in Mittelhessen sehr gebräuchlicher Ausdruck, Modkoer gesprochen. "Das ist euer Muttur", das könnt ihr machen, wie ihr wollt. s. koer.

fehrsmünze in Heffen; nach Falckenheiner Städte und Stifter 2, 122 sechs Pfennige betragend; ein anderes Mal wird sie (Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LR. 3, 174) für den sechsten Theil eines Schillings erklärt. "Zehn Müßschin" sollte nach §. 11 der Gerichtsordnung vom 14. April 1455 derzenige als Strafe bezalen, welcher eine Ladung vor Gericht unbesolgt ließe.

S. Zeitschrift fur heff. Gefch. u. LR. 4, 82.

Muttich; Mutch msc. wird zwar gewöhnlich als Verwahrsam versstanden: "Aepfel in den Mutch legen" (damit sie nachreisen, murbe werden; dieser Mutch besteht meist aus dem Bettstroh); "er hat noch Geld im Mutch" d. h. heimlich verwahrt, verborgen; "sich einen Mutch anlegen", Obst, Geld u. dgl. nach und nach ansammeln als einen Vorrat für spätere Zeiten des Mangels. Schmidt westerw. Jd. S. 111. Schmeller 2, 647—648, wo Mauten sem. in gleicher Bedeutung ausgesührt wird.

Aber es ist diese Bedeutung eine abgeleitete. Mutich bedeutet, wie das alsbald folgende, von Mutich abgeleitete Abjectivum schon hinreichend ausweist, und außerdem Alberus ausdrücklich angibt (Diete Bl. Zzija: Limus, mutich i. schleimicht erden im see. Maltha, der mutch in ehm see swonit Torf und Erdpech gemeint sind): Morast, Moder, Schlamm.

meutenig, moderig, Moberbuft von sich gebend; mutchig riechen ist eine gelindere Bedeutung als mutzig riechen; letteres bedeutet faulig riechen, nach Berwesung riechen; beide Ausdrücke sind überall, am meisten und den Unterschied

am bestimtesten betonend in ber Braffchaft Ziegenhain üblich.

Es ist Mulich eine Bariation oder eine Ableitung von Mol, Torf, Moder, Morast, welches Wort in der angegebenen Bedeutung in Schmaskalden, wie weiterhin im östlichen Deutschland (Abelung 3, 294) gebräuchlich ist. Aepfel, Geld in den Mutich legen bedeutet mithin, das Obst in dunkelm Verwarsam weich, das Geld zu "Schimmelpfennigen" werden läßen.

gehört, ganz wie es ber Pfarrer M. Hartmann Braun zu Grünberg in einer Predigt im Jahr 1612 gebrauchte: "wird ber Schnee abgehen, wird es kotig

und motig werden". (Speculum senectutis. 1612. Bl. S4b).

Mutz. 1) masc. etwas Abgestumpstes, ein abgebrochenes Stud; "bu hast ja nur einen Mutz stehen laßen". In manchen Gegenden z. B. im Gebirgstheil der Grafschaft Ziegenhain ist Mutz ein sehr gewöhnlicher Name von Schäferhunden, weil denselben dort der Schwanz gewöhnlich abgestutzt wird, und sie in folgenden Generationen vermöge dieser Operation sogar kurzschwänzig geboren werden. Auch das schwanzlose Huhn (Kullarsch) heißt hier und da Niutz.

2) sem. vulva. Sehr üblich, ehebem auch in niederbeutscher, im fächsischen und westfälischen Hessen noch jetzt üblicher, Form selbst außerhalb dieser Bezirke gebräuchtich: Mutt. Gin wildes Schwein hat 1581 keine Mutth, keine Mutter, auch keine Dutten am Amen. Landau Geschichte der Jagd S. 239. Ursprünglich muß Mutz auch Mund bedeutet haben s. mutzen und die üblichste Benennung der vulva, F., bedeutet an sich, wie noch jetzt in Franken, gleichfalls Mund.

In Cisenhausen im Breibenbacher Grund wurde bis in bie Mitte bes vorigen Jarhunderts alle sieben Jahre ein Gericht über die Eigenleute dortiger Gegend gehalten, um zu untersuchen, ob die landgräsischen Sigenen Weiber hätten, welche landgräsisch oder adelich eigen waren. Daher hieß dieses Gericht das Muhengericht, wenigstens im Munde des Bolkes, und Estor verlateinischt das deutsche Wort durch judicium cunnagii. S. Kuchenbecker Analecta hass. 3, 89—91. Estor d. Rechtsgelahrtheit 1, §. 385; 3, 1414 schreibt er aber Mauze und Mauzegericht. Bgl. Abelung s. v.

Wer im Fuldaischen beim Ausbreschen ber Lette ift ("ben letten Schlag thut"), von bem sagt man "er hat die Muty" (gespr. Mult). Dieß ist eine Figur, welche, aus Stroh gestochten und mit Weiberkleibern angethan, bemjenigen welcher zulett im Dorfe ausdrischt, an das Scheunenthor gehenkt wird. Auch

fonst wird im Fuldaischen Dug als Schimpfwort vermenbet.

manchen Gegenden noch üblicher als brogen. Schmidt westerw. Id. S. 114. 2) faulen, in Verwesung übergehen.

mutzig, motzig. 1) maulend, trüben, verdrießlichen Angefichts;

metaphorisch auch vom himmel, von der Witterung gebraucht.

2) faulig, befonders fauligen Geruch, Berwefungsgeruch von fich geben. Sehr üblich: "mugig riechen".

## M.

nachdannig adverb., nachher, barnach, hierauf, spater. Obergrafschaft Hanau, namentlich in Steinau üblich. Zuweilen wird bieses Wort auch abjectivisch verwendet, wie das gemeinhochdeutsche nachherig.

Nacht. Zeugnisse für die alte Zeitberechnung nach Nächten statt nach Tagen aus Hessen: Eine Urkunde der Abelheid von Heimbach und ihres Sohnes Ludwig über Gülten an der Mühle zu Steinerzhausen, die sie an das Aloster Kaldern verkauft hatten, ist datiert 1329 "vf den Sonabent vierzehin nacht nach Ostern". Gerichtstermin von dry verezen nacht (dreimal vierzehn Nächten): Statuta Eschenwegensis, herausgegeben von Köstell 1854. Und so anderwärts öfter.

Noch jest wird das Roben des Flachses nach Nächten, nicht nach Tagen gerechnet (der Flachs muß so und so viel Nächte in dem Robe liegen um zu roben, fluck zu werden), eben so das Liegen der meisten Getreidearten und Sämereien in der Erde, bevor dieselben keimen (z. B. vor allem der Gurkenstern); auch die Menstruation wird in ihrer Dauer fast ausnahmslos nach

Mächten bemeßen.

Tag und Nacht, melampyrum nemorosum f. Tag.

Nachtbrod, Nachteken, Abendbrod. Wird nur zuweilen noch gehört. "Darumb thut man hie genug, so man inen (ben "frembden und auslendischen") ein zeher pfennig ader nachtbröb gibt, und lest sie furters passiren". Joh. Ferrarius von dem gemeinen nut. 1533. 4. Bl. 62b.

naecht, auch naechten, adv. (richtiger nächt, nächten), gestern (über Nacht, so daß eine Nacht dazwischen liegt); hier wie in ganz Deutschland volksüblich, nur nicht schriftbeutsch.

naechtzabend (naecht ze abend), gestern Abend.

enignächte, vorgestern (Fulda), ondignaecht (Ziegenhain und Oberhessen), dasselbe.

vornaecht (Saungrund), wiederum baffelbe,

"Beftern" ift wenig, "vorgeftern" fast gar nicht vollsüblich in Beffen.

Nadeloehr. Diefen Ramen führt ein ehebem in gang Seffen febr bekannter, ja gewiffermaßen berühmter, jest (feit etwa 1830) fo gut wie vollig vergeßener Stein, welcher im Gullingswalbe an ber Straße von Friedewald nach Berfa (Gifenach) fteht. Ge ift berfelbe eine Pforte im fleinften Magftabe, fo baß ein Mensch nur friechend und boch nur mit Muhe burch biefelbe hindurch= schlüpfen tann; Diejenigen Perfonen, welche jum erstenmal bei biefem "Nabelohr" vorüberkamen, pflegten jum Scherz burch baffelbe hindurchgebrangt zu werben, und es wurde biefer Scherz noch im Unfange biefes Jarhunberts regelmäßig ausgeführt. Der gegenwärtig bas "Mabelohr" barftellenbe Stein ift von Landgraf Morit in ben erften Jahren feiner Regierung, zwischen ben Jahren 1593 bis 1598, an biefer Stelle errichtet worden, und vertritt einen bier geftandenen hohlen Baum, welcher bis baber zu jenem Durchfriechen war verwendet worden. S. Pauli Hentzneri itinerarium (v. 1598-1599) Vratislaviae 1617 p. 5. Diefes Durchfriechen burch ben hohlen Baum war jedoch in alterer, jumal altester, heid= nischer Zeit, feinesweges ein Scherz, fondern wurde als Beilmittel fur Denschen und Thiere angewendet, und später, vielleicht willfürlich, in Scherz nerkehrt. Denn das Durchtriechen burch hohle ober absichtlich gespaltene Baume wird bis

auf ben heutigen Tag in Heffen als Beilverfahren gegen Bruche (hernia) an-

gewendet. Bgl. Grimm Mythol. (2) S. 1118-1121.

Uebrigens gibt es ein zweites Nabelöhr bei hatbach am Gerwigshagen, wo freilich jett weder ein Baum zum Durchfriechen mehr steht, noch ein Stein als dessen Stellvertreter, ohne Zweifel aber ehedem ein Baum, dem im Süllings-walde ähnlich, gestanden haben wird; ein brittes am Alheimer.

Nahe, Nähe neutr., eigentlich fem., Fähre, Nachen (anberwärts Nau, Nauen Schmeller 2, 667), navis. Wenig gebräuchlich, indes nicht unbekannt. Die über die Lahn oberhalb des Dorfes Argenstein führende Fähre trug den Namen Nähe ganz eigens, wie ein Nomen proprium vgl. Estor deutsche Rechtsgel. 1, 710 §. 1761: "Zum nähes oder der färe zwo stunden hirvon ward eine eiche von etlichen 60 schuhen erfordert". "Fähre oder Flöße, inszemein das Näh genannt". Engelhard Erdbeschr. 2, 501. Daher heißt die an dieser Stelle gelegene Mühle noch jest, wiewol das Nähe seit fast einhundert Jahren verschwunden ist, die Nähmühle und sogar die an eben der Stelle angelegte, das Nähe verdrängende Brücke über die Lahn die Nähbrücke, ein Name, welchen neuerdings auch die in der Umgebung der Brücke angelegten Gehöfte sühren.

Name, im Sinne bes mobernen "Kerson", wird noch heut zu Tage in ben Zusammensetzungen: Mannsname und Weibsname hin und wieder vernommen. "Lyt eyn man by eyme wibesnamen ane eren willen — worden se des oberczuget met drien eren nachkeburn, ez si manssnamen ader wibesnamen etc. Statuta Eschwegensia herausgeg. v. Köstell 1854. S. 5. Um häusigsten hört man es in Formeln wie diese: "alles was Mannsnamen hat, ist draußen im Heu" — alle Mannspersonen, u. dgl. m.

Narde sem., Mulbe. Nur im Hanauischen üblich, und zwar mehr in ber Niedergrafschaft als in ber Obergrafschaft. E. Alberus Dict. Bl. ddiib: alueus, ein gefces oben weit, ein narten, boll, mulen, far.

Bgl. Bolle.

Paerlich, bürftig, sparsam, kaum; in ganz Hessen, wie auch sonst in Deutschland volksüblich, nur nicht schriftbeutsch. "Hette sie zwar gekennet, es gedencke ihn aber gar nährlich". Marb. Hezenprocessacten v. 1658. Alts. naru, angustus; angels. nearo. Im Froschmeuseler erscheint das Wort noch überall; zu allerlegt soll es wol Bürger gebraucht haben (in Lenardo und Blandine). Schmeller 2, 701. vgl. F. Bech in Pfeissers Germania 5, 242—243.

nellig wird im Umt Großenludet genau in bemfelben Sinne wie naerlich gebraucht, und ift wol nur eine entstellte Aussprache von naerlich.

Narren plur., die durch einen Insestenstich misgebildeten Zwetschen, welche anderwärts Taschen, Schlotten, Schläuche heißen. Im Hanauischen, vorzugsweise im Unterlande.

Narrenhaus. Diese Bezeichnung führte in ganz Hessen, vorzugsweise in Niederhessen, das Gefängnis, und zwar bis zum Jahre 1806 beinahe ausschließlich, zumal auf den Dörfern, in welchen sich Patrimonialgerichte mit Gefängnissen befanden. Seitdem ist dieselbe ausgestorben, und wurde schon um 1816, als die Gefängnisse mit dem Aushören der Patrimonialgerichtsbarkeit aus den Dörfern gänzlich verschwunden waren, kaum noch gehört. In Kassel verschwand der Name mit dem Brande des Residenzschloßes am 24. November 1811; bas an bas Schloß angebaute und in jenem Brande mit zerstörte Hofgefängnis bieß "bas Narrenhauschen", und bie an diesem Gefängnis vorbei, von dem Schloße nach der Aue führende Brücke, deren Trümmer noch im Jahr 1830

vorhanden waren, hieß die Narrenbrucke.

Ursprünglich führte biesen Namen nur bas Drehhaus, Drillhaus, in welches Berbrecher geringeren Grades gesetzt und der öffentlichen Berspottung preis gegeben wurden (f. Kasten, Thorenkasten), deren es in den meisten größeren Städten, z. B. in Marburg auf dem Markt unterhalb des Kavats, gegeben hat, und welche bis weit in das 17. Jarhundert vorhanden blieben. Diese eigentslichen Narrenhäuser, welche bis in die neueste Zeit noch für Wahnsinnige in Anwendung kamen, meint Fischart im Flohat:

Ober wie man lehrt in vil Stedten Bog Leut in Narrenheußlein betten.

S. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landeskunde 4, 82.

Nast msc., sehr gewöhnliche hessische Form für Aft, wie auch in Baiern Schmeller 2, 712. Doch ist dieß auch das einzige oder fast einzige Beispiel (vgl. Nobis) eines dem anlautenden A oder E vorgeschlagenen R; ich wenigstens

habe g. B. Natem für Atem niemals gehört.

patt, genau, kaum, mit Not. Oberheffen, doch nicht fehr häufig, wiewol in dieser Gegend die Familiennamen Nau und Gnau zu den verbreitetsten geshören. "der dan nauw von der kranckeyd uffgestanden was" B. Gerstensberger bei Schmincke Mon. hass. 2, 437. Satzschlirfer Weistum von 1506 Grimm Weisth. 3, 375. J. Ferrarius von dem gemeinen nut Marburg

1533. 4. braucht nau fehr oft in ber Bedeutung von nahe (vgl. ne).

nau ift übrigens in fast ganz Althessen die übliche Aussprache von neu, novus. Dahin gehört der Ortsname Nausis, welcher dreimal von noch vorshandenen Ortschaften (bei Neukirchen, bei Spangenberg, bei Rengshausen), einmal von einem uralten, jest aber ausgegangenen Dorfe (im Süllingswalde), einmal in moderner Form (Neuses bei Somborn im Freigericht) vorsommt, und eigentlich der niuwe sez, neuer Sit, lautet. Die Bewohner des Gehöftes, welches im 16. Jarhundert neben her neu erbauten Brücke über die Lahn bei Brungershausen angelegt wurde, hießen 1560—1570 nur: "Großhans von Kleinhans vf der nawen brucken", und nachher lange Jahre "die Nawbrucker" (Neubrücker). Jest führt das Gehöfte den Namen "Brückerhof".

näufeln (meift neifeln gesprochen), Hulsenfrüchte aus ber Schale nehmen: Erbsen ausnäufeln, Nüße näufeln. Im Schmaltalbischen auch gebräuchlich für abpflüchen (Beeren, Nüße). Allgemein üblich, wie auch in Franken; Schmeller 2, 683. In der Wetterau sagt man laufeln (Weigand

oberheff. Intell. Bl. 1846 No. 61 und 55).

bem aber auch in Nieberheffen üblich, wie dieß zalreiche Beispiele bei Burcard Waldis, bei Melander Jocoseria (Lich 1604 No. 578: Lötzche, Lötzche, du darfist mir wol ein Geselchen sein, du nimbst den Scheffel Warß von mir, und läst mir naut de winger mein Saw sterben"; — aus Germerobe) n. a. beweisen. "Sagt, sie wisse naut darum" Marburger Hernricht, altsrief. nawet, naut, angels. navht, navht, engl. nought; den letztern Formen schließt sich unser naut an und steht von den hockbeutschen Formen merklich ab. Grimm Gramm. 3, 721. Mit nicht wird es niemals verwechselt; dieses sautet nit, net.

mê, nahe, befonders: beinahe, fast; im sublichen Oberhessen bie geläufigste Form. Ugl. nau.

Neffen plur: tant., Blattlaufe. Gehr üblich, am meiften in Rieberheffen.

Neid msc. ist in ber gemeinhochbeutschen Bebeutung weniger volksmäßig, wenn gleich das Wort verstanden und nach Umständen auch gebraucht wird; das Bott bedient sich lieber der Umschreibung: "er gonnt (gonn) ihm nichts", oder des Wortes rachgierig (s. d.). Im 16. Jarhundert muß indes die alte und eigentliche Bedeutung des Wortes: Kampsgier, Feindeshaß, noch lebendig und eben auch in Hessen im Gange gewesen sein; denn Hans Staden sagt in seiner Neisebeschreibung (Weltbuch 1567. sol. 2, 51a): sie schneiden shnen offtmals arm und bein lebendig ab, von großem neid. Strodtmann Id. Osnabr. S. 146 bezeichnet diese Bedeutung als im Abjectivum nydsk damals (1755) im Osnabrückischen noch lebendig.

Geneige. In einem Bußregister von Felsberg aus bem Jahr 1462 fomt vor: "VI pund gab Henne Hilbebrandt, als er bij nebil vnd nacht zeu der stadporte dorch das genenge gingt" Zeitschrift f. hess. Gesch, u. LK. 2, 376, wo das Wort von Landau durch "Mallgraben" erklärt wird. Allerdings war in älterer Zeit das Gehen auf der Stadtmauer und auf dem Wall an vielen Orten bei schwerer Strase verboten, doch folgt daraus noch nicht, daß Geneige ein appellativischer Ausdruck für Wallgraben sei; es kann recht wol ein Eigensname eines Theiles des Stadtwalles gewesen sein.

mein, niederdeutsche, im fachfischen und westfälischen Beffen gebrauchliche Form für kein.

Netke fem. ist in ganz Althessen seltsamer Weise der Name von cheiranthus cheiri (Gelveielein, Lack), während die Relten Grasblumen (die Federenelte Federröschen) heißen.

Nesperig msc. ift in Schmalfalben und (war wenigstens im Anfang biefes Jarhunderts) auf bem Nichelsdorfer Gebirge ber Name 'des bort haufig

zu Tage geförberten Schwerspaths.

Daß bieses Wort aus einer bebeutenben Entstellung hervorgegangen sei, tann kaum einem Zweisel unterliegen; wie indes ber Kern besselben aus ber untenntlich machenden hulle herauszuschälen sei, barüber können zur Zeit kaum Bermutungen gestattet sein. Möglich ware es, daß Nesperig (oder Nespericht, wie auch gesprochen wird) eine adjectivische Ableitung von Asbest ware, welchem ber eben gebrochene Schwerspath ahnlich sieht.

nesset adj. (von nöseln, nösseln), wählerisch im Egen; wenn jemand an eine ihm vorgesetzte Speise nicht recht anbeißt, mit der Gabel darin herumsstört ohne zu eben, oder sie ganz verschmähet, so sagt man von ihm "er ist gewaltig nesset im Egen". Fulda.

Wgl. nöseln.

Nestkützehen neutr., ber jungste, kleinste Bogel im Neste, unter einer Brut (von hunern, Enten, Ganfen); — bas letzte Kind einer Che. Allein üblicher Ausbruck durch gang Obers und Niederhessen.

Neströssel, baffelbe, im Baungrund.

Bgl. Frommann Mundarten 5, 416, wo eine ansehnliche Neihe von Ausbruden bieses Sinnes zusammengestellt ift, unsere beiden jedoch sehlen, während daselbst Nestrücker als hefsisch angegeben wird, welches ich niemals gehört habe.

Netze fem. 1) oberheffische Form für bas gemeinhochbeutsche Rage,

ganz wie in Baiern Schmeller 2, 721; es muß für Nege ein altes nazi ftatt nazi vorausgesetzt werden. "Es ist ein schlium Jahr, wenn wir viel Netz haben". "Die netz vom Wasser" Heinr. Engel Eyn gant grawsamlich geschicht 2c.

einer groffen Bafferflut - in Marburg. 1552. 4. Bl. A3b.

2) naße Stelle im Felde, Pfuhl. Dem Hans von Döringenberg (Dörnberg) wurde vom Landgraf Heinrich ein Pfuhl zwischen Langenstein und Allensborf im Beerschießen zu Lehen gegeben, um daselbst einen Fischteich anzulegen (Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 838); dieser Pfuhl, allmälich ziemlich ausgetrocknet, jest ein Gehöfte, führt den Namen die Netze.

3) Urin, in Oberheffen sehr gewöhnlich. Im Jahr 1381 mußten die auf der Melnau Belagerten "ire eigin net unde seiche drincken". Wig. Gersten-

berger bei Schmincke Monim. hass. 2, 501.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 82-83.

netzen wird zwar and wie gemeinhochbeutsch gebraucht (anseuchten), indes in Oberhessen auch von dem Bestreuen des Brodes mit Salz: "neh dit doch Salz zum Brod". Außerdem ist es in der neueren Zeit für Brantwein trinken sehr üblich geworden, negen zu sagen.

neufängisch (neufängsch), neugierig; an ber Diemel niggefünksch; Niggefunk msc. ein neugieriger Mensch! Sehr üblich.

meuschieris, neugierig, im öftlichen heffen bie üblichste Form. Das Wort gierig ist außer "rachgierig" (s. b.) weber einfach noch zusammengesetzt bem Bolte geläufig. Bgl. nyschyrig in dem Idiotikon von Fallersleben, hoffsmann in Frommann Mundarten 5, 157.

Neuntödter. Dieser Name bes Bogels wird hier wie anderwärts metaphorisch von einem versteckten, kleinlichen, auch wol hämischen und tückischen Menschen sehr gewöhnlich gebraucht. "Neuntöbter, tückischer Kerl" aus ber Grafschaft Hohenstein im Journal von und für Deutschland 1786, 2, 116.

Sin und wieder wird in Dberheffen von den Kindern alberner Beife

ber Hirschkäfer Neuntödter genannt.

niederrucken, wiederkäuen. Das Wort ist nur in der Grafschaft Ziegenhain üblich, weniger gebräuchlich, aber nicht unbekannt in Niederhessen; es ist eine Entstellung des richtigen itrucken, abermals aufstoßen. In Obershessen (s. d.).

niederträchtig, in Heffen wie auch sonft in ber Bolkssprache ber beutschen Stämme in seiner altern und ursprünglichen Bedeutung gebrauchlich: herablagend, bemütig. Ginen Beleg aus alterer Zeit f. v. Rommet Geschichte

von Beffen 4, Anm. 297.

miedlich bebeutet in Oberhessen, besonders in bessen süblichem Theile, wo das Wort äußerst üblich ist: leicht verleglich, reizbar. "Die Gutedel (Weinstöde) sind gar niedlich" d. h. sie wollen gut gewartet, vor dem Frost geschützt sein, sie erfrieren und verderben leicht, nehmen eine nachläßige Behandlung gleichssam übel. "Das Kind ist gar niedlich" — wunderlich, frittlich, reizbar.- "Die alte Frau ist nun gar niedlich worden" — grämlich, eigensinnig, wunderlich. Was dagegen gemeinhochdeutsch niedlich ist, bezeichnet der Oberhesse durch nützlich (s. b.).

Der einzige Beleg aus alterer Zeit, welcher für bas Wort niedlich aufzubringen steht, ist ein in ben Bereich dieses Itiotifons gehöriger: Schannat dioec. Fuld. 319: dass nymandes als niedlichen, nutzlichen und bass schuren und

verantworten moge, als ein ertzbischof zu Mentz, ben schon Scherz-Oberlin 2, 1126 angeführt hat. Hier hat niedlich bieselbe Bebeutung, welche das altsfächsische niudlico im Heliand (6, 21 u. oft) hat: forgsam, ernstlich, nachdrücklich, eifrig. Aus dieser Bebeutung, welche dem mhd. sich nieden sehr nahe entspricht, kann sich leicht die Bebeutung: es mit einer Sache genau nehmend, und daraus weiter die Bedeutung reizbar, leicht verletzlich, entwickelt haben. Aus dieser letztern Bedeutung aber folgt erst die gemeinhochdeutsche Bedeutung von niedlich = sein, klein und zierlich swiewol niedlich im jezigen Sinne sich auch direct aus der Bedeutung nieden, sich anstrengen, genau arbeiten, forgfältig ausarbeiten (Schmeller 2, 715—716 unter 3) ableiten läßt].

Niet msc., Lust, Eiser, Bestreben, wie bas ahd. niut, nur im Schmals kalbischen üblich, meist nur noch in der Redensart: es hat mich ein Niet nach etwas, ich habe Lust, bin eistig darauf aus, bin erpicht.

es nietert mich nach etwas, ich habe nach etwas Berlangen, es gelüftet

mich nach etwas. Schmaltalben.

Reinwald henneb. 30. 1, 109. 2, 91. 92.

Niggemoere fem., ber Name bes hirschfäfers, Feuerschröters in ber Diemelgegend (Westuffeln). S. Hirz, Petzgaul, Brutschniller.

Nickus msc., Name zweier ansehnlichen Berge zwischen Heubach und Oberzell: ber große und ber kleine Nickus. Das Wort ist ganz deutlich ber noch fast ganz in seiner alten Form bewahrte Name des Waßergeistes, Nihhus, jett Nix, welcher hier nur, wie auch anderwärts, als Dämon überhaupt, und, nach der Oerklichkeit modisciert, als Berg = und Waldgeist erscheint. Auch haftet an diesen Bergen eine Sage von einem Waldgeist, welche von Lynker Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen S. 72 referiert wird. Es dürsen dahin wol auch noch andere ähnliche Ortsbezeichnungen gerechnet werden, z. B. die Nickenhell, eine Höhe bei Rosenthal; die Nixbitten (Nixbetten), eine Wiesen=
strecke bei Behiesdorf.

**Ugl. Grimm b. Myth.** (2) S. 456.

Nimmerstag, colendae graecae. Sehr üblich; besonderst gebräuchlich ist die Formel: "auf Nimmerstag, wenn die Böcke lammen". Ugl. Jubelches Tag.

Niszkopf msc., buchstäblich ein Kopf, welcher voll Niße (lendes) ift; ein fehr übliches Schimpfwort für einen eigenfinnigen, stöckischen Menschen. Gben

fo auf bem Westerwald, Schmidt S. 124.

Nobiskrug msc., Hölle. Niederbeutsche, jett ausgestorbene Bezeichenung, die jedoch auch in Oberdeutschland nicht ungeläusig war z. B. kommt diefelbe bei Fischart öfter vor. Erläutert ist dieselbe von J. Grimm deutsche Mythol. 1. Ausg. S. 561 (2. S. 954) und in Haupt u. Hoffmann Altdeutsche Blätter 1, 294—295. Zu den dort aus Burgh. Waldis gegebenen hessischen Belegen mögen noch folgende kommen:

G. Rigrinus Fegfeuers Ungrund. 8. 1582. Lorrede 83a: "jener Jübe, ba er sterben folte, sprach sein Rabi zu im: Abraham hat dich lieb: sprach der sterbende: wider lieb. Aber Christus sprach er, ist die gram: wider gram: antwort der Jude, und suhr also dahin inn Nobiskrug, nicht inn Abrahams Schoß".

Ifaat Bilhaufen Grammatica. Marburg 1597. 8. S. 97:

Bih erst hin, seh mit aller trem, Ob sie (bie Eller) auch in bem himmel sen, Dann wann sie wer in Obis Krug Da ist ihr ohn bas warm genug. O. Melander Jocoseria (Lichae 1602 No. 546. S. 548. 1604. No. 546 S. 507. Smalc. 1611 2, No. 146 S. 189): "O Judaee, eccubi te in extremo judicio reperturus sum? nunquid orci in culo, ac regno Plutonis? D Jud, wo werd ich dich wol heut oder morgen finden? In Nobis Krucken?" Ugl. Hessisches Historienbüchlein 1842 S. 88. 1845 S. 96.

Die Stelle aus Bilhaufen ift zugleich ein Beleg fur bas von Brimm

(1. Ausg. 561) noch vermifte Obis für Robis (= Abyssus).

Es existiert in Heffen (Frankenau, Amt Haina) auch ber Familienname

Nolle fem., nieberheffische Form für Nabel, aus nadala zusammen gezogen. None fem. An ber Diemel, wie auch weiterhin in Westfalen, und zwar icht fatholischen Gegenben, ist biese Bezeichnung ber fünften hora canonica.

in nicht katholischen Gegenden, ist diese Bezeichnung der fünsten hora canonica, Hora nona (drei Uhr Nachmittags), als Zeitbestimmung noch jetzt in voller Nebung. Man bezeichnet damit die frühe Nachmittagszeit (11—1 oder 12—2 Uhr), und verbindet damit in der Regel den Begriff der Mittagsruhe. In älterer Zeit sindet sich die None als Zeitbestimmung für dürgerliche Geschäfte auch in hessischen Urfunden oft; so ist z. B. eine Urfunde des Burgmanns zu Marburg, Paulus in dem Hofe, von 1372, datiert: "vff Sant Thomas Abend in mein Paulus hobe vnd in meiner stube zur Nune zeit oder in der maße" (Copialbuch von Caldern). Das Berbum nonen (Mittagsruhe halten) ist mir jedoch in Hessen nicht begegnet.

Strobtmann Id. Osn. S. 147. 334.

Norbel fem. und masc., ein Augelchen Ziegen = ober Schafmift. Fulba und Schmalfalben; in Fulba masculinisch, in Schmalfalben femininisch.

mörgeln (nergeln, nirgeln). Diefer in ber neueren Zeit in die Schriftsprache aufgenommene Ausdruck, welcher sich bisher aus der ältern Zeit nicht hat belegen laßen, ist in Hessen sehr üblich, und bedeutet an sich undeutlich sprechen, namentlich in der Nehle sprechen — einer, dem das Zäpschen zu tief sitt, norgelt — dann auch mit verdrießlichem, nasalem Tone tadeln, kritteln.

Nörgelhans, ein Rrittler.

sich abnörgeln (wol statt: sich abmergeln), sich fruchtlos abmühen.

Nosz neutr., im Plural Nöszer, Stück Bieh, zumal Stück Rindvieh. Diefes in Franken (Schmeller 2, 710), in Meissen (Abelung 3, 522) und jedenfalls durch ganz Mittelbeutschland verbreitet gewesene Wort war ehebem auch in ganz hessen üblich, findet sich aber jett nur noch, dem Absterben nahe, in Oberhessen und im Fuldaischen, wo es noch in voller Uebung steht, aber indeclinabel ist.

Ryntnoiszer, Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schmincko Monim. hass. 2, 698. "fintemal ihm zeugen selbert inwendig sechs Jahren an die sechs Nindnösser und 25 pferde bescheddiget worden und abgangen". Mars burger Hegenprocessacten von 1579. "Segen vor das sewr, wenn dz vihe

dasselb hat:

Sott und unser liebe frawe giengen ober ein grüne Awe, do begegneten ihn fewr und flam. Fewr und flam wo woltet hin? do wil ich in den stal, das Noß dz sol ich stechen, sein blut dz wil ich lecken.

Fewr und flam by foltu nicht thun, bu folt bich schlagen zwischen alle zeun, bu folt bich niberfengen,

be bich nimmermehr fein man thu empfengen". Hegenproceff=

acten von 1633, aus Willersborf.

Noesel neutr., ein Wort vielleicht flavischen Ursprungs, da es nur in Meissen, Thüringen und Hessen vorkommt, und der oberdeutschen wie niederbeutschen Sprache in gleicher Weise fremd ist. Es bedeutet ein Gemäß für Flüßigkeiten und ist dem Schoppen (vierten Theil eines Maßes) gleich. In Hessen ist es heut zu Tage nur in den östlichen Bezirken, dis zur Fulda hin, gedräuchlich, im Westen, namentlich in Oberhessen, gänzlich undekannt und unverstanden. Schedem muß dasselbe jedoch in ganz Hessen üblich gewesen sein, denn in Emmerichs Frankenberger Gewohnheiten (Schminke Monim. hass. 2, 708) heißt es: Dy stadt sal eygen masze, halbe, unde noszeln han; und in Marburger Acten von 1596, 1604, 1633 u. a. erscheint das Wort, meist in der Form Nesel, öster.

nöseln, auch nösseln, nusseln, nüsseln, nisseln gesprochen, bebeutet

1) herumframern, in etwas herumftobern; eben wie Schmidt Besterw.

36. S. 125. angibt; namentlich aber

2) in den Speisen herumstören (mit der Gabel), ohne ernstlich zu eßen; wenig und ohne Appetit eßen. So sindet es, genau wie noch heute gebräuchlich, bei Melander Jocoseria (Lich 1604. No. 731. Schmalk. 1611. 2, No. 332) "Ich sahe wider an zu nüffeln, ich habe heut ein Hünersüplein und ein Hünlein gessen", was Melander durch rodere übersetzt.

3) undeutlich, namentlich durch die Nase sprechen, halblaut, wie Ungufriedene und Hinterhaltige thun, und frittlich sprechen. Sehr üblich: jumal "in

ben Bart nuffeln".

. Im Saungrunde und weiter im Fulbaischen ift die erste dieser brei Bebeutungen nicht vorhanden, die andern beiden Bedeutungen aber werden durch amei verschiedene Wörter vertreten:

näuseln, ohne Appetit egen.

nüsseln, burch die Nase, undeutlich sprechen, fritteln, tadeln.

Im Br. BB. 3, 252 findet sich von jenen drei Bedeutungen nur die erste, boch mit Anlehnung an die zweite (1. etwas durchstänkern, 2. zauderhaft arbeiten). Hoffmann dagegen in seinem Idiotikon von Fallersleben hat (Frommann Mundarten 5, 157) nur die dritte.

Bgl. nesset.

noete adverd., mit Not, schwer, ungern, wider Willen. "Es kommt ihm noete an, bahin zu gehen"; "er thut das noete, aber nicht gern". Oberbessen. "Ich ließ mich aber nicht anders merken, benn das ich nobe mit zoge, auf das sie, wenn ich gutwillig mit gezogen ware, nicht gedacht hatten" 2c. Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch, Frankf. 1567. fol. 2, 44a).

genotig, genottig, eilig, zumal schnell hinter einander her; "er lauft ihm genotig nach"; "die Frau friegt die Kinder genottig". Schmalkalben.

Nick msc., meist Nick gesprochen, heimlicher Grolf, Tücke; mehr pluralisch als singularisch im Gebrauche. Ueberall vorkommend, am üblichsten in Oberhessen. "Er hat Nicke und Schnicke an sich", er ist heimtückisch, lügnerisch und verschlagen; zuweilen auch im Scherze gebraucht. Schottel Hauptsprache S. 1370. Bgl. Nückel 2. Das Wort scheint vorzugsweise niederdeutschen Gebrauches zu fein: Richen S. 175. Brem. BB. 3, 251, tommt aber auch sudich von Heffen, bis nach Mainz hin, fehr häufig vor.

Niickel msc., 1) Abhang, steiler Abhang. Bielleicht (wie auch oft ge-

sprochen wird): Nickel, von neigen. Haungrund.

2) ber im Borne hervortretenbe Musteltheil ber Stirn über ben Augbrauen. Diemelgegenb. Bgl. Nuck.

nuckeln, an ber Brust, dem Guter stoßweise saugen. Daß indes Nückel in Hessen die Weiberbrust heißen folle, wie Schmidt Westerw. Id. S. 123 angibt, ist wol irrig; ich habe es, so häufig auch nuckeln vorkommt, niemals gehört. Bgl: nutscheln.

Nille fem., Rafe. Nur in ber Diemelgegend gebrauchlich, muß aber in alterer Zeit auch im öftlichen an Thuringen grenzenden Seffen üblich ge-

wesen sein:

hûben unde huollen

an stirnen unde an nuollen. Elifabethleben Graff Diut. 1, 365.

so nom sie von ir nullen

ir wimpeln vade ir hullen. Ebbf. 1, 390.

Egl. ein gnüll machen, frontem contrahere; nüelen, nülen Pictor., wühlen, von Schweinen und Schormaufen. Frisch 2, 23c. Stalder 2, 245. Schmeller 2, 689.

(f. zwieren): durch Merbel, welche man auf dem Erdboden hinrollen laft, beftimmen, wer ber erste im Spiel fein foll.

Nuppe fem., fast nur im Plural, Nuppen, gebräuchlich.

1) Schwierigkeit; "das hat seine Nuppen!" Diese Bedeutung ist wol bie ursprüngliche, da Nuppe, Noppe einen Knoten in der Wolle, besonders im

gewebten Wollenzeug bedeutet, vgl. Brem. DB. 3, 242. Gehr üblich.

2) Cigensinn, Störrigseit, auch Tücke. "Der hat seine Auppen", der hat seine unüberwindlichen Gigenheiten. "Sie hette seine Schalksnoppen woil gewust". Oberhessisches Verhölprototoll von 1596. "Wer solte under solchen güldenen Wörtlein solche falsche Noppen gesucht haben?" Gefängnuß M. Joh. Hesselbeinii 1607. 4. S. 12. Anderwärts Naupen, Schmeller 2, 700. Schmidt westerw. Jd. S. 121. Bgl. Fischarts Naupengeheuerliche Geschichtskitterung, naupentücksche Nasen u. bgl.

Nuppchen, im Schmalfalbischen; ein fleiner Merbel (f. b.), mas gu

Roppe, Knoten, fich wol fügt. -

nur. Dieses aus mhd. nuwer, niur, ahd. ni wari = nisi, es sei benn, entstandene Wort kommt in Hessen nie in seiner einsachen Gestalt, sondern in den Formen nurt, nurter, nurst (gespr. nurscht), nurent vor, und wird sehr gewöhnlich mit allein verbunden: nurt allein. "Sie wüste eben in specie nichts zu sagen, nurt allein daß" 2c. Marburger Heyenprocessacten v. 1658. (In dieser Form erscheint das Wort durchgängig im Froschmeuseler). "Das er vorgedachte altestationes nit, dan nuhrent an widderigen örtern bestritten haben wolte". Marb. Hegenprocessa. v. 1579. Die Formen nurter und nurst sind offenbar Comparationen: Comparation und Superlativ; auch ist wol schon nurt eine superlativische Verstärkung.

Nirn fem., auch Norn fem., Felfen, Felsblock. Oberheffen, besonders im westlichen Theile. Bei ber geringen Tiefe ber Ackerfrume, welche sich auf

bem Nebergangsgebirge westlich von Marburg (in ben Gemarkungen von Elnhausen, Dilschhausen, Nebelbrunn, Weitershausen, Diedenshausen u. s. w.) sindet, stößt man beim Ackern öfter auf eine Nürn oder ein Nürnchen, b. h. einen aus dem Humus hervorragenden größern ober kleinern Felsblock. Die Nürn (auf der Nürn) ist ein Feldplat bei Amöneburg. Die Nürnwand (Nornwand), Felsenwand am Wollenberge; der Nürnberg (Weiterode). — Unerklärtes, sonst nicht vorkommendes Wort; sicher vom höchsten Altertum.

Rehrein Bolkssprache in Nafiau. 1861. S. 295 hat das Wort als Norr, Norr, und versteht es als eine unfruchtbare, befonders naße Stelle im Acker—gewis unrichtig; das Richtige (aus dem Amt Marienberg) schiebt er gerade

bei Geite!

Nusz. "In die Nuße gehen", verloren gehen; eine hier wie anderwarts fehr übliche Rebensart.

vernuszbäumen, seltsam, altsränkisch, ber Mobe zuwider, geschmacklos und albern ankleiden; meistens nur reflexiv: sich vernuszbäumen. Das Wort sindet sich auch anderwärts s. Schmidt Westerw. Id. S. 305, wenn gleich in etwas abweichender Bedeutung.

Nuster, Nüster neutr., Abkürzung von Paternoster, wie ber Rosenkranz im Kreiße Hünfeld genannt wird. Aber auch in dem protestantischen östlichen Hessen ist dieses Bort landublich; es bezeichnet zwar nicht mehr die seit drei Jarhunderten verschwundenen Rosenkränze, wol aber die nach den Rosenkränzen geformten Korallenschnuren, Perlenschnuren, Bernsteinschnuren, welche, meist auf ein Stück Band aufgereihet, zum Hallschmuck des weiblichen Geschliechts dienen. Bgl. Schmeller 2, 714.

nutscheln, saugen; an Aepfeln, Birnen, wird genutschelt. Allgemein üblich.

mitzlich bebeutet im füblichen Oberhessen; sein, klein, zierlich, geschickt gearbeitet, und ist im gemeinhochbeutschen Sinn unbekannt und völlig unversständlich. Im Ganzen vertritt in diesem District nützlich das gemeinhochbeutsche niedlich, ein Wort, welches hier auch, doch in ganz anderm Sinne als in der Schristsprache vorkommt (f. niedlich). "Nützliche Arbeit" wird z. B. die Stickerei, die künstliche Flechtarbeit aus Silberdraht, wie sie in den Frauenklöstern verssertigt wird, das Versertigen künstlicher Blumen u. das. genannt. Auch heißt wol ein kleines zierliches Kind "ein nützliches Kind". Schmidt Westerw. Id. S. 126. — Auch anderwärts sindet sich der Gebrauch dieses, sicherlich nicht von Nutzen abzuleitenden, Wortes in demselben Sinn: im Journal von und für Deutschland 1786 S. 532 wird derselbe als im Hennebergischen Statt sindend angegeben und als Beispiel angeführt "ein nützlich Näschen"; und eben so referirt auch Reinwald 1, 113, welcher die Form nieselsch neben nützlich hat und das englische nicely zur Vergleichung zieht. (Das engl. Wort vereinigt die Bebeutungen der oberhess. Wörter niedlich und nützlich in sich).

# D.

Ober-Noete, 1) Note, Bedrängniffe, welche ohne Schuld bes Besträngten von Obenher, von ben Herren und von Gott, fommen; baher

2) Steuern, welche bem Oberherrn (Landesherrn), außer bem Bins an ben Lanbeigentumer, entrichtet werden mußten. In biesem Sinne kommt bas

Wort öfter vor, noch 1625 in einem Lanbsiedelbrief von Unter-Rosphe (Lennep Leihe zu Landsidelrecht Cod. prob. S. 169): "barbeneben auch unserem G. F. und Herbrachte bienfte und erhgülde, auch Steuer und Schatzungen neben andern Ober Nöthen und Neuerungen, so vf diesem Hof der gebüer möchten gesucht werden, zu gewönlichen gebürenden Zeiten entrichten".

Oberste neutr., die Sahne, ber Schmand. Schmalkalben, wo sonst

auch Raum b. i. Rahm gebräuchlich ift. Reinwald henneb. 36. 2, 93.

obis, über, oberhalb, bem undig correspondierend; sehr üblich. "obig ber Landstraße", "obig bem letten Haus im Ort". Im Schwarzenfelsischen wird oewig gesprochen.

bis auf die neuere Zeit (c. 1830) biefe Bezeichnung nur in Schmalkalden erhalten.

Obleiamt, in Schmalkalden noch jett die Berwaltung eines besondern Corporationsvermögens, welche den Mitgliedern des dortigen Stadtrats als solchen zustehet.

obsternat, obstinatus, hartnäckig; wird gebraucht, um einen hohen

Grab biefer Gigenschaft auszudrücken.

och, bie auch noch jest gewöhnliche Form von ach, wie fie haufig bei Bischart: u. A. erscheint. "och nun werden fie unsere mutter auch greiffen und

hinseten" Marburger Verhörprotofoll von 1680.

Delise. In ben meisten Gegenden Heffens (Oberhessen, Ziegenhain) heißt der Pflugochse, Anspannochse Stier, und nur der Zuchtochse Ochse; in andern Gegenden (Werra) heißt nur der junge Ochse Stier, und bekommt den Namen Ochse so wie er zur Arbeit verwendet wird.

Brüllochse, die üblichte Bezeichnung des Zuchtochsen. Uneigentlich: ein excessiv unzüchtiger Mensch. Weniger üblich find: Brummochs, Bremmochs,

Bremmelochs.

ochsen, von der Kuh, hitig sein, nach dem Faselochsen begehren.
umochsen, nach der Begattung, welche fehlgeschlagen, abermals hitig
werden.

Pehtne, Ochtum msc., ber Schmalzehend, minuta decima, Blutzehnte, Zehend vom Lieh. Ein jeht längst untergegangenes, ehebem aber, wie anderwärts, auch in Hessen üblich gewesenes Wort. Lennep. Leihe zu Landsibelzrecht Cod. prob. 709. 710. 716 (vor vehten, vor ezenden 1366). Zeitschr. des Bereins für hess. Gesch. u. LK. 2, 365 aus einem Güterverzeichnisse der Frilinge zu Frankenberg von 1343. Lgl. Haltaus s. v., Brem. BB. 3, 254—255. Lgl. Gejüng S. 187.

oder. Gine Eigentümlichkeit bes hessischen Dialettes, und keine fehr vorteilhafte, ist es, oder mit aber zu vertauschen, oder zu gebrauchen für aber und
aber für oder; vorzüglich kommt bieselbe bem niederhessischen Dialette zu. "Er fagte mir, ich sollte bas thun; ich sprach ober, ich thats nicht". "Es ist

einerlei, wer ba fommt, bein Bater aber beine Mutter"; u. bal.

Außerdem erleidet oder bei der ungefähren Angabe von Zalen Aphäresist und Inclination, so daß es als tonloses er an das betreffende Substantivum angeschleift wird. Der Hesse spricht: "ein Jahrer der" anstatt: ein Jahr oder drei; "ein Wochener vier" anstatt: eine Woche oder vier; "ein Tager acht" anstatt: ein Tag oder acht; "ein Stücker drei" anstatt: ein Stück oder drei; — während in geringer Entsernung, nach dem Mein und nach Westfalen hin, die ursprüngliche Redesorm noch deutlich und unmisverständlich gesprochen wird.

"und vor ber hutten stund ein kopff ober funffzehen auff rezbeln" Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, 87b). "Wie wir nun vngeferlich ein tag ober fünff zu Schiff waren gewesen" Ebbs. 37b. "möchte ein Jahr ober bren sein" Marburger Hexenprocessachen v. 1658. "vor ein wochen ober bren" ebbs. "ein tag ober acht hernach ebbs., und so fehr oft.

Schmeller 3, 613 hatte nicht notig gehabt, sich fo schwankend, wie er thut (bamals that, benn fpater gelangte er zu fester Ginsicht) über biese Formen

auszusprechen.

ôliá, Buruf an bas Bugvieh, burch welchen bemfelben Halt geboten wird. In Niederhessen burchgangig, bis auf die neuere Zeit, üblich, nicht in Oberhessen, wo bafür ji im Gebrauche ist. S. ji und ju.

The fem., häufig vorfommende hessische Aussprache von Aue; so bei Amenau u. v. a. D., aber auch Aussprache von aha, fließendes Waßer, Bach, Fluß; so heißt ein Flüßchen, welches von Ropperhausen am Knüll herabkommt und bei Casdorf der Esze zugeht, die Ohe; dahin wird sicher auch die Ohsschreufe bei Frankenberg, eben so die Zwesterahn (Zwesterohn) gehören.

Ohrdachtel fem., Ohrfeige, gebräuchlicher als bas einsache Dachtel, welches Abelung bem "niedrigen Scherze" zuweist; auch hört man eben so häusig ohrdachteln, beohrfeigen, wie dachteln, welches Wort tief unter Abelungs Niveau gelegen haben mag. Bgl. Husche, Watsche.

Ohrlitze fem., auch Ohrschlitz msc., ber unter bem Namen Ohrwurm befannte Halbtafer, Forsicula auricularia.

dekers (ockerst, auch ackerst), zuweilen auch ockert, adv., nur, in ber Bebeutung von seulement, indem ne-que durch nur (nurt, nurst) ausgedrückt wird. In ganz Althessen mit Ausnahme der sächsischen und westsätischen Bezirke, boch mehr in Niederhessen als in Oberhessen üblich, wie auch sonst im nord-westlichen Mittel-Deutschland. "wers. ockers nicht der Herre Crist" sagen die Teusel in dem Gedichte, welches Bartsch unter dem Titel "die Erloesung" herauszegeben und seinem Ursprunge nach für Hessen vindiciert hat. "dann sie ockert eyn halb jar gedienet hat", Acten aus dem Gericht Oberaula vom Jahr 1471. "Gib mir ockert ein klein Stück Brod, ich brauch nicht mehr". "Gib me ockerst einen halben Gillen", Ansorderung einer Frau in Notenburg 1799 an ihren Mann, einen Emigranten, welcher in Berzweislung darüber geriet, daß er ockerst in seinem Dictionaire de poche, das er stets bei sich sührte, nicht sinden konnte. In den Neimen auf die Ankunst des Landgrasen Friedrich I. Königs von Schweden, in Hessen (Aller Reddelichen Hessenschaft feredrich Freude 2c. Eisenach 1731. 4., auch abgedr. Hersselder Intelligenzblatt 1832. No. 9) erscheint ockerst dreimal:

Säht oderst waas ser Herrlichkeit Der Hessen Fersten-Renger Erworben hann borch Tapperkeit 2c. Jo waas mä au im Huse honn Das kunnt tä oderst heischen 2c. Uch! hetten mä odertsch die gillen Frau 2c.

Das Wort ist Adverbium eines untergegangenen Abjectivs, eccherodi, ekorodi, welches exilis, tenuis, tener bebeutet (Graff althoch). Sprachschat 1, 134—135. Grimm Gr. 3, 113—114), und lautet bemnach ursprünglich (8. 9. Jarhundert) ekkorodo, aber schon im 10—11. Jarhundert (bei Williram) ockeret, wie heut zu Tage und hat dieselbe Bebeutung, wie in Hessen: tantum.

Anderwarts scheint indes die ursprüngliche Bedeutung des Abjectivs in dem Adverbium ockers fester gehaftet zu haben, indem es in der Grafschaft Hohenstein nach der Angabe im Journal v. u. f. Deutschland 1786, 2, 116 die Bedeutung fürzlich, vor Kurzem, hat.

Dlei neute., Del, aus oleum in berfelben Weise entstanden, wie Orlei aus horologium, Ofterluzei aus aristolochia u. dgl. Die Bezeichnung ist nur in Oberhessen und in den fächsischen und westfälischen Gegenden Hessen üblich; in Niederhessen so wie in dem gröften Theile der Grafschaft Ziegenhain wird auch das Del, mit Ausnahme jedoch des Baumöls, Fett genannt. Bgl. Fett.

**dlibig**, *oleibig*, *óleibig*, flein, schmächtig, schwächlich; "ein olibiges Kind". Sehr üblich in Niederheffen. Bon aleipa, reliquiae. Das Substantivum *óleibe* ist mir in Hessen nicht vorgekommen, wiewol es z. B. bei Schottel Haubtspr. S. 1371 noch erscheint, und früher sehr allgemein üblich gewesen sein mup: Soltau hist. Bolkslieder S. 303: "ein ole üb pauren"; "Ohleyb, Reliquiae" bei Alberus Dict. Bl. Cija. S. *leiben*.

Omaden, Oemde neute., Nachheu, Grummet. An ber Efze, untern Schwalm und Eber, so wie an der untern Fulda üblich; im übrigen Niederheffen so wie in Oberheffen ungebräuchlich und unverständlich. "gab herrlich Dem den oder Krummetwetter" verzeichnet der Beckermeister Hans Henrich Arnold in Kasselfel für das Jahr 1677. "nach dem Regen gab es noch etwas Omaden" ebendas. zu 1684.

Demel msc., ein alberner, träger Menfch. In ber Diemelgegenb.

mein üblich. Das Wort muß, wie manche Stellen bei Mathesius, besonders aber bei Luther, beutlich zeigen, ursprünglich die Bedeutung gehabt haben: (sich) ein ungefähres Bild von etwas machen, hinter der Sache her, nachdem man sie gesehen hat, sie in allgemeinen Umrißen darzustellen versuchen. Unter dieser Boraussegung ist eine hin und wieder in Oberhessen vortommende, jest dem Absterben sich nähernde Formel befriedigend zu erklären: Jemanden dmen, einer Person ähnlich sehen; "der Jung omt seinen Vater, omt seine Mutter". Auch wird auf diesem Wege begreissich, daß imitari nicht durch das einfache omen, sondern nur durch nachomen ausgedrückt werden konnte.

Dmitze sem., Ameiße, die in ganz Rieberheffen, mit Ausschluß jedoch der fächslichen und westfälischen Districte, gebräuchliche Form; das tz ist eine. Berstärtung des ursprünglichen z, wie das in das gemeinhochdeutsche Ameise eingeführte seine, aber tadelhaste, Schwächung des zist. — Nach den Namenvon oberhessischen Feldplätzen zu urteilen (Omeisser, Omeser), muß Omeisze doch auch in Oberhessen üblich gewesen sein oder hier und da noch jest üblich sein.

Schmidt Westerwäld. Id. S. 128. Bgl. Ummelsche, Seichhammel.

Opfel msc., schmaltalbische Form von Gipfel und Wipfel.

ordinieren, ein dem Bolke sehr geläufiger Ausbruck für befehlen, anordnen, und weit üblicher als anordnen. Es findet sich derfelbe schon im 16. Jarhundert sehr häufig verwendet, z. B. bei Mathesius, Fischart u. A.

Prt neutr: 1) in Gemäßheit der alten Bedeutung: scharfe Spize einer Waffe (swertes ort mhd., Schwertspize) bezeichnet Ort in vielen Gegenden Hessens die Schusterpfrieme, welche sonst auch Saul und Ahle heißt; in Schmalfalben ist Ort neben Uhle für basselbe Instrument gebräuchlich.

2) Ecke überhaupt, Enbstück eines Dinges (wie die vier örter des altars im Schatbehalter 1491 und sonst vorkommen): (eine Stadt, ein Dorf) "an allen vier örten in Brand steden" Kasseler Protokolle aus dem 16. u. 17. Jarshundert, öfter. In diesem Sinne nennt auch Landgraf Heinrich in einer Urkunde vom 30. Januar 1480 (Kopp Gerichtsverf. I, No. 2) die Stadt Witzenhausen mein Ortslos unsers Fürstenthums, daran den gedaghten unsern lieben Vettern

etwas mergliches gelegen ist".

3) Theilstück (Ede, Enbstück) eines Ganzen, zumal der vierte Theil eines Guldens, eines Thalers. "ein Ort eines Gulden" sehr oft in ältern hessischen und nichthessischen Schriften, z. B. in Landgraf Philipps Reformation vom 18. Juli 1527. Marburg 1528. 4. Bl. Ca, in Köbels Rechenbuch 1532. 8. u. f. w. Es muß deshalb die Annahme, es habe sich dieses Ort aus Quart durch Entstellung gebildet, abgelehnt werden; vielmehr verhält es sich mit Ort in dieser Bedeutung wie mit dem niederdeutschen Timpe, welches auch in acumen desinens extremitas (Schottel Haubtspr. S. 1431) bedeutet und eben darum auch eine Münze, welche Theilstück einer größern ist, bezeichnet. Aus dem "Ort eines Gulden" hat sich dann die Abkürzung: Ortsgulden (Ortszgulden), Ortsthaler gebildet. Phlanzendrt, Theilstück eines Gemeindegrundstücks, wie ein solches jeder Ortseinwohner in Benuzung bekommt, um die Kohlpflanzen darauf, dis zum Aussehen in das Ackerland, zu erziehen. Niederhessen.

29gl. Blech.

4) wie gemeinhochdeutsch: Stelle, bestimter Plat, bewohnte Stelle (Dorf). Bemerkenswert ist nur der metaphorische, indes doch merklich an 2 sich anlehnende Gebrauch dieser Bedeutung: mit einer Sache über Ort sein = sertig sein, sie vollendet haben; mit einer Person auf ein Ort sein (kommen) = mit ihr einig werden, zum Abschluß gelangen "Herr Bernhart hette ihnen den einrath gegeben, sie solten damit warten, bis sie mit Caspar Mülozern auf ein ort weren". Marb. Hegenprocessacten von 1658.

S. Zeitschrift fur heff. Besch. u. Landest. 4, 83-84.

**Orte** sem., statt Urte, Ürte, Zeche. In Hessen sicherlich sehr selten gewesenes Wort; doch komt es vor W. Gerstenberger hess. Chronit Schminke. Monim. hass. 2, 493: "unde worssie in die koln in ir eigin huseren, wan sie ire gloge unde orthen betzalen sulden".

Rgl. Schmeller 1, 414.

### orzen, Oerzchen f. ures.

Dese fem., die jetzt gemeinhochdeutsch gewordene Entstellung des niederbeutschen Degesten, Descken, d. h. Augelchen: der runde Griff, in welchen der Haten eingreift. Haten und Desen, bekannter Apparat zum Zuhesten von Kleidungsstücken, besonders von weiblichen.

vermag auch heute so wenig wie 1837, als mir das folgende Wort zuerst auf-

stieß, zu sagen, . was es bedeutet.

berg). "Er habe eine vnöse zanctische hure gehabt, die ihnen allerseits in der Nachbarschaft vnwillen vervrsacht". Marb. Berhörprotokoll v. 1658. Nichen Id. Hamb. S. 327 hat unnoesel in gleichem Sinn, substantivisch. Außerdem kann ich unoese nirgends sinden.

. Osse (ale fo) mit gelindester Aussprache bes ff, im fächsischen und weste

fälischen Seffen in ber Bedeutung wie, eben fo wie.

Oster, schwaches Kemininum: Ostern plur., Eigenname von Wiesen, Miesen in der Ostern" Frankenberg 1550; Oberaula. Heut zu Tage an beiden Orten pluralisch: in den Ostern, wiewol in Oberaula der Singular bis jett noch nicht völlig vertilgt ist. Un beiden Orten liegen die gedachten Wiesen öftlich von der Ortschaft; aber ob dieß der Grund der Benennung ist?

Osterbad. Nach Schmalkalber Aberglauben muß man am Oftermorgen in das Osterbad bei Sonnenaufgang gehen (iollte das Bad auch nur barin bestehen, daß man die Füße einmal in das Waßer tauchte) und dabet dreimal in einem Atem sagen: "Wurm, Wurm, geh in dein Nest, ich bin im Ofterbad gewest"; dann wird man das ganze Jahr hindurch von keiner Otter gehisen

gebißen.

bruck, zulett, im 16. und 17. Jarhundert bis in den Anfang des 18. Jarhunberts ein Kanzleiausdruck in Bittschriften an den Landesherrn oder auch die höchsten Landesbehörden, am häufigsten in der Formel ot= und demütig bitten. "Als gelangt mein oht vndt demutige pitt" 1596. "E. F. Gn. gebe ich arme betrübte Bittibe hiermit oht= vnd demütig zu vernehmen" 1658. Eine zum Säcken verurteilte Kindsmörderin bittet 1680 "ot= und demütig um Be= gnadigung mit dem Schwert".

In altefter Zeit ift biefes Wort, bessen Stamm odi, facilis ift, sehr häusig: otmuati bei Otfrid, odmodi im Beliand u. f. w. Graff Sprachschat 2, 690 f.

vgl.. 1, 149 f. Brem. WB. 3, 255.

owelzig adj. und adv., übermäßig, ungemehen. Oberhessen (Rosenthal, Gemunden und Umgegend).

Der hat schon sein Frühstück gegeßen, und mir damit dwesch gemacht, daß ich es nun auch ehen Baume macht baß ich es nun auch ehen Bum Bumgen bem Bumgen der bum Bumgen bem Bumgen des nun auch ehen muß"; "die Aepfel auf dem Baume machen dem Jungen dwesch".

Owwe msc., Bater. Die ubliche, ja vorzugsweise gebrauchliche Bezeich= nung Seitens ber fleineren Kinder in einigen Dorfern bes oberheffischen hinterlandes

(Babamshaufen, Beitershaufen).

Es ist dieses Wort eins der seltensten und merkwürdigsten des idiologischen deutschen Sprachschatzes, zwar auch in Holstein (Nordditmarschen) gebräuchzlich, sonst aber disher nicht verzeichnet warden. Unrichtig hat es Müllenhoff in seinem Wörterbuch zu Klaus Groths Quickdorn 3. Ausg. S. 309 vgl. S. 273 für eine Verkürzung aus Oldpapa, Großvater (was Obbe dort bedeutet) ausgegeben. Papa ist weder in Holstein noch im hessischen Hinterlande ein auch nur verstandenes, geschweige denn jemals gebräuchlich gewesenes Wort, und eine solche Verkürzung ist für den hierländischen Dialekt eine Ungeheuerlickteit, ja geradezu eine Unmöglichkeit. Es gehört vielmehr Owwo zu den wenigen Resten der allerältesten deutschen Sprache, gleich aithei (Nidche, Aige, s. d.), welches eben da üblich ist, wo auch Owwe sich sindet. Gothisch aba, maritus, Shemann, altnordisch aß, jeht avus, ursprünglich aber puter bedeutend (vgl. Gnend). Grimm RU. 418. Gramm. 2, 43. Althochdeutsch nur noch als Sigenname vorhanden: Apo, Abdo, Apo Graff Sprachschatz 1, 74.

# P.

Pännehen fett. Sehr übliche Rebensart: "es geht Pännchen fett", "ba gehts immer Pännchen fett", b. h. es wird allezeit sehr gut und reichlich gegeßen, geschmaust, so daß der gute Tisch die Einkünste des Gutschmeckers übersteigt. Berstanden wird die Formel, und ohne Zweisel richtig, als "Pfännchen sett" = settes Pfännchen", Fett in der Pfanne, in welcher stets sett gebacken und gebraten wird. Nichen Idiot. Hamb. S. 355 hat "Bankesett spelen, schmausen", und eben so Brem. BB. 1, 48 "schmausen, lustig darauf los zechen". Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 29 hat "Bönckesett spelen, darauf gehen laßen", und bezieht es richtig auf Pfanne und sett.

Panse, Banse msc. 1) wie gemeinhochdeutsch: erster Magen bes Mindviehes.

2) in verachtendem Sinn: Magen, "ein voller Banfe"; Leib, dider Leib, wofür auch Wanft gesagt wird; Schimpswort gegen Kinder, parallel dem gleichegeltenden "Wanst", doch milder gemeint als letzteres Wort. Gewöhnlich, doch nicht immer, ist Pause, wenn es von einem Kinde gebraucht wird, neutral.

Schambach Gött. Jo. S. 151.

Papiller msc., die oberhessische, Papoller die niederhessische, an der Eber und nordwärts übliche Form, der Name des Schmetterlings, papilio. Näher an das hochdeutsche Feisalter schließt sich die niederdeutsche, im westfälischen und sächsischen Hessischung an: Pipoldern sem., auch Pipoltern gesprochen. Schmetterling ist nirgends in Hessen üblich. Im östlichen Hessen, zwischen Fulda und Werra, heißt er Buttervogel, in Kotenburg Zwihvogel, in Schmaltalben Markstafel und Milchbieb.

Papp msc., gesprochen Bapp, Brei, Kleister. Das Wort ist nur im Fulbaischen eigentlich volksüblich, wenn es auch ziemlich überall leiblich verstanden wird. Gebräuchlicher ist im Ganzen die Form Bapps, auch Praps (Braps), dicker Brei.

partieren, hanbeln, Handelschaft treiben, kaufen und verkaufen. "Steiner keile darmit sie hawen, wie die andern Nationen auch hatten, ehe sie mit den Schiffen haben gepartieret". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. Bl. 51a); und öfter. Die Bauern in Bauerbach beschwerten sich im Jahr 1581 über ihren Pfarrer Johannes Strack: "wider alles herkommen partiere er und gehe mit Nieh und Ackerwerk um".

Partierung, Handel. "GB ift feine Parthierung unter ihnen, wiffen auch von teinem Geldt zu fagen". H. Staben Reisebescht. (Weltbuch Bl. 55a).

verpartieren, verhandeln, besonders in üblem Sinne: heimtich und uns rechtmäßiger Beise verhandeln; "schlechte Beiber verpartieren die Sachen". In Oberhessen äußerst üblich; vgl. putscheln (puckeln).
Schmeller 1, 296. S. auch Frisch und Abelung unter partieren.

Schmeller 1, 296. S. auch Frisch und Abelung unter partieren.

Partunnikraut, Name der stachys alpina in der vorderen Rhön (Malges am Wißelsberg u. a. D.). Bgl. Zeitschrift für hess. Gesch. u. LK.

(Malges am Wißelsberg u. a. D.). Bgl. Zeitschrift für heff. Gesch. u. LR. 4, 84, wo auf den flavischen Donnergott, Perun, Perkun als den etwa möglichen Quell bieses fonst schwer zu erklärenden Pflanzennamens hingedeutet worden ist.

Pasch f. pfêschen.

Pass msc. 1) Gefundheit, Wolbefinden; nur in ber Negative: "es ift mir nicht recht zu Paffe", "ich bin nicht zu Paffe".

unpass, unpäslich, welche schriftdeutsche Form nicht volksüblich ift. Wol burch ganz Deutschland verbreitet f. Abelung, und Schmeller 1, 297. Borzugsweise mögen jedoch biese Formeln niederdeutschen Ursprungs sein; to passe maken, gesund machen, bei Kinderling Gesch. ber plattd. Spr. S. 348.

2) Achtsamkeit, Achtung, gleichfalls nur in der Negative: "keinen Bass auf etwas schlagen", auf etwas nicht achten, nicht merken. "Sie habe einen ungesunden leib, derhalben die leuthe solches glaubende keinen pass darauf geschlagen". Process gegen eine angebliche Kindsmörderin aus Nauschenberg [Aussage aus Wohra] 1673. aufpassen und verpassen sind beide volksäblich.

pecken, piden, besonders aber an etwas Festem fragen, wie wenn ein Kind an dem judenden Rob einer Bunde fratt. Egl. puken Richen Id. Hamb. S. 194.

peckern, Frequentativ von pecken. Oberheffen.

Pecker msc., ein großer Merbel (f. b.), mit welchen man beim Zwieren (f. b.) die kleinen Merbel aus der Vertiefung (Kutte) zu werfen sucht. Schmalstalben. Die großen Schoper ober Merbel heißen auch anderwärts Bicker. Bgl. Hacker.

Pelzkappe. "Mit ber Pelzkappe geschößen sein", scherzhafte Formel für: in lächerlicher Weise mutwillig sein, sich närrisch anstellen. Sehr üblich. Schmidt Westerwäld. Ib. S. 134.

Pêpel msc. 1) ber Rest ber vertrodneten Blutennarbe oben am Apfel ober auch an ber Birne. Oberheffen.

2) verharteter Nafenschleim. Allgemein üblich, pepeln, mit bem Finger in ber Nafe muhlen.

Perleditz, Berlewitz, Berlewitchen. Der Name bes Elben, welcher im Märchen ber Königin seinen Namen zu raten ausgibt, ist nach ber Reconsion bes Märchens, welche ich in meinen Kinderjahren (1805—1807) aus der Gegend von Homberg, Frizlar und Felsberg gehört habe, nicht Numpelstilzchen (s. d., vgl. der Brüder Grimm Kinders und Hausmärchen No. 55; 1, 333—336), sondern Berlewitchen, und zwar findet sich derselbe in folgendem, von dem Spruche bei den Brr. Grimm gleichfalls abweichenden Spruche:

Wenn bie gulle Frogge (gulbne Frau) wußt,

Daß ich Berlewitchen hieß, So behielt sie ihre Kindchen.

Mehr hochbeutsch nach einer, vermutlich aus Obergeis herstammenden Berfion:

Wenn die gulle Frau doch wüßt, Daß ich Berlewitchen hieß.

Der im Jahr 1631 zu Marburg wegen Zauberei und Blasphemie hingerichtete fünfzehnjährige Knabe Heinrich Seng (Sang) fagte in ber gegen ihn geführten Untersuchung aus, er sei von dem Teufel bei Ockershausen (ober: bei Lasphe unter dem Galgen) getauft worden, und habe von demselben ben Namen Perzlebit erhalten.

Offenbar sind diese Namen nur Entstellungen des alten pilwiz (Grimm b. Myth. (1) 265 – 270; (2) 440 f.), welches schon früh pilewis, im 15. Jarshundert pelewyse, im Teutonista belewitte lautete. Mochte man belewitte oder bellewitte sprechen, so lag in beiden Fällen die Einschiebung des R in den längst

nicht mehr verstandenen Namen nabe.

"Um Bilfenbaum" Flurgegend in ber Buftung Rindshaufen bei

Amenau, 1550. Auch biefe Benennung ist ohne Zweifel = Pilwizbaum, Baum, an welchem die Pilsen (Pilwize) ihre Stätte haben. Eben so wird es sich vershalten mit Bilzen wiese (Friedigerode), Bilzenländer (Asmushausen).

Obiger Märchenname fommt (aus ber Gegend von Raffel und von ber Werra her) auch in ber weiteren, finnlos und unverständlich gewordenen Ents

ftellung vor: Berlepiffchen.

Werra) und Oberhessen die ausschließliche Bezeichnung, so weit das Bolk unter sich ist, mit seines Gleichen redet; niemals aber bedient man sich dieses Wortes in der Anrede an den Pfarrer selbst, indem man dasselbe für unedel, also ben Gebrauch desselben in der Anrede für unhöslich hält.

Bgl. Beigand in bem Intelligenablatt ac. fur ben Rreiß Friedberg

1845, No. 61.

haltend im Schweiß; "bas Kind lag in einer Pes" bas Kind lag anhaltend im Schweiß. Oberhessen, und hier sehr üblich, anderwärts unerhört. Es ist die Vermutung gestattet, daß dieses Wort aus dem uralten Phiesal (woraus das französische poele), geheizte Stube, entstanden, oder vielmehr dieses Wort selbst mit wenig veränderter Bedeutung, den essectus pro causa bezeichnend,

fein möge.

pesen, peschen, pischen, zart thun mit jemanden, ihn befänftigen, ihm schmeicheln. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1416: "peesen, zart thun". In Oberhessen sehr üblich, wie auch in der Wetterau pesen, peschen allgemein gebräuchtich ist; Weigand im Intelligenzblatt für den Kreiß Friedberg 1845 No. 76 S. 304. Die Form pischen, in dem diesseitigen Oberbessen für vollkommen identisch mit pesen geltend, wird gleichwol als Onomatopoesie, den Laut psch, pisch vertretend, verstanden, und bezeichnet das Einlussen der Kinder, welches mittels dieses Lautes bewirkt wird: "das Kind hat alsofort gekrischen, und ich hab doch an ihm gespischt, was ich gesonnt hab". Georg Nigrinus braucht, an einer Stelle wenigstens, das Wort peschen ganz in dem hier angegebenen Sinne: "Da man im pescht und guinseln thut". Uffenspiel F. Johan Nasen 1571. 4. Bl. F4b. Bgl. Zeitschrift für hessische Geschichte und Landeskunde 4, 84.

S. übrigens pfeschen; indes vergleiche man auch pfeisen, welches bem

pischen offenbar nabe ftebt.

pesen, paesen, posen, versuchen, probieren, schätzen. Man pest (post) bie Güte eines Handwerkzeuges, die Dauerhaftigkeit des Ackergeschirres, das ungefähre Gewicht einer Sache; am gebräuchlichsten ist das Wort unter den jungen Burschen, welche mit einander ringen ("sich ranzen") um sich zu pesen, ihre Stärke zu probieren. Südliches Oberhessen, die nach Marburg, doch wird es in der Stadt jetzt nur noch äußerst selten gehört, während es vor 30—40 Jahren daselbst gewöhnlich war. Sehen so gedräuchlich ist das Wort an der untern Lahn bis nach Wetzlar hin, und in der Wetterau. S. Weigand im Intelligenzblatt für den Kreiß Friedberg 1845 Nr. 61, welcher nachweist, daß das Wort schon bei Alberus verkomme: "ich penß, penso, tento manibus", und basselbe für ein Fremdwort, eben dieses pensare, französisch pèser, erklärt, was ohne allen Zweisel seine Richtigkeit hat.

Petter, Pedder msc., patrinus, mannlicher Pate. Ueblich in bem nords lichen und westlichen Niederhessen, in ber Grafschaft Ziegenhain und in Obershessen, nicht aber an der obern Fulda und in der Gegend zwischen Fulda und Werra, wo Gevatter die ausschließliche Bezeichnung ist, oder Pate (Patt) oder

Dobe gebraucht wirb. In ben Marburger Acten aus tem Enbe bes 16. bis zum Ausgange bes 17. Jarbunberts erscheint Better (auch Peter geschrieben)

fehr häufig.

Aber es wird das Wort, zumal im nördlichen Niederhessen auch für den filiolus gebraucht; ein Beleg dafür findet sich bereits bei Melander Jocoseria Lich 1604. S. 654 No. 623 aus Breitenau: "Ja das ist recht, mein Petter sol Shud heißen, Chud fol er heißen".

Die Form ist niederdeutsch: petern, patrinus, in den niederdeutschen Glossen Diutista 2, 226b. Die hochdeutsche Form pfetter findet sich im Belben-

buch 1509 fol. Bl. rb; bie nieberbeutsche aber im Simpliciffimus.

Schmidt Besterm. 3b. S. 133. In Baiern ift ber Ausbruck nicht

üblich. Bgl. Dode und Gote.

Petzgaul msc., Hirschfäfer — von petzen, pfetzen, kneipen, und Gaul, welches ursprünglich jedes große Thier in seiner Art bezeichnete. Steinau und Umgegend. Lgl. Niggemoere. In Niederhessen Knippherz (Kneiphirsch), in Schmaltalben Klammhirz; s. Hirz.

Pfälf msc., bas Balkenstück, welches auf ber Achse ber Pflugräber aufliegt (ober auch: aus welchem die Achse hervorgeht), unter welchem die Arme des Pflugs durchgehen, um nach vorn das Wöberscheit (f. d.) zu bilden, und auf welchem das Vorderende des Pfluggrendels (meistens in einer Kerbe) ruhet. In der obern Grafschaft Hanau und einzeln in Oberhessen, wo das Wort jedoch Pel gesprochen wird. Anderwärts wird dieser Pflugtheil Aftertrach, Schemel, Boß (s. d.) genannt.

Auch im Fuldaischen ift biefes Wort, bort Pilf gesprochen, befannt, es bebeutet aber vorzugsweise bas Achsenbret (Balkenstück) am Wagen, in welches

bie Rungen eingestemmt werben.

Das Wort fehlt in allen Ibiotifen, welche freilich großenteils ben Adergerätschaften feine ober bie allergeringste Aufmerksamkeit zuwenden. Es sieht undeutsch aus und ist vielleicht noch kettisch, wie das dem Laute nach verwandte Balfen (Schmeller 1, 172), überhangendes Felsenstück.

Pfalz. Gine sehr übliche Rebensart im mittlern Hessen lautet: Er sieht aus, als wenn er die Pfalz vergistet hätte, und wird dieselbe von einem hämisch und ingrimmig schauenden Menschen gebraucht. Wol ohne Zweisel rührt diese Formel aus dem französischen Berwüstungskrieg her, welcher am Ende des 17. Jarhunderts gegen die Psalz geführt wurde, und soll die Bosheit der Franzosen bezeichnen. Eine gleichfalls, nur noch sichtlicher, auf jene Zustände bezügliche Redensart hat Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 153: he sät ut, als een Verdrebener ut der Palz.

Pfandschein msc. (gesprochen Padschei), pflegt in Oberhessen, ganz im alten Sinne bes Wortes Schein (augenfälliger Beweis) das Unterpfand genannt zu werden, welches ber Forstlauser ben Forstfrevlern abnimmt (Beil, Hade, Hepe); auch wird wohl das Pfandegeld so benannt.

pfatten, auf bie Sand ichlagen; nur im Schmalfalbischen gebrauchlich. Vermutlich = pfoten, b. h. Pfotchen halten und barauf geschlagen werben; eine

ehemals fehr übliche Schulftrafe.

pfeisen, zischen, zischend blasen. Dieses Wort ist, wie im übrigen obern Deutschland, ehebem auch in Hessen üblich gewesen, und in ber Form pesen, peschen (f. b.) mit etwas veränderter Bedeutung noch jetzt üblich. "Gleichwie die Basilisken mit jhrem gifftigen athem, pfeisen vnd augen alles

verberben und töbten". Lubwig Schröters, Diaconi zu Homberg, Klag= und Trauerrebe auf Landgraf Morig 1632. (Monum. sepulcr. 1638 fol. S. 130).

Pfennwert. Diefes an fich masculinische, in hessischem Gebrauch jeboch neutrale Bort ift gegenwärtig in Beffen völlig außer Hebung gefommen, war jedoch bis in bas 17. Jarhundert auch hier üblich, wiewol schon feit bem 16. Jarhundert in giner ftarten Entstellung: Pfennwert. Un fich bedeutet es bas, was einen Pfennig wert ift, fodann bas, was überhaupt Geld wert ift, alfo Baare, jumal einzelnes Stud einer Baare, wie denree (aus denariata). "Hantwergke die ir gereitschaft, da sie mit arbeiten by dem goilde koiffen müssen, die müssen widder das phennigwert da na setzen, da sie zu kommen mit kost arbeit unde lon". Emmerich Frankenberger Bewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 705. "es foll ber Webacke gewirdiget, und nach gelegenen iaren und zeiten zimlichs kauffs gesetzt, geordent, vnn barobe mit ernst gehalten werden, also bag bem armen bas pfendwerck nicht verteurt werde". Landgr. Philipps Reformation vom 18. Juli 1527. 4. LD. 1, 55 (hier jedoch Pfennigwerd gebrudt). "und ob ber frembbe fein war bas pfenwerd wol ein heller ober amen wolfeler gebe ban ber inheimpich und junfftiger, fo barff er boch nicht vertauffen, und muß die gemein bas pfenwerck eines hellers ober zwen umb ben junfftigen tewerer fauffen". Ferrarius von bem gemeinen Rug. 1533. 4. Bl. 54b. Bgl. Schmeller 1, 316.

Pferch. Noch jest hört man zuweilen die Rebensart: "der Hund ist bei den Pferch gebunden", in dem Sinne: es ist Hut, es ist ein Wächter vorhanden, es wird aufgepasst, es wird bemerkt, was man thun will. Wenn irgend ein Schabernack ausgeführt, irgend ein Schaben verüht werden soll, oder wenn nur geäußert wird: das können wir ja thun, wer wird uns anzeigen? so erfolgt die Warnung: "ja, wenn der Hund nicht an den Pferch gebunden wäre!" Die Redensart bezieht sich auf den Schutz vor den Wössen, welchen die an den Pferch gebundenen Hund leisten sollen: "Der schesser mag wol ein hund by den perch binden, dem wolff zu weren, wo er aber den wolff wölt dar ben thun, wurd er nit lang ein schesser bleiben". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nut 1533. 4. Bl. 39a. Indes schon in jener Zeit wurde die Formel in uneigentlichem Sinne verwendet, wie eben Ferrarius in derselben Schrift Bl. 14a die Ermälung der tribuni pledis in Kom dadurch erläutert, daß er sagt: "Jedoch ward der hunt ben den perch gebunden, denn es verdroß den hauffen, das der Rath solch verwaltung allein haben solt, — darum worden — zween erwelt, genant Tribuni pledis".

pfeschen, paschen, das Wild, die Fischen. bgl. burch Lockspeise hersbeiziehen, anlocken; Jägerausdruck. "Item, daß Tollmachen und Pfeschen der Fische mit Oley, Lein, Rüben und Mohnkuchen und bergleichen Fischköber ist — durchauß verbotten". Landesordnungen 2, 443 (Fischordnung von 1657). "Tollmachen und Pfäschen der Fische" Fischordnung von 1711, LD. 3, 677. Desgl. von 1730 LD. 4, 15. Bgl. Kopp Handbuch 7, 217. Offenbar in

Diefem jägermäßigen Sinne braucht B. Nigrinus bas Wort pfeschen :

Allein die Grebes fras er nit,

Da pfeschte er ben Fliegen mit". Bon Bruber Johan Rafen Efel. 4. Bl. C4b.

Stieler Sp. 1416: "Paschen — signisicat propr. insidias parore, laqueos aptare: sed usurpatur pro escam ponere, allicere, inescare. Unde Paschung — — sagina, esca, illicium". Frisch hat bas Wort nur aus ben angeführten hessischen Fischorbnungen 2, 53a; Abelung hat es gar nicht.

Pfeisch msc., Lockpeise für bas Raubwild, namentlich für ben Wolf.

1 fl vj alb iij hir wird gestraft Loig braun zu Oberndorff, de er seinen Hundt vf ben Pfeisch im Dittrichsgrundt lauffen laßen". Waldbußregister von Wetter 1574. Sonst auch Pfosch Landau Gesch. der Jagd S. 211. Frisch 2, 57a. Abelung 3, 751.

Diese Wörter sind noch jest in folgenden Formen, doch fast nur im

Fulbaischen, wo sie allgemein üblich find, gebräuchlich.

Pasch msc., die Lodipeise fur Tauben, aus gebranntem Lehm, Anis, Urin und Heringstate bestehend.

anpäschen, jemanden für fich gewinnen.

Hierzu vergleiche man pesen, peschen, welches Wort vielleicht nur ein metaphorischer ober gemilderter Gebrauch unseres pfeschen und mit letzterem identisch ist, möglicher Weise aber auch die Grundsorm und Grundbedeutung von pfeschen enthalten könnte.

Pfetten, Fetten sem., nur im Plural üblich, die Dachbalken, zumal die Dachbohnen. Schmeller 1, 326. In Oberhessen ziemlich üblich, doch eigentlich nur unter den Zimmerleuten im vollen Gange. In Niederhessen habe ich das Wort niemals vernommen.

Pfingstmännehen war an ber Schwalm bie Benennung bes in Laub, Gras und Moos gekleibeten (vermummten) Burschen, welcher bei Darftellung bes Sieges bes Sommers über ben Winter, bieser uralten symbolischen Bolkslustbarkeit (bem Winteraustreiben, Todaustreiben) ben Sommer vorstellte. Dieser Todaustreiber war bis in die neuere Zeit in allen Schwalmdörfern üblich, bis seit 1830 theils die neue Aufklärung, theils ein übel verstandener Nigorismus, welche beibe in diesem Todaustreiben einen Aberglauben erblickten, dasselbe successiv aus allen Dörfern vertrieb. Noch 1847 war es in Schrecksbach, als dem letzten Dorfe, welches diese Sitte pflegte, in Uebung, seit 1848 aber ist es auch dort, und somit gänzlich verschwunden.

Un ber Werra herschie die Sitte gleichfalls, und zwar bis in die neuere Zeit auch in den Städten. Man nannte hier den Darsteller des Frühlings das Brunnenmännchen, weil er sich an ober auf dem Hauptbrunnen des Ortes aufzustellen pflegte; jett ift dort (Allendorf) wenigstens noch die am Pfingsttag vorgenommene Ausschmudung der Stadtbrunnen mit Kränzen und Blumensträußen

üblich.

pfirren, schwirren. Im Schmalfalbischen; "ber Pfeil pfirrt".

Pflanze, meift Planze gesprochen. Dieses Fremdwort wird, ganz eben so wie in Baiern (Schmeller 1, 329), nur von den aus der Fremde eingeführten Küchengewächsen, vorzugsweise von den verschiedenen Arten Brassica gebraucht, und zwar nur so lange, als dieselben erzogen, d. h. im Samenbeet gepflegt und dann in das Land, wo sie stehen bleiben sollen, versetzt werden; die zu versetzenden Arten Brassica heißen, so lange sie dieß sind, eigens und saft ausschließlich Pflanzen. Zu dem Ende haben viele Dörfer und manche kleinere Städte ihre Gemeindeländer in Pflanzenbeete, Pflanzenbleche, Pflanzen örter, Pflanzen ftücke getheilt, von denen jedes Gemeindeglied eins oder mehrere besitzt oder jährlich zugeteilt bekommt, und auf welchem die jungen Rohlpssanzen bis zum "Krautsetzen" stehen.

Pflugrecht; das Recht des Landsidels ober des Pfandinhabers (auf Wiederfauf eingetretenen Besitzers) eines Grundstückes, falls der Landsidel abzieht oder der Wiedertauf Seitens des ursprünglichen Eigentümers eintritt, den Wert

.

ber in bas Grunbftud gewendeten Cultur, falls er von berfelben noch feinen ober nicht ben vollen Rugen gezogen, von bem Gigentumer erfett zu erhalten. Sept Melioration, Oberbegerung, genannt. Auch wanne die uorgnanten vnser Herre vnd frouwe oder ire erbin die Losunge des egenanten ires Hoffis vnd gerichtes tun, alz uorgeschrieben stet, han dan wir oder myn Curdes Rechten erbin denselben iren Hoff selbis befahren oder befruchtiget oder sust verlandsidelt, so wullen vnd sullen sie oder ire erbin vns oder unserme Landsidele von vnser wegin vnser pflugrecht dauone geruwenlichen fulgen lassen ane alle geuerde; Urfunde Rurts von Treisbach über ein But zu Salsborf von 1390; Lennep Leibe ju LSR. Cod. prob. S. 221. In einer (ungebruckten) Urfunde Senne Anoblauchs über ein bem Rlofter Calbern gehöriges Gut von 1428 fagt er, wenn bas Gut barum, bag er bemfelben nicht rach vnd gerecht gethan, ander= weit verlieben werbe, fo folle er bas nicht hindern burfen, jedoch "were ess, das mir dan nach des landes recht vnd gewonheit etzwas gepurte, von bawe oder pflugrecht, das solle mir volgen an alle geuerde". Diefelbe Formel, wie in Diefer Calberer Urfunde findet fich in einer Biebenkopfer Urfunde von 1431 bei Lennep Leihe ju LSR. Cod. prob. S. 55. Unbers bei Saltaus Sp. 1489.

Bgl. Mergelrecht, Mistrecht.

pfnischen, pfnüschen, niesen. Im Schmalkaldischen. Reinwald 2, 96. Schmeller 1, 331. Im Fuldaischen knischen (s. b.).

pfnittern, verstolen lachen, tichern. Im Schmalfalbischen. Bgl. bas

baierische pfnotten Schmeller 1, 331. Im übrigen Beffen fittern.

pfuchen (puchen). 1) hauchen mit einem hörbaren Laute, z. B. in die Hände pfuchen, um sie zu erwärmen; 2) schnauben, besonders von der Kate gebräuchlich.

Biemlich überall üblich, am üblichsten in beiben Bebeutungen im öftlichen Heffen, zumal im Schmalkalbischen. Lgl. Schmeller 1, 307. Lgl. fochen.

Prii ift im Sinne ber heffischen Bauern (Fürstentum Hersfeld, Amt Landeck u. a.) ein schweres Schimpswort, indem sie noch die ursprüngliche Bedeutung des psi mit Sicherheit durchfühlen, freilich ohne sich Nechenschaft von derselben geben zu können. Psi ist nämlich nichts anderes, als der Laut des Spukens, und vertritt das Anspeien, das Speien ins Angesicht, wie das die Formel "pfui dich an" noch heute deutlich genug kund gibt, und wie im Nibelungenlied bekanntlich auf das psi heftige Erbitterung und Kampf solgt. Ein Bauer aus dem Amt Landeck kam im Jahr 1829 zu dem Advokaten Bietor in Hersseld, um seinen Nachbar wegen Injurien verklagen zu laßen; nach einer längeren Aufzälung von Haberscenen verschiedener Art äußerte er endlich: "da hoß (hieß, nannte) he (er) mich en Poi, und daruf well ich en verklagt han". Dem Advocaten, welcher die Bedeutung des Psui nicht kannte, kam dieser Klagzrund über alle Maßen lächerlich vor, so daß er die Annahme der Klagsache zurückwies. Seinerseits war der Bauer höchlichst verwundert, daß der Advocat diese überschwere Beleidigung so gar für nichts achtete, und verließ den Abvocaten in großem Unwillen.

Gepfül, Gepeul neutr. Dieses ehebem in ganz Oberhessen, warscheinlich aber auch, wenigstens theilweise, in Niederhessen übliche Wort ist gegenswärtig in dem südlichen Theile des kasselischen Anteils von Oberhessen salt, in Niederhessen völlig in Vergeßenheit gekommen, und ist in voller Uedung nur noch im Amt Rauschenberg und in dem nördlichen Theile der Grafschaft Ziegenshain. Es bedeutet dasselbe die halb oder ganz ausgedroschenen Aehren und die

Strobstumpfe, welche fich unter bie ausgebroschene Frucht verloren haben (alfo ras Rupf = oder Niftel [Niffel]-Stroh); nachbem bie Frucht gebroschen und bas Strob entfernt worben ift, werben bie Rorner auseinander geworfen, bamit jene Aehren und Strohftumpfe fich oben auf lagern und mit bem Rechen abgenommen werben fonnen. Diefes Gepeul wird bierauf burch ein Sieb gereinigt, von allen Fruchtgattungen zufammen auf einen Saufen gefcuttet und im Winter ent= weber troden ober in ber Gubbe mit bem Rindvieh verfuttert, in fargen Wintern auch wol mit ben Pferben. In ben bie Defonomie betreffenben Schriftstuden älterer Beit erscheint bas Wort nicht felten: "zwanzig fed gepful hat ber Chrbar und Chrenhaft, Beinrich Gbel Rentmeifter ju Better in Renthof geliefert" Wetterer "Mentereirechnung v. 1583. Die Dreicher follen feine Früchte in ben Bepfülen und Spreu lagen; Zehntordnung v. 9. Januar 1714, Landesordn. 3, 744. In ben Rauschenberger Rentereirechnungen, namentlich in ben "Drafch-Registerlin" von 1580-1604 heißt es regelmäßig: "Innahme Beldt und Gepeul", und bann z. B. 1596: "16 Malter Beldt und gepeull ift von ber frucht abgenohmen worben". hiernach mag das helb mit bem Gepeul vermischt worden fein, mas heut zu Tag wenigstens nicht überall geschieht. Gin anderes Dal scheint Gepeul auch als Gattungsname zu gelten, und die Spreugattungen unter sich zu bes greifen: "1 Wagen hat das gepeull als Hoelt und Kaab gen Marpurgt gefuert", Wetterer Rentereirechnung von 1600.

Hierher gehört auch ber Familienname Pulsach (Falkenheiners Hofgeismar S. LX; falsch Pultsack Brem. WB. 1, 161) vom Jahr 1470, welcher bem gleichzeitig sehr häufig vorkommenden Familiennamen Strosack ganz analog ift. — Um nächsten scheint sich das Wort an das niederdeutsche "pulen, klauben,

fneipen, zupfen, rupfen, gerren" Brem. BB. 3, 372 anguichließen.

S. Zeitschrift für heff. Gefch. u. Landestunde 4, 85-86.

Pfungen fem., Veronica beccabunga, Bachbungen, eine in Heffen fehr häufig vorkommende, aber durchgängig, mit einziger Ausnahme von Schmalstalben, wo ber angeführte Name vorkommt, namenlose Pflanze.

Pfusche sem., Kohlkopf, bessen Blätter sich nicht gehörig geschloßen haben und anstatt eines Kopfes nur einen Busch bilden. Schmaltalben. Im übrigen Hessen Schlauch.

Pfütsche, vielmehr Pütsche (im niederhefssichen Dialekt auch Pitsche) gesprochen, sem., die landübliche Aussprache des lat. puteus, puzzi, Pfüge. Die einen tiesen und weiten Tümpel bildende Quelle der Ems oberhalb des Dorfes Breitenbach am Habichtswald heißt schlechthin die Pütsche, und der früher den v. Gaugreben, später den v. Stockhausen gehörige, neben dieser Quelle liegende Hof hieß gleichfalls die Pfüge, dis um das Jahr 1816 die Besiger diesen, ihnen anstößig erscheinenden Namen in Emserhof veränderten. Waldsümpse heißen die blaue Pfüge (Asbacher Forst bei Hersseld) und die grüne Pfüge (Trottenwald).

putschnasz, putschnasz, burch und durch naß, völlig durchnäßt, als wenn man in einer Pfüße (Pütsche) gelegen hätte. Auch batschnasz. Sehr üblich. Schmidt Westerw. Ib. S. 150. Bgl. trälschen.

Pike fem., in ber Rebensart: eine Pike auf jemanden haben, ihm grollen, das Begehren haben, sich an ihm zu rächen, welche sehr gewöhnlich ist. Ebenso Schmidt Westerwäld. Ib. S. 136. Schmeller hat 1, 277: einen Pick auf jemanden haben, in demselben Sinn.

Pickel msc., 1) Knoten, besonbers ein großer, aus einem ftarteren Seil geschlungener ober geflochtener Knoten.

2) ein halbgefüllter - einem Anoten abnlicher - Sact. Umt Schönftein:

fonst ift mir bas Wort nirgends vorgetommen.

Pille sem., ein aus Weizenmehl (gröberem, was das Gewöhnlichere ift, ober feinerem) gebackener Auchen in der randen Gestalt eines Brodlaibes, mitunter auch in länglichrunder (elliptischer) Form. Diese Art kunstloser Auchen sind in Oberhessen und im nördlichen Theil der Grafschaft Ziegenhain die ausschließlich oder doch fast ausschließlich gebräuchlichen Festkuchen für die Kirmes und für Weihnachten; der Name Pille jedoch, welcher mit pillula wol kaum Verwandtschaft haben wird, sindet sich nur in jenem nördlichen Theil der Grafschaft Ziegenhain.

Pinne sem., Schuhpinne, eiserner Schuhnagel mit kurzer Spize und breitem rundem Kopse. Dieß ist die gewöhnliche Bedeutung des Wortes; in manchen Gegenden bedeutet Pinns jedoch auch den hölzernen Schuhnagel, der sonst Zweck, Zwecke heißt. Letztere Bedeutung findet sich als die regelmäßige auf dem Westerwald (Schmidt westerw. Jd. S. 137) und in Niederdeutschland ("Pinn, ein kleiner Pflock" Brem. WB. 3, 319). "Pfin", Marb. Hexens

proceffacten v. 1633.

Pinnholz, der Ahorn, bas Ahornholz, woraus die hölzernen Schuhnägel verfertigt zu werden pflegen. Wabern.

pinnen, die Schuhe mit Pinnen beschlagen.

pinken, 1) gechen, ftart trinten. Gachfifches Beffen.

2) seufzen, jammern, ohne eigentlich laut zu weinen (zu gerren, greinen, schreien), von Kindern gebraucht, dem gilpen ber Thiere ahnlich. Sudliches Oberhessen.

pänkern, im Schmerz unaufhörlich flagen. Im Schmalkalbischen. pinkern, an einer Sache sich abmuhen, laborieren. Haungrund.

Pintnagel gibt Eftor t. Rechtsgelahrtheit 3, 644 (S. 1601) für eine auf ben penis, welches pint bedeutet, bezügliche Strase des Chebruchs aus, welche in Oberheffen befannt sei. Ob diese Strase dieselbe sei, welche er als in Lüteck vorhanden aus Haltaus S. 1490 anführt, ist nicht zu ersehen.

Jett, nach fast einhundert Jahren, will niemand mehr etwas vom Bint=

nagel wißen ober gehört haben.

Pipe sem., 1) wie hochbeutsch Pfeife; 2) Auslaufröhre des Röhrbrunnens, welche im übrigen Heffen Zaite, Zeite (f. d.), im Fuldaischen Zott heißt. Im sächsischen Heffen.

Pipenstock, ber Stod, in welchem bas Röhrwager jum Auslaufen auf-

fteigt, ber Baitenftod. Gbenbafelbft.

Hafen bei bem Röhrbrunnen, und baher Geschlechtsname; Pipmeier, Kleinbauer, welcher am Röhrbrunnen wohnt, u. bgl. m.

pîpen, pîpsen (letteres üblicher als bie einfache Form), frankeln aus Weichlichkeit, zärtlich thun bei einem geringen Uebelbefinden, auch wol krankeln ohne biese Nebenbegriffe.

pîperlich, weichlich, empfindlich. Schmibt westerw. 36. S. 11.

Pîpenpapen fem., die braune Samenfadel bes Teichschilfes, arundo phragmites. Westfälisches Heffen, an ber Erpe.

Pirpel msc., Excrement ber Schweine und Hasen. Im Fulbaischen Land, allgemein üblich. Bgl. Norbel.

pispeln, oft und wol meiftens pischpeln gesprochen, fliftern (fluftern),

welches gemeinhochbeutsche Wort bem Bolte ganglich fremd ift.

Die Einwohner des Dorfes Florshain bei Trensa führten (bis etwa 1825) bei ihren Nachbarn den Spottnamen Florshainer Pischpeler in ironischem (antichretischem) Sinne, wegen ihres angeblich überlauten Sprechens.

pissen, urinare, ift nur im fachfischen und zum Theil im westfälischen Beffen volksüblich, wie weiterhin in Niederbeutschland, im übrigen Beffen fast ganzlich unbekannt, geschweige benn gebräuchlich.

Pisse fem , urina. Chentafelbft.

pitschen, auch wol putschen, eine Onomatopoesie, einen zischenden gelinden Knall ausdrückend: Schiefpulver pitscht, der auf das Waßer platt geworfene Stein (beim Jungfernwersen) pitscht. "Die Jungen pitschen mit

Schiefpulver".

abpitschen nannte man das Abbrennen des Schießpulvers von der Pfanne der ehemaligen Flintenschlößer, ohne daß dasselbe den Schuß im Laufe entzündet hatte. Daher wurde dieß Wort auch, und wird noch jett gern metaphorisch gestraucht von begonnenen aber meist lächerlich mislungenen Unternehmungen, von vergeblichen Bitten u. dgl.

Schmibt Westerwäld. Ib. S. 147.

pitteln, sich begatten, vom Federvieh, zumal von den Ganfen und Enten. Oberhessen und Grafschaft Ziegenhain, besonders in beren westlichem Theil.

Ugl. reihern.

Plage neutr., Kind, zumal fleines Rind. Gine im fachsischen, auch wol im westfälischen Heffen sehr übliche, feinesweges übel gemeinte Bezeichnung.

plamberig adj. u. adv., ein üblicher Ausbruck, um bie unbehagliche Empfindung bes beginnenben Sungers zu bezeichnen: "es wird mir gang plamberig".

Planke fem., wie gemeinhochdeutsch.

Geplänke neutr., Plankenzaun, die gesamte Umfaßung eines Hofes, Gartens u. s. w. durch Planken. Das Wort kommt in fast allen Schloßrechnungen aus der Mitte des 16. Ih. bis in das 18. Ih. vor ("das Geblencke vor dem Schloß"), und wurde noch in der neueren Zeit anstatt Plankenzaun oft gebraucht, stirbt aber, da die Plankenzaune überall beseitigt werden, sichtlich aus, oder ist vielmehr schon ausgestorben.

Plarje msc., nafer und schmutiger Fled: "ein Blarje von Speichel"; "bas Kind hat einen Plarje gemacht"; auch einen Kuhstaben nennt man Plarje.

Südliches Oberheffen.

Platt neutr., das zur weiblichen Kleidung gehörige Kalstuch. Sächsisches und westfälisches Hefien. Aehnlich Richen Id. Hamb. S. 187: Plate, Schurze.

Borschürze.

Platzbursche (im Fulbaischen noch: Platzknechte) find biejenigen, meist zwei, Bursche (Knechte) bes Dorfes, welche von den andern vor der Kirmes, im Fulbaischen auch vor Fastnacht, gewählt werden, um beim Tanz die Ordnung zu handhaben, die ersten Tänze zu tanzen, die Rechnung zu führen u. s. w. Diese Platzbursche trugen ist östlichen Hessen nicht nur einen bebänderten Strauß von "gebackenen" (fünstlichen) Blumen am Hute, sondern auch am Arm, und führten sogar noch die alte Pritsche der Spruchsprecher und Pritschmeister.

Wgl. Schmeller 1, 339-340, aus ber Oberpfalz und Franken.

platzen f. Blatz und blatzen S. 40. Die Bebeutung laut klatschen, hell knallen, ist in Oberhessen üblich, die Bedeutung: Heimlichkeiten ausplaudern, so viel ich weiß nur noch in dem nördlichen Theil der Grafschaft Ziegenhain (Amt Schönstein) und in den angrenzenden Theilen von Ober- und

Mieterheffen (Saina und Jesberg).

als ein in Oberhessen übliches Garnmaß, und zwar folgender Gestalt an: ein Gepläze hat 60 Haspelfaden; in der Stadt sind 5 Gepläze (300 Faden) ein Strang, vier Stränge (1200 Faden) machen eine Zal; auf dem Lande aber sind zwei Gepläze ein Gebind (120 Faden), und zehn Gebinde machen eine Zal, gleichfalls 1200 Faden. Der Ursprung dieser Benennung ist solgender: Die Haspel (Weisen) sind so eingerichtet, daß die Umdrehungen durch eine gezahnte runde Scheibe signalisiert werden, und bei der sechzigsten Umdrehung ein an der Scheibe angebrachter kleiner Pflock ein kleines am Haspelstock beseitigtes elastisches Vretchen mit einem lauten Klatsch ("Pkah") wegschnellt; so wie ein solcher "Plah" gehört wird, ist ein "Gepläze" abgehaspelt. Uedrigens gibt es auch Haspel mit halben Gepläzen d. h. solche, welche schon die dreißigste Umdrehung durch ein solches Plazen signalisieren.

Plempe fem., Degenklinge, Sabelklinge in verachtendem Sinne. Sehr üblich. Schottel Haubtfpr. S. 1372 hat ein einigermaßen ahnliches Wort:

Nampe, genus gladii apud Germanos.

plestern, ftart regnen. Un ber Diemel fehr üblich, anderwarts unbe-

fannt, bafür plätschen und trätschen.

pletschen, platschen, 1) wie gemeinhochdeutsch, vom starken Regen, wie er auf den Erdboden niederfällt, vom Geräusch des Waßers, in welchem hantiert wird, wenn gleich hierfür da und dort auch andere Ausdrücke mehr in Uebung sind.

2) breit bruden; ein von einer einfturzenden Mauer erschlagenes Kind war "gang gepletscht"; "nimm bein hutchen (Mugchen) in Ucht, bag es nicht

gepletscht wird.

3) metaphorisch: abführen, die Absicht eines Dritten unerwartet und für ihn schmählich vereiteln; "der war einmal gepletscht!" "wenn wir das nach= geben, dann sind wir gepletscht". Allgemein üblich.

Pletschnase, breite, platte Nase; Person mit platter breiter Nase. Pletschbohne, vicia faba. Niederhessen; noch üblicher als Saubohne.

Pletscher, Plätscher msc., ausgebehntes Stud Land, Breite. Haungrund. Plocke, Blocke fem., beffische Form für Flode; Schneeploden, Feberbloden. "braufschlagen, daß die Bloden slieben", sehr übliche Redensart.

Frey dapffer her, gang vnerschrocken,

Drauff gichlagen, baß ftuben bie Ploden. If. Bilhaufen Gram-

matica etc. 1597. 8. S. 105.

Plötzer msc., Meßer. "I fl. (wird gestraft) Philips Fett, das er vber Hans Dreißen seinen ploeger entploßet hat" Wetterer Bußregister von 1591. Plot als Meßer, Weidplot, Plote sindet sich anderwarts häusig. s. Abelung unter Plaute. Alle diese Wörter sind wol ohne Zweisel auf das goth. blolan zurückzuführen, und haben demnach ursprünglich die Bedeutung Opfermeßer gehabt. S. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. Landest. 4, 86.

Plusch msc., Schaum.

pluschen, schäumen. Hersfelb, Haungrund, auch weiter hinaus im Fulbaischen Land.

Pogge msc., Frosch. Im westfälischen Heffen, wie weiterhin in Westfalen und in Niederdeutschland üblich. Indes ist es nicht die ausschließlich herschende Benennung des Frosches, am wenigsten im sächsischen Heffen; neben Pogge gilt, und zwar in manchen Ortschaften weit überwiegend, Höpper (Hupfer).

Pok neutr. bedeutet jest ein stumpfes Meßer, auch wol ein sonstiges stumpses zum Schneiden oder Stechen kaum noch dienendes Instrument. Werragegend. Eben so Richen Id. Hamb. S. 190. Es muß das Wort aber eigentlich eine brauchebare Waffe bedeutet haben: "Wer ein Meffer, pock oder ander Gewehr zeucht" Reformat. Ordnung Landgraf Wilhelms II. S. 25.

Much bas von pok abgeleitete poeken bei Richen weift barauf hin, baß

ber Gebrauch bes pok ein ernftlicher Waffengebrauch gewesen ift.

verpopeizen, verpfuschen. Schmalkalben. Ohne Zweifel nur eine Bariation von verbombeisen, versumseien, s. Bombei.

Ugl. verpopigen, Frisch 2, 66.

verpöpeln (sieh), sich vermummen; in Schmalkalben bas eigens für bas Vermummen gebräuchliche Wort. Es bebeutet: sich zu einem Popel (Popanz) machen, wiewol bas Substantiv Popel angeblich bort nicht vorkommen foll.

poppern, flopfen, vom Bergen allgemein und fast ausschließlich gebraucht; sodann auch von dem Abfallen bes Obstes, zumal beim Obstschütteln.

es poppert mir, es ist mir bange, angst. popperig, angstlich, furchtsam.

Porz msc., auch wol Borz, sehr oft aber Porz, Perz, gesprochen, im westlichen Oberhessen ber Raum in ber Scheune, welcher neben und über ber Dreschtenne sich befindet. Bgl. Kor. Es kann dieß Wort kein anderes sein als porta (woher Pforz kem. bei Frisch 2, 57a) oder porticus (woher das alte phorzich Schmeller 1, 635). Wie aber porta oder porticus zu ber hier angegebenen Bebeutung komme, ist schwer zu sagen.

Pose sem., Pause, boch nicht in tiesem Sinne, sonbern in der Bedeutung von Periode gebraucht, wie bei Nichey Id. Hamb. S. 191. Das Wort kommt einzeln in und um Frankenberg, im Amt Schönstein und wol sonst in Gegenden welche an das Niederdeutsche grenzen, vor; aus dem eigentlich niederdeutschen Hessen ist es mir nicht als üblich bezeichnet worden. Dagegen hört man in den vorher bezeichneten Gegenden sehr häusig das Abverbium posenweise, periodisch.

Pot msc., Topf; die ausschließliche Benennung im sächsischen und west- fälischen heffen.

Pitter, Töpfer; gleichfalls bie einzige Benennung biefes Handwerks in ben eben genannten Gegenden, anderwärts ganzlich unverständlich.

potten, im westfälischen Hessen bie eigentliche Benennung des Pfropsens und Oculierens der Bäume; auch wird das Wort wol für pflanzen gebraucht, namentlich vom Pflanzen der Bäume, auch wol der Kohlgewächse, und vom Legen der Bohnen. Strodtmann Idiot. Osnabr. S. 166.

prachern, burftig fein, ober fich burftig, bettelhaft anftellen, um nichts geben zu mußen, fo bag prachern fehr oft für geizig fein gebraucht wirb.

Pracher msc., Pracherer, ein Durftiger; haufiger fast: ein knickeriger Mensch. "Du alter Erts-Pracher, ich habe mehr Gelb als bu" in Filidors "Bermeinter Pring", eine Nedensart, welche beide Bedeutungen in sich schlift.

pracherig, armfelig, burftig, bettelhaft: "es geht mir gar pracherig". Diefes Abjectivum wird felten in bem Sinne von geizig, fniderig, verwendet.

Bei Schottel Haubtspr. S. 1379. Richen Id. Hamb. S. 192 und fonst

ist prachern betteln, niederträchtig um etwas bitten.

Niederdeutschen Ursprungs und Gebrauches ift bas Wort in ganz Niederheffen in vollester Uebung; übrigens auch in Oberhessen feinesweges unbekannt.

praschen, pratschen, pralen, großthun.

Prasch msc., Pralerei. Schmalfalden.

Lgl. breschen (breischen).

prazeln, ein ben Laut nachahmendes Wort, welches vom geschüttelten Obste gebraucht wird: vom Baume mit Geräusch zu Boben fallen. Schmalkalben.

Pregel msc., ein startes Stud Holz; meist ein solches, welches zu

einem bestimmten Gebrauche zugerichtet ift.

pregeln, mit einem ftarken burch die Spannkette gesteckten Knittel bas auf dem Wagen befindliche Holz zusammenhalten und befestigen. Im westsfälischen Hessen.

Prem msc., meist nur beminutiv: Premchen neutr., ein Stück Kautabak. Im Fulbaischen allgemein, wie auch in Niederbeutschland die Portion Kautabak Prömmel genannt wird. Im übrigen Heiße heißt sie Schärchen.

Prepel msc., wo mehr hochdeutsch gesprochen wird: Brêpel, Brêbel,

bunner Rot, g. B. auf ben Dorfwegen. Im nordlichen Dieberheffen.

prêkeln (brêkeln, wo mehr hochdeutsch gesprochen wird), unaufhörliche, meist kleinliche Borwürse machen, kleinlich tadeln. In ganz Niederheffen üblich; nicht selten kommt auch die Bariante prépeln (brêbeln) vor (f. b.).

Presser msc., Steuerezecutant. Nur in Schmalfalden üblich. Schmeller

1, 344.

Prête fem., Müge. In ber Diemelgegenb.

Priede fem., das Eisen am Wagen, welches um den Bilf (f. Pfälf) und die Magenachse, um diese Stucke zusammen zu halten, herumgebogen und am untern Theil der Achse mit Schrauben befestigt wird. Fulda (Neuenberg).

Pries msc., ber Besatz unten am Weiberrocke, aus Band bestehend. Fulba. Ohne Zweisel Substantiv zu preisen, schnüren. Im übrigen Hessen wird das Band nur Schnur, niemals Vand genannt, was sich zu dem Fuldaischen Pries wol fügt.

Priezling msc., eine Barietat ber Balberdbeere, fragaria vesca.

Schmaltalben.

prickeln, stechen; ein in das Gemeinhochdeutsche übergegangenes, im

fächfischen und westfälischen Beffen volksübliches niederdeutsches Wort.

Prann sem., heißt in Oberhessen bie bem Hirten zukommenbe, von ben einzelnen Viehhaltern erhobene, Gabe an Frucht; Hirtenlohn. Das Wort ist nichts als eine Entstellung bes Wortes Pfründe (phruonta), wird auch noch jett so verstanden. Eben so Weigand im Friedberger Intelligenzblatt 1845, No. 17.

pruppeln, ichelten, ichmählen.

pruppelig, ungehalten.

Gine Bruppelsuppe friegen, ausgescholten werben. Dberheffen.

In Niederheffen mit einer Beranderung des Lautes und einiger Mobisfication des Sinnes: prêpeln, brêbeln, nahe verwandt mit prêkeln, brêkeln), w. f.

Prutsche sem., dickes, aufgeworfenes Maul; trokiges Maul ober Gesicht. Nebensorm von Brotze (s. d.). "Der macht eine Prutsche, daß ein Schock Hüner darauf sigen könnte". Oberhessen und Schwarzensels.

prutscheln, um sich sprigen. Allgemein üblich.

Pudel msc., Fehlwurf im Kegelspiel, hier wie anderwärts üblich. verpudeln, eine Sache verderben, durch albern gewählte Mittel den Zweck ganglich verfehlen, die Absicht vereiteln. Sehr gebräuchlich.

Pulle fem., Flasche, Bouteille. Im sächsischen Heffen. Im übrigen Heffen speffen fricht man Bulle, und versteht barunter nicht, wie bort, eigens eine Bouteille (bie eher Bobelje, Bodell genannt wird), vielmehr ein ungewöhnlich großes Glasgefäß, 3. B. nennt man ein großes Glas voll Arznei Medicinbulle.

puscheln, bie noch unaufgebundenen Getreidegarben vorläufig abbreschen, um die ausfallenden Korner nicht verloren gehen zu lagen. Grafschaft Ziegenhain, besonders Umt Schönstein. Underwarts knuppeln (knoppeln), kornen.

Pusse sem., Schmeichelwort für die Kate. Un der Diemel, wie übershaupt in Niederbeutschland, nur daß außerhalb Hessens auch häufig Pûse gesprochen wird. Im übrigen Hessen unbekannt.

pusten, blasen. Das Wort blasen ist im westfälischen und sächsischen Heffen wenig oder gar nicht gebräuchlich, das niederdeutsche pasten dagegen in dem ganzen übrigen Hessen, neben blasen, und hin und wieder mehr als blasen, üblich. "Das Korn pustet", fängt an zu blühen. Um Habichtswalde braucht man jedoch die Redensart "das Korn pustet" auch, um das Hervortreiben mehrerer Nebenhalme neben dem Haupthalm, welches im Mai bei fruchtbarer Witterung Statt zu sinden pslegt, zu bezeichnen.

Pustebacken, Dicte, fleischige, frische Wangen. Gehr üblich. Strobt-

mann S. 371.

putchen, frankeln, sich unwohl befinden, ohne eigentlich frank zu fein. Allgemein üblich.

putchern, Frequentativum von putchen, ofter frankeln, fich wiederholt

unwol befinden; besonders von Schwangeren gebraucht. Oberheffen.

verputchen, burch Kranklichkeit ober schlechte Pflege in Buchs und Entwicklung gurudbleiben; von Kindern, zumal ben rhachitischen, aber auch von jungen Thieren (gammern, Hunern) gebräuchlich.

Das Wort verbutten ift in heffen nicht vollsublich; nur in Schmal=

falben findet fich

verbott, verfruppelt.

putscheln, sich heimlich mit einander besprechen, heimliche Wege gehen, namentlich heimlich etwas verkaufen; in letterem Sinne fagt man von einer Frau, welche heimlich allerlei aus dem Hause trägt (Eier, Butter, Obst u. s. w.), um sich dasur in Kaffe gutlich zu thun oder sich einen Mutch anzulegen: "das ist ein rechtes Putschelweib".

Putschelbalt ift basjenige Ballfpiel ber Anaben, wobei bie Spielenden bes einen Theils fich heimlich verabreben, wer von ihnen ben Ball haben foll.

Amt Jesberg und Amt Schönftein.

Eben baselbst kommt neben putscheln auch die Form puckeln in berfelben Bebeutung vor; anstatt Putschelweib hört man eben so oft, beinahe öfter: Puckelweib.

Aehnlich fagt man in Oberheffen mit gleicher Bebeutung wie puckeln: verpackeln. Bgl. partieren.

putt adj., weich, gart, jung. Im westfälischen Beffen.

Pûzîgel msc., ein im Berhältnis zu seinem Alter kleiner Mensch; Spottwort. Schmalkalben.

## O.

quackelig, als Eigenschaft von Kindern: lebendig, beweglich, auch: unruhig; als Eigenschaft Erwachsener: unstät, unselbständig, faselig. Sehr üblich. Bgl. gackelig.

Schambach Gött. Ib. S. 163.

quanzen, handeln, schachern, zumal im Kleinen und Kleinsten, namentlich werden die Händel, welche Kinder unter einander abschließen, mit diesem Worte bezeichnet.

verquanzen, unrechtmäßig ober mit Schaben etwas Rleines verschachern.

Allgemein üblich.

quarren, quarren, halbschreiend weinen, wie die kleinen Kinder thun; unmutige Bezeichnung bes Weinens ber Aleinen.

Quurrsack, Scheltwort für ein ftets weinenbes Rinb.

Duast msc., auch Duaste sem., wie gemeinhochbeutsch: Schleife, Trobbel. Shebem aber wurde das Wort von jedem Büschel gebraucht, z. B. vom fruchttragenden Aste: Dem Schulmeister zu Frankenberg gab "eyn ickelich burgers kynt zu unszer frauwen tag Assumptionis von ickelichem quaste den groisten appel". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 686. Es war das Wort auch der Eigenname eines Walddistricts im Amt Landeck (Schenklengsseld): "Auch der Questenn, Buchholtz und dem Obersberge". Bertrag zwischen L. Philipp u. Abt Krast v. Hersfeld v. 26. Juli 1557 bei Ledderhose Jurium Hassiao principum in Abbatiam Hersseldensem etc. 1787. 4. S. 180.

Quat msc. (und Quât), Schlamm, Kot. Im Haungrund, Eitragrund u. w. quatschen, ein Schallwort, den Laut bezeichnend, welchen mit Feuchtigfeit durchdrungene Gegenstände hören laßen, wenn sie mit härteren, trockenen in Berührung kommen; Schuhe z. B., in welche Waßer eingedrungen ist, quatschen beim Gehen; es quatscht, wenn man im Sumpfe, tiesen Kote, watet.

Quatsch msc., das zu quatschen gehörende Substantivum: wenn man nasse Wäsche hinwirft, thut es einen Quatsch; wenn das Richtschwert burch ben Hals des hingerichteten fährt, thut es einen hellen Quatsch.

Allgemein üblich.

Schmibt Besterw. 3b. S. 153. Schambach Gött. 3b. S. 164.

quatteln, ein Schallwort von dem Geräusch kochender Sachen, namentlich des Breies, der Suppe u. dgl. Ziemlich allgemein üblich (Hersfeld, Haungrund u. w.).

quattern, strubeln. Im Schmalfalbischen.

Quatter msc., ein kleiner, unruhiger, quedfilberiger Mensch. Schmals kalben.

Queifelei fem., meift nur pluralifch: Queifeleien, Ausstüchte, Lugen, Rante. Sächsiches und westfälisches Heffen.

Bgl. Schambach Gött. Jd. S. 164.

quellen (causat., schwach conj.) wird in ber obern Grafschaft Hanau in Beziehung auf die "Arumpern" (Grundbirnen, Kartoffeln) für fieden gestraucht: Grumpern quellen, gequellte Grumpern.

Quelltartoffeln, Quellgrumpern, Kartoffeln welche gum Sieben besonders geeignet find; indes auch gesottene Kartoffeln (Bellfartoffeln, Kar-

toffeln in der Schale).

Quellfleisch f. Rrezelfleisch.

Duenzel msc., bider Bauch; ein halb scherzhaft gebrauchter, indes boch bas Missallen an bieser Körpergestalt kund gebender, hin und wieder in Niedershessen gebräuchlicher Ausbruck.

Querdel msc., die ursprünglichere Form des Wortes Köder, esca. Die alte Form war noch im Anfange dieses Jarhunderts (gesprochen Quirdes, Kirdel, Kerdel) bei den Fischern in Hessen üblich (wie auch Adelung 2, 1681 angibt), und soll noch jeht vorkommen "Acht alb. hat — der erbar Jost Henckel—Herman Bolanden dauor er Lorbern und Anis querdeln zum vorellenfangen zu machen geprauchen kauft, — bezald". Wetterer Nentereirechnung v. 1559.

Uhd. querdar. Graff 4, 680. Grimm Gramm. 2, 121. 150.

**Querch** msc., Zwerg, Krüppel. Eben so Schottel Haubtsprache S. 1380. Die Form mit Zw soll wol, wenigstens in Althessen, niemals und nirgends vorkommen.

querch adj., quer, zumal wenn bas Wort ben Begriff verkehrt ausbrücken soll; querches Zeug; ein quercher Kerl. Das ch ist nach bem Ursprunge (tvairhs) richtig beibehalten. Ueberall üblich.

Querche fem., Quere; "wenn bas Holz fich nicht werfen foll, muß es in bie Querche geschnitten werben". Bgl. Waerscht.

Querenberg, Name eines bewalbeten Berges zwischen Uengsterobe und Großalmerobe, eines andern im Spessart, bei Bieber. (Ob von quirn, also = Mühlenberg?). Bgl. Quirnberg Graff Althochd. Sprachschatz 4, 680.

Meinwald henneb. 3b. 1, 123. Journal von u. für Deutschlich. S. 532. Es barf dieses Wort immerhin für ein Frequentativum bes alten queran (Graff Sprachsch. 4, 679) gehalten werden.

questen bebeutet, wie es scheint: plagen, qualen — strafen. Ich kenne bas Wort nur aus Jsac Gilhausen Grammatica etc. Frankf. 1597. 8. S. 72:

Solt mir berwegen trawen fest, Daß er soll redlich werden gequest, So baldt er kompt in Waldt hinein, Soll er ein hirsch, kein Mensch mehr sein.

Vielleicht ibentisch mit bem gemeinhochbeutschen quetschen. Ober ware es gar noch bas uralte quistjan (goth. usqvistjan, abb. arquistjan, farquistjan)??

Puetsche sem., die ausschließlich gebräuchliche Form für Zwetsche in ganz Hessen. Des Anlauts wegen vgl. Querch st. Zwerg. "Das quetschen muß kuhlete ihn". Marb. Criminalacten v. 1682. Schon bei Alberus Dict. Bl. Ggijb: "Pruna damasci sind die besten quetschen".

quiten, quiten, frei machen, sosälen; jest zum Theil bem mobernen quittieren entsprechend. "Vnd ist es, das etwas aus dem vorgenanten halben gute versatzt oder verkeusst ist, — das sollen Eila vnd ire kinder vnuerczuglich inn das gut widder queiten vnd lassen, on des obgenanten Closters (Castern) zuthun vnd schaden". Landsiedelbrief über ein Gut zu Lohra vom Jahr 1431. "Montag trinitatis als myn gnediger Herre tzouch keyn Cassel myt synen Rutern vnd die Fehede gescheiden waz, du qwidete ich myns gnedigen Hern ruter vsz der Herberge mit habern, alsz man in tzwen tagen nicht hatte gesutert". Felsberger Mechnung von 1469. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 2, 168. "han vns—wol bezalt achtzig gult gulden — vnd quitten sie der in macht dises briefs". Urf. v. J. 1539. Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 50.

Es foll diefes quitten ft. quittieren noch im Anfange biefes Jarhunderts

gehört worden fein.

Quiele fem., Quelle in weichem, moraftigem Boben, welche ihr Waßer nicht über die Oberfläche des Bodens heraustreibt, sondern unter derselben sich verlaufen läßt, Sickerquelle. Niederhessen. Das Wort Quelle ist gar nicht im Gebrauche, sondern es tritt statt dessen das Wort Born ein. "Diese Wiese ist voller Quielen, aber einen Born hat sie nicht, unten drunter ist ein kleines Börnchen". Es erinnert dieser Unterschied an den, welchen Schottel Haubtspr. S. 1380 zwischen quellen, scaturire, und quielen, stillare pituitam ex ore, geifern, macht.

Quieler msc., berselben Bebeutung wie Quiele, vorzüglich im Schmal-

falbischen gebräuchlich, aber auch im öftlichen Beffen vorkommenb.

Duiller msc., Name einer ansehnlichen hochrückigen Walbstrecke nörblich vom Seiligenberge, in dem Winkel, welchen die Ster mit der Fulda vor ihrer Bereinigung mit letzterer bildet. Der Name sindet sich schon in den Forstregistern des 16. Jarhunderts, und scheint nicht aus einer Entstellung hervorgegangen zu sein; wie aber derselbe mit quellen zusammenhänge, und ob der Quillerwald, Quiller, seinen Namen von dem in seinem Umfange (oberhalb Büchenwerra) besindlichen Quillerborn, oder letzterer den seinigen vom Quiller empfangen habe, muß für jeht unausgemacht bleiben.

man. Oberheffen. "Gut Lederbislein, vnd gut wort,

Wie er fie findt an manchem Ort, Da man im pescht und guinfeln thut,

Dachen im ein luftigen muth". (G. Nigrinus) Affen=

fpiel, 1571. Bl. F4a-b. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1417. Zeitschr. f. heff. Gefch. u. 2R. 4, 86.

Quintipse sem., vulva, scherzhaft. Schmidt Westerw. Id. S. 154. Schwerlich willkürlich ersunden, da das Wort im östlichen Hessen wie auf dem Westerwalde vorhanden ist, sondern an irgend welche alte Wörter (quiti, quoden Graff Sprachsch. 4, 650-651, auch wol an quena) angelehnt.

Guittern, glanzen, leuchten. Im sächsischen, auch wol im westfälischen Heisen (Niedermeissen), Zwergen),

Schambach Bott. 3d. S. 164.

Audsen, auch quesen gesprochen, sprechen, meist aber von der klagen ben Rebe gebraucht und verstanden: klagend etwas vorbringen. Westfälisches Heffen. Strodtmann Id. Osn. S. 175: quansken, läppisch Zeug reben. Schambach Gött. 36. S. 163.

quaillern, quollern, 1) ftarf hervorquellen, mit Geräusch hervorsprubeln; 2) im Leibe (in ben Gebärmen) rumpeln.

In beiden Bedeutungen überall üblich. Bgl. quunkeln.

Schambach Gött. Jo. S. 165.

quunkeln, poltern in ben Bebarmen. Im haungrund. Bgl. quullern.

## R.

**Rabbas** msc., Scherzbenennung einer, zumal bejahrteren, unruhigen, arbeitseligen Frauensperson. In den mittlern Ständen, besonders jedoch in Niederhessen, sehr üblich. Schmeller hat 3, 4 "Rabatschen".

rach und gerech. Gine in heffischen Urfunden bes 15. Sarhun= berte haufig vortommende Formel im Sinne von: volltommen gur Benuge, gu binlanglichem Borteil, ju ber erforberlichen Befriedigung; "einem Gute rach und gerech thun" bedeutet bas But fo bewirtschaften, bag es im vollständig guten Stande erhalten wird. So kommt diese Formel zu breien Malen vor in einer ungebruckten Urkunde bes landesherrlichen Schultheißen zu Wetter, Henne Anobelauch, vom Sonntag nach Gallus 1428. Sier befennt er, von ber Aebtiffin Ratharina zu Ralbern ein But, zu Obernamenau gelegen, zu Landfiedelrecht gelieben bekommen zu haben, und fagt weiter: "das ich geredden in crafft diesz prieffes, demselben gute mit aller seiner zugehorunge, es sey an ackern, wiesen, vnd wie das anders funden oder benant wurdet, nichts auszgescheiden, rach und gerech zu thunde, nach recht vnd gewonheit diesses landes". Weiter: in ben erften brei Jahren foll ber Pachter ber Berpachterin fein Pacht, Gefälle ober Bulte geben, "vmb deswillen, das ich dem obgenanten gute mit aller seiner zugehorunge fleissig rach end gerech thun soll". Entith: "Vnd were esz, das ich dem ehegenanten gute mit seinen zugehorungen nicht rach und gerecht thete als vorgeschriben stehet, so sollen - - sie das selbe gut einem andern Landsiddeln leihen". - Desgleichen in einer Urfunde vom J. 1431 über eine Land= fiebelleihe zu Lohra: "Were esz auch das Eila vnd jre Kinder dem vorgnanten halben gute mit seinen zugehorungen nicht rach oder gerech theten als Landsiddeln recht ist - - so sollen sie sich gantz von dem gute vertrieben han". wnn sollen sy daz hus halden mit buwe vnn mit gerach alze buwes recht ist". Binsbuch ber Pfarrfirche St. Maria ju Marburg v. 1410. Und jo öfter.

Lennep in ber Leihe zu Landfiedelrecht Cod. prob. S. 54 (v. J. 1431 aus Biedentopf) und S. 163 (v. J. 1428 von OberAmenau) lieft raid und

gerech, indes fehlerhaft, wie aus Folgendem hervorgeht.

Gerach neutr., in der Formel zu Gerach kommen ist ein in Oberhessen noch jetzt sehr übliches Wort in der Bedeutung: Borteil, und wird am
gewöhnlichsten bei dem Aufzichen junger Thiere gebraucht. "Ich denk, daß mir
die Muck mit den Ferkeln zu Gerach kommt, dann löß ich Geld und kann
bezalen"; "die Kuh mit dem Kalbe kommt mir zu Gerach"; "das Kühchen
kommt zu Gerach", d. h. bekommt ein Kalb. "Das Getreide kommt zu
Gerach", d. h. gerät. Indes bedeutet zu Gerach kommen ganz eigentlich: zu
rechter Zeit kommen: "ich bin so gelausen, ich dachte, ich käme nicht mehr zu
Gerach" = zu rechter Zeit, um mitzusahren (Aeußerung, auf dem Posthose
1842 vernommen).

gerech ift ein altes und befanntes Wort: recte, plene, Schmeller 3, 15. Grimm Gramm. 3, 148; bis babin noch nicht nachgewiesen ift bas Wort rach. Schwerlich wird baffelbe eine von gerech wefentlich abweichende Bedeutung gehabt haben, wie benn bas heutige gerach die Bebeutung von rach und gerech, mit wenig veranderter Schattierung gusammen gu fagen Scheint. rach fieht aus wie eine Ableitung von bem Prateritum eines Berbi rechan, rach, rachen, rechen, gerech wie eine Ableitung aus bem Brafens beffelben. (Etwa rikan goth. Höm. 12, 20?)

Berachen, treffen, ju rechter Beit fommen hat Schmidt wefterw. 3b.

S. 65; rachen (nicht mehr üblich nach S. 65) S. 155.

Rachenputzer, anderwarts ein Schluck fauren Weins, welcher bie obern Rehlgegenden vom Schleim reinigt, Schmeller 3, 10; in Seffen, wo man feinen Wein gieht, auch nicht einmal fauren, bedeutet bas Wort einen Schluck Brantewein.

rachgierig wird in Seffen allgemein, wie anderwarts, fur habgierig, habsüchtig gebraucht. Bgl. rachig.

rachie, habfüchtig. In ber Obergraffchaft Hanau neben rachgierig gebräuchlich, fo bag man fieht, bas Bolt will in biefem Worte ben Namen Rachen, faux, nicht Rache (vindicta) verstanden wißen.

Radeber fem., baffelbe, was im übrigen, befonders im öftlichen Seffen, ein "Treiber" (richtig Tri-baer) ift; ein mit einem Rabe versehener jum Fort-Schaffen von Erbe, Mift, Schlamm u. bgl. bienender Raften, Schubfarren. Mur im Fulbaischen und Schmalkalbischen üblich. Reinwald 2, 103. Schmeller 3, 48. Mone Anzeiger 1838. S. 156. Bgl. Bere.

raden, raden, reden, fieben. Es unterscheibet fich bas raden von bem reitern, rittern (w. f.) baburch, bag burch bas raden nur bas Gröbste von bem mit ber Frucht vermischten Unrat (Stroh, Aehrenftumpfe), burch bas reitern auch die feineren ungehörigen Buthaten ju ber Frucht (Trespen u. bgl.) ausge= schieben werben. Das Rabenfieb (ober ber Raben) hat ein breites, bas Reiterfieb ein fehr schmales Geffecht, folglich auch verhältnismäßig engere Sieböffnungen. Chen fo Schmidt Westerw. Id. S. 162. Das Wort ist sehr alt; es erscheint z. B. als redan bereits bei Otfrid

IV, 13, 31. Lal. Schmeller 3, 48, 53-54.

Raeden msc. gilt als Gigenname bes ausgebehnten fumpfigen Seees zwischen Wilded und Obersuhl, welcher ehedem (noch 1820-1825) der Aufenthaltsort vieler, jest aus Beffen ganglich ober doch fast gang verschwundenen Waßer= und Sumpfvögel war, auch folder, welche überhaupt im mittleren, westlichen und sudichen Deutschland nur außerst felten anzutreffen waren, ber aber nunmehr völlig ausgetrocknet und in Wiesen, theilweise schon in Ackerland verwandelt worden ift. Schwerlich ift jedoch bas Wort Eigenname, vielmehr wol nur eine Entstellung von Riet. Biel weniger warscheinlich, wenn auch nicht gerabezu unmöglich, ift es, bas Wort fur nieberbeutsch halten, und es als Roeten, Ort des Faulens (Robens, in hochdeutscher Form) verstehen zu wollen; vgl. Strobtmann Id. Osn. S. 185. Brem, BB. 3, 439,

Mattianer msc. Diefe Entstellung bes jest überall ganglich verschol-Ienen Fremdworts Ruffian hatte fich wenigstens bis jum Jahre 1830 an der Werra (Allendorf, Sooden u. w.) erhalten und ist vielleicht noch jest baselbst üblich. Man bezeichnete bamit Landstreicher, namentlich aber bie Zigeuner, welche sonst auch im östlichen Hessen Tateln (Dattern) heißen (s. b.). An sich bebeutet bas ital. russiano, russo, span. russan, französ russien einen Hurenwirt, aber ber Begriff Landstreicher steht dem, was man sich unter Russianer dachte, immer zur Seite. Nach der Landesordnung der Grafschaft Henneberg vom Jahre 1534 (Buch 6. Tit. 4. Cap. 2) sind "Sptzbluben, Niffianer, Landsfarer und Zuzeuner nit zu leyden". Sonst scheint die Bezeichnung Russianer in Hessen nicht sonderlich üblich gewesen zu sein; ich bin derselben bis dahin weder in hessischen Verordnungen noch in ältern Acten begegnet.

Bgl. Schmeller 3, 62—63. Brem. WB. 3, 540—542 (wo übrigens bie Wörter ruffeln, Ruffelij u. f. w. nicht als ursprünglich nieberbeutsch, wosur sie ausgegeben werben, sonbern als von bem ital. Worte Russian abgeleitet, hatten bezeichnet werben sollen; die niederdeutsche Sprache war und ist noch gang be-

sonders geneigt, Fremdwörter sich anzueignen und weiter zu bilden).

Ragel msc., ber Dfenkrager, bie Dfenkrucke, auch wol: ber Hahler. Gin nur in ber Obergrafichaft Hanau (Steinau, Schwarzenfels) vorkommenber Ausbruck.

Palen, munter sein, beweglich sein, fich in Bewegung, zumal lebhafter Bewegung, befinden. Haungrund.

racken, niederracken, die oberheffifche verberbtere Form bes giegens hainischen und niederheffischen niederrucken, b.i. itrucken, ruminare, wiederfauen.

Racker msc., bisiger Hund; bofer, verlorener Mensch; als Schimpf= wort nicht selten angewendet. Estor S. 1417: "Rakter, ein groser hund, wenn man ihn schimpfet".

Schindracker, ursprünglich ein Hund, wie ihn ehebem bie Schinder bei fich führten; übliches Schimpswort, gleichbedeutend mit bem jetzt wenig mehr

üblichen Schimpfworte Schindhund.

rackern (sich), sich ubrackern, muhfelig schwere Arbeit thun, zumal mit bem Nebenbegriff, daß bas Ergebnis ber Arbeit zu der aufgewendeten Muhe in keinem Berhältnis stehe. "Ein Ackermann ein Rackermann" Rebensart an der Diemel.

Das von Cftor 3, 1417 angeführte Rafferknecht — Schinderknecht, Abtrittsfeger, sindet sich in Helfen, wenigstens heut zu Tage und seit 30—40. Jahren, so wenig, wie die im Brem. BB. 3, 424—426 aufgeführten Wörter, die sich zum Theil auch schon bei Richen S. 204, dann bei Strodtmann S. 178. 372. als specifisch niederdeutsche Wörter sinden, aber selbst in den westfälischen Gegenden Hessen nicht üblich sind. Wie in Hessen, verhält es sich mit den oben angeführten und diesen eigens niederdeutschen Ausdrücken auf dem Westerwald, Schmidt S. 155—156, und in Baiern, Schmeller 3, 38-39; besgleichen im Hennebergischen, Reinwald 1, 125. 2, 101, nur daß Reinswald aus Cstor "Rakterknecht" als hessisch aufgenommen hat.

Db das niederbeutsche rakken, schmugen, ein ursprüngliches Bort ift, von welchem alle diese Wörter abgeleitet sind, ober ob das gleichfalls niedersbeutsche racken = recken (auf der Tortur) als Ursprung berselben gelten kann,

mag babin geftellt bleiben.

racker - erscheint in einigen Compositionen: rackerdürr, zaunrackerdürr, äußerst mager, abgemagert, ausgetrocknet, von Menschen und Thieren; — rackertodt, mausrackertodt, wirklich gestorben, wirklich todt, im Gegensat von Scheintod und Ohnmacht. Schmidt westerw. Jb. S. 155. Schmeller 3, 38. Wenn in Baiern nicht rackendurr (statt, wie bei uns, rackerd.) gesagt wurde,

so könnte man versucht sein, diese Wörter an Racker, Hund, anzulehnen. Indes ist es geratener, sich an das Frisch 2, 82 aus Myff Spiegel der Gesundheit angeführte ragtodt anzuschließen, was dann wieder weiter auf das bei Geiler v. Keisersberg und sonst vorkommende ragen, sich im Tode strecken, starr werden, zurücksührt; also: durr wie ein Todter, todt wie einer, der sich im Tode schon gestreckt hat, starr geworden ist.

rannen, zielen, fest bestimmen; ein bekanntes, aber gemeinhochbeutsch in raumen (auberaumen) entstelltes altes, schon bei Otsrid vorkommendes Wort. Das Volk spricht, so weit dasselbe von diesem Worte noch Gebrauch macht, rämen. "unde sal nymand houwen (Weiden an der Werra) danue vst eyne vorramede vnde gestagkede czyt"; Ungedruckte Urkunde der Fischerzunst zu Wigenshausen von Spiphanias 1445. "Ich Conrad von Michilnbach vnd ich gerdurg sine eliche wirtin — dün kunt, das wir mit vorgehattem guodim rade vnd woldedachtem serremtem willin" etc. Ungedr. Urkunde des deutschen Ordenshauses in Marburg von 1358.

Schmeller 3, 82.

Pamenten, romenten, romentieren, unnötigen Lärm machen, rumoren. Niederdeutsches, übrigens in ganz Hessen übliches, aus dem Lateinischen geborgtes und verderbtes Fremdwort. Nichen S. 205. Brem. BB. 3, 430. Lgl. Schmeller 3, 83.

raemen (sich), sich schwarz machen, beschmutzen, besudeln; wird namentlich vom Schornsteinseger gesagt. Im Haungrund; sonst ist dies alte Wort in Hessen nicht bekannt; ob ram, Schmutz, im Haungrund noch üblich ist, wie warscheinlich, kann ich jetzt nicht mehr sagen. Schmeller 3, 81.

**Rampen** plur. tant., das Gefröse und der Pansen des Rindviehes: Ochsenrampen, Kälberrampen (Ralber.); dasselbe, was anderwärts Kaldaunen genannt wird, welcher Ausdruck hier zu Lande völlig unverständlich ist. Eben so wenig wird man freilich außerhalb Hessens das hessische Rampen verstehen, da es, mit dis jett einziger Ausnahme des Joiotikons von Lippe in Frommanns Mundarten 6, 366, nicht nur in keinem Joiotikon, sondern auch dei Frisch und Adelung nicht erscheint. Erbsen mit Rampen — eine sehr bestiebte derbe Speise.

**Ramsch** msc., congeries, ungeordneter Haufe. Wird meist nur, aber ganz allgemein, in der adverbialen Formel gebraucht: im Ramsch kaufen oder ramschweise kaufen (verkaufen), im Ganzen, in Bausch und Bogen, ohne Auswahl des Begern, kaufen oder verkaufen.

ramschen, mitunter gebräuchlich in bem eben angegebenen Sinne: ohne

Auswahl kaufen oder verkaufen.

Das Wort scheint ursprünglich Ramp zu lauten und vorzugsweise niedersbeutschen Ursprungs und Gebrauchs zu sein: Schottel Hauptsprache S. 1382: Namp, congeries, im rampe verkauffen. Brem. WB. 3, 431. Eben so kommt rampsweise in den Hess. LandesOrdn. 1, 650 vom Jahr 1622 vor; vgl. Kopp Handb. 5, 289.

**Ramsnase**, gebogene Nase, von Menschen und Thieren, zumal von Pferden, gesagt; überall gebräuchlich. Es ist dieß Wort der einzige in Hessen vorhandene Ueberrest des Wortes ram, Bock.

fchmächtig, besonders von Personen, zuweilen auch von Thieren gebräuchlich.

Oberheffen, sonst unbekannt. Schottel Haubtspr. S. 1381: rahn, macer, gracilis. Schmeller 3, 92. Zeitschr. f. hess. Gefch. u. LR. 4, 87.

Ranft msc., Rand; fehr gebrauchliche Form, am gebrauchlichsten aber, zumal in Oberheffen, beminutiv vom Brobe: "ein Ränftchen Brod", der erste Anschnitt ober ber lette Rest eines Broblaibes. Schmeller 3, 91. E. Alberus Dict. Bl. Xb: "Crustum panis, ein ranfft".

Wgl. Knust.

Ranze msc. 1) wie hochbeutsch Ranzen; 2) Bezeichnung eines wilben, unartigen Kindes.

ranzen (sich), fich wie bie Buben herumbalgen. Agl. ratzen.

Ränzel msc., b. i. Rändsel, Rändchen, heißt mit einer sonst weber im fulbaischen noch sonst im hessischen Dialect vorkommenden Wortbildung im Fulbaischen ber obere Rand, Krang, Ranft, am Strickstrumpfe.

Geräppel neutr., eine Menge kleiner und geringfügiger Sachen, kleines Geschirr u. bgl., auch pflegt man eine Anzal kleiner Kinder fo zu nennen.

Bgl. Schmidt Besterw. 3b. S. 161.

rar, rarus, ist in der Bedeutung trefslich, vorzüglich, ausgezeichnet, auch in die hessische Bolkssprache, wie in die baierische (Schmeller 3, 120) übergegangen. Auch findet sich hier, wie dort, das in gleichem Sinne verwendete Rarelet, und das misgebildete Abjectivum rareletsch.

Raer msc., Pflugsraer, heißt im Schwarzenfelsischen neben Pflugskrennel ber Grenbel, Pflugbaum.

Rasser mse., ein misgünftiger, neibischer Mensch; Schmalkalben. Der Zusammenhang mit rassern, welcher wol nicht in Abrede gestellt werden kann, läßt eine andere, ursprünglichere Bedeutung vermuten: ein mühseliger Arbeiter, welcher in seiner Mühsal neibisch auf diejenigen hinschaut, welche es beger haben.

rassern, wird im Schmalkalbischen so gebraucht, wie im übrigen Heffen sich abrackern, sich abratzen, gebraucht wird: sich mit großer Mühe an einer Sache abarbeiten ohne entsprechenden Erfolg.

machen, dann: Anleitung zu einer Unternehmung geben, endlich, und zwar am gewöhnlichsten: hinhalten. Nur in Oberhessen, hier aber sehr üblich. "Der Maurer hat mich lang geraest, daß er bis Michaelis fertig werden würde, ich bin aber endlich das Naesen müd geworden und zu einem Andern gegangen". "Die Leute klagen, daß sie mit der Verwilligung des Bauholzes so geraest werden" stellte ein Bürgermeister 1839 dem Obersorstmeister vor, und dieser antwortete: "drum eben, wo Brandanleger im Orte vermutet werden müßen, da reizen wir die Leute mit dem Holz so lang als möglich, da wird das Brennen schon aushören, und es hat durch das Reizen, was ich mit allem Fleiß thue, schon abgenommen". Bei W. Gerstenbeger (Schminke Monim. hass. 2,371 und öster) lautet das Wort reißen, und bedeutet Anleitung zu einer Unternehmung geben, dem Sinne des heutigen reizen sehr ähnlich.

Anreissung, Anleitung zu einer Unternehmung, Antrieb. "burch Anzreißung etlicher feiner rethe" W. Gerstenberger b. Schminke Monim. bass. 1, 68.

Angernes neutr., Anleitung zu einer Unternehmung, besonders einer bebenklichen, Antrieb. "Warum sind benn die Kinder alle weggegangen? Ei das Nathrinlies hat das Angeräs gegeben, und da giengen sie alle fort". Sehr üblich.

Eftor 3, 1417 hat bas Wort: "rafen ift fo viel, als reigen, beiffet aber hofnung machen"; eben fo Schmeller 3, 125 aus einem Tegernseeer Bocabular von 1455: ragen, incitare. Es wird faum gezweifelt werden konnen, baß biefe Formen mit bem gemeinhochdeutschen reizen ursprünglich ibentisch find; nur hat die oberheffische Sprache bas in dem Worte reigen (bei Notter) ohne Frage urfprüngliche (weiche) g beibehalten, mahrend bie gemeinhochbeutsche Sprache bas (hartere) z in bas Wort eingeführt hat.

Rat: raten, wie gemeinhochbeutsch.

Verraeter, im 16. Jarhundert ein schweres Schimpfwort, weil es bem Andern die wesentliche Eigenschaft eines bem beutschen Bolte Angehörigen, bie Treue, absprach. In ben Bugregiftern bes 16. Jarbunderts wird biefes Scheltwort niemals geringer als mit einem Gulben geftraft, mitunter neben febr nachbrücklichen Bezeichnungen: iij fl Beint Richard ju Langendorf, bas er Johan Scheffern daselbst einen Berreter gescholden". Rauschenberg 1591. 1 fl hans Sueter zu Wetter, bas er Sans Schuemachern fein Rachparn mit gotelefterlichen Worten vbergeben, einen verrehter gescholten"; 1596.

beraetlich, vorsichtig, forgfam, aufmerkfam, bamit nichts verloren gehe, sparfam. Sehr üblich, und ichon im 16. Jarhundert vorkommend. (Fehlt bei Grimm, Schmeller u. A.).

geraete (geräte, gerätte) voll (Nieberheffen), gritte voll (Dber= hessen) ganz voll, zumal voll von einzelnen Stücken. "Der Baum hängt doch geraete voll Birnen, eine an der andern". "Das Kind ist so gritte voll Läuse". Warscheinlich gehört das Wort zu riten, schütteln, sieben. Lgl. gerattert voll, ganz voll, in der Grafschaft Hohenstein Journ. v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 115. Schmidt Westerm. 3b. S. 65. 157, wo berfelbe Ausbruck wie ber heffische und in bemfelben Sinne verzeichnet ift, auch biefelbe, fehr nahe liegende Etymologie aufgestellt wird.

ratschen, auch wol raetschen, Rarten fpielen, im verächtlichen Sinn, in welchem allein das Wort in heffen gebraucht wird, nicht, wie in Baiern und anderwärts: plaubern u. bgl. Schmibt Befterw. 3b. S. 160.

Ratsmeister, eigentlich Borftand bes Stadtrates; in ben Statuta Eschenwegensia aus bem 15. 3h. (Ausg. v. Röftell 1854 S. 7). wird jedoch bas Wort für Mitglied bes Stadtrates, parallel mit bem zugleich vorkommenben Ratmann gebraucht.

Das Wort Ratmann bezeichnete in heffen bis in das 17. Jarhundert ben Scharfrichter; eine erbliche Scharfrichterfamilie führte auch biefen

Namen als Familiennamen.

rattekahl, gang und gar, mit Stumpf und Stiel (ausleeren, megfchaffen). Das Wort wird meift gang ehrlich verftanden: tabl wie ein Rattenschwanz, ift aber wol ohne Zweifel an sich nichts anderes als radical. Das Wort ift allgemein, auch anderwarts (Schmidt Westerw. 3d. S. 160) üblich.

Ratz msc. ift ber heffische Name bes Attiffes, Mustela putorius, und wird jur Bezeichnung feines andern Thieres (namentlich nicht ber Ratte, wie bas

anderwarts der Fall ist) gebraucht; Iltis ist völlig unbekannt. Der lockere Theil des Felles der Hunde im Nacken, bei welchem man sie gu fagen und aufzuheben pflegt, heißt das Ratzfell, und fo wird benn auch "einen beim Ragfell friegen" gebraucht, um bas Festpacken eines ftorrigen Menschen, ber zu entfliehen sucht, überhaupt auch bas schnelle Ergreifen eines Menschen, zu bezeichnen; mitunter sogar in scherzhaften Sinne üblich.

ratzen (sich), sich balgen; üblicher Ausbruck. Agl. ranzen.
abratzen (sich), sich mühselig abarbeiten, eben so wie rackern, abrackern
gebraucht wird. Agl. auch rassern.

Geraub neutr., das Eingeweide der Thiere, zumal in so fern sie gesichlachtet sind. Im Fuldaischen (Kreiß Hunfeld). Stimmt im Ganzen mit Gereb Schmeller 3, 5 überein, doch weicht ber Bocal in auffallender Weise von

ben a. a. D. angegebenen Ableitungen und Bufammenftellungen ab.

Rauchhafer, Abgabe eines gewissen Duantums (meist vier Mehen) Hafer, Rauchhun, Abgabe eines Huns, beibes jährlich, von jeder einzelnen bewohnten Hausstätte (welche mit Heerd und Nauch, "eigenem Nauch" versehen war), meistens jedoch nur von einer solchen, welche nicht zu einem Bauerngute gehörte, sondern die Wohnung eines Sinläuftigen (Kodeners) war. War das Haus nicht bewohnt, so cessierte für das Jahr die Abgabe. Diese Bezeichnung gilt, da der Rauchhafer und die Nauchhüner zur Ausstattung von Pfründen verwendet wurden, und als solche, weil sie als Kirchspielsabgaben angesehen werden, also nicht abgelöst werden konnten, noch jeht hin und wieder; als Abgabe an die Landesherschaft sind sie abgelöst. Die Bedeutung der Bezeichnung wird noch sehr wol verstanden. Sinen Beleg für den Ursprung dieser Bezeichnung gibt die Stelle in Abt Albrechts von Hersfeld Lehenbrief für Landgraf Ludwig vom Jahr 1434 (Wend 2, Urk. S. 480): Zinss vnd Gülte die er in dem Gericht zu Aula hat, nemlich Rauchhabern vnd Rauchhüner, von jeglichem rauch ein Lymess habern vnd ein satnachthun, als daz von alter herkommen ist.

In Oberheffen ift anftatt Rauchhafer bie Bezeichnung Aschhafer

üblich.

Der Rauchhafer (Afchafer) wurde zu Fastnacht, gleich ben Hünern, geliefert. Es fragte sich nun, ob derselbe als Pfründenteil zur Besoldung des vor
der Fastnacht vorhergegangenen Jahres, oder des Jahres, in welches die Fastnacht siel, gehöre. In Oberhessen wurde im Jahr 1639 bei einem Wechsel der Pfründeninhaber zu Kölbe von dem Superintendenten entschieden, daß der Uschhafer zur Besoldung des vergangenen Jahres gehöre, also dem Pfründeninhaber
des vergangenen Jahres gebüre, auch dann, wenn er zum Lieferungstermin, Fastnacht, nicht mehr Inhaber der betreffenden Pfründe sei. Sine unzweiselhaft
richtige Entscheidung, da die Abgabe erst gesordert werden konnte, wenn die
Bewohnung des Hauses während eines Jahres bereits Statt gehabt hatte (was
durch das Borhandensein der Afche bewiesen wurde), und es ist sich seitdem nach
dieser Entscheidung gerichtet worden.

Fausen, jetzt in dieser Form ganzlich außer Uebung (s. räusen). In älterer Zeit wurde rausen wie anderwärts auch hier von dem Entblößen, Blantziehen der Wehr (des Schwertes) gebraucht. "(Alexander von Pherä) lies einen knecht mit einem geraufften und blossen schwert vorhin gehen" Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nutz. 1533. Bl. 156. "Jacob Biedenstein hat lucas schmidden zwischen wetter und omenaw of freier strassen mit gerauffter wehr feintlich

angangen". Wetterer Bugregifter von 1591.

• räufen ift in ber Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen die Form bes sonst völlig ungebräuchlichen Wortes raufen, welche bedeutet: den Flachs mit den Wurzeln aus dem Erdboden ziehen. Das Wort wird, namentlich im Ziegenhainischen, gerade so gesprochen, wie Alberus (Dict. Bl. Y 4a) sich erzlaubt, es zu schreiben: "ich reiff slachs, carpo linum". "Flachs raufen und raffen" Lennep Leihe zu Cont. Cod. prob. S. 499, vom Jahr 1539. Im

übrigen Beffen wird nur rupfen (gefpr. ruppen) von biefer Beschäftigung

gebraucht.

raulich, mager, namentlich franthaft mager, abgezehrt; franklich; ohn= machtig; elend, flaglich überhaupt. In Oberheffen, wo es in ber Bedeutung mager vorzugsweife vom Lieh gebraucht wird; fehr üblich ift es bagegen auch von Menschen in ber Bedeutung von ohnmächtig, fläglich: "es wird mir gang raulich". "Dan fie und andere mehr haben es von ihme gefeben, bag er feine Bende elendiglich und ramlich gerungen" Marb. Begenpr. Acten von 1579. "Sie hette raulich aufgesehen, ob Sie aber wie eine findtbetterin aufgesehen, wüste sie nicht". Marb. Crim. Pr. v. 1680. Estor 3, 1417. Außerhalb Oberheffens unbekannt. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 86.

Das Wort gehört wol ohne Zweisel zu riuwan, bair. rauen Schmeller

3, 1 und hat mit graulich nichts zu thun; wol aber wird bas bair, graulich

Schmeller 2, 98 hierher und nicht zu grauen zu ziehen fein.

Raum msc., Schmaltalbische Aussprache von Rahm (im übrigen Seffen: Schmand). Im Schmalfalbischen ift biefe Benennung bie üblichste; val. Oberste.

Paumen (mit bem Dativ ber Perfon), von Statten gehen; "bie Arbeit raumt mir"; "es will ihm mit ber Arbeit nicht raumen", b. h. er arbeitet Iangfam und unbehülflich. Allgemein üblich.

Raezekanne fem., große hölzerne Ranne, in welcher Trinten (Dunn= bier) und Wager ben Arbeitern in bas Welb nachgetragen wird; anberwarts Gilpe, Schleiffanne. Umt Schönstein, Rosenthal. Schmeller 3, 1714 hat aus Norbfranten bie Ragen, so baß unser Wort eine abundante Com-

position zu fein scheint.

Der Bendermeifter Johannes Schwarzenborn quittiert 1604: "5 alb verbienet an ben Rättannen zu binden" und 1607: "fünff alb. — daß ich ahn bie höltzernen Räigtanden offm Schloß ezlich reiff ahngelegt, und im gebande erhalten". Rauschenberger Rentereirechnungen von 1604 und 1607. 1603 aber quittiert er, daß er bie Röggelpen gebunden, f. Bilpe. "8 alb verbienet an ben Rettanben zu binden, fo vor die Dienstleutt zu trinken gebraucht werden". Ebbf. 1606. "Sechs groiffe Reuptanden offs schloß gemacht". Ebbf. 1559.

re, ftarr, erftarrt, in Folge bes eingetretenen Tobes.

rehart, bart, ftarr wie eine Leiche.

Re fem. , bie Tobtenftarre.

In bem angegebenen Sinne find biefe Ausbrude nur im Schmalfalbischen gebräuchlich. Es fann fein Zweifel fein, bag re bas zu einem Abjectivum um= gestaltete goth. hraivs, abb. hreo, mbb. rê, Leichnam, ift, aber es fann auch nicht im Zweifel fteben, bag unfer Wort ibentisch fei mit bem gemeinhochbeutschen Abjectivum reh, raeh, fteif, die Rehe, franthafte Steifigkeit, welche Musbrude von Pferben gebraucht werben, und fomit eigentlich leichensteif, leichenartig, bebeuten. Bgl. Schmeller 3, 1. Brem. BB. 3, 413. Frifch 2, 82. Abelung 2, 82 (nur baß Frischs und Abelungs Stymologieen völlig irrig find).

Rebbes neutr. (auch Röbbes, niederheffisch), Riebes, Riewes (fulbaifch und fcmaltalbifch), bauchiges thonernes Milchgefaß von größerer Breite als Tiefe, worin die Milch gerinnen (fauer werden) foll. Die angegebene Form biefes Milchtopfes findet fich in gang Niederheffen, fo wie im Hersfeldischen und Fulbaifchen, wenn auch hier nicht burchgangig, und im Schmalfalbischen, ber Name bafur aber nicht in gang Rieberheffen, indem in ben nieberbeutschen Begirten bafur bas Wort Bare (f. b.) gebraucht wird. In Oberheffen und Riegenhain

haben bie zu bem angegebenen Gebrauch bienenben Topfe eine andere Form (mehr hoch als weit) und führen teinen besondern Namen. Gin bewalbeter

Borfprung am Meisner über ber Rigfammer heißt bas Rebbes.

Schon Stieler Sprachschat S. 1580, welcher "Riebes und Riefes msc., Thuringis meis Rebs" aufführt, erklärt bas Wort burch "sinus, vas ventricosum, barinnen man Kreuter und Samen klein reibet", und Schmeller 3, 8 folgt ihm barin, inbem er eine Entstellung aus Reib-afch annimmt. Diefer Urfprung wird burch bie Form Riefes, Die bereits Schottel Saubtfpr. G. 1386 hat (er erklart das Wort gleichfalls burch sinus, vas ventricosum), fehr zweifel= haft gemacht. - Reinwald 1, 128.

rechnen, gewöhnliche Form für rachen, ulcisci, ber auch fonst über-greifenden Reigung, ableitenbes R einzuschieben gemäß, gebildet. "Meine Tochter, beren erbarmlichen Tob ich gerne gerechnet febe" Begerei-Unflage in Marburg

vom Kebruar 1658. Im Froschmeuseler ift biese Form bie herschende.

Reff neutr., im Ruldaischen Raeft, Gestell aus Staben ober Bretchen, mit Tragbanbern verfeben, und jum Tragen von Laften auf bem Ruden bestimt, hauptfächlich jum Rlee- und Brastragen von Seiten ber Dlagbe; fur biefen Gebrauch ift bas Reff mit einem Reffftod versehen, burch welchen bie Laften aufammengehalten werden. Im ötonomischen Gebrauche ift bas Reff, wie in ber Dberpfalg und in Franken, nur im öftlichen Beffen, an ber Werra bis gur Fulba, und im Fuldaischen; in Oberheffen völlig unbefannt. Dagegen haben die Feder= viehhandler, Butterträger u. bgl. bas Reff überall im Gebrauche, und heißen bavon auch gerabezu Refftrager.

Uneigentlich wird Reff als Schimpfwort gegen Frauenspersonen gebraucht:

"bu altes Reff!"

Schmeller 3, 61.

reffen, ten ausgejäteten (geräuften) Flache, nachbem bie Boszen (f. b.) in bie Scheune gefahren und aufgebunden worden find, burch eiferne Ramme hindurchziehen, um bie Anoten abzuftreifen. Jene Ramme fteben entweder auf ben Relgen eines großen Rabes (Reffrab), ober auf ben fchmalen Seiten eines langen Bretes (Reffbret). Im sachfischen heffen lautet bas Wort tepen. Lgl. Schmeller 3, 62 (wo riffeln als in Baiern üblich aufgestellt ist); Schmidt wefterw. 3b. G. 156-157. In alterer Beit lautete es bei uns raffen Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 499 v. Jahr 1539; auch reffeln: - "haben ben Flachs gereffelt, ins maßer und braus bracht" Wetterer Rentereirechnung v. 1600.

In ben meisten Gegenden ift bas Flachsreffen eine befondere Erntefestlich= feit, bei welcher, wenn auch fonft faum im Sahre, die Bolfsgefänge laut und

in reicher Bal erschallen.

Der der Anoten entledigte Flachs heißt Faul w. f.

Rene fem. (gesprochen Ri), die Pflughandhabe, in Dberheffen; anderwarts unbefannt. Es wird, ba mit biefem Borte ber einarmige, in eine Gabel auslaufende Pflugfterz bezeichnet wird, baffelbe auf gang ahnlicher Unschauung beruhen, wie die Benennung berfelben Sache in Baiern mit bem Worte Beig. "11 fl wird geftraft Seifrid Staffel von Simptshaufen, bas er ber girfchen ba mit einem pflugreben bie nafen wund geschlagen bat". Wetterer Bugregifter von 1591. Efter 3, 1417.

reich bebeutet im Bolfsmunde ber Obergraffchaft Hanau (Schlüchtern, Steinau, Schwarzenfels) noch immer, was es in ber Vorzeit bebeutete: hochgeftellt, machtig, vornehm - hoheren Stanbes überhaupt,

Rekd neute, Rohr. Nieberbeutsche, aber in Oberhessen gewöhnliche Aussprache bes hochdeutschen Ried. Estor S. 1417 schränkt die Bedeutung des Wortes auf "ein spanisches Rohr" ein, sie befaßt aber das Rohr im Allgemeinen, und wird z. B. ganz ausschließlich von demjenigen Rohr gebraucht, welches die Küfer (Bender) zur Aussätterung der Dauben gebrauchen. Brem. WB. 3, 467. Frommann Mundarten 5, 290.

Schilf ift nicht volksmäßig; man fagt entweder Rohr, Ried (bieß ift besonders alles "dreitantige Schilf", Typha u. dgl.) Reid, oder Schiemen [f. d.].

reide, rede adverb. 1) fertig mit einer Arbeit; expeditus, paratus; ahb. reiti. In ganz Hessen üblich. "sie enkunden mit den bussen, armbrusten unde mit dem geschütze nicht reyde werden". Wig. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 1, 171. "Alß sie mit der Mauß (Valentin Mauß auß Battenberg, ein Botengänger) seins Lohns und stillagers halber gehandelt, seihe Ihrer ohnversehens Mollerhanß Ihnen nach, und als sie schon reibe gewesen, zuhr stube hinein kommen". Untersuchungsprotokoll gegen Hans Möller in Treisbach A. Wetter v. 1609.

2) bereits, schon; mehr in älterer Zeit üblich, als heut zu Tage, indes keinesweges ungebräuchlich. "Otte Hund hat Fredderich von Hertingishusen egenant ouch reyde vernuget". Urf. v. 3. Dec. 1454 bei Kopp Gerichtsverf. 2.

Beil. No. 106 S. 197.

gereite, gereide adv. 1) in bemfelben Sinne wie das einfache Abverbium: bereits, schon. "Wie grosse tzeichen gereyde durch sie (die heil. Clisabeth) gescheen weren". Wig. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 381. "Wir haben den rechten Mann, sie senden gereyt Schiffe nach ihm" Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 fol. 2, 39b). Gewöhnslich wird diese Composition, wie bereits Stieler (Sprachschap S. 1502) angemerkt hat, kreit, kreit gesprochen; "der ist kreit sechzig jar alt"; "der ist kreilang todt". Nicht alle Gegenden haben dieses gereite, kreit kreit in gleicher Niederhessen und im nördlichen Oberhessen.

2) geschwind, rafch; an ber untern Gber und Schwalm (Babern); "er

ist krête gekommen"; nich bin krête fertig geworden".

rêts, gereits adv., bereits, schon; erstere Form, sehr oft mit all verbunden, im fächsischen und westfälischen Hessen. "Den sechsten Monat so ich gerendts gefangen war". Hans Staden Reisebeschr. a. a. D. Bl. 43a und oft.

alreite, alréde adv., allbereits, schon. "In massen ör burger vnd gilden alreyde in weren vnd besittinge haben". Wigenhauser Urk. von 1482 in Kopp Gerichtsverf. 1, Beil. No. 3 S. 10. "Dermassen be helfste alles sines Erbgudes und farender Habe mit sinen Kindern (wes se des nicht alreide empfangen) gutlichen nach gebur beilen". Hofgeismarer Urkunde von 1548 bei Falkensheiner Städte und Stister 2, 401.

Reitschaft, Bereitschaft, Gerätschaft, Stoff. "backen sonberliche Gefeß, barinn thun sie die reidtschafft (d. h. den zubereiteteten Farbestoff) darmit sie in vermalen". Hans Staden Reisebeschreibung a. a. D. Bl. 56b. Wird jest nur sehr selten noch gehört. Lgl. Brem. WB. 3, 456. Schmeller 3, 157, welcher der Meinung ist, daß das moderne Wort Gerätschaft aus diesem Reitschaft, Gereitschaft, Bereitschast entstanden sei; die Ansührungen im Brem. WB. zeigen jedoch, daß Ratschop schon im 15. Ih. gebräuchlich gewesen ist.

Das Wort mit feinen Compositionen und Bildungen scheint vorzugsweise

Nieberbeutschland zur Heimat zu haben. Strobtmann Id. Osn. S. 182. Richen Id. Hamb. S. 201-208; indes fehlt es (mit Ausnahme von Reitschaft) im Brem. BB. Bgl. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. LR. 4, 87.

Reidel msc., turze und verhältnismäßig bicke Stange (Knüppel), besonbers gebräuchlich von bem ausgeforsteten Stangenholz (Reibelholz), und im ötonomischen Gebrauche von ben starten Stangen, welche in der Scheuer von Balken zu Balken gelegt werden, um auf dieselben die Getreidegarben und Strohschüttlinge (Bäusche) zu bansen. "sibben grune reidel" Weistum der Elbermark von 1440, Grimm Weist. 3, 322. "Wir in der belägerung hatten nur einen Zaun von Reydeln vmb vns her" Hans Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567 sol. 2, 28a) und öfter. In den Forstregistern und Forstordnungen erscheinen die Reidel (Reddel) ungemein häusig.

Schmeller 3, 49—50. In bem Sinne von "Anebel" (Schmibt westerw. 3d. S. 136), welches die eigentliche Bedeutung von Reidel ist (wredel von wridan, drehen s. Schottel Haubtspr. S. 1445), ist Neidel hier nicht specifisch üblich, auch sehlt das Zeitwort reideln, mit Ausnahme der Herschaft Schmalkalben, so wie des äußersten Westens von Oberhessen, welches anderwärts, auch in der Form von ratteln (s. Schmeller und Schmidt a. a. D.) für knebeln

üblich ift, in heffen fast ganglich. Dagegen ift üblich

Reidel sem. für Schaukel, und reideln für schaukeln (sich reideln) im Juldaischen; wiederum aber bedeutet in Oberhessen reideln das Gleiten (glanern, schuben) auf dem Gise, und Reidelbahn- ist die Gleitebahn. Egl. Harreitel, Schaukel, welches nach dem Journ. v. u. f. Deutschl. 1786 S. 531 im Hennesbergischen üblich sein soll, bei Reinwald jedoch fehlt.

reideln, fest zusammendrehen, z. B. Weiden zum Behuse bes Korbflechtens; auch einen Strick mittels eines Neibels sest zusammendrehen, knebeln. Fast nur im Schmalkaldischen üblich. S. Reidel, bessen frequentativ gemachtes Stammwort reideln ist. Lgl. pregeln.

reien, wenden, drehen; sich reien, sich schnell umdrehen, sich schnell bewegen, sich eilen. "Rei den Wagen so herum"; "rei dich!" "mer musse sich reie" wir müßen uns eilen. Nur in Oberhessen, hier aber ganz allgemein üblich. Estor 3, 1417: "reihen, reien, sich dummeln". Das Wort ist das alte wriden, riden Schmeller 3, 54, aus welchem der Dialect das d hat aussallen laßen. Hierber gehört Reischeit w. s.

Reien msc., Tour im Tanzen. Allgemein volksüblich, hier wie anderwärts. Schmeller 3,79. Vorzugsweise wurden in alterer Zeit, und noch am Ende des vorigen Jarhunderts unter Reien die langsam sich bewegenden Tänze verstanden, welche dis dahin noch nicht ganz ausgestorben waren, wenigstens in der Erinnerung der älteren Personen noch sest standen. An und für sich aber bedeutete Reien (Reigen) seit dem Ende des 12. Jarhunderts denjenigen Tanz, bei welchem nicht bloß von den Zuschauenden, sondern von den Tanzenden selbst, gesungen wurde, wodurch eine langsame, wenigstens mäßige Körperbewegung bedingt war. Einer der letzten dieser übrig gebliebenen und noch in das gegenswärtige Jarhundert hineinreichenden Singetänze war der sogenannte Schwälmer (Schwälmer Reien, Schwälmer Tanz). Die jezige Welt, und nicht bloß die "gebildete", hat sich des Vorzugs beraubt, die volle Harmonie der Jugendfreude, die Zusammengehörigkeit von Gesang und Tanz, darzustellen. "Chorus, der ren, die danzen oder zusehen, conventus canentium et saltantium, singen danz". Alberus Diel. Bl. k 4b.

**Reine** wird in bem Sinne von Ordnung, Regelmäßigkeit, ganz allgez mein in der Nedensart gebraucht: "etwas in die Neih bringen" d. h. Ordnung schaffen, etwas wieder zurecht bringen. "Ich bin wieder in der Neihe" d. h. wieder gesund. Aehnlich wird Richte gebraucht, doch sind die Nedensarten mit "Neihe" die üblicheren.

reihelm, schaufeln, hin und her schwingen.

Reihelplatz, Reichelplatz, ein sumpfiger Ort, bessen Boben schwankt, sich schaukelt, wenn man ihn betritt, Torfstelle.

Im Haungrund; Diese Wörter werden wol nichts anderes fein, als die

fo eben aufgeführten reideln und reien.

Reihen msc., der Oberteil des Fußes, der Fußruden. In Oberheffen und im Hanauischen das weitaus üblichere Wort, während in Niederheffen dafür frist gilt, was in Oberheffen zc. eben nur verstanden, nicht gebraucht wird.

Es kann mit Bestimtheit behauptet werben, daß dieses Wort nicht ibentisch sei mit dem Femininum Reihe, linea, welches zu einem Verbum rigen gehören muß (Schmeller 3, 78), und man wird, um unser Reihen auf ein altes Wort zurückzuführen, wol keine andere Wahl haben, als es ibentisch mit ahd. riho (Graff Sprachsch. 2, 430) zu faßen. So schon Weigand im Oberhess. Intelligenzblatt 1846 No. 61; indes bedeutet riho (? rîho) Wade und Schienbein, nicht Fußrücken. Eine genauere Erwägung dieses Wortes, welches mhd. nicht vorzukommen scheint, bleibt wünschenswert. Schmeller 3, 77.

reikern, in Nieberhessen, zumal im östlichen, die ausschließliche Bezeichsnung der Begattung des männlichen Waßervogels (Gans, Ente) mit dem weidslichen. In der Grafschaft Ziegenhain und in Oberhessen ist dieses Wort völlig unbekannt, und gilt dasür pitteln (s. d.). Schmeller 3, 78 hat unser Wort aus der Umgegend von Aschafsenburg, wo es für die Begattung des Geslügels überhaupt gebraucht wird; hier zu Lande gilt es vom Hünergestügel entschieden nicht.

betreffende Grundstück Jemanden als Eigentum zuweisen. "ir teyl des holzes an deme Langinderge daz enkegen vosern lieben getruwin den Burgmannen und durgeren gemeinlich zeu Gudensberg zeu gewisit und zugereynt ist". Ungedr. Urfunde des Landgrafen Heinrich vom Sonnabend vor Invocavit 1366 für die Leute zu Ober- und Nieder-Besse über das Holzrecht derselben im Langenberge. reinen und steinen, mit Rain und Grenzstein versehen; alte und die jetzt noch übliche Formel für das Lermeßen und Singrenzen von Grundstücken.

reisch, meist gesprochen reusch und roisch, oberhessisch (Estor 3, 1417), hitzig, nach der Begattung verlangend, von Stuten und Sauen, auch wol von Kühen gebränchlich. Warscheinlich ist die oberhessische Form die verbältnismäßig richtigere, die niederhessische eine entstellende Zusammenziehung, wenn gleich schon 1680 in einem oberhessischen Criminalprocesse sich roisch (von einer Sau gebraucht) vorsindet. Im Holländischen existiert nämlich das Wort ritisch (Marnix Biencorf 1572 Bl. 251b, 1597 Bl. 240a) jest ritzig (ritsig) in gleicher Bedeutung, bei Marnix don der teue, Hündin, gebraucht.

Die Jäger in Heffen haben jeboch auch bas Wort rauschen von ber

Begattung bes Schwarzwilbes.

Reischeit neutr., auch Reibret (bei Eftor 3, 1417 irrig: Reich= scheit), ist in Oberheffen bas Querholz, mittels bessen bie Gabelenden bes

Borberwagens verhunden sind, auf welchem mithin die Lancwid ruhet und sich reiet d. h. hin und her drehet (f. reien), weswegen das Netscheid in der Mitte meistens ganz ausgerieben ist. Misverständlich wird deswegen (um dieses Ausgeriebenseins willen) in der Obergrafschaft Hanau das analoge Folz am Pfluge Reibscheit genannt; das oberhesssische Keischeit genannt; das oberhessische Keischeit heißt, vielleicht mit nur weiter gehendem Misverständnis, Kichtscheit.

reisig, jest im gemeinen Leben, wie natürlich, völlig ausgestorben; im 17. Jarhundert war das Wort dem Bolksmunde noch ganz geläufig. Marburger Bürgerinnen bezeichneten in einer Protokollvernehmung vom 29. Juni 1658 die Kühe, von denen die Rede war, als frisch, gesund, und wie reifige Pferde".

Reisner, Reisiger, Gewaffneter (auf ber Kriegsfart Begriffener). Komt häusig vor in Wigand Gerstenbergers Chronit bei Schminke Monim. hass. I. U. 3. B. 1, 69:

reiten, wie gemeinhochbeutsch. Rebensarten: "ber Teufel reitet ihn", "welcher Satan hat ihn geritten"; "mich reitet das Unglud Jahr aus Jahr ein";

"einen ine Unglud hinein reiten". "Bgl. Schmeller 3, 162.

Ausreiter, ehemalige Bezeichnung berjenigen Function, welche in ber neueren Zeit durch Landbereiter bezeichnet wurde; boch war der Ausreiter ein Diener, welcher nur zu bestimten Verrichtungen ausgesendet wurde, und das neben auch die Geschäfte eines Postboten besorgte. Schon seit dem Anfange des 17. Jarhunderts finde ich in hessischen Schriften den Ausreiter nicht mehr.

Strickreiter, Bezeichnung ber westfälischen Gensbarmen von 1808—1813, welche nicht als Strichreiter (Schmeller 3, 160) verstanden wurden und verftanden werben konnten, weil bei ihnen ber bis dahin in hessen unerhörte

Bebrauch vortam, Arreftanten mit Stricken an bas Pferd gu binben.

reitern, rettern, rittern, sieben; althochd. hridaron. Das reitern tst ein auf größere Reinheit bes burch das Sieben zu reinigenden Stoffes abzielendes Sieben als das raden (w. f.). Das Reitersieb, Rettersieb, im Fuldaischen die Retter, hat deshalb auch sehr schmales Geslecht und enge Sieböffnungen.

Ucbrigens mischt sich rettern mit raden mehrsach; so heißt das grobe Sieb, durch welches die Flachsknoten geschüttelt werden, um sie von den Stümpfen der Flachsknoten gelchüttelt werden, um sie von den Stümpfen der Flachskrengel u. dgl. zu säubern, Anottenredder, was der Aussprache nath hierher, der Sache nach aber zu raden gehören möchte. Auch im Fuldaischen sind mir als Rettern grobe Siebe gezeigt worden, eben so wol wie feinere, so daß es schien, als ob Retter ein Sieb überhaupt, ohne Beachtung des, wenigstens im östlichen Niedenschessen, sehr bestimt festgehaltenen Unterschiedes zwischen raden und reitern bedeuten sollte. Ja noch mehr: es kommt auch die Nedensart, sigurlichen Sinnes, vor: "grob durchreitern" d. h. nur die schlimmsten Anstände, Fehler, beseitigen; jemanden wegen recht grober Fehler derb zurechtweisen. Dieß würde auf die, unserer Ausstellung gerade entgegengesetze Bedeutung von raden und reitern weisen, die übrigens auch Schmeller 3, 162 andeutet.

Reitsehmid mse, ehemalige Bezeichnung berjenigen Schmibe, welche bas Reitzeug, namentlich die Hufbeschläge, verfertigten. "Ihr man were reitts schmid im teutschen haus gewesen" Marburger Protokolle von 1655. 1658. Die Bezeichnung erhielt sich hier und ba, wenn gleich zuteht unverstanden, für einzelne Schmiedewerkstätten (Hufschmieden) die schon in früheren Jarhunderten existiert hatten, bis in die neuere Zeit.

Reck neutr., richtiger Rick, wie auch zuweilen gesprochen wird:

1) bie Hatenleifte, auch wol bas, was im übrigen Beffen Kannbant, in. Sachsen Kannrid ift. Oberheffen.

2) gesprochen Rik und msc., die Stange ober bas Seil, worauf man

Wäsche trocknet. Schmalkalben. Rick, pertica; E. Alberus Dick. Bl. tija.

3) Rik msc. und Reck msc.; der grüne (lebendige) Gartenzaun, Hecke. Kulba und Obergrafschaft Hanau.

min mantel ist unverre; nu sich viel lieber herre,

er hanget anme ricke. Elisabethleben, Diut. 1, 382.

Herbort von Friglar 9247. Lgl. Frisch 2, 418.

Die Grundbebeutung von Rick ift ohne Zweisel: gerade Richtung, bezw. ein Ding (Gerate), welches gerade Richtung hat; vgl. Schmeller 3, 42—43. Aus der im Schmalfaldischen üblichen Bedeutung ist der Name des Turngerätes Reck entnommen. Bgl. Gerick, dessen Bedeutung sich aus der Grundbedeutung von Rick sehr leicht ergibt.

vieh u. bgl.; sehr gebräuchlich, aber niemals im politischen Sinne verwendet; soll dieser ausgedrückt werden, so spricht man reigieren. Jenes rengnieren ist ohne Zweisel das in der ältern Sprache (z. B. im Schatbehalter, 1491, überall) vorkommende regnieren, aus regnare gebildet, während regieren wol aus regere entstanden sein mag. Ugl. Schmeller 3, 66.

repp im Fulbaischen, röpf im Schmalkatbischen, in gutem Zustande, in guten Umständen — zumal: wiederum in guten, beseren Umständen (schmalkalbisch) — befindlich. Bon Menschen, welche längere Zeit nicht frant waren, von Schülern, welche das ganze Schuljahr hindurch fleißig und gesittet gewesen sind, fagt man: "sie haben sich repp gehalten". In den genannten Gegenden äußerst üblich, anderwärts völlig unbekannt.

In feinem Idiotikon erfindlich; vgl. jedoch ripp Schmibt westerw. 36.

S. 163; nur bedeutet meines Wigens ripp bei uns nicht geil.

Rêr fem., Fall, boch nur von ben Dingen gebräuchlich, welche sich von einem größern Ganzen ablösen und hernieder fallen (tropsen, risen), auch wol von denjenigen, die man, z. B. aus Unachtsamkeit, fallen läßt: Schneerer, Aepfelrer; eine Rer machen, aus einem Sacke, Korbe u. dgl., der mit Getreide oder Obst gefüllt, Getreide oder Obst u. s. w. beim Tragen verstreuen. Im nördlichen Oberhessen (Rosenthal, Bonstrut).

Gerêr neutr., gewöhnlich irrig Geroehr geschrieben und gesprochen, ber Abfall an Getreibekörnern, welcher aus überreisen Aehren auf dem Felde oder in der Scheune sich sindet. Grafschaft Ziegenhain und nördliches Oberhessen. In den Neutereirechnungen des 16. Jarhunderts (z. B. Wetterer Rent. Nechn. vom J. 1596) sindet sich nicht selten die Rubrit Dengeroehr, Denne geröhr (Tenn-Geröhr). Se erscheint dieß Wort auch in einer Berordnung vom 20. April 1574 (LD. 1, 431): "Wann alsdann — sie sich berichten laissen, was und wie viel denne geröhre gefallen". Schmidt westerw: Jd. S. 66.

Diese Worter gehören zu dem Verbum reren, fallen laßen (z. B. Thranen reren), welches, in ber alten Sprache häufig, und auch noch heute in Deutschsland sehr allgemein verbreitet (vgl. Schmeller 3, 121. Schmidt westerw. 3d. S. 164. 307), mir in hessen nicht hat vorkommen wollen. Es ist aber bieses

reren das regelmäßige Transitivum von risen, w. f.

resch. Diefes alte Wort ist jest im eigentlichen heffen ausgestorben

während basselbe noch bei B. Gerstenberger (Schminke Mon. hass. 2, 299. 300) als rysch (d. i. risch) in der Bedeutung schnell; schleunig, öfter vorkommt. Im Schmaltalbischen allein ist es noch üblich, und zwar nach seinen zwei Bebeutungen in zwei Formen geschieden:

1) risch, fchnell, hurtig. Reinwald 2, 103. Im übrigen Beffen findet

fich eisch, wie. R. 1, 129 angibt, nicht.

2) roesch, rauh. Reinw. 1, 129. . Igl. Schmeller 3, 140.

resten, (sik) sich ruhen. Nur im sächsischen und westfälischen Hessen, wo die Wörter ruhen und Ruhe wenn auch bekannt doch durchaus nicht üblich sind. Das Substantivum ist Rast oder Rest. Daher denn auch die in jenen Gegenden häusige Bezeichnung von Bäumen u. dgl. im Felde: Nestebaum, Restebusch.

Reuse fem., verlängerter Rudenforb, wie berfelbe zum Holztragen auch in Oberheffen üblich (f. Koeze), in ber Obergrafichaft Hanau aber, wo er biefen Namen, Reufe, führt, ganz allgemein im Gebrauch ift.

Rêz neutr., gewöhnlich in ber Composition Brodrez, hölzernes Gestelle mit Sproßen, welches an die Decke gehängt, und auf welches die Broblaibe, besonders zum Schutz gegen die Mäuse, aufgestellt werden. Im süblichen und westlichen Oberhessen üblich; nördlich und östlich von Marburg sindet sich der Ausbruck schor nicht mehr.

ribbeln, Frequentativ von reiben; sehr üblich. "frico, confrico, tergo, ich reib, ribel" Alberus Diet. Cija ya. Ribbelsuppe, eine besonders in Niederhessen sehr übliche Mehlsuppe mit Bröckhen aus Gi und Mehl, welche zwischen den flachen Händen zu Aibbeln (einer Art Nubeln) gerieben werden. Estor hat 3, 1418 "Röbbel, wenn in bier man brod einbrocket zum essen", was wol basselbe, nur in der Aussprache stärker entstellt, sein wird.

Richte sem., gerade Richtungs "in der Richte gehen", den fürzesten Weg einschlagen. Richtweg, der fürzeste Weg. "in die Nichte bringen", in Ordnung bringen, vgl. Keihe. "in die Richte stellen", sentrecht stellen. U. dgl. m.

(vgl. Reihe).

In alterer Zeit auch abberbial, wie es scheint: hin gerichte, in gerichte; 3. B. "von deme wege von der karskirchin vnder deme hoygersbornen hine gerichte den weg hin" etc. "in gerichte den weg uss" etc. Urfunde bes Landsgrafen Heinrich (bes Cisernen) vom Sonnabend vor Invocavit 1366 für die Leute zu Ober und Nieder-Besse über bas Holzrecht im Langenberge.

Rid neutr. (ober Ried? nach Abelung 3, 1115), bas "Blatt" ber Weber. "Wolewebern unde lynen webern suld man tzu irn kemmen ryden unde andern getzuge sehen, das sie das mechten als vor aldirs sich geboret. Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 705.

Biede sem. im Fulbaischen, Reite sem. in ber Obergrafschaft Hanau, ber Stock mit angesehrem breitem Eisen, vermittels bessen ber Erbboben von ber Pflugschar und bem Streichbrett beim Uckern weggeschoben, Schar und Streichbret gereinigt mirb. Sonst Riefterstock, auch bloß Pflugstock.

Ries neutr. Dieses Wort lautet, wenn von einem Ries Papier bie Rebe' ift, in ben hessischen Rechnungen bes .16. Jarhunderts, wo es außerst hausig vorkommt, Reisz. Aber cs. wird auch von Schiefersteinen (Dachschiefer) gebraucht: "Es hat mein gu. F. und Herr Landtgraff Ludwig gnediglich beuolhen, nechst freitags von Blandenstein vier und zwenzig Reiß schifferstein gen Specks-

windel zu ichiden". Rauschenberg 1567. Diefe 24 Reiß Schiefersteine wurden auf einem Wagen mit zwei Pferden geführt.

Riester neutr., auch wol maso. (gesprochen Rester), leberner Fliden auf bas Oberleber ber Schuhe und Stiefeln.

riestern (restern), Schuhe und Stiefeln in biefer Art fliden; bann auch

in allgemeinerem Sinne: in grober, untunftmäßiger Beife ausbegern.

Eben so in der Schweiz Stalber 2, 276. Möglich übrigens, daß dieses Wort eigentlich rister lauten müste, somit von Riester am Pfluge sich wesentlich unterschiede, wie dieß Schmelter 3, 144 warscheinlich zu machen sucht. Der schweizerische und noch weniger der hessische Dialect begünstigen freilich diese Annahme nicht. Eben so wenig aber auch die niederdeutsche Sprache, Richen S. 209 ("Renster oder Reester") Brem. BB. 3, 467, und der Dialect auf dem Westerwald, Schmidt S, 162 ("Resister").

Riester msc., Riesterbret, bas Streichbret am Kfluge, welches zum Umwersen der durch die Pflugschar losgeackerten Scholle, mithin zur Bildung der Furche dient. Nieder = und Oberhessen (in Oberhessen spricht man fälschlich Rister). Eben so, wie in Heffen, in der Schweiz, Stalder 2, 276. Auffallend ist es dagegen, daß in der ältern Sprache durchgängig und eben so auch in Baiern Niester den Pflugsterz bedeutet, Schmeller 3, 145.

Geriffel neutr., üblicher Ausbruck für Gerippe, Stelet. "Dann er sahe ein sehr groß Mensch en Geriffel baran nur eitel Knochen und gang keine Haut ober Fleisch war". Der Füternbe (Landgraf Hermann) Hexamereon ober Sechs-Lage-Zeiten bes Torquemada. 1652. 8. S. 275. "Hier lieget das Gerüffel eines armen Sünders" Ansang der Grabschrift des Pfarrers Johann Hartmann Crajus zu Kassel (geb. 1609 † 1664), welche dieser sich selbst geset; Strieber 2, 328.

Das Ganfegeriffel, Meberbleibsel ber gebratenen Bans nach Abschälung

ter besten Stude bes Bratfleisches.

Gerifke, Gerischtel, Berippe, Stelet. Im Haungrund.

Bgl. Rif und Rift, Gerippe. Brem. BB: 3, 489.

S. Zeitschrift f. heff. Gesch. 4, 87.

er fellerhaft ift, aufgeriffelt; loder gewebtes Zeug, Band, riffelt fich. Miederbeutsch, aber in gang heffen gebräuchlich. Brem. 28B. 3, 464 (reffeln).

2) nachbrudlich tabeln, ftrenge Berweiße geben. Abb. refsan.

Riffel msc., nachdrücklicher Berweiß.

Cerick neutr., in Ordnung, in Reihe und Regelmäßigkeit sich bewegendes Thun, Ordnung in der Arbeit, bestimte Arbeit; Oberhessen. "Ich hab so mein Abendgerick" (3. B. das Vieh zu suttern) d. h. meine regelmäßig am Abend wiederkehrende Arbeit. Allgemein üblich dagegen ist die Redensart: Geriok und Geschick (häusiger negativ: kein Gerick und G.) zu etwas haben, anstellig (bzw. nicht anstellig), geschick; behend in der Aussührung einer Arbeit sein — sie weder in der gehörigen Ordnung, noch in der gehörigen Form behandeln können. Lgs. Rick. Schmidt Westerw. Id. S. 69.

Bile, Ril fem., Reihe, z. B. von gepflanzten Baumen, aufgestellten Geräten. Im Schmalkalbischen, anderwärts unbekannt, wenigstens hat sich bas Wort, welches niederdeutsch scheint (fehlt Richen, Strobtmann, Brem. WB., findet sich aber bei Schambach Gött. Ib. S. 172), auf wiederholte Nachfrage

in den niederdeutschen Bezirken nicht wollen auffinden lagen.

Rille sem., kleiner Waherablauf, flache und schmale Vertiefung, in welcher Füßigseiten herablaufen. In Niederhessen fast allgemein üblich. Brem. WB. 3, 494.

Pinden. In bem Protofoll eines im Jahr 1603 zu Wetter gehaltenen Bahrgerichtes (gegen Heinricht Vogt, s. Bahrgericht) kommt vor: "Ob dan wohl der Corper sehr bleich und fast der erden gleich, auch die wunden so er geschlagen, deren 8 oder Neune gewesen, gant schwarz und zugerunden gewesen, so seind doch nicht allein die wunden wieder sobalt frisch Noth und sliesend worden" 2c. Das Wort ist seiner Bedeutung nach klar: verharschen. Es hat den in das Auge springenden Anschein, als hätten wir hier das Participium eines längst verlorenen Verbums: rinthan, ranth, runthum, runthans vor uns, zu dessen Ablautsableitungen die Wörter rinta, cortex, und rant, clypeus, gehören, und welches die Bebeutung bedecken, zudecken, gehabt haben muß; "zugerunden" bedeutet: mit Kinde bedeckt. Dazu kommt, daß hin und wieder eine verharschte Schrunde (Schrunge, s. d.), Runge, d. i. Runde, genannt wird. An eine Verwechselung des Schreibers mit zurinnen, zugerunnen, wird schwerlich zu denken sein.

Rindsfusz war im 16. Jarhundert der Name eines, wenigstens in Wetter, üblichen Gebäckes. Bei der im zweiten Halbjahr 1576 daselbst vorgenommenen Bistation der Beckerladen fanden die Zunftmeister, daß bei einem Becker an einem Sechs-Heller-Rindssuß zwei Loth mangelten. Ohne Zweisel ein Weizengebäck, wenn auch vielleicht ein gröberes, nicht unwarscheinlich von derselben Gestalt, welche dis jetzt die s. g. Franzbrode behalten haben: diese tragen in der Länge ihrer elliptischen Form eine Spalte, früher eine tief eins geschnittene, jetzt sehr flache, wodurch sie der gespaltenen Rindsslaue ähnlich werden.

S. Zeitschrift f. heff. Gefch. u. LR. 4, 87.

**Rinken** msc., die fast ausschließliche Form für King. Fingerrinken, für King und für Fingerhut. Schuhrinken, Schuhschnalle (Schualle war noch bis etwa 1830 gar nicht volksüblich). Schmidt westerw. Ib. S. 163. Lgl. Fingerlein.

**rippeln** (sich), 1) sich regen, leise Bewegungen machen; besonberd: sich gegen einen Stärkern gelinde auslehnen: "der A. hatte den B. am Boden liegen, so daß sich bieser nicht rippeln konnte"; "es ist strenge Aussicht, so daß sich keiner rippeln darf". Allgemein üblich. Schmeller 3, 8; wobei jedoch zu bemerken ist, daß bei uns ribbeln (riwweln) und rippeln auf das Bestimteste auseinander gehalten werden.

2) in den mehr niederdeutschen Gegenden (nördlich von der untern Eder) bedeutet sich rippeln auch: sich eilen, sich zusammennehmen, um mit einer Arbeit zeitig fertig zu werden. So auch sonst in Niederdeutschland, s. z. B. das Lippische

Idiotifon in Frommanns Mundarten 6, 367.

Rischwes, eine in heffischen Feldmarken sehr häufig und in mancherlei Formen vorkommende Bezeichnung. "bei dem Rischwege" (Bolkmarsen); "bei den Rischen" (Breuna); "auf dem obersten Röschenwege" (Obersuhl); "im mittelsten Röschen" (ebd.); "am Röstweg" (Sontra); "am Rußweg" (Kirchshain); "an dem Rutschenwege" (Weimar); "über dem Reißeweg" (Feldberg und Niedermöllrich) u. a. m.; warscheinlich gehören hierher auch Formen wie "am Rießenweg", "auf dem Rießer" (Niederelsungen), "am Raseweg" (Hermanrode, Eschwege) u. dgl. Es wird das Wort zu resch, rösch, risch (s. d.) in dieses Wortes — freilich jest in Hessen nicht mehr vorhandenen — Be-

beutungen rauh und fteil (Schmeller 3, 140-141) gehören, und einen ungebahnten, einen Abhang hernieder gehenden, Weg bedeuten. Dibb. scheint rosche einen rauben, fteilen Abhang ju bebeuten: durch menge roschen wilde Diutista 2, 148; und es fonnte bas Beitwort roschen, roschen nicht bloß steil und rauh machen, sondern auch steil und rauh fein bedeuten, ja es ware gar nichts Unmögliches, bag aus biefem roschen, roschen fich bas gemeinhochbeutsche Wort rutichen gebildet hatte. Diefe Berbindung gwischen roschen und rutschen icheint fogar die obige Form Rutschenweg und die Bedeutung von Rutsche (f. b.) anzubeuten, ja zu bestätigen. Daneben fonnte auch bas Diut. 2, 205. 207 vorkommenbe Bort resch, gleba, cespes in Betracht tommen, und Rofchenweg einen rauben, fteilen, mit Gras übermachfenen Weg bebeuten; in Sanauischen Relbmarten tommt febr oft ein grafiger Beg, als ungebauter, wilber Relbmeg vor, und Seb. Frank (Paradoga Bl. iiib) gebraucht biefe Bezeichnung geradezu als Bezeichnung eines ungebahnten Weges: "ein ungebahnten, engen, grafigen weg anhin geben". Db die Borter reffen und Rofche, welche Abelung 3, 1090. 1156 als Runftwörter aufführt, hierher gehören, mag unentschieden bleiben, fie feben eber beutsch, als flavisch aus, an welchen letten Stamm fie Adelung anzulehnen scheint.

nieberfällt. Alter, aus dem gewöhnlichen Gebrauche verschwundenes, aber um 1820 in Oberhessen noch in der Exinnerung feststehendes und verstandenes Wort. "Wo frankheit infallen, musse geschiefte und gebrauchte Artze sein — sunst wurde offt einer im resebett gehalten, kundte also seinem hausse nit vorstehen". In Ferrarius von dem gemeinen nut. 1533. 4. Bl. 48a. Agl. bettrisig.

risen, ferri deorsum, finken, fallen. Das reife Obst rist, die Blätter im Spätherbst risen. Allgemein üblich. Das Verbum conjugiert indes nicht mehr start, sondern schwach: riste, gersst; in Oberhessen wird jedoch auch mitunter reisen, reiste, gereist gesprochen, und zuweilen sogar das Participium noch start slectiert: gerisen (gerisen Aepsel).

Wol' ohne Zweifel gehört hierher

Beris msc., meift gesprochen Berest neutr., welches Wort, im nördlichen Oberhessen und im Amt Schönstein, gleichbedeutend mit Genist und Gever (s. Ker), neben diesen Wörtern gebräuchlich, den Absall vom Getreibe beim Einfaren, die auf dem Acker nach dem Aussaden der Garben liegen gebliebenen und nachher zusammen gerechten Getreidehalme bedeutet. Es würde somit Beris, Bereist das Beigereiste, nebenbei Abgesallene, bedeuten, und Bereist die Aussprache reisen anstatt des ursprünglicheren risen voraussehen. Ugl. Ker, und die Zehntordnungen v. 9. Januar 1714 (LD. 3, 744) u. von 1737 (LD. 4, 467). In der ersten dieser Stellen ist Beris — Köhrig d. h. Kerich, und rührt also dieses Wort auch urtundlich an Gerer, Teaugerer, s. d. Kopp Handbuch 2, 9. Ugl. Schmeller 3, 129.

Bisken, plur. Binsen. Im sächsischen und westfälischen Hessen. Der Bocal richtet sich nach ber sächsischen, die Consonanntenverbindung sk nach der westfälischen Mundart. Sigentlich lautet das Wort Rusk, Rusk, Rusk, in Hanoverischen aber Risch. Abelung 3, 1217. Ziegler Dithmars. Id. bei Richen S. 421. Strodtmann S. 192. Brem. BB. 3, 562—563. Bol eins von den Wörtern, welche die deutsche Sprache mit der lateinischen (ruscus) gemein hat, denn an Entlehnung ist hier nicht wol zu denken, trotz der sonst zale reichen lateinischen Borgwörter, an denen die niederdeutschen Sprache schon in

alter Zeit reich vor.

Rispe, sem. 1) im sublichen Nieberhessen wie gemeinhochteutsch, in Oberhessen unbefannt (hier Schnade); 2) im sachsischen Heffen: flacher Korb, anderwarts Wanne, Krebe, Schanze (f. b.) genannt.

Rispel fem., in Schmalkalben wie Rispe 1, aber auch bie Trauben ber Johannisbeere und bie in Traubenform zusammengeschnürten Zwiebeln u. bgl.

Bgl. Reinwald 1, 129.

Risse plur. tant., Schläge, zumal berbe Schläge, als Züchtigung. Allgemein üblich. Schmibt Westerw. Jo. S. 163.

Riste fem., 1) ber Handrucken, vielmehr ber Theil des Unterarms, welcher sich unmittelbar über und zwischen den Knächeln befindet, mit Ginschlußder Handwurzel. Zuweiten wird jedoch dieser Körpartheil auch wie der Fußrücken, Frist (Handfrist) genannt (f. Frist). Ist eigentlich werist, von welchem Wort.

ber Unlaut w abgefallen ift.

2) ein Büschel Flachs, so viel man mit der Hand faßen kann. Es wird diese Wort sowol von ungebrechten Flachs, sogar von dem, welcher als flück (s. d.) aus der Rose kommt, um aufgestellt oder gebreitet zu werden, wie von gestrechtem und für das Hecheln zurechtzelegtem und von gehecheltem Flachse gebraucht. Fünf Risten gehechelten Flachses machen in der Nigel eine Kaute (einen Kauten, im Fuldaischen, fünf und siebenzig Nisten oder sufzehn Kauten machen daselbst einen Kloben oder Büschel). "gar kleine risten lasses"; "flasses eine risten" Etisabethteben Diutiska 1, 384. In den sächssischen und westsätischen Bezirken spricht man meist Risse, wie sonst in Niederdeutschand. Strodtmann S. 187. Brem. BB. 3, 305. In Oberhessen scheint Rise in älterer Zeit nicht üblich gewesen zu sein; die Kentereirechnungen von Wetter und Kanschenberg von 1552—1617 enthalten das Wort nicht ein einziges Mal, sondern stets Hands voll, 3. B. "Iweh Kloben flachs jedern Klobei an 60 handtvoln" 1603. Das hier und sonst sehr im Fuldaischen, nicht mehr üblich.

Dieses Wort, welches im hessischen Dialet in seinen zwei Bebeutungen, und zwar gerade wegen berselben, mit größter Bestintheit als ein Wort. behandelt wird, schließt zwei Wörter verschiebenen Stammes in sich. Das Wort, welches Handrücken bedeutet, eigentlich wrist, ist anderwirts Masculinum, meist sogar Neutrum Schmeller 3, 144. Das Wort hingegen, welches Handvoll Flachs bedeutet, lautet anderwärts Reiste (Schmeller 1. a. D.), welche Form einzeln auch in Hessen vorkommt z. B. in einem Leiherrief bei Lemnep Leihe LSR. Cod. pr. S. 370, und selbst, tieser in Westsalen hiein, Rise (s. Strobtmann).

Ritt (gesprochen Red), in den Nedensartm allen Nitt, jedesmal, und auf einen Nitt, auf einen Lieb, Schag; in Hessen die gewöhnlichste, ja dis vor Kurzem völlig ausschließliche Bezeichnung des in der ältern Sprache auch durch sind, stund, werbe, in der neueren, gmeinhochdeutschen Sprache nur durch Mal bezeichneten Begriffes. Grimm Gran. 3, 230—233. Schmeller 3, 164. (Die in Baiern üblichen Ausdrücke glichen Sinnes: alle Bod, alle Streich, sehten in Hessen.). S. Werbe.

Ritz, im sublichen und innern Niederhesser bas Lod- und Schmeichelwort für Schweine: "Rit ba!" "tomm Rig!" Oft beninutiv: Ritzehen, plur. Ritzerchen, Ferkel. Dafür gilt in Oberhessen und an der Schwalm, wo Kitz unbekannt ift, Wut, in Oberhessen auch But, at der Eber und weiter nördlich Kimmchen.

ritzerot, grell rot, blutrot. Sehr üblih. "ritzrot ordentissimi coloris

E. Alberus Dict. Bl. Eija. Schmidt westerw. Ib. S. 164. Schmeller 3, 715 (nur bei Aschaffenburg).

Rossen msc., fommt einfach im Volksmunde gar nicht vor, sondern es wird für secale cereale der allgemeine Ausdruck Korn gebraucht, wie in Baiern (Schmeller 3, 71) und anderwärts. Dagegen wird alles, was aus dieser Getreideart bereitet wrd, nicht durch die Composition mit Korn, sondern mit Roggen, in der Aussprache: Rücken, bezeichnet: Kückenmehl, Kückenstroh, Kückenbrod, Kückenstleit, Kückenstrei. Dem Schulmeister in Frankenberg gaben die Kinder, die nicht nach Brode giengen, ire rocken brode; Emmerich Frankenb. Gewohnheiten b. Schminke Monim. hass. 2, 686. "Ein thausendt Peusche oder gebondt Kuckenstroh" soll 1562 der Kentmeister zu Wetter einstausen und in den Kenthof tach Marburg liesern. Er notiert: "d. 5. Decemb. anno 62 habe ith dem Kentschriber vf disen fürstlichen Beuelch 1000 Streckling — liesern lassen". S. Streckling.

Hoeling msc. Ter Waßerfrosch; allgemein üblich. O. Melander Jocoseria (Lich 1604 No. 547 S. 548 – 549) gibt aus einem zu Eschwege ge-haltenen Gespräche Röling turch ranunculus. Schmeller 3, 78.

"Rölinge" heißen fottweise bie Bewohner bes Dorfes Wabern, weil

Wabern tief und sumpfig liegt. S. Rutsche.

Im öftlichen Seffen wrd übrigens mit Roeling auch die Dagereibechfe

bezeichnet.

Im sächsischen und wiststischen Hessen ist bas Wort Roeling zwar auch bekannt, aber nicht besonders zeläufig, so wenig wie Frosch und theilweise sogar Pogge; der Frosch wird dort durch Höpper (Hüpfer) unterschiedlos, ob Grasfrosch oder Waßerfrosch, bezeicnet.

Rolle, Frau Rolle, ift tie im Schmalfalbischen übliche Ent=

stellung ber auch bort wolbekannten Frau Holle.

rollen, 1) läufisch sin, von der Sau; in Oberhessen von jeher üblich (Crim. Processacten von 1680), weniger in Niederhessen, wo das in Oberhessen unverstandene Wort hauen geräuchtich ist. Schmidt Westerw. Jb. S. 165. Schmeller 3, 80.

2) baher: unstät und reugierig überall herumlaufen; hexumrollen.

Bolps msc., 1) rucus, Aufstoßen, wie gemeinhochbeutsch Rulps; 2) Schimpfname zur Bezeichning eines ungeschliffenen und unflätigen Menschen.

**Rop** msc., auch neutr., Schorf auf einer zugeheilten Wunde; sehr oft beminutiv: Röppehen. Schotel Kaubtspr. S. 1388 hat Rosse msc.; Brem. WB. 3, 440 Rave, Robe; holl. Kappe, Roof, Roosken. Ahd. riob. Lgl. Schmeller 3, 8. 118.

Ueberall üblich, doch nehr in Niederheffen als im Fulvaischen und in

Oberheffen.

Rosze sem., hessische Aussprache bes althochdeutschen raza, Honigwabe; in Süddeutschland Rasz msc. nit beibehaltenem Bocal aber verändertem Genus (Abelung hat für Rooß gar das Neutrum). Alberus hat (Dict. Bl. Xxa) noch Naß, auch noch das Femininum. Schmeller 3, 125. Koßenhonig, unausgelaßener, noch in den Ioßen, Waben, besindlicher Honig. Zur Zeit der undurchforsteten Wälder hatter Waldbienen in hohlen Bäumen mitunter vier Schul lange Roßen. Wabe it unbekannt und unverständlich.

Rosze sem., Flacksroze (auch Roesze, Flacksroesse, boch felten), die mit Waßer gefüllte Grube, in welche ber gereffte Alachs (bas Kaul, f. d.) gelegt

wird, um zu röszen, d. h. zu faulen. In der Rose bleibt der Flachs so und so viel Rächte (nicht: Tage) bis der Splint so weit gefault ist, daß die Heren (s. d.) sich von dem in Fäulnis geratenen Stengel (Splint) lösen. Die Halbsebildeten und vollends die "Gebildeten" sprechen fälschlich Röste, rösten, während das letztere Wort nichts anderes ist, als das alte rozen, faulen. Hinsichtlich dieses Wortes ist die Sprachverderbnis der "Gebildeten" in den letzten vierzig Jahren auch in das Bolt gedrungen, welches seitdem allmälich angesangen hat, roesten statt des richtigen und dis gegen das Jahr 1820 allein üblichen röszen zu sprechen; Roeste aber spricht das Volt noch heute nicht. Vgl. Zeitschr. f. hess. 4, 94.

Schmeller 3, 138.

rotzkanl, Berstärfung bes neueren Sprachelements, faul, burch bas ältere, roz, durch und durch faul, gänzlich in Berwesung übergegangen; "die Kartoffeln werden im Lande schon roßsaul" hörte man während ber Dauer ber Kartoffelkrankheit, 1845—1855, sehr oft sagen. Allgemein üblich; in ben niederbeutschen Bezurken rottefül. [Das Wort hat mit Rotz, ahd. hroz, mucus, nichts zu schaffen].

rosseln, mit Getone (burch vorliegenden Schleim hin) atmen; röcheln. Sehr üblich, wogegen rocheln ungebrauchlich ist oder höchstens in der Form rocheln vorfomt. Schmeller 3, 138 (rogeln).

**rossig**, hitzig, nach ber Begattung verlangend, von ber Sau. In einem Marburger Criminalprocesse von 1680 kommt roisch und rossig neben einander por. Das Wort ist in ganz Heffen bekannt und ziemlich überall üblich.

roesten. Das Brod zu rösten wird von den oberhessischen Bauern für einen großen Frevel gehalten; noch jetzt ist in dem Munde aller Oberhessen die Priamel:

Wer saed (fagt, ausplaubert, beuten läßt) ken troum, Un schelt ken boum,

Un rêst ken brôd,

Dem hilft der liebe Gott aus aller nôt.

Es ist dieß übrigens der Reim der Holzweibchen in der Pflege Reichenfels im Nogtland, welche damit das Eintreten der unruhigen, habsüchtigen, geizigen, mit dem Gegebenen nicht zufriedenen Zeit bezeichnen; nur heißt es dort nicht "röstt kein Brod" sondern "pip kein Brod" (mache keine zauberabwendenden Zeichen hinein, oder vielmehr: zeichne es nicht als bein ausschließliches, niemanden mitzuteilendes Eigentum mit dem natürlichen Siegel der fünf Finger). Grimm Mithologie 2. Ausg. S. 452.

Das Rösten bes Brodes gilt auch in ber That barum für einen Frevel, weil baffelbe zeigt, daß man mit dem lieben Brod so wie es Gott gibt und mit bessen Geschmack noch nicht zufrieden ist, sondern demselben einen erhöheten Wert geben zu durfen meint — "über das Brod wie es Gott gibt, geht nichts".

Uebrigens fpricht bas Bolt in Niederheffen nicht roesten, fondern roestern

(Frequentativ).

Rotkelchen, lieber Rotbrüstchen, ber befannte Bogel.

"Du haft ein Rotfelchen (Rotbrüstchen) gefangen" verierende Redensart, wenn Jemand von der Kälte eine rote Nase bekommen hat. Die Redensart ist alt und keineswegs ausschließlich hessisch, "auch mancher junger Wanderer den schwarzen Bart in kurtem graw heimbringet, und die Rotbrüstlein hin und wider auff die Nasen stigen" Fischart Praktik 1573 Tiiijb 1598 Bija (Scheible

S. 571). "Aber Bruder Jan thut das Motbrüftlein von ber Nasen, seh wie es Claretrot bran hendet" Fischart Geschichtlitterung 1582 Gg2a (1594 Bl. 247a, 1600 Bl. 247a, 1608 Gga).

Rotzköber msc., ber Fisch cottus gobio, welcher mit Schleim überzogen ist. Er findet sich in den meisten Bachen, heißt aber gewöhnlich Kaulftopf (d. i. Rugelfopf) ganz wie die Froschlarve; nur in Schmalkalben, wo er (in der Schmalkalbe) sich sehr häusig findet und eine beliebte Speise bilbet, führt er den Namen Rogtober. Reinwald 2, 105. Lgl. Kulle.

Rotzmaul, übliches Schimpfwort, besonders für ungezogene vordringliche Kinder. Im 14. 15. Jarhundert war diese Bezeichnung Familienname einer sehr angesehenen Patriciersamilie in Treysa bei Ziegenhain, aus welcher u. a. einer, Johann Rotzmaul, um 1430 Abt des Prämonstratenserklosters Cappel (am Spieß) war. Nach der Hand hat diese, wol schon ihrer früheren Stellung nach dem Abelstande nahe stehende, dann in den Abelstand gelangte Familie ihren Namen Rohmaul in Rotsmann verändert. Es ist dieser Name eines der zalreichen, auch durch andere hessische Namen zu erhärtenden Beispiele, daß scheltende Bezeichnungen unbesangen als Familiennamen gebraucht und beibehalten wurden.

Rotzlöffel, gleichfalls ein fehr übliches Schimpfwort, welches noch

bestimter, als Rogmaul, auf Rinder fich zu beschränken pflegt.

Den Sinn bieser Schimpsworte erläutert sehr anschaulich Salomo und Morolf (v. d. Hagen Heldenbuch 1, 45):

in allsolicher maffe so lag ir nase, broff ir in ben munt.

Rotznase, ein ausschlieglich Kindern geltenbes, oft aber auch nur (wie von Goethe) scherzweise gebrauchtes Scheltwort, besonders gang tleine, eben zum Laufen gelangte Kinder bezeichnend.

Rücheln msc. und neutr., Kamisol der männlichen Kleidung im sächzischen und westfälischen Hessen. rochelen, suppellicium in einem Vocabularius rerum, H. des 15. Jh. Hoffmann horae belg. 7, 32. Frisch 2, 124. Brem. WB. 3, 509, wo dieses Wort als Deminutiv von Mock (rockelin), wie es auch bei Kilian erscheint, erklärt wird; von dem Bolke wird jedoch diese Deminution, jest wenigstens, durchaus nicht mehr verstanden. Hoffmann Theophilus S. 74.

**Bucht** fem., Gerückt, zumal übles Gerücht, Ruf, übler Ruf. "Die Alten (Eltern und Großeltern der Inquisitin) hetten die Rucht gehabt, daß sie zetten zaubern können". Eschweger Sezenprocessacten von 1657. Auch jetzt noch beimlich üblich, zumal im östlichen Sessen.

Gerücht neutr., Lärm. "rüffen vod blasen mit Posaunen, machen ein schröcklich gerücht, wenn sie truncken werden". Hans Staden Neisebeschreibung (Weltbuch, Franksurt 1567 fol. 2, 53b). "suhren zu Lande, wolten. Beute halten; da war ein Gerüchte und Glockenschlag von Bauren, daß der Näuber Ebel und Unetel etwa 10 gegriffen wurden" Theophil Seibert, Pfr. zu Usbach, in seiner Chronik v. 1679 (z. J. 1531, Thomas von Nosenberg betr.). Schmeller 3, 18. (Ob aber nicht troß Schmellers, allerdings sehr nahe liegender, Vermutung, daß dieses Wort zu geruchkan gehöre, dennoch vielleicht eine niederdeutsche Form von geruckti, clamor (Diut. 1, 280) anzunehmen ist, wie sacht st. sanst, Nichte st. Niste, Lachter st. Klaster, beschwichtigen st. beschwistigen?) In der heutigen hessischen Vollssprache ist mir das Wort nicht vorgesommen.

Buddel mse., gemeines Gerücht, sautbar gewordene Unthat, gemeines Geschrei; "als es nun also im Rubbel und in der Sage gangen" Oberhessische Criminalacten von 1593, und öfter. Das Wort soll noch jest in Oberhessen bin und wieder im Gange sein.

whethem. Der niederhessische Dialect hat in diesem Zeitworte bas alte w heibehalten: ruwen, rauwen; nicht constant aber in dem Substantivum, welches Rau, nur hin und wieder Rauwe. lautet. Im sächsischen und westfälischen Hessen ungebräuchlich s. resten.

Der übliche Gruß eines im Felbe Borübergebenben an einen Sigenben.

ober Liegenden besteht in der Frage: Ift Die Rau gut?

Ruckert msc., bie mannliche Taube, ber Tauber; von seinem Laute so genannt. Mittelheffen, neben Tubhorn üblich.

Rumpelstilz, Rumpelstilzeben. In bem Märchen No. 55 ber Kinter- und Hausmärchen der Brüder Grimm (1, 133) wird der Name des Erdmännchens, um welchen das Märchen sich drehet, als Rumpelstilz, und dieser als aus Hessen stammend angegeben. Daß dieser Name ein wirklich gebräuchlicher gewesen, ist aus Fischarts Gargantua, wo unter den Spielen "Mumpele stilt oder der Koppart" ausgeführt wird, bekannt, und die Grimm berusen sich auch im 3. Theil der Märchen zu No. 55 auf Fischart. Bgl. Grimm d. Myth. S. 473. Aus welcher Gegend Hessens jedoch sie diesen Namen erhalten haben, sagen sie nicht; mir ist es bis auf diesen Tag so wenig wie andern, auf meine Anregung eistig nachforschenden Personen getungen, den Gebrauch dieses Namens in Hessen zu entdecken, obgleich bis seht das betreffende Märchen lebendig ist. Bgl. Perlebitz.

Rumpf msc., hölzernes Gemäß für Getreibe; auch wol große hölzerne Schüßel (Rumpfschüßel). Belten Schlößer zu Wetter quittiert 4. Juni 1575 über 2 ft 23 alb "von beswegen bz ich in m. gn. F. u. H. Fruchthaus Wetter vier stück an mesten Rumpfs bei meinem eisen beschlagen habe, nemlich 2 mesten kost jeer beschlagt ein gulden, Item ein halbe mesten beschlagen kost ein halben gulden, vnd ein vierttel kost der beschlagt zehen alb." "Der Teusel sesse im grossen Aump" sagt Enichen Schnabel aus Beziesdorf vom Hegentanz 1673 aus. Gebräuchlich ist das Wort noch am meisten in der Composition Salzeumpf, die Estor S. 1418 ohne Erklärung aufführt: das in der Küche zur Aufbewahrung des Salzes gebräuchliche Gefäß; auch die auf den Tisch gesetzten kleinen Salzesäße (Salziäßchen) heißen in Oberhessen Salzeümpfchen. Heinen kalzesischen für die Kornsschute; Haungrund, Imshausen und anderwärts). Das Wort ist im Aussterben begriffen.

Runke fem., auch Runken msc., großes Stud Brob. Allgemein üblich,

anderwarts (Schmibt mesterw. 3b. S. 158) Rante.

Reinwald 1, 130.

Runkunkel sem. (gesprochen mit dem Hochtone auf der zweiten Silbe) ein durch ganz Deutschland gehendes auch in Hessen sehr übliches Schmachswort für alte, hählich gewordene, zusammengeschrumpste Weiber, meist jedoch in halbem Scherze gebraucht. "Manche alte Aunckgunckel kommt in das Wirthsbauß, siehet etwan den Mann ben einer halb Wein sigen, da bleckt sie die Zähn wie ein bissiger Ketten Hund" Abraham a Sancta Clara Gehab dich wol. Nürnberg 1729 S. 363. Nichen S. 219. Strodtmann S. 373. Brem. WB. 3, 559. Schmeller 3, 559. Schambach Gött. Jo. S. 177. Die

Schreibung bei Abraham a S. Cl. scheint auf die Ableitung von runken, corrugare, einschrumpfen und Kunkel hinzuweisen. Meist wird dem Worte das Abjectivum alt beigegeben.

Rüepel msc., ein grober, ungeschlachter Mensch. Borzugsweise in Niederhessen gebräuchlich. Ursprünglich ist dieses Wort die deminutive Abkürzung von Ruodperakt, Muprecht, welche sonst in Hessen als Familienname Ruppel, Rüppel, lautet, und bleibt die Vermutung gerechtsertigt, es habe dieses Wort Rüppel seine üble Bedeutung von dem "Anecht Kuprecht" bekommen, welcher auch außer der Nikolai= und Weihnachtszeit, in den Schetzspielen (Komödien) älterer Zeit eine Rolle spielte. Daß Vornamen zur Bezeichnung übler Eigensschaften dienen, ist bekannt: "langsame Trine, faule Grete"; Stoffel, Herme u. dgl. Schmeller 3, 118. Schottel Haubispr. S. 1390.

So auch W. Wackernagel in Pfeiffers Germania 5, 353.

rupfen, gesprochen roppen, wird sehr gewöhnlich reflexiv: sich roppen, für sich thatlich zanken, gebraucht; rausen ist in diesem Sinne ungebrauchlich. In Niederhessen wird rupken auch vom Ausrausen des Flachses gebraucht, während dafür in Ziegenhain und Oberhessen (räusen) üblich ist.

verrupft, zerzaust, unordentlich gekleidet, lumpig; "was sieht der so verrupft (verropt) aus!"

**ruppig**, in gleicher Bebeutung wie verrupft, indes auch von Thieren gebraucht: "ein ruppiges Kalb", "ein ruppiger Gaul" b. h. mager, übel außefehend, schlecht gehalten.

Parem, ben Ader zum zweitenmal pflügen. Der Hofmann in Stebebach soll bie Länderei zu rechter Zeit mit Fleiß "lengen, brachen, ruhren, bungen" Leihebrief vom Jahr 1661 in Lennep Leihe zu LSR. Cod. prob. S. 129. — Allgemein gebrauchlich.

Es ist dieß Wort kein anderes, als ahd. hruorian, movere, nur ohne Umlaut; in der gewöhnlichen Bedeutung wird rueren bei uns reren gesprochen, wogegen in Baiern nur die eine Form rueren vorhanden ist. Schmeller 3, 123.

Rûre fem., bas zweite Umackern.

Außerdem aber muß Rure ein Fechterausbruck gewesen sein. Georg Wizel sagt in seiner Postill (1539. sol. Bl. 133a): "Ein loser Fechter ist es, ber nur die lufft schlegt, Nein, treffen sol er, und dem widersechter ein rure ober die andern geben". Ist wol = Anrührung, Treff, Schlag. Diese Bedeutung von Rure finde ich nirgends.

In ber Bedeutung dysenteria war Rur bis über ben Anfang biefes Jarshunderts im Bolke bei uns nicht üblich; die Krankheit hieß das Rote (seil. das rote Scheißen). Noch jeht hört man diefe Bezeichnung, wie sie schon bei Alberus

vorfommt: "Dysenteria, das blut, das rot" Dict. Bl. Eeija.

geruspert" b. h. es ist ein leichter, ben weichen Erbboben, ben Kot, Schnee, nur auf ber Oberstäche ein wenig anhärtender Frost eingefallen. Im Lippischen rispeln Frommann Mundarten 6, 367.

rusperig, vom Erbboben, von der Oberfläche des Schnees, wenn derfelbe

burch einen leichten Frost rauh und scharf geworden ift.

Nur in Niederhessen üblich, in Oberhessen und sonft unverständlich; für bieselbe Erscheinung gilt in Oberhessen schrebehen, im Fuldaischen schrahen, beibe von sehro gebildet (f. b.).

Das Wort ist fehr alt; in Glossen bes 9. Jarhunderts zu Birgils Aeneide (10, 711) wird inhorruit aper setas durch giruspit übersetzt. Schmeller 3, 142.

Rute fem., ehebem specifisches Attribut bes ben Pflug führenden Ackermanns, im Gegensatz gegen ben die Pferde mit der Geisel treibenden Enke. So, ganz ähnlich wie in Westfalen, in den Statuta Eschenwegensia aus dem 15. Jarhundert (herausgeg. von Röstell Univ. Progr. v. 1854 S. 5): wenn eine genotzüchtigte Frauensperson um Hülfe schreit, so sind alle, welche den Hülferuf vernehmen, zur Folge verpflichtet: dy ackerman met der ruthen, dy enke met der geisselen und sollen plug und phert lossen sten, desgleichen der Hirt mit seiner Keule und seinem krummen Stabe, und soll das Vieh laßen stehn. Bgl. Enke.

Ift fonst gegenwärtig nicht volksüblich; statt Rute fast burchgängig Gerte.

Rutsche, Rotsche, Rötsche fem. 1) steiniger und steiler Abhang, an welchem man hinabrutscht. Sehr häusig als Appellativum und auch als Eigenname von Feld- und Wald- (vielmehr Busch-) Plätzen; nicht selten auch in der Zusammensetzung Steinrutsche. "ein rotsche ein swinde gehe" (d. i. gaehe); "die rotschen abe vf einen stein"; Elisabethleben, Diutiska 1, 390.

2) Gleitebahn (Glanerbahn, Schube) auf bem Gis. Obergraffchaft

Hanau. Bgl. Rischweg.

"Steinrutscher" werben spottweise die Bewohner des Dorfes Nieder= möllrich, besonders von den Ginwohnern von Wabern, genannt, weil Nieder= möllrich am Fuße eines steinigen steilen Abhangs liegt. Dafür geben sie denen von Wabern die Bezeichnung "Kölinge" zurück. S. Rooling.



Sabbern, ben Speichel aus bem Munbe laufen lagen, wie zahnlose Kinder und Greise thun. Borzüglich in Oberhessen gebräuchlich, während in Niederhessen lieber mit dem Umlaut sabbern oder noch lieber seibern (f. d.) gesagt wird. Estor S. 1418.

Sabber, Sabber msc., ber auslaufende Speichel. Eftor S. 1418. Als Sapper gesprochen bebeutet das Wort in Schmalkalben die sich in den Abguß

ber Tabackspfeife fammelnbe Feuchtigkeit, fonft Sutter genannt.

besabbern, besabbeln (sich), meift reflegiv, fich burch Beifer ober auch

fonft verunreinigen. Eftor G. 1418.

Frauenspersonen, in gleichem Range mit Kohe (s. b.), Maere (s. b.) und Hare. Daß die Bezeichnung Sack als Schimpfwort galt, ergibt sich aus dem, allerdings sparsamen, Borkommen desselben in den Bußregistern aus der zweiten Hälfte des 16. Jarhunderts; daß es aber nur für ein gelindes Schimpfwort galt, ergibt sich aus den geringen Strasen (5 Albus), mit welchen, wenn die Sache anhängig wurde, diese Schimpfrede belegt zu werden pflegte; nicht selten scheint unter den in den Bußregistern sehr oft vorkommenden "vnleidlichen Worten", mit denen eine Frauensperson angegriffen worden zu sein behauptete, eben diese Schimpfrede gemeint gewesen zu sein. Daß dieselbe auch scherzhaft angewendet werden konnte, gleich dem Wort Maere, beweist der unter Maere angesührte Beleg aus Luther, außerdem aber auch die bei Melander Jocoseria

(Lich 1604 S. 764 No. 707) ergalte Anetvote: ber befannte berbe Professor Cafpar Rodolphi in Marburg fieht ber Auffurung einer Romodie gu, und einige Madchen lehnen sich im Gedränge ber Zuschauer berb auf ihn; ba fagt er: "wann ieh wolte Sade tragen, wolte ich mich in eine Mule verdingen". Bgl. Richen S. 222. Seut zu Tage ift bie Unwendung biefes Scheltwortes fast ganglich erloschen.

ansacken, bart anfahren, barfch und ungeftum anreben, ein im Schmaltalbischen üblicher Ausbruck, ift wol aus biefem schmabenben Gebrauche bes Wortes Sack noch übrig geblieben.

sacken, aufsacken, bas ausgebroschene Getreibe auf ber Dreichtenne einmeßen, in Gade fullen und fo jum Aufschutten auf bem Getreibeboben fertig machen. Auch fagt man wol einsacken. Uebrigens wird aufsacken auch metaphorisch gebraucht: "Läuse auffacen" ift bie gewöhnliche Bezeichnung bes Empfangens biefes Ungeziefers von Andern: "Junge, wo magft bu benn bie Laufe aufgefadt haben ?"

Die Formel "gefact fein" in ber Beteutung "epicht", welche Eftor t. Rechtsgl. 3, 1418 hat, will fich nirgents finden lagen, auch verstehe ich biefelbe nicht, und möchte vermuten, bag biefelbe auf irgend einem Disverständuis

beruben muße.

Sal. Salch. Diefes Wort (abb. salha) ift noch vorhanden in ber auch gemeinhochdeutsch gewordenen Composition Salweibe, aber auch in ziemlich galreich vorhandenen Flurbenennungen: vor bem Galchen (Laudenbach), im Salchen, Sahlen (Dens), auf bem Galchen, Gahlen, im Gahl (Rodenfus) u. v. a. Bielleicht liegt biefen Ramen salchach (Salweibengebufch) gum Grunde. Dem Buchstaben nach gehört hierher auch Salchenmunster 1320 (jest Salmunfter, Stadt an ber Kinzig), wenn nicht biefer Name auf Salz, welches in nächster Nabe (Soben) bereitet wurde, zu beziehen ift.

Salfett, die in Beffen, befonders in Dieberheffen, allgemein und einzig übliche Bezeichnung des Ballfischthrans. Die Bezeichnung ist in heffen schen alt, f. Melander Jocoseria (Lich 1604 S. 763 No. 705): "wolte dem Hund das geschlungene Saalfett mit gewalt wiederumb abnemen", aber außerhalb Beffens bis baber faum zu entbeden gewesen. Die erfte Balfte bes Bortes ift bas uralte Bort Sal, Gee, Meer, wovon in Rieberbeutschland ber Seehund Salhund und ber Seehund8= (und Ballfifch=) Speck und Thran Salsmer heißt, welches lettere Wort fich mit unferm Salfett Direct berührt. S. Brem. 288. 4, 583.

Bgl. auch ben Artifel: Fett.

Salvête fem., hier wie anberwarts bie Entstellung von Serviette; all= gemein üblich. Diefe Form war schon im 17. Jarhundert vorhanden; fo verzeichnet sie z. B. Schottel Haubtspr. S. 1391.

Sammelsurium neutr., Sammlung von allerhand geringfügigen, Schlechten, widerwartigen Dingen. Gin in bem Stande ber f. g. Belehrten und Salbgelehrten ehebem fehr üblicher, jest im Absterben begriffener Ausbruck. Das Wort fomt ichon bei Lauremberg Schertgedichte S. 55 (Ban Allemobifcher Sprate) von bem Gemengfel ber beutschen und frangofischen Borter vor.

sammer. sommer, eigentlich sam mir, eine im Mittelalter überall, fo auch in Beffen volksübliche Beteurungsformel. "Sommer unsse frauwe sent Elisabeth, das sol en das lant zu Hessen schaden" lagt D. Gerftenberger ben Landgrafen Beinrich II. von Soffen fagen, als er fich mit feinen Enteln von

Braunschweig veruneinigt hatte; Schmineke Monim. hass, 2, 486.

Samwitzigkeit, Gesamtbewustsein, Gesamteinsicht, Gesamtbeschluß. Ein sehr passendes, wiewol sonst kaum vorkommendes Wort für das ehedem und ursprünglich in derselben Bedeutung allgemein gebräuchliche Wort Gewißen. "die mogen daz dar mede nach irem gutdunken vnde ab vnde zu gange des wassirs geborlich halden ane geuerde alse sy daz uor Gode dem almechtigen vorantworten wullen vnde vs ore conscientien vnde samwitzekeit daz beuelen". Urfunde der Kischerzunft von Epiphanias 1445.

Sandhaas msc., ein Fehler beim Regelspiel, wenn die Augel, ohne bas Laufbret der Bahn zu berühren, auf dem Sande derselben lauft. In Nürnsberg ist Sandhaas nach Schmeller 3, 264 ein Scheltwort, welches sich vielleicht aus unserm, der Natur der Sache entsprechenden Gebrauch des Wortes erklären ließe.

Sanikel msc., die Gebirgspflanze Sanicula europaea L., welche sich auf ben höheren Gebirgen in Gessen nicht selten findet; ein beliebtes Arzneimittel des Landmanns für das Bich, zuweilen auch für Menschen, welches im Frühling vor der Blüte gesucht wird und einen wesentlichen Bestandtheil des zu himmelfart gesuchten "Getrudigs" bildet.

In Baiern (Schmeller 3, 251) foll Sanitel ber Rame von brei fehr verschiedenen Pflanzen fein: Dentaria enneaphyllos L., Lathraea squamaria L. und

Saxifraga rotundifolia. Db misverständlich?

Sapperment, eine ber üblichsten Entstellungen bes zu einem Fluchworte misbrauchten Bortes sacramentum; ohne Entstellung, als "Sackerment",
wird es freilich auch als Fluchwort benut. Andere Berhüllungen bes heiligen
Bortes zu gleichem Zwecke sind Sackerlot, Schlapperment, Schlapperbenk (so
schon in Filidors Bittekinden 1665 Bl. K2b: "ich greiff behm Schlapperbenet
zum Degen"), Schlapperteberwurst u. dgl.; die letzten drei Ausdrücke werden
meist nur im Scherze gebraucht. Seit den französischen Ariegen, besonders
während und seit der westsällichen Zwischenregierung wurde sehr üblich der Fluchausruf Sackernuntje (sacre nom de Dieu), welcher schon um das Jahr 1830
nur noch selten gehört wurde, und jeht, dreißig Jahre später, gänzlich außer
lebung gekommen ist.

Sarock bei Emmerich Frankenberger Gewonheiten (Schmincke Monim. hass. 2, 698): "Allen koulfmanschatz, da eyner mit hanttiret, woln gewant, lynen tuch, sarogk. Es ist bas entweder das componierte sar-rock, wie foust sarwat, sartuch vortommt (Frisch 2, 150a), oder das zerdehnte sark, sarg, särge, heut zu Tage Sersche; nach der Stellung bei Emmerich nach Wollengewand und Linnen scheint es auch hier gemischtes, aus Wolle und Leinen verzertigtes Gewand zu bedeuten. Ursprünglich bedeuteten alle diese Wörter Kriegszewand, was in sarwat noch deutlich erkennbar ist.

Besat sem. In der Schaumburger Policeiordnung, Rinteln 1717 S. 194 kommt folgende Stelle vor: "So viel aber die Junkern Leute, woran Wir nichts als die Landsfolge, Burgfest, Bauerwerk, Landschat oder derzleichen, sie aber die Besath haben, welche die Leibeigenschaft, Schat, Dienste oder Mahlschweine sampt oder befonders in sich begreifft, belangen thut" 2c. Es muß dieß Wort dasselbe, mit wenig veränderter Form und Bedeutung das sein, welches Brem. WB. 4, 763—765 als Sate ausgeführt wird. Während jedoch im Brem. WB. unter 4, "die Prästation solcher Leistungen, welche die Kittersschaft zu gewähren hatte" als Bedeutung von Sate angegeben wird, bezeichnet Besat nach Angabe jener Stelle der Schaumburger Policeiordnung vielmehr dies

jenigen Braftationen, welche bie Ritterschaft zu empfangen hatte. Möglicher Weise fann Besat famtliche Ritterschaftsrechte und Kflichten, wovon bier nur bie

Rechte erwähnt werben, bezeichnen.

Sattel sem., längliches Ackerbeet, burch zwei zu beiben Seiten aufgeworsene Furchen von den übrigen Satteln (Ackerbeeten) des Ackers abgetheilt. Dieser Ausdruck ist in Hessen und Thüringen der völlig ausschließlich herschende, auch von alter Zeit her daselbst einheimisch (vgl. Hoeser Auswahl von Urkunden, wo dieß Wort öfter begegnet). Bei Adelung, Schmeller u. A. fehlt das Wort. Dagegen hat es Reinwald 1, 131, scheint es aber nicht zu verstehen, da er es bloß vom "Krautsacker" gebraucht meint. Den niederdeutschen Joiotisen (Brem. WB., Richen, Strodtmann) fehlt es wieder, gleich als ob es im Niederzbeutschen nicht gebräuchlich wäre; in den niederdeutschen Gegenden Hessenschen Gesenden Lessenschen Lessenschen Gesenden Bestenschen Lessenschen Lessenschen

Sau fem., im Plural in manchen Gegenden (Hersfeld) Sauwe; im westfälischen Heffen im Singular und Plural: Sügge. Das Wort ist zwar auch im Munde des Bolks zum epicoenum geworden, indes wiegt der Gebrauch von Sau für das weibliche Schwein noch immer vor, und das niederdeutsche Sügge wird

fast nur von bem weiblichen Schweine gebraucht. Bgl. Sog.

Sauglocke f. Antoniusschwein.

Sauhaut. "Der Jud muß auf die Sauhaut" b. h. er muß schwören; eine ehebem übliche, jetzt wol erloschene Redensart. Nach altem, im Schwabensfpiegel vollständig beschriebenen Gerichtsgebrauch wurde der schwörende Jude bei der Eidesableistung auf eine Sauhaut gestellt, und als dieser. Gebrauch allgemach obsolet wurde, pflegte derselbe von der bäuerlichen Gegenpartei sehr ernsthaft in Anspruch genommen zu werden: "Herr Amtmann, der Jude muß auf die Sauhaut, sonst gilt der Sid nichts" hörte man noch in den dreißiger Jahren dieses Jarhunderts in manchen Gerichtsstuben.

Sauschwanz, ber Wirbelwind, welcher mit biesem Worte ganz eigens als Schwanz bes Teufels bezeichnet werden soll. In ganz hessen in biesem Sinne gebrauchlich; wo für Schwanz Zael üblich ist, sagt man Sauzael. hinter bem Teufel liegt indes ohne Zweifel irgend ein alter Heibengott, vielleicht Phol.

Ugl. Grimm d. Myth. (2) S. 599.

Töngessau f. Antoniusschwein.

Saufen neutr. und sem., die hochdeutsche Form des niederdeutschen und in die gemeinhochdeutsche (Schrifts) Sprache übergegangenen Wortes Suppe. "Sagt, sie zeugin hab einmahl ein sauffen mit helsten essen". "Sagt, daßmals alf sie die sauffen mit hab helsten essen, da hab Philips nichts tödtliches ihres wissens bekommen". Marb. Hegenprocessachen von 1579. Bis gegen das Jahr 1830 hieß in Kassel und Umgegend der Morgentrunk (der noch jetzt in vielen Gegenden die Morgensuppe genannt wird) das Suffen, und

Supen neutr. heißt in ber Diemelgegend noch jest bie Buttermilchsuppe,

als die Suppe κατ' έξοχήν.

Bgl. Seffe.

Befanntlich galt das Wort supon ursprünglich nicht, wie jetzt, von dem Schlucken der Flüßigkeit Seitens des Viehes, sondern vorzugsmeise von dem menschlichen Trinken, dem allmäligen, absetzenden, Einschlürfen. suffiti sorbitioncula in den Mondseer Glossen. Lgl. Schmeller 3, 204.

Das Wort Suppe fommt indes schon zeitig vor; in L. Philipps Reformation v. 18. Juli 1527 (Mbg. 1528. 4. Bl. Dija) heißt es, daß auf Hochzeiten Morgens vor bem Kirchgang (welcher gegen acht Uhr zu Ende war) "kein

fuppen gegoffen ober bor effen gehalten werben folle". Das "gießen" ift vermutlich ein alt feststehender Austruck fur bas Auftragen und Borlegen bet

flugigen Speifen.

Sausmutter, wie Saugamme (da Amme an fich Mutter bedeutet f. Fischart Anmanung b. 65; Schmeller 1, 54), ehebem Die gewöhnlichen Bezeichnungen ber Ummen, bis und wo biefes Bort feine ursprüngliche Bebeutung verloren hatte. Gin Beleg "soghmoder" aus einer Beffischen Urtunde von 1444 ift citiert Landau Mitterburgen 2, 256. Auch ift Saugmutter (Gei-

mutter) verschiedentlich ber Name von Flurftucken.

Saul fem., Sauvel, Saubel (Bersfeld, Efchwege), auch Seul (fo hat Eftor t. Rechtsgel. 3, 1421, und es ift in Oberheffen ehebem zuverlaßig biefe Form eben fo vorhanden gewesen, wie in Oberbeutschland Schmelter 3, 181, wenn sie auch gegenwärtig ber Form Saul ganglich gewichen zu sein scheint), in ben niederdeutschen Wegenden Beffens Sale, Die Schufterpfrieme, Able, welches lettere Wort in ben meiften Gegenden neben Saul, in Schmaltalben aber aus-Schließlich im Bebrauche ift. Das Bort, abb. siula, bebeutet Mahwertzeug, von sinuan, naben, wovon auch Schnochsuter, Schuhnaber, heut zu Tage Schufter, abgeleitet ift.

Sause fem., Korb, welcher an Stricken aufgehangt wird und fur bie Rinder jur Wiege bient; besgleichen bas auf ahnliche Beife conftruirte Behaltnis,

welches die Fuhrleute unter ben Frachtwagen anbringen. Fulda.

sausen, susen, burch Wiegen bie Rinber einschlafern. "Gie fchlafen fein fuß ohne faufen". If. Gilhaufen Grammatica 1597. G. 81,

einsüsen, einschläfern; allgemein üblich:

suse, der singende Ton, welchen man beim Ginfchlafern ber Rinder boren lagt, gewöhnlich in ber form "suse kindchen suse", und mit weitern meift will= fürlichen Reimen begleitet. Das Wort ift aus Luthers Lieb "Lom Simmel hoch" Str. 14, 3 als "Sufaninne" befannt, fomt aber icon fruher und nicht felten anderwarts vor, &. B. in einem heffischen ungedruckten Weihnachtsfpiel aus bem Ende bes 15. Jarhunderts: "ich wel es legen in die wiege und wel im singen Susse liebe ninne". Diefes suse ninne suse (f. Abelung 4, 506) ift ibentisch mit sûse kindchen sûse, benn ninna bebeutet (im Spanischen) Rind, fleines Rind.

Bgl. Frommann deutsche Mundarten 5, 70. 6, 429. Bilmar Pastorals

theologische Blätter 10, 46-48.

Sawau msc., oft auch vollständig Sawaukol, üblicher Rame bes Wirfing= tohles in hersfeld, wo "Wirfing" nicht nur ungebrauchlich, fondern fast unver-

ständlich ist; Savoyertohl; brassica oleracea sabellica.

scha, wird mir aus Schmalfalben als ein Provincialismus in ber Bebeutung von aber angegeben; nur daß scha ftets ber Anfang ber Gate bilbe. Sch selbst habe bas Wort nicht gehört.

schabbelieren, fortschabbelieren, geschäftig bin und her laufen, fich

eilig fortmachen; von jungen Dladchen und fleinen Rindern gebraucht.

Schabel, Schawel, msc. Schatten. Im Fuldaischen und herefelbischen, an ber obern Werra (heringen); im Speffart. Borguglich wird es von bem Schatten, welchen die Bolten und die Baume werfen; gebraucht, weniger von bem lichtlofen Bilbe einer von ber Conne beschienenen Berfon:

schabelich (-licht) fchattig.

Die verhaltnismäßig richtigere Aussprache biefes Wortes ift die fulbaische: Schawel, und bieg ift eine Weiterbildung ber auf bem Bogeleberg üblichen Form Schauwe, Schatten, es schaubt, es gibt (macht) Schatten. Diefes schauwe aber

ist nur eine vergröberte Aussprache bes ahd. seuwo bei Tatian (4, 18; 21, 12) und in den Keronischen Glossen, (Graff 6, 305), angels. seuva, welches sich schon mhd. nicht mehr zu finden schont.

2gl. Schwade.

Schafkonf, eine in manchen Gegenben Heffens, z. B. um ben Knull, wie am Böhmer Walb (Schmeller 3, 328) übliches Kartenspiel, auch sonst schwarzer Peter genannt, in welchen der Kreuzbube immer weiter von einem Mitspieler zum andern geschoben wird; wer ihn zulezt behalt, nachdem alle vorshandenen gleichen Paare von Karten abgeworfen sind, ist Schaftopf.

Schack msc., die zumal in Niederheffen ausschließlich gebrauchliche Form bes gemeinhochdeutschen Femininums Schecke (buntes Pferd, weißbraun oder weißschwarz). In Baiern (Schmeller 3, 318) spricht man zwar Scheck, indeffen

ist biefes Wort, wie in heffen, Masculinum.

Schaeker msc., ein boser, bisiger Hund, und in ähnlichem Sinne, zuweisen halb scherzhaft, auch von Menschen, zumal hinterhaltigen, tückischen Charafteren gebraucht, wie weiterhin im ganzen östlichen und nordöstlichen Deutschland; indes mehr in Niederhessen als in Oberhessen und im Fuldaischen üblich. Das Wort ist die niederdeutsche Form des althochdeutschen seakhari, latro, Schächer: Diut. 2, 221a schecre, latro. Schottel Haubtspr. 1393 hat noch das Verbum schaeken in der engern Bedeutung rapere virginem.

mag etwa aus einer noch mehr verblichenen Bedeutung bes Wortes Schaeker

entsprungen fein.

schael 1) wie das gemeinhochbeutsche schal: besonders von der Milch, welche (im Sommer zumal) zuweilen nicht gerinnt und keinen Rahm ansetzt, zusgleich aber ben Geschmack verloren hat. Schmeller 3, 342, wo diese Form

aus Alfchaffenburg angemerkt wird.

2) für schelch, schielend, auch einäugig; in letterer Bebeutung ist das Wort noch häusiger, als in der ersteren: "ein schaeles Auge" ist die übliche Bezeichnung für ein blindes, erloschenes Auge. Befanntlich ist diese hessische thüringische Form von scheelch, mit der Schreibung scheel, durch Luthers Bibel- übersetzung in der Formel "scheel sehen" — und weiter dann "Scheelsucht"

u. dal. - gemeinhochbeutsch geworden. Bgl. schich.

Schale sem, noch jest hin und wieder (in Schwarzenfels in ber Form Schalle) gebräuchlich für das gemeinhochdeutsche Schalter, Fensterladen. "iij gulden zu alb. mehster Salomon dem schrenner zu Hompurg vor 4 schalen vor die glaßsenster in der vordersten stüben". "18 schaeln nägell womit diese schalen angeschlagen werden. Singliser Bogteirechnung von 1563. Bgl. Beigand im Friedberger Intelligenzblatt 1845 No. 43 S. 172, welcher auch dieses Wort schale auf schalte zurücksührt, was bei schalle freilich ganz nahe liegt.

Schallerei, ein Gi mit weicher, ben Raltstoff ber Schale noch nicht

ausgebildet habender Schale. Dbergrafichaft Sanau.

Schalmiszer (masc.? neutr?), Scharmügel. "unde der krig lange zyt tag unde jare gewert hatte, unde manch gerenne, gerousse unde schalmüszer gehaltin hattin. B. Gersterberger bei Schmincke Monim. hass. 2, 481.

Schalter fem., Fensterladen, zumal biejenige Art, welche inwendig vor die Fenster, zur Nachtzeit, gesetzt zu werden pflegt, jest aber fast durchgangig außer Gebrauch gekommen ist. Ohne Zweifel ist Scheller (f. d.) eine Verderbnis bes Wortes Schalter, hat jedoch auch das Genus geandert.

Bgl. Schale.

erschamen (sich), sich tief schämen, sich in sein Herz schämen, sich zu Tobe schämen. Schmalkalben: Gins ber wenigen guten Ueberbleibsel von Reitwörtern welche mit er- zusammengesetzt find.

Scan - (etwa auch Scam, in Verbindung mit Labialen), eine zur Zeit noch völlig dunkte Wurzel, welche in Hessen in zwei, warscheinlich in drei, sett nur noch als Eigennamen vorhandenen, Bezeichnungen von Wassergerinnen existiert.

Scanfulda ist der alte Name des obern Laufes der Fulda, bis derselbe die hessische Grenze erreicht, oder auch bis Löschenrod, wo sie die Fliede aufnimmt, jetzt nicht mehr mit diesem Namen, sondern meist kleine Fulda genannt, wiewol auch der alte Name in der Entstellung Schönfulda fortgevauert haben

foll bis in die neuere Beit.

Scanburne ober Scanenburnen, jest ber Name eines Dorfes in der Rabe von Waldtappel, Schemmern; auch dieser Name ist auf Schönborn zurückgeführt worden, mit einer Willfur, welcher die ersten Elemente der Sprachkenntnis abgehen. Förstemann deutsche Ortsnamen S. 127 meint, es muße diese scan, scam, klein bedeutet haben; noch zur Zeit entbehrt jedoch diese, allerdings warscheinliche, Mutmaßung der wünschenswerten etymologischen Grundlage; scamm bedeutet allerdings brevis, aber es fragt sich sehr, ob scamm und unser scan ibentisch ist.

Bierher barf benn wol unbebenklich gerechnet werben bie an verschiedenen Orten vorkommende Bezeichnung kleiner Bache (und ihrer Umgebung, als Flur-

name): Schambach; es wird bieg auch Scanpah gewesen fein.

schänden, noch jest üblich in der Bedeutung: jemanden eine Schande nachsagen, beschimpfen, schimpfen. In der ältern Zeit in den Bußregistern äußerst häusig anzutreffen. Eigentümlich aber ist die Reimformel schenden und blenden: "bette aus gemeinem geschrey, von wem aber konte sich nicht erinnern; als nuhrendt von jungsthin justificirten Gülgen Röledderin, so alhie zu Gießen berbrent worden, welche iederman vast geschendet und geblendet hatte, aber mit ohn Wahrheit". Marburger Hegenprocessachen von 1634. blenden muß hier noch in der älteren Bedeutung: in Verwirrung bringen, genommen sein. Die Formel soll noch in der neueren Zeit gehört worden sein.

Schank, Schank msc., die in Seffen ausschließlich herschenbe

nieberbeutsche Form bes Wortes Schrant.

Schottel Haubtspr. S. 1394. Schmeller 3, 372. Die Form Schank ift alt, ob sie aber ein eigenes, von Schrant verschiedenes Wort ift, wie Schmeller annimmt, und die Ausschensstätte bezeichnet (Ausbewahrungsort für die zum Ausschenken nötigen Gerate) muß bahin gestellt bleiben.

Schanze fem., flacher Korb, in Niederheffen Wanne, im Bersfelbischen Rret, in ben niederderbeutschen Bezirken Rispe genannt. Schwarzenfels, ander-

warts unbefannt. Reinwald 1, 134. 2, 108.

Schar fem. scheint Nomen proprium, ist jedoch an sich Appellativum. Schar, Scharland heißt das Grabeland, welches in den verlaßenen und jest völlig abgetragenen Festungsgräben von Ziegenhain und Gießen angelegt worden war; ja der um die Wälle und die Wallgraben angelegte Weg hieß Schar (Schor) wie das Estor 3, 1419 angibt: "Schoor, der weg zu Giesen um dem äußern wasser herum", und der Wallgraben hieß Schargraben (wol gewis nicht ibentisch mit dem baierischen Schargraben, Schweller 3, 384). Auch anderwärts sinden sich Felopläte, welche auf der Schar benannt werden.

Es tann taum ein Zweifel fein, baß biefes Bort bas Umgegrabene bezeichnet, benn fchoren bebeutet: bas Land umgraben mit bem Spaten, in

Franken, Schmeller 3, 395, vgl. Schorgartlein Frisch 2, 220: hortus parvus, qui fodiendo colitur; Schorfelb Schmeller ebbs. Es berührt fich mithin unfer Wort sowol mit scharen (f. b.) als mit Schorn (f. b.).

scharben. Dieses Wort ist, trot Abelung (3, 1360), in ber Schrifts sprache nicht durchgebrungen, auch in Sessen meines Wisens nur in den westlichen Bezirken von Oberheffen in voller Uebung vom Kraut scharben d. h. Krauttöpfe zerschneiden zu Krautsalat oder zum Einmachen als Sauerkraut (sur Mus). Ettor 3, 1418.

· Brem. WB. 4, 611. Schmeller 3, 397.

scharen, schoren, blog vom Tabat üblich: tauen; Tabat scharen, Tabat fauen.

Schartabak (Schort.), ber in Rollen verfäufliche Rautabat.

Schaerenen, nur in diefer Deminutipform üblich, eine Portion Kautabat, fo viel auf einmal in den Mund genommen wird; in Niederdeutschland Prummel; im Fuldaischen Prem genannt. Niederhessen.

S. Zeitschrift für hess. Gesch. u. Landest. 4, 88. Warscheinlich ist dieses Wort kein anderes als das niederdeutsche schoren, lacerare, Schmeller 3, 395. J. Grimm Reinhart Juchs S. 270, und würde sich bemnach einerseits ganz nahe mit Schar (s. d.), anderer Seits auch mit Schorn (s. d.) berühren.

Scharweide fem. ober Schaweide, Schawei fem., bie Gleitebahn auf bem Gife. Die erste und zweite Form find die Dialektsformen in Schmalkalben (Stadt und Land), die dritte die Fuldaische. Der Hochton liegt in diesen Wörtern, wie in den abgeleiteten Verbis, ausnahmslos auf dem ei.

scharweiden, schabeiten, schaweien, auf ber Giebahn gleiten -

bekanntes großes Bergnügen ber halbwüchsigen Rinder.

Das Wort ist, was Fulba betrifft, fast auf die Stadt Fulba beschänkt; außerhalb, auf dem Fuldaischen Lande, heißt dieses Gleiten riten oder riden, und die Gleitebahn Ritschöcke (Ridsch.), Ausdrücke, welche übrigens auch in der Stadt Fulda vorkommen. Ugl. Reidel.

Reinwald 1, 133. 2, 108.

scharwerken, Handbienste leisten (je nachbem einer in der Schar ist, d. h. ihn die Reihe trifft), ein in älterer Zeit sehr üblicher und bekannter Ausdruck, vgl. Schmelter 3, 381—383. Auch in hessischen Schriften älterer Zeit kommt derselbe, wie überall, vor, war jedoch im Anfange dieses Jarhunderts bereits völlig erloschen, mit Ausnahme der Diemetgegend, wo dis zu der Zeit als die Handdienste überhaupt aushörten (1832) derselbe gäng und gäbe blieb und auch jeht noch verstanden wird.

schastern, eilfertig, unbesonnen in etwas hineingehen, hineintappen; "bu schasterft so hinein, als wenn du keine Augen hättest"; "bu bist ein rechter Schafterer". Oberhessen, Hier wird auch mitunter Schafterbartel gesagt, was in Niederhessen Schofbartel lautet.

schusterig, eilfertig, unruhig mit Unbefonnenheit; von Rindern, jungen

Thieren ze. fehr gewöhnlich gebraucht. Dberheffen.

Schatter msc., die weiche Masse, in welche das vermodernde Holz sich bei völliger Vermoderung auslöst. Im Haungrund.

Bgl. Schotter msc. bei Schmeller 3, 417.

Schatz msc., der in Althessen allein und ausschließlich herschende Ausdruck für Geliebter, Geliebte. Schatzleute, ein Liebespaar. Das Wort lieben ift mit seinen Ableitungen bei bem Bolfe nur in obscönem Sinne üblich, eben wie es im 13. -14. Jarhundert bem Worte minnen widerfaren ift.

· Lgl. Schäumpfer.

. Schaub msc., im Plural Scheube, ist 1) bas zusammengebundene Stroh, ber Strohbundel, welcher zum Decken der Dächer verwendet wurde und hin und wieder noch jest verwendet wird. "Einhundert und zehn gebundt Decke scheube gemacht". Nauschenberger Rentereirechnung v. 21. Jan. 1555. "Einhundert und dreyzehen gebundt Scheube so vff die Maelmoele zu Langendorff verdeckt und gepraucht worden sein". Ebds. 16. Oct. 1556. Schmeller 3, 305.

Die kleinen Strohbundel, welche man bis 1822 in Nicderhessen unter bie Hohlziegeln zu legen pflegte, hießen bort nicht Schaub, Schäube, sondern Fieber. Dagegen ist Schaub in den niederdeutschen Gegenden hessensch noch für die jenigen Strohbundel im Gebrauch, welche aus ben Strohseilen (Widden, Lenfeln)

bestehen, Die man gum Binden ber Garben verwendet.

2) In Oberheffen, besonders in bessen westlichem Theil, und nicht in allen Dörfern, ist Schaub (auch Schob gesprochen, im Plural oft Schewe) im Gegensat von Garbe oder Sichling, aber auch im Gegensat gegen Pausch, ein Gebund Nauhfrucht, b. h. Erbsen, Linsen, Wicken u. dgl. Hin und wieder wird auch bas Gebund Krummstroh (Blitterstroh) mit Schaub bezeichnet.

Schaube, Schauwe fem., 1) Bunbel Reifer, wie fie zu einer Rute, bem

Buchtigungeinstrument fleiner Rinder, jufammen gebunden werden.

2) Notbrucke, was anderwarts Schwicke und Specke genannt wird; man meint mit diefer Bezeichnung besonders bas auszudrücken, daß dieser Steg sich unter den Fußtritten der denselben Beschreitenden bewege.

In beiden Bedeutungen nur im Haungrunde üblich; ursprünglich gewis

nicht von dem vorhergehenden Schaub masc. verschieden.

Schäumpfer msc., Schäumpfere sem., Geliebter, Geliebte; Berlobter, Berlobter, Brautigam, Braut. Im Schmalkalbischen die ausschließlich übliche Bezeichnung — "Schate" ist unbekannt, "Brautigam" und "Braut" werden nur im Berkehr mit ben geistlichen und weltlichen Behörben gebraucht.

Das Wort ist ohne allen Zweifel eine verderbte Aussprache von Schimpfer, b. h. Scherzer, wie benn auch Reinwald 1, 148 bie Aussprache Schömpfer

anmerft, welche übrigens in Schmaltalben nicht Statt findet.

schäumpfen, schön thun, verliebt thun (ben Hof machen), obwol im Schmalkalbischen nicht häufig, indes doch nicht ganz ungebräuchlich, beweist hinlänglich die Nichtigkeit der Annahme, es fei schäumpfer — schimpfen. Reins wald 1, 147.

Schawelle sem., eigentlich scabellum, kleiner Schemel, Fußschemel, Fußschemel,

Schawwesdeckel msc., schlechter Hut, verachtenb; ein ursprünglich von Juden und Juden gegenüber gebrauchtes, auch anderwärts, wie hier, fehr übliches Wort. Schmidt Westerw. Jo. S. 178.

Scheffel msc., ein in Seffen nicht besonders übliches, wenn auch bem Namen nach bekanntes Getreidemaß, wenn es ja im Handel und Bandel einmal vorkam, die Halte eines Malters (Biertels, f. Malter) bedeutete. In alter

Zeit und in manchen Gegenden Hessens war das Wort ohne Zweifel weit üblicher als heut zu Tage; z. B. duo modii ordei, quos vulgo scipelones appellare solemus in der Lippoldsberger Chronik vom Jahre 1151 bei Ledderhose Kleine Schriften 1,212. In metaphorischem Sinne kommt das Wort öfter bei Joh. Ferrarius vor: "es soll gleicher Scheffel sein", d. h. es soll Gleichheit vor dem Gefet, Unparteilichkeit, Statt finden; z. B. "Es sal alhie der gleiche Scheffel gehen, und das verschafft werden, das zu der ganzen gemeinen wolfart reichen mag". Bon dem gemeinen Nuß. 1533. 4. Bl. 316, und sonste

scheib (Nieberhessen), schepp (Oberhessen), die ausschließliche Form für schief. "Die Begel steht ihm (ihr) scheib" er (sie) ist übel gelaunt. "Er hat scheib gelaben", ist betrunken, so daß er nicht gerade aus zu gehen vermag. "Scheiber (schepper) Kerl", allgemeiner Verachtungsausdruck, ohne daß Verwachsenheit oder sonstige körperliche Misbildung vorhanden oder gemeint zu sein brauchte. Den in Franksurt im Uebermaß gebräuchlichen Ausdruck "schepp Dos" hört man im süblichen Oberhessen bis nach Marburg auch, doch ist er hier nicht eigentlich zu Hause. Scheibes (schepp) Faß, Waschbütte, von der elliptischen Form, vorzüglich im westlichen Hessen, so genannt.

Vgl. Schmeller 3, 376.

Bescheid msc., was einem beschieben, zugetheilt ist; meines Bescheids, für meinen Anteil, für meinen Theil, so viel mich angeht, so viel ich weiß; eine wenigstens bis in die zwanziger Jahre dieses Jarhunderts in Niederhessen schliche Redensart. In den ältern Verträgen, Mechnungen u. dgl. sehr häusig z. B. "Bhgifft gelt den Vogten vor pr besoldungen. v gulden Job Schrendensen seins beschaits; v gulden Johan gerhartten seins beschaits (Homberger Rechnungen 1544—1564).

Scheier, Scheuer sem. Becher. Ein jeht untergegangenes Wort. Als im Jahr 1574 der Kurfürst von Mainz, Daniel Brendel von Homburg, die Stadt Friglar besuchte, verehrte ihm diese Stadt "eine schone silberne vbers gulte Scheurenn oder ein kopff genant": Falcenheimer Städte und Stister 1, 279. Das lange Zeit in der Vorstadt von Hanau bestandene Gasthaus "dur goldenen Scheuer" ist jetzt eingegangen, und damit auch dort die letzte Neminiscenz an diesen Ausdruck erloschen, wiewol freilich in den letzten zwanzig Jahren des Bestehens dieses Gasthauses dessen Name schon ganz getrost als "horreum aureum" verstanden wurde. Schmeller 3, 392. Brem BB. 4, 614. (Luther hat übrigens Sir. 50, 10 nicht Schauer, wie später gedruckt wurde, sondern Schewer geschrieben).

scheier, in der nächftkommenden Nacht, wogegen heint nur die nächste vergangene Nacht bedeutet. Oberheffen.

In den wiesen wasen (wachsen) blumen, scheier wird mein schätzchen kommen,

kommt es aber scheier nit,

ist es auch mein schätzchen nit. Oberhessischer Madchenreim. Warscheinlich nichts anders, als schier, scioro, wol zu unterscheiden von schier, glanzend, lauter, unvermischt, w. f.

scheiszen, wie überall in Deutschland crepitum ventris edere und cacare.

sch...en wie ein Reiher, treffende, von der bekannten Natürlichkeit dieses Bogels hergenommene und bisher sehr übliche Nedensart; da der Bogel aber, ehedem in Hessen ungemein häusig, seit etwa 1830 von Jahr zu Jahr seltnet geworden ist und folglich fast ganz unbekannt wird, dürste diese Phrase sehr bald erlöschen. Es wurde dieselbe keinesweges für besonders anstößig gehalten:

am Enbe bes vorigen Jarhunderts bediente fich ber im Jahr 1818 verftorbene Rector Muchtern in Berefelb berfelben in ber Leichenparentation fur ein Rind, um bie bisherige Gefundheit bes Rindes ju charafterifiren. Gechzig Sahre fruber bilbete eine ahnliche Rebensart; sch. wie die Jagdhunde; welche ber Pfarrer Anabenschuh in harmutfachsen feinen Buborern als Beschuldigung, inbem fie ba= burch ihn hinderten, weiter zu predigen, von ber Kangel entgegenwarf, zwar einen Untlagepuntt gegen biefen ichlieflich abgefetten Pfarrer, aber einen unerheblichen.

Sch ... kerl, übliches Compliment, welches auch in Beffen wie in Frankfurt, bem Großherzog Rarl August von Beimar Gelegenheit gegeben haben murbe, Boethe barauf aufmertfam zu machen, baß feine Bedichte (Bog) erfreulicher Beife im Bolte Anerkennung und Geltung fanden. Uebrigens langft burch Luthers

"ernfte gornige Schrift" berüchtigt geworbenes Scheltwort.

Klugsch...er, überfluger Rleinigfeitsframer; fehr üblich und noch jest nicht unbedingt anitokig. Brunnensch ... er, (Bornsch.), Schmachwort für die

Burger ber Stadt Rotenburg.

In den Schisz treten bei Jemanden; es mit Jemanden fcmer verberben; gleichfalls nicht unbedingt anftogig, wenn man fich gleich oft., fceinbar belicater, ausbrudt: in ben Dred treten.

Ia, ein Schisz! alte (ja scheiz! Sigfr. Helbling 4, 308) und übliche

berbe Abweifung, eben fo: ich will dir etwas sch :.. en!

Der fprachrichtige Unterschied, welcher anderwarts zwischen Scheisz (crepitus

ventris) und Schisz (merda) gemacht wird, findet in Altheffen nicht Statt.

besch...en, im Sinne von betrugen, galt noch vor funfzig Jahre (um 1810) teinesweges für anftößig, taum für unanständig, eben so wenig wie die studentischen Ausbrücke Verschiß (Verruf) und Anschiß (zollange Verwundung im Duell) für anftofig gelten. Grimm b. 2B. 1, 1559-1561.

Manche hierher gehörige unfaubere und niedrigfomische, aber wirklich tomifche Musbrude und Formeln find in ben letten vierzig bis funfzig Sahren abgestorben, wie g. B. bas freilich hochft unfaubere aber auch hochft tomifche Monobrama: bas Sch. fwurgelchen, in welchem burch Bermittlung biefes Burgelchens ein Liebender die Beliebte gur Gattin gewinnt.

2gl. Schmeller 3, 406-407.

Schelfe fem., Schale, Rinbe. Ift nur im Schmalfalbifchen üblich, wenn auch an ber obern Werra bin und wieder gebrauchlich.

Reinwald 1, 135.

Schelle fem., fehr üblicher Ausbruck, um bie hautblafen ju bezeichnen, von welchen bas Bort Blafe dem Bolte burchaus nicht geläufig ift. "Das Rind hatte fich fo verbrannt, bag ber gange Urm nur eine Schelle mar". Bei ben fogenannten wilben Blattern wird ber Rorper voll Schellen.

Scheller msc. (wol nur eine verberbte Aussprache bes Wortes Schalter, indes zugleich mit verandertem Genus), Riegel. Un der Schwalm heißt jeder Riegel Scheller, und bas Wort Riegel ift, wenn auch nicht unbekannt, doch ungebräuchlich (val. das Schwälmerlied Mr. 3: hingerm Schloss o hingerm Scheller), in der Obergrafschaft Sanau aber ift die Bezeichnung Scheller nur einem Theile bes Pfluges verblieben, nämlich bem Nagel (burchgestedten Riegel) welcher bas Gezog ber Bitter (Pflugbeichsel) an bas Wiberscheit, burch welches berfelbe burchgestedt wird, befestigt.

beschelten, schimpflich beschuldigen. Gemeinhochdeutsch nur noch im Particip bes Compositums: unbescholten vorhanden, auch im Bolfe fcwerlich noch üblich, ehebem aber sehr gewöhnlich; in den Bußregistern, Injurienprocessen u. dergl. aus dem 16. Jarhundert bis zum Ende des 17. Jarhunderts erscheint das Wort äußerst häusig, z. B. "1 fl wird gestraft Lolpert Mengell zu Omenaw, das er Nohts Jacoben bescholten, er habe einen baum vor eine grieben gegeben. f st wird gestraft Niclauß Wagners fraw von Sterthausen, daß sie Happelhens fraw da bescholten, ihr man habe ihr" u. s. w. Wetterer Bußregister von 1591.

Schemel msc., 1) Stuhl mit hölzernen Sigbret und (in alterer Zeit brei, in neuerer Zeit vier) bivergierend; gespreizt, gestellten Beinen; seltner für Fußbant gebraucht; so in ganz Heffen. Gewöhnlich wird Schemmel, Schimmel gesprochen, und schymmel schreibt sogar Joh. Ferrarius von dem gemeinen Rut 1533. 4. regelmäßig.

2) in einem Theile von Oberheffen (Amt Treis an ber Lumbbe) ber Kflugteil, welcher sonft auch Aftertrach und Bog genannt wird: ber Klot,

auf welchem ber Pflugbaum rubet.

3) "Meister hangen bem beder von 4 Schemel of ber Scheurn zu Deden geben 10 alb". Singlifer Logteirechnung von 1599. Was ist bieß?

Schenkasche sem., Schenkung, zumal wenn das Widerrechtliche, oder wenigstens das Auffallende der Schenkung bezeichnet werden soll. Diese französische Endung (age) ist nicht bloß in den Mittelständen üblich, sondern auch dem Bolke ziemlich geläusig; ich finde Schenkasche zuerst 1665 in Filidors vermeintem Pring S. 51.

scheppeln, ausscheppeln, franzen. Komanisches Wort, aus chapeau, chapel, entstanden, und in Hessen vorzugsweise in dem Gebirgstheile der Grafschaft Ziegenhain üblich, doch auch sonst in dieser Gegend bekannt, und in Oberzhessen nicht ganz fremd, wenn auch unüblich. Außerhalb Hessens sinde es sich am Main und Khein, in der Schweiz und in Weltsalen. Völlig unbekannt ist es in Niederhessen. Es bezeichnet dieses Wort das Durchslechten des Haares mit rotem Band und künstlichen Blumen, wobei die Mühr (Behel) abgelegt wird, was der Ehrenschmuck der jungfräulichen Bräute bei der Trauung und am Hochzeittage, so wie der jungfräulichen Gevatterinnen bei Kindtausen, desgleichen ihrer jungfräulichen Begleiterinnen (Scheppelmägde, Jüchtmägde s. d.) ist. Auf das Recht, sich ausschehpeln zu dürsen, und somit auf die Ehre unbesteckter Jungfräulichset, wird zeht noch ein sehr hoher Wert gelegt.

Schapel, Scheppel, misc., Rame bes fo eben bezeichneten Ropfauffabes;

boch ift berfelbe weniger üblich, als bas Berbum.

Formel der Bezeugung ehrlicher Geburt: "Alf bezeugen wir ben den Cybten und pflichten, daß gedachte Catharina von Ardtlichen, Ehrlichen und frommen Eltern, benandtlichen Reneken polman und dessen Faußfraw Enneke geboren, welche bende Cheleute lediges Stands zusahmen geheuratet, und in Jungfrawlicher Zierdt mit schapell und banden, Christlicher Ordnung nach offentslichen zu Kirchen und Straßen gegangen" (Zeugnis des von Dennhausischen Gerichts zu Grevendurg im Paderbörnischen vom 13. November 1677 für die Chefrau des Schullehrers Wolf zu Bezesdorf, Katharina geb. Polmann aus Sommersiel).

Bgl. Schnatz, Bänderwerk, aufsetzen.

Schepperling msc. ift ber neben Kauschel (f. b.) übliche Name bes unter Kauschel beschriebenen Kartoffelgebäckes; mehr gebräuchlich in benjenigen Dörfern, welche nicht im Hochgebirge bes hohen Lohrs und Kellers, soudern im sublichen Hügellande liegen (Schönau, Gilserberg).

Scherbe (?), Schirm (?) fem., Schirn (?) fem. Dieser oberhessische Ausdruck, über bessen Borhandensein und Bedeutung kein Zweisel besteht, wird von den "Gebitdeten" gesprochen Scherbe, auch im Sinne von testa verstanden; die Aussprache des Boltes selbst aber ist Schirm oder Schirn, so daß die Etymologie jedensalls, zumal wenn man die Bedeutung mit in Anschlag bringt, ratselhaft bleibt. Es bedeutet diese Wort Gesichtszüge, Gesichtsbildung, und wird am häusigsten in Beziehung auf die Familienähnlichkeit gebraucht: "der hat gerade eine Schirm wie sein Better"; "du gehörst gewis dem N. N., ich kannt' dich gleich an der Schirm"; — aber mitunter auch in allgemeinerem Sinn, zumal bei den "Gebildeten": "der hat eine teussische Scherbe"; "den Bogel kennt man an der Scherbe".

seheren. Land scheren in Arfunden des 14.—15. Jarhunderts bes deutet: die Aecker die man besätt hat, auch abernten. In einem Pachtbriese über ein Gütchen von Wetter vom Jahr 1383, welches auf secht Jahre an Kunz Keßler und dessen beseiten vom Kloster Caldern ausgethan wird, ist die Bestimmung getroffen, daß wenn der Chemann innerhalb der secht Jahre stürbe, und die Witwe das Gut nicht besorgen könne, das Gut Seitens des Klosters anderweit verliehen werden solle, "also bescheidenlich, das sie (die Witwe) Landt sehere vmb jren verschienen poicht als sie das zu der zeit besruchtiget hette". Und so öfter, nur kürzer, in andern Urkunden. In Ditmarsen ist scheren das Vieh die Weide absrehen laßen, Richen 422 und daraus Vrem. WB. 4, 640.

Scherk msc. Diese kleinste unter allen Münzen sindet sich in hessen öfter erwähnt im 15. Jarhundert, namentlich erscheint sie in den Statuts Echenwegensia (herausgeg. von Nöstell 1854. 4.) S. 2 u. a. D., wo die Buße für mehrere Nechtsversarungen auf dry scherf und eyn phunt bestimt wird. Welchen Wert sie in hessen gehabt habe, ist aus den mir zugänglichen Stellen nicht mit Bestimtheit zu ersehen, doch scheint dieselbe nur einen kleinen Bruchtheil eines heutigen Kreuzers (etwa einen halben heller) betragen zu haben. Mathesius bezeichnet den Scherf als "Egerischen Heller". Schon im 16. Jarhundert ist mir Scherf nicht mehr begegnet, doch mag er auch damals noch im gemeinen Leben üblich gewesen sein.

6. Abelung 3, 1424.

schergen, schieben, fortschieben, fortstoßen, mit dem Nebenbegriff einer bedeutenderen Anstrengung; das alte scurgan, also richtiger schürgen, wie denn auch in Niederhessen, wo stets u in i sehlerhaft verwandelt wird, oft schirgen gesprochen wird. Um üblichsten ist schergen von der Arbeit der unter einem Joch gehenden Ochsenpaare, welche Anspannart im westlichen Hessen (im öftlichen nur auf den Dekonomiehösen) üblich ist. Im westlichen Gessen sche Stiere oder Kühe, während im öftlichen die Ochsen dinsen, weil sie dort, unter einem Joch vereinigt, mit der Kraft der Halsmuskeln das Joch, mithin die Deichsel und den Wagen (Pssug) fortschieben, hier, jeder an einem besondern Joche, vermittelst des (dort sehlenden) Silscheites und der an demselben so wie an dem Joche befestigten Zugstricke mit der ganzen Kraft des Körpers die Wage und somit den Wagen fortziehen. Begreissicher Weise ist deshalb auch im westlichen Hessen auch von "Zugvieh", von "Zugochsen" nicht die Rede — man würde diese Wörter gar nicht verstehen — sondern nur von Schergochsen (Schergstieren) und Schergkühen.

Reinwald 1, 148.

scherkeln, ein, wie mir mitgetheilt wird, benn ich habe bis jest ben Ausbrud noch nicht felbst gehort, an ber Schwalm üblicher Ausbrud, welcher

bem eppen gleichgelten foll, also: sich verlett fühlen ober tes etwas bebeuten mußte.

Scheune (gespr. Schinn) im westlichen, Scheuer (gespr. Schier) im östlichen heffen sind die einzigen in Althessen vorhandenen Bezeichnungen des Ausbewahrungsortes des eingefahrenen Getreides, des Strohes und Heues. Stadel u. dgl. sind unverständliche Worte.

Zehntscheuer, Scheuer in welche bie Zehnten eingefahren und gebroschen wurden; jest theils abgebrochen, theils ihren Pachthofen bon ben ehemals Zehnt=

berechtigten zugewiesen.

Scheuernthor : "ein Maul wie ein Scheuernthor".

Schibbe (Schiwwe), Schebbe (Schewwe), Schüve, sem., Flachsabschabsel, Splint bes Flachses, welcher bei dem Schwingen und Hecheln absällt,
auch sestuca überhaupt, z. B. die Hautabschabsel unter den Ropshaaren u. dgl.
Schuwe, unter Lehm und Kalk zu mengen, in einer Waldauer Rechnung von 1486.
Estor deutsche Rechtsgelahrtheit 1, 643 (§. 1599) schreibt schäbe und bezeichnet
das Wort richtig als Synonym von agen, an (f. b.). "Zehen Moth Schieb
Ahen jdes Wöth sur zwen Alb. habe ich undenbenantin zu verbawung meines
Gn. Fürsten und Herns Schornstein alhier usm Schloß verkaufft". Quittung der
Rentmeisters-Witwe Anna von Weitershausen zu Kausschenberg vom 30. December
1609.

schere, stuppa. Hoffmann horae belg. 7, 33. Schottel Haubtspr. S. 1395. Schmeiler 3, 306.

Gewöhnlich wird bas Wort pluralifch gebraucht: Schibben, Schebben.

Schibbel fem., Deminutiv von Scheibe: Aepfelschibbel, bunne Hepfelsfchieben. Im Saungrund am üblichsten, aber auch anderwarts nicht ungebrauchlich.

Schibber fem., Splitter; "ich habe mir eine Schibber in den Finger gestoßen"; in diesem Sinne, einen kleinen Splitter, allgemein üblich. In Obershessen aber heißen auch die zum Küchengebrauche angefertigten Holzsplitter Schibbern, während dieselben in Niederhessen, besonders im östlichen, Klibbern genannt werden. Estor 3, 1418.

schibbern v. reflex. u. neutr., sich schibbern, sich in kleine Splitter auflösen; ungleich gewachsenes Holz "schibbert" ober "schibbert sich" trog dem daß es scheinbar glatt gehobelt ist; trocken werdender Hautausschlag "schibbert", "schibbert sich ab"; u. dgl.

Es find die niederdeutschen Formen bes hochbeutschen Schiefer, schiefern.

Schieh adj. u. adv., schielend; ein schiches Auge; er gudt schich. Oberhessen, besonders in deffen südlichen Theilen. Im übrigen Hessen wird schiel ausgedrückt, was in Oberhessen nur einäugig bedeutet. Ugl. Schmeller 3, 339, wo schieh, aber in ganz andern Bedeutungen, aufgeführt wird.

Schiemen nennt man im nörtlichen Heffen bie Jris (Iris pseudacorus) und ben Kalmus (Acorus calamus); die Wurzeln bes Kalmus heißen Schiementopfe, die Jrisblumen Schiemenblumen.

schicken, in alterer Zeit mit bem Genitiv in bem Sinne bes heutigen beschiden mit bem Accusativ: eine Sache besorgen, verwalten. "Die heiligenmeister und vormunde adir wer des zu schigken hait" Ungebr. Urfunde bes Gr. Johann von Ziegenhain v. Donnerstag vor Pfingsten 1443; und öfter.

Beschicksmänner. Wenn eine Perfon von einer anbern etwas

Machteiliges gesagt hatte ober gesagt haben follte, so wurden von der letteren zwei "gestandene" Männer an erstere abgeschickt, um dieselbe zu besprachen (k. d.). Diese Männer nannte man Beschicksmänner. Hiermit wurde, wie leicht einzusehen, nicht nur das widerwärtige Stadt = und Dorfgeklatsch abzeschnitten, sondern auch den im 17. Jarhundert höchst gefährlichen Beschuldigungen der Hegerei der Boden entzogen. Konnte ein Beschuldigter nachweisen, daß er wegen einer Beschuldigung Beschicksmänner an den Beschuldiger abgesandt, und der letztere seine Beschuldigung vor diesen Männern nicht festgehalten hatte, so galt die Beschuldigung vor Gericht für völlig irreledant. Es sinden sich von dieser rühmlichen Sitte in den Acten der Injurien = und Hegenprocesse des 17. Jarshunderts, besonders in Oberhessen, zalreiche Zeugnisse.

schickern (sich) fich zurüchaltend benehmen, fich "menagieren". "Schicker bich!" fei anständig, halt an bich. Friglar und Umgegend.

schicks adv., schräg; eine Furche schicks burch ben Acter ziehen. Oberheffen, besonders an der untern Lahn üblich. Bgl. schich.

geschiekt, artig, ben Kindern gegenüber gebrauchlich, fast nur in ben Hanausschen Gegenden und in dem sudlicheren Theil von Oberhessen in voller Nebung. Das Bort artig ist nirgends vollsüblich, sondern wird durch concrete Bezeichnungen, in der Regel wenigstens, ersett: still, fromm, u. dgl.; der vershättnismäßig allgemeinste Ausdruck ist hubsch. (b. i. höfisch).

schilchen, schielen. Diese altere und richtigere Form bes schrifts beutschen Wortes ist in ganz hessen die fast ausschließlich übliche, wie in Baiern (Schmeller 3, 352) und anderwarts.

Schin sem. Schienbein. In alterer Zeit üblicher als jetzt, wo es mit Ausnahme der nördlichen Theile von Niederhessen nur noch selten gehört wird. "Er durft dich tretten für die schin, Das dirs Maul kem ober die Kin". G. Nigrinus von Bruder Johan Nasen Esel (o. D. u. J. 4.) Bl. U2a.

Brem. WB. 4, 684.

Schindaas, Schindleich, Schindluder. Diese Worte werben in Hessen als ganz gleichbedeutende Schunpswörter gebraucht; Schindleich ift üblicher in Niederhessen als in Oberhessen.

"Du aas, bu fchindaas, bu magft wol in ber hell figen, Marburger

Hegenprocessacten von 1658.

"an vnflätigen Orthen, als schindleichen" Des Füternben (Logr. Hermanns) lebersetzung von Torquemada Hezaemereon 1652. 8. S. 449. Sicherlich ift unser Schindleich feine Lerkehrung best alten sein-leih, portentum, monstrum (Grimm Gram. 2, 503).

Schindluber mit jemanben fpielen, eine Berfon verächtlich behandeln,

als caput vile; hubeln. Gehr übliche Rebensart.

Chebem war auch Schindhund ein übliches, jest nicht mehr im Gange befindliches Schimpswort = Racker w. f. Es kommt dieß Wort in den Crimiznalacten des 17. Jarhunderts nicht selten vor, auch bei Phil. v. Sittewald Schergenteusel (1650) S. 28.

schinden wird jest im eigentlichen und metaphorischer Bebeutung ganz wie gemeinhochdeutsch gebraucht. In hessischen Rechnungen des 15. Jarhunderts aber kommt schiuden auch synetdochisch für schlachten von dem Liehe vor, welchem die Haut abgezogen wird, also von Rindvieh, besonders Kälbern, und Schafen. 1436 Baldau: dem schynder, der dy schasse schinte dy mertinsschasse. 1486

ebendas.: von schlachten von vj swein; vor czuene kelber zu scinden. 1496 Borten: vor ij metzen sailczes etzliche schinde schoeffe laessen mit sailczen. 1475 Marburg: Inname von huden: vff der burgk im schindehuse verkaufft bijwesen des schindekoichs.

Schingabel, ein Scheunengeräte: Zwiesel mit langem Stiele, um bas halb ausgebroschene Getreibe Behufs völligen Ausbreschens aufzuschütteln und umzuwenden (zum Scheinen, zum Vorschein zu bringen). Niederheffen; im Ziegenshainischen und in Oberhessen Schüttgabel.

Schippe fem., eiferne Schaufel, im östlichen Heffen auch für Grabscheit, Spaten, gebräuchlich. Es ist dieß die hessische Aussprache des niederdeutschen Wortes Schuppe, Schüppe; "viij schuppen, vier hauwen, vi gabeln 2c." Nechnung des beutschen Ordens zu Marburg von 1497. Schottel Haubtspr. S. 1399. Brem. BB. 4, 715, wiewol in den eigens niederdeutschen Gegenden Heffens nicht Schüppe, Schuppe, sondern Schüle der Name dieses Instrumentes ist. "Den nähme ich noch nicht auf die Schippe" Ausdruck der äußersten Verachtung.

schippen mit ber Schaufel arbeiten: Dreck schippen, Rot weglchaufeln, mit

ber Schippe bei Seite werfen.

Schippel fem., Scholle; isschippel, Gisscholle. Im Fulbaischen, auch anderwarts; "Scholle" ist durchaus unüblich im Volke.

schippeln, schibbeln, wie es scheint, Frequentativ von schieben, und schwerlich richtiger schüppeln, fortrollen laßen; allgemein üblich, in Nieders und Oberheffen mit der Tenuis, in der Obergrafschaft Hanau mit der Media gesprochen.

Schar, eitel, bloß, lauter; schires Waszer, bloßes, lauteres (auch flares) Waßer. In Oberheffen, wie auf dem Westerwald. Schmidt westerw. 3d. S. 179, wo es jedoch, wie auch oft in Oberhessen, hochdeutsch: scheier ausgesprochen wird. In Baiern ausgestorben Schmetler 3, 390. Auch scheint das Wort nicht einmal in den niederdeutschen Bezirken Hessens mehr vorzukommen.

Brem. BB. 4, 659-660.

Schirn sem., in Hessen bas, was in Niederbeutschland Scharren (Brem. WB. 4, 691. Nichen S. 241) in Oberteutschland Schranne heißt; öffentlicher Berkaufsplatz für Lebensmittel, Brod, Getreide, Fleisch; in Hessen jedoch nur für Fleisch: Fleischschirn, Wildpretschirn. Die Form ist schon aus älterer Zeit in Hessen nachzuweisen: "in Dölln, Bacheussern, Fleischschirn, Braw und Wirtheussern". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nuge. 1533. 4. Bl. 44b. Eben so Alberus: Schirrn, lanium, und schon eben so in der Limburger Chronif: Fleischschirne. Die hessische Form Schirn entwickelt sich aus der Nebensorm von Scharren: Scherren, welche bei Luther öfter vorkomt. Frisch 2, 164.

Schirr. In einer Arfunde des Bürgers zu Marburg Konrad von Michitnbach und seiner ehelichen Wittin Gerburg vom Jahr 1358 kommt folgende Traditionsformel vor: dis vorgenant gut wir auch in han vigebin vnd gebins auch vi mit dyesem briese den obegenanten dem comthur vnd brüdern vnd irn nachkommelingen zu wittelsberge in dem gerichte da inne dy vorgenanten gut gelegen sint, vor schultheizsin vnd vor schessin in den vier schirrin an visener strazse semmenliche mit hendin vnd mit munde ledecliche vnd genczliche vz vnsern henden inhende der vorgenanten des comthurs vnd brudere nach des landes recht vnd gewonheit.

Geschier, wie gemeinhochbeutsch, sowol für ben Zugapparat bes Zugviehes wie für bas thonerne Sausgerate (irden Geschirr, eulern Geschirr).

Schiff und Geschirr, alle jum Betreiben ber Landwirtschaft gehörigen

Utenfilien: Wagen, Pflug, Egge, mit bem bagu gehörigen Unfpanngeschirr.

Aus dem Geschirr schlagen, ausarten, wie in Baiern (Schmeller 3, 393) und anderwärts.

Ins Geschirr schlagen, metonymisch fur gornig werben, auffahren, nache brudlich und beftig aufahren.

Wunderliches Geschirr machen, feltsame, unverständliche Reden führen ober Sandlungen vornehmen; eben so Bragur 3, 344.

schiwes gehn, verloren geben, brauf geben, untergeben. Uebliche Formel, jumal in Rieberheffen fehr gebrauchlich, wie auf bem Befterwald (Schmidt westerw. 3d. S. 184). Schwerlich von Schief abzuleiten, welches in Riederheffen conftant icheib, in Dberheffen ichepp lautet.

schlabbern, 1) mit Beraufch aufleden; ber Sund ichlabbert inbem er fauft. 2) eilig und undeutlich fprechen. Bgl. Brem. BB. 4, 794-795.

beschlabbern, 1) reflexiv: fich beschlabbern, sich beim Trinfen ober GBen burch fallen gelagene Tropfen u. bgl. befubeln; von fleinen Kindern gebraucht.

2) transitiv: "etwas beschlabbern", burch unvorsichtiges Sprechen eine gute Sache verberbeit, burch Ruhmen eine im beften Buge befindliche Ungelegen= heit ins Stoden bringen — befannter Aberglaube. In Diefem Ginne fpricht man bas Wort beschlappern aus.

Diefe niederbeutschen Worter find im Ganzen mehr in ben Mittelftanden

als im Bolte, übrigens auch fast nur in Rieterheffen, üblich.

Schlade fem., Name von Feld- und Balbplagen, welcher mehrfach und mitunter mit abjectivischen Bestimmungen vorfommt, die ihn ale Appellativum ericheinen lagen, g. B. "bie grune Schlade" zwischen Quentel und Lichtenau, indes toch nicht mehr verftanden, und folglich als Gigenname behandelt wird. Es findet fich tiefe Bezeichnung noch g. B. bei Beismar A. Friglar ("bie Schlabe am Gderich", "unter Der Schlabe") und bei Beismar Amt Frankenberg ("in ber Schlabe"). Bur Ertlarung biefes ohne Zweifel uralten Bortes bleibt nichts übrig, als die Beziehung auf bas, nur einmal, in ber aus bem 11.—12: Jar-hundert stammenden Genesis (Diutista 3, 46) vorfommende Wort slote (ob wirklich slote? so Graff Sprachich. 6, 792), auf welches fich für bas baierische Schlott bereits Schmeller 3, 461 berufen hat. Dann wurde Schlabe Schlamm, Sumpf bedeuten; bas Benus ftimmt überein, ber Bocal aber weicht in nicht unbedentlicher Beife ab. Dagegen erscheint ber Bocal in bem angels fachfifden stad (slaed, sled), welches Sumpf bedeutet, aber Neutrum ift. Die Ortsbeschaffenheit unserer Echladen will nicht überall zu biefer Bedeutung paffen.

Schlafittich, Schlaffich mse., anftatt Schlagfittich, ein burch gang Deutschland verbreitetes altes Bort, welches in Beffen, wie in Norbfranten, im Sennebergischen und anderwarts fast nur in ber Redensart noch üblich ift: "einen beim Schlaffittich friegen", ihn ermischen und festhalten. Un fich bebeutet Schlagfittich bie Schwungsebern bes Flügels, mit benen ber Bogel bie Luft schlägt,

indes ist ber Ausbruck von ben Bogeln- nicht mehr in Uebung.

Richen Id. Hamb. S. 57, wo jedoch Schlasttje Remininum ift. Schmidt Wefterw. 3b. S. 185. Reinwald henneb. 3b. 1, 139. Schmeller 3, 444.

Eftor 3, 1420. Schlage fem., Bolgichlegel jum Bolgspalten, jum Gintreiben bes Reils, gebraucht. In gang Beffen. Schlegel ift nicht gebräuchlich.

schlagen ist vom Ochsenschlachten als synekbochischer Ausbruck auch hier üblich, doch nicht in der Ausbehnung und Ausschließlichteit wie anderwärts; mehr üblich war er vermutlich in älterer Zeit, besonders im 15. Jarhundert, wo er in Nechnungen öfter erscheint, z. B. in einer Homberger Nechnung von 1416: ryndnosser geslaen.

Schlagmann. Alte Bezeichnung bes Schlagbaum-Wärters und Zollerhebers, wie ein solcher im 15. Jarhundert am Spieße in dem noch heute stehenden Thurme wohnte und des Schlages wartete. Zeitschrift für hess schichte und Landeskunde 2, 161: "Item drye phund von dem slagmane uste dem spesze" 1413 u. 1416. Im Jahr 1451 heißt er "der tornhuder vst der Warthe uff dem spisse", und 1458 wird verzeichnet: "iiij phunt Ingenommen von deme slage an der Lanthwer zeu coppet". (Aus Homberger Rechnungen).

schlacken verb. impers., es schlackt, es fallt Regen und Schnee gu gleicher Beit.

Schlackerweller, ichneeiges und boch nages Wetter, wenn Schnee mit

Regen vermischt fällt. Gehr üblich, zumal in Niederheffen.

schlackerig, vom Wetter, trubes, naßes, Wetter, besonbers von ber Zeit bes Aufthauens tes Winterfrostes üblich. Eftor 3, 1419.

schläckern; in Niederheffen gewöhnlich schlickern gesprochen, Frequentativ von schlagen: mit Heftigkeit, rasch hinwerfen, hinschleubern. Unbefiederte Sperlinge werden geschläckert, hingeschlickert, um sie zu tödten. Waßer und sonstige Flüßigkeiten werden geschläckert, d. h. mit den Händen weggespritt, weggeschleudert; "ich, bin ganz voll Dreck geschlickert worden" u. dgl. m. "Hermann Menkler und Andere hätten Sie mit den Hahren aus dem Haus vor die thur uf das Pflaster gezogen, elendiglich mit einem stock zerschlagen, und sie endtlich mit den Haaren herumb geschläckert und uf das Pflaster vor der Kellerthur nieder geworffen". "H. M. hätte sie mit den Hahr Bepffen genommen, herumd geschläckert und uf das Pflaster niedergeworffen". Aussagen Frankensberger Bürger 8. Februar 1697.

Ugl. Schmidt Befterw. 3b. S. 190, wo folidern wie in Rieberheffen

und genau in bem hiefigen Bebrauche angeführt wird.

Schlagen) verwendet wird, der Same von Rübsamen. In Oberhessen vorzugsweise gebräuchlich. "Item wan sie (die Opserleute in Frankenberg) die kasten
ussen zu gebin". Emmerich Frankenberger Gewonheiten b. Schmincke
Monim. hass. 2, 889. "Sundern was anders dar geoppert wirt, esz si slasz,
weysze, wachs, unslet, slaszat, kleder, kleynod, golt, geht". Ebbs. S. 692.
"sot vff Martini inn S. f. gn. Rentheren Frankenberg Ein Malter eine Mesten
Korn — guter reiner dürrer Marcschöner frucht, Eine halbe Mesten
Schlagsal — lieffern und bezahlen". Leihebrief von Wohra 1606 bei Lennep
Leihe zu LSR. C. pr. S. 222;

Schlamassel msc., 1) congeries, unordentliche Masse, zumal kleiner leicht untereinander zu mengender oder auch weicher, aneinanderklebender und ineinander fließender Dinge; dann auch Masse von Unrat, z. B. kommt aus einem Geschwür "ein gewaltiger Schlamassel". Warscheinlich nur eine unorganische Weiterbisdung des Wortes Schlamm. Sehr üblich, wie auf dem Westerwald (Schmidt S. 185).

2) verbrieflicher, verwickelter Zustand, unangenehmer, weit aussehenber Hand, biese Bebeutung ift hin und wieber üblich: "Da bin ich in einen

rechten Schlamaffel gefommen". Schmeller 3, 428.

Es läßt sich recht wol die erste Bedeutung, hier zu Lande die weit üblichere, als die ursprüngliche betrachten und die zweite aus berselben ableiten. Anders Schmeller 3, 448 und nach ihm Weigand im Oberhessischen Intelligenzblatt 1846. No. 26, welche das Wort bloß in der zweiten Bedeutung kennen, und es von dem italienischen Worte schiamazzo (exclamatio, Geschrei, Lärm) ableiten.

Wenn indes Schlamassen, Schlamassel wirklich vorzugsweise in der Judensprache bzw. Gaunersprache vorgekommen ist (was jett bei uns nicht mehr erkennbar ist, auch nicht mehr Statt sindet), wie dieß in Frommann Mundarten 1, 296 aus Anton und Stern nachgewiesen und 6, 221 wiederholt wird, so muß doch das Wort eine vox hybrida sein, aus Schlamm oder schlimm und 510 entstanden, und die obige zweite Bedeutung ware dann die erste, die erste die abgeleitete.

Schlampe fem., nachläßige, unordentliche Frauensperson. In Seffen

überall, wie anderwärts, ziemlich üblich. Schmeller 3, 449 f.

Gine berbere Bezeichnung beffelben Sinnes ift Schlumpe, fast noch üblicher

als Schlampe. Bgl. Schlunze.

verschlampen, durch Machläßigkeit zu Grunde gehen laßen; namentlich

von Kleidungsstücken gebraucht. Auch verschlumpen.

Schlappe fem., Pantoffel; f. Toffel. Im Fulbaischen heißt ber Pantoffel Schlepper msc.

Eben so wie in heffen wird Schlappe auf dem Westerwald gebraucht

Schmidt westerw. Id. S. 187. Bgl. Schluppe.

schlaudern, in ben niederbeutschen Bezirken sluren, in tabelhafter Beise mußig geben, besonders aber: mit seinem Bermögen nachläßig umgeben,

baffelbe burch Tragheit und Unachtfamfeit ju Grunde geben lagen.

schlauderig, slürig (üblicher als das Berbum), nachläßig, verschwenderisch aus Trägheit. Daher die Bezeichnung Slüraffe, Schlauderaffe, ein Mensch, der wie ein Affe nichts thut als hin und her springen, sich schlenkern, freßen und sich fragen (und wiederum daher das Schlauraffenland, Schlaraffenland, Schlaraffenland, Schlaraffenland, Schlaraffenland, Schlaraffenland,

Marburg, und ift berfelbe erft vor wenig Jahren ausgeftorben.

Schlawitzer, Anname eines in Hanswurstmanier breißig Jahre lang (von 1833 bis 1863) in dem Striche zwischen Darmstadt und Ziegenhain (Frankenberg) hausierenden Kurzwaarenkrämers (eines sehr wolhabenden Juden aus Rödelheim, Salomon Hirsch). Jest, nach seinem Tode, wird er, werden seine Späße, seine Waaren und wird die sprichwörtliche Bezeichnung unverhältnismäßig wolseil losgeschlagener Waaren "Schlawizerwaaren", bald vergeßen sein. Bemerkenswert aber bleibt der Anname (den er sich übrigens selbst gab) an sich: es bedeutet derselbe Zwetschen brantewein (Sliwowizer von dem flavischen sliwa, Schlehe, Zwetsche f. Schweller 3, 433), und gibt aus der neuesten Beit einen Beleg dafür, daß die Bezeichnung lächerlicher Persönlichkeiten durch die Namen von Speisen und Getränken dem Volke unmittelbar nahe liege, in Schlawizer eben so wie in Hans Wurft, Pickelhering, Jean Potage.

sehlecht, gesprochen schlecht, hat in der Boltssprache, zumal der oberhessischen und ziegenhainischen Bauernsprache noch mehr von seiner ursprungslichen Bedeutung (eben, gerade, schlicht ehrlich) eingebüßt, als in der Schriftssprache; ein schlechter Kerl ist eins der allerschlimmsten Schimpswörter, wenigstens

bem schriftbeutschen "nieberträchtig" gleich, ober vielmehr basselbe noch überbictend; meistens versteht man barunter einen Lügner, Betrüger und Dieb. Eben so wird, freilich sellsamer Weise schlechter Dinge, schlechterdings nur im übelsten Sinne gebraucht: "die Frau hat sich schlechterdungs aufgeführt" ist gleichbedeutend mit: sie ist eine Chebrecherin, Hure. Daneben aber bedeutet schlecht auch verrückt, unfinnig, wahnsinnig, blödsinnig; besonders wird von einem Blödsinnigen gesagt, er sei schlecht. Auch von Epileptischen wird es gebraucht.

unschlecht bebeutet an der Schwalm, im Amt Jesberg und weiterhin übel, vom förperlichen Befinden: "mir ift ganz unschlecht worden", ich habe mich frank gefühlt. Möglich, daß diese Composition noch die alte Bedeutung von schlecht vorausset, möglich aber auch, daß un (f. und -) eine verstärkende

Partifel ware.

Schleier msc., in Nieberheffen bie aus Rattun verfertigte und gefältelte Müte ber Bäuerinnen und bis gegen bas Jahr 1840 auch ber Burgerinnen in ben fleineren Städten. Bon ber Form bes Schleiers, welche im Mittelalter üblich war, ift in biefen niebern Stanben nur bie Ropfbebedung übrig geblieben. während die herabhangenden Enden, wie fie uns aus ben Holzschnitten bes 15. Jarhunderts entgegen treten (g. B. im Schatbehalter 1491. fol. Fig. 65 u. a. D.), verloren gegangen find; in ben hoheren Stanben find bie lettern allein noch vorhanden und tragen ben Namen Schleier, bagegen ift die Ropf= bebedung verloren gegangen. Die berabhangenden Enden wurden jedoch erfett burch galreiche Banbichleifen, welche hinten an die Ropfbebedung angehangt werben, und find, ben alten Formen ziemlich ahnlich, noch jest in ber eigentümlichen Ropfbebedung ter Bewohnerinnen bes f. g. heffischen Sinterlandes (Des weftlichften Theils von Oberheffen) vorhanden. Um treuesten hatten bie Formen bes 15 .- 16. Jarhunderte, wie fie in bem eben genannten Schatbehalter (Fig. 13 u. a. D.), im Belbenbuch und fonft vorfommen, die Stabte Bersfeld und Roten= burg bis in die breißiger Jahre biefes Jarhunderts bewahrt. Auf bem Lande find bie Schleier jum Theil (mit Ausnahme bes Bersfeldischen) weit platter geworben, und weichen in untergeordneten Ginzelheiten nach ben einzelnen Begenden -Memtern, Thalgrunden u. f. w. - ja nach ben einzelnen Dorfern von einander ab.

In Oberheffen und an ber Schwalm, wo die Mugen gang platt und ohne alle herabhangende Banber find, mithin auch feine Schleierform vorhanden

ift, ift bas Wort Schleier unbefannt.

Bgl. Karnette, Ziehbetel.

Schleif, Schlef msc., großer hölzerner Löffel; im fächsischen Heffen. Mitunter wird dieses Wort auch als Scheltwort für einen trägen, unbeholfenen, ungezogenten Menschen (= Schlingel, Flegel) gebraucht Brem. WB. 4, 819. Richen Hanb. Jb. 260.

schleif adj., langfam, trage. Schmalfalben.

Schleife fem. Gleitebahn; nur hin nnd wieder, außer ber Niedergrafsschaft Hanau, wo es die regelmäßige Bezeichnung ist, so wie schleifen für gleiten auf einer folchen Bahn. vgl. Scharrweide, glanern, schuben u. dgl.

Schleifenblauel f. Blauel.

Schleik kanne, große Kanne von Holz, aus Dauben und Reifen bestehend, mit einem Deckel versehen und mehrere Maß (zu vier Schoppen) saßend. Aus berselben wird in die Salben-Gläser ober auch in die Gilpen, Löppen (s. d.) eingeschenkt. Niederhessen und Schwalm. Indes in dem norde westlichen Theise der Grafschaft Ziegenhain und in dem angrenzenden Oberhessen heißt dieß Gefäß nicht Schleiffanne, sondern Naezekanne (s. d.).

Das obige Schleif (Löffel) muß basselbe Sprachelement sein, welches in Schleiffanne erscheint, und in irgend einer Weise hölzernes Geräte bezaeichnen. Aber wie?

schleiszen lautet in Hessen, und schon seit alter Zeit schlieszen, ja es conjugiert sogar (wie auch Abelung 3, 1521 angibt) wie schlieszen: ich schlosz, geschloszen. "wer beyme slieset" (wer Bäume schält, anhaut) Weistum der Elbermarck von 1440 Grimm Weist. 3, 321. Heutiges Tages ist es sast nurüblich von Federn: Federn schließen, d. h. die Fahne von der Rippe abstreisen;

geschloßene Federn.

schlenkern, in schwingenbe und zwar unregelmäßig schwingenbe (zudend schwingenbe) Bewegung setzen: "die Beine schlenkern" schlotterig gehen, aber auch mit den Füßen baumeln; "die Arme schlenkern" oder "mit den A. schlenkern" unstäte, schleubernde Bewegungen mit den Armen machen, die Arme beim Gehen gleich den Füßen, wie ein Thier die Bordersüße, bewegen, gleich als ob man mit den Armen auch gienge. "Schlenkerbein" Spottwort für einen Wenschen, welcher die Beine schleudernd bewegt.

Schmidt westerw. 3d. S. 189. Schmeller 3, 453. Brem. BB.

4, 822.

schlenzen, schlenzieren, mußig herumgehen, meist noch bazu in vernachläßigter Kleidung. Schmeller 3, 454. Hin und wieder üblich. S. schlunzen.

Schlette, Schlätte fem., großer Mund, zumal mit vorstehenden, aufsgeworfenen Lippen; Schimpfwort für Mund überhaupt. In ganz Hessen, jedoch vorzugsweise in Niederhessen üblich.

schlichten, nur als Kunstwort der Leinweber bekannt, welche mit der von ihnen zubereiteten Schlichte die Webkaden gefügig machen. In Beziehung auf Streitigkeiten, welche geschlichtet werden, ist das Wort ganzlich unüblich, in den meisten Gegenden sogar völlig unverständlich.

Schlier msc., aber auch Schliere sem., beibe mit ber Pluralform Schlieren, Strophel, auch blindes Geschwür, Balggeschwulft und bergleichen. Nördliches Niederhessen; jumal in Kassel sehr üblich, anderwärts unbekannt. Bgl.

Schmeller 3, 457.

In der Bedeutung Lehm, Schlamm, welche Schlier anderwärts hat (Schmeller a. a. D.), kommt das Wort in Hessen jest nicht mehr vor, muß aber ehebem hier auch vorhanden gewesen sein, da sich in den verschiedensten Gegenden Feldplätze (Gräben, kleine Ninnsale nebst Umgegend) sinden, welche Schlierbach heißen, auch ein an der Schwalm liegendes Dorf diesen Namen sührt — eine Bezeichnung, welche sich kaum auf etwas anderes, als auf Schlamm und Lehm zurücksühren läßt.

schlipp werden, gerinnen, fauer werben, von ber Milch.

Schlippmilch, faure Milch, bide Milch.

In der Obergrafschaft Hanau üblich, im übrigen Seffen unbefannt.

Schlippe sem., Schlippen msc., setzteres üblicher, ber Rocksch, ber untere Theil des Frackes oder Oberrockes (vgl. Abelung unter Schlipp, welches Zipfel am Kleide bedeuten soll). Allgemein üblich. Redensarten: "einem die (den) Schlippen abreißen", ihn mit Gewalt halten wollen, zum Bleiben nötigen; "ich hab ihm gerade keinen Schlippen abgerißen", ich habe ihn nicht besonders zum Dableiben genötigt, er war mir ziemlich lästig und ich war froh, daß er gieng.

Wann schon die Hasen mit bem hauffen

Wölln mir in meine fchlippen laufen. If. Gilhaufen Grammatica.

1597. S. 74. "Ein Prediger foll tragen und haben die Bibel in bes Mantels Schlippen und in bes Mundes Lippen, haben die Alten gefagt". M. H. Braun Labia sacerdotis. 1615. Bl. Ba.

Schlipper msc., Zulegemeßer ohne Feber, wie bieselben ehebem in Schmalkalben verfertigt wurden, und auf bem Lande in Hessen besonders in den ärmeren Klassen und für Kinder äußerst üblich waren; auch wol für ein feders lahmes Meßer gebräuchlich. Im westlichen Hessen vorzüglich üblich; im östlichen Hessen fagt man lieber Kniff (s. b.).

Geschlitter, auch Geschlutter, neutr., weiche schleimige Masse. "Die materia welche er iederzeit ausgespigen, hett einem Froschgeschlitter und leimichten materien gleich ausgesehen"; "Geschlitter wie froschlaich" Marburger Hegenprocessachen von 1657. "were etwas von ihr geschossen, das were gewesen ein geschlutter wie steisch, dieses hette sie in den Kehrdreck gekehret" Aussage einer Kindsmörderin 1680. Allgemein üblich.

Schlitting, Schlittinger, Schlutting, kommt in ben Kentereirechnungen, namentlich aber in den Bußregistern, von Wetter aus den Jahren 1570—1601 sehr häusig als Bezeichnung von Fersonen, und zwar von fremden, durchreisenden Personen vor. "Ein Schlittinger hat exliche Pflanzen zu underst Asphe ausgerausst" 1583; "N. N. (in Amenau) hat der schlittingern exliche frucht wider verpott verkaust" 1591; hierzu gehört das 1576 registrirte Berbot, an kölnische Unterthanen Korn zu verkausen, so wie die Notiz aus einem der nächstsolgenden Jahre, daß eine gewisse Quantität Frucht von einem Schlitting sei weggeführt worden; "ein colsch Schlutting" wurde 1600 auf freier Straße bei Niederasphe angegriffen und verwundet. Es scheinen diese- "Schlittinger" kölnische Unterthanen gewesen zu sein, deren Banderung sie regelmäßig durch den oberen Theil des Amtes Wetter sührte; noch jetzt sührt eine Flurstrecke oberhald Niederasphe die Bezeichnung "die kölnischen Wege". Ob aber die Bezeichnung Schlittinger daher rührt, daß diese Leute etwa Waaren auf Schlitten gesührt haben, oder von ihrer Kleidung (Schlutlin Frisch 2, 203), oder woher sonst, läßt sich zur Zeit nicht bestimmen.

schlorpfen, ben Buchstab A schnarrend, als Guttural, anstatt als Liquida, aussprechen, wie das die Bewohner der Stadt Schmalkalben, des Fleckens Muhla und des Meiningischen Dorfes Steinbach thun, weshalb auch das letzgedachte Dorf zum Unterschied von Steinbach-Hallenberg Schlorpf=

Steinbach genannt wird. Im Schmalfalbischen.

Derfelbe Sprachsehler sindet sich, wenn auch nicht mit dem Worte schlorpfen, sondern mit dem gemeinhochdeutschen Worte schnarchen bezeichnet, auch anderwärts in Hessen, namentlich in der Umgegend von Felsberg (Beuern u. a. D.) und Gudensberg (Werkel, Wehren u. a. D.). Hier spricht man diesen Schnarchern spottweise, weil sie des Schnarchens nie eingeständig sein wollen, nach: "min vater schnarcht, mine mutter schnarcht, mine brüder schnarchen, mine schwester schnarcht, nurst ich allene ich schnarche gar nit".

schloszen, mit Schlamm, Lehm, Mörtel, Kalk zu thun haben, Kalk anschmieren, tünchen. "Jost Steinbecker zu Wetter hat daß Dach ofm Herrn Hauß mit kalk geschlost". Wetterer Nentereirechn. v. 1583. Es ist dieß Wort eine zwischen schlösten (Schmeller 3, 461) und schlosen (Ebds. S. 462), Wörtern welche gleiche Bedeutung mit schloszen haben, in der Mitte liegende Form; jest nicht mehr üblich.

schloszweisz, ganz weiß, rein weiß. "Das Tuch (Leinwand) ift schloszweisz gebleicht"; aber auch: "sie hat sich so erschrocken daß sie schloszweisz im Gesicht geworden ist". Die Formen schlohweiß, schlotteweiß u. d.s., welche anderwärts vorkommen, sind hier gänzlich unbekannt, um so mehr, als man die Bergleichung mit Schloßen, welche das Wort enthält, durchgängig noch sehr wol versteht. Unser Wort kommt bei Geiler v. Keisersberg vor, und ist auf dem Westerwald wie in Hessen üblich; Schmidt Westerw. Id. S. 194.

Bgl. Schmeller 3, 461.

Schlotte f., auch wol Schlutte gesprochen, bas Zwiebelfraut, Schalotte, aus ascalonica (Allium ascalonicum L.), ba die Zwiebel aus Askalon stammt, verderbt. Allgemein üblich, wie auch sonst in Deutschland. Schmeller 3, 461.

Schlotterfasz, das aus Holz gedrehete spindelförmige mit Waßer ober feuchtem Grase gefüllte Gefäß, welches die Grasmäher an einem Gürtel auf dem Kreuze tragen, um den Wegltein darin zu bewahren und feucht zu erhalten. Ob von slote, limus, Diut. 3, 46; Schmeller 3, 461? Ober von schlottern (weil der Wegltein im Schlotterfaß klappert) wie es gemeinhin verstanden wird?

schlühorken (schlauhorchen), die Heimlichkeiten Anderer auszuforschen suchen; eine treffende, übrigens nur im westfälischen Hessen übliche Bezeichnung.

Schlükspeck msc., gewöhnlich Schlükspecht ausgesprochen und burch diese Aussprache unverständlich gemacht, bedeutet eigentlich einen Menschen, welcher Speck schluckt, große Brocken schlingen kann, wie dieß auch das Brem. BB. 4, 846 angibt. In hessen aber, wo das Wort in den sächsischen und westfälischen Bezirken üblich ist, bedeutet es einen habsuchtigen Menschen, dessen Dabsucht sich in auffallender, gemeiner Weise äußert.

Schlump msc., glücklicher, unerwarteter und unverdienter Zufall. Allsgemein üblich, wie in ganz Niederdeutschland. Schottel Haubtspr. S. 1402. Brem. WB. 4, 847. Abelung 3, 1545.

sehlumpsweise, burch einen gludlichen unerwarteten Zufall. Aeußerft üblich. Das Wort erscheint schon im 16. Jarhunbert nicht selten, &. B. Winnistebe wider die Sacrilegos 1566. 4. Bl. 3a. Abelung a. a. D.

schlunzen, in tadelhafter Weise müßig gehen, nachläßig gekleibet gehen, besonders dem weiblichen Geschlecht gegenüber gebraucht.

verschlunzen, 1) die Zeit unnug, mit Mußiggang, verbringen.

2) Kleidungsstude nachläßig behandeln, verberben, verloren gehen lagen. Ueblicher und weit starter tabelnd als das seltnere schlenzen (f. b.).

Schlunze fem., arbeitsscheue, träge, unordentliche und unsaubere Frauensperson, von ähnlichem Sinne wie Schlampe (f. b.), nur daß in Schlunze mehr der Müßiggang, in Schlampe mehr die Unordnung hervorgehoben erscheint.

Schlupke sem., schmaler Weg zum Durchschlüpfen für das Wild. "Wie das gewilde in den wäldern seine schlupksen, das viehe auf den henden seine gänge, und die ameissen auf den steinen ihre spuren haben". Ludwig Schröters Klag= und Trauerrede auf L. Moritz ? 1532. (Monum. sepuler. 1638. S. 133).

Bei Oberaula lag vor Zeiten ein Dörschen Slufft (1419), Sliffe (1462. 1467), welches von einer Wildschlupfe seinen Namen entlehnt haben mag; Grimm Weisth. 3, 333. 337. Obgleich baffelbe schon im Jahr 1419 eine Wüstung war, bauert boch ber Name bes Oertchens bis auf biesen Tag in bem Namen bes

von Hausen und Wahlshausen ehebem bahin führenden Weges fort: Schluppches=

weg, Schlippchesweg.

Abelung 3, 1544 hat in ber Bebeutung unseres Wortes Schluff msc.; 3, 1536 Schlippe sem., und 3, 1544 bas gemeinhochdeutsche Wort Schluft; sodann 3, 1546 Schlupf msc.

Schluppe fem., 1) Banbschleife; allgemein üblich, besonders in Niederhessen, wo an die Mügen der Bauerinnen Bander mit Schleifen (Schluppen) angeheftet zu werden pflegen. Das gemeinhochdeutsche Wort Schleife ist unsbefannt, eben so das westfälisch-niederrheinische Strick u. dgl.

2) Pantoffel, zumal ber zum Pantoffel burch Niedertretung ober Abschneibung ber Kappe gemachte Schuh. Brem. BB. 4, 844, wo Sluffe steht.

schluppen, schluppehen, schluppehen, schluppen, einhergehen. Es gilt diese Form für eine derbere, niedrigere Form bes in gleicher Bedeutung üblichen Wortes Schlappe. Latsche (f. d.) ist zwar verwandten, aber doch bestimt verschiedenen Sinnes.

Schlüppe sem., Riß in ber Haut in Folge einer Verwundung: "ene Sluppe singers breit"; Breite ber Wunde. Westfälisches Gessen.

Strobtmann Id. Osnabr. S. 214 hat Slop in berfelben Bebeutung;

baraus Brem. WB. 4, 840-841.

Schlüszel. Heffische Rechtsformel: "einem ben Schlüßel aufs Grab legen", b. h. des Berstorbenen Schulden nicht bezalen wollen. Estort. Rechtsgel. 1, S. 1566. Noch jetzt ist diese Formel bekannt und hin und wieder üblich.

Schlutte sem., in den sächsischen und westfälischen Distrikten Slûte, Krug von cylindrischer Form wie derselbe z. B. für das Selterser Waßer gebraucht wird; Fettschlutte (Delkrug; an der Diemel ist Slûte schlechtweg nur der Delkrug), Eßigschlutte (Eszig sluten 1430 in Grebenstein). Niederhessen,

fonft unbefannt.

**verschmahern** war ehebem üblicher als heut zu. Tage; z. B. fagt 1657 eine angebliche Zauberin in Eschwege: "wenn es euch nicht verschmähen wolte, so wolte ich Schwager Sixtusn etwaß zu trinden geben und jhn ein bißgen schmieren"; heutiges Tages ist es nur noch im Schmalkalbischen in entstellter Form gebräuchlich: "es verschmüst mich" (b. i. verschmäst, verschmähet), es verdrießt mich. Dagegen ist allgemein, vorab in Niederhessen und Ziegenhain, üblich das Wort

verschmohsam in ber Bebeutung empfindlich, burch Krankung gereigt, so baß man nunmehr von bem zur Begütigung Dargebotenen nichts an-

nehmen mag.

Auch schmähen, Schmach ist jeht burchaus nicht mehr vollsüblich, während biese Wörter in ältern hessischen Verhörprotokollen, besonders des 16. Jarhunderts, häusig erscheinen; seltsamer Weise conjugiert schmähen fast durchgängig stark: "das er den Landknecht — geschmehen und gescholten hat" Wetterer Bußregister von 1591 und öfter.

Bgl. Schmeller 3, 467-468.

Schmakucke fem., meist pluralisch: Schmakucken, leere Ausflucht, Intrigue. Allgemein gebräuchlich.

Schmalthier, Rind; eine noch hin und wieder vorkommende Bezeichnung. Neblicher ist jetzt noch

Schmalleder, Rindsleber.

Schmand msc., bas in Beffen (mit Ausschluß von Schmalfalben) ausfchlichlich gebrauchte Wort für bas gemeinhochdeutsche Rahm. smand, crema, in einem Vocabularius rerum bes 15. Ih. Hoffmann horae belg. 7, 34. Metaphorisch: ber Schmand von einer Sache = bas Beste, ber

Sauptvorteil, ber Lowenanteil; fehr üblicher Gebrauch. Schmandgeficht, Beficht mit weichlichen Bugen, garte und matte Physiognomie. Schmandmaul, Leckermaul.

Schmandfauce. Schmanbtuchen. Schmandenbrob (ba8 -en wie

in Mufenbrob).

Es geht wie Schmand = es geht gang leicht, geht vortrefflich von Statten; fehr gewöhnlicher Bergleich, fogar: "bas Deger schneibet wie Schmand". Land (d. h. zubereiteter Erdboden) wie Schmand, übliche, besonders

in Melfungen und Umgegend geläufige Bergleichung.

Schmatter, Schmetter msc. (Schmadder), weicher Rot, besonbers Strafentot. In Dieberheffen febr geläufige Bezeichnung.

schmattern, schmettern, bas Auseinanderspriken bes weichen Rotes. In ber gemeinhochbeutschen Bedeutung ift bas Wort ichmettern bem Bolte ganglich unbefannt.

Schmatz msc., Ruff; bas neben Maul am meiften in Beffen fur Ruff übliche Wort; weit feltner Munds (f. b.).

schmetzen, tuffen. "D. Carlftadt hat fich mit Fraw Bernunfft gehert, und hat bie auff ber Cangel geschmest". M. Bermann Braun Labia sacerdotis. Biegen 1615. 4. Bl. Bb.

schmeiszen, üblichster Ausdruck in Beffen

1) für schlagen,

2) für werfen im Sinne bes Binwerfens, Dieberwerfens: "fcmeiß bas Strob herunter"; "fchmeiß ben Schemel nicht fo bin".

Schmetsche fem., die Brasmude. Gubensberg, Relsberg, Friglar und Umgegend.

schmieren, fin heffen ber ausschließliche Ausbrud fur schmeicheln, welches Wort dem Bolke ganzlich unbekannt ist. "Darnach habe Seibert Schnabels Tochter sich wieder eingeschmiert" Marb. Hegenprocessacten v. 1673. "Ich weiß wol, daß Sie auch alle Sonntage im schwarzen Fract zu R. M. geben und bei ihm schmieren und lecken" zornige und für Beffen fehr verhängnisvoll ge-wordene Unrede an einen Stallmeister im Sommer bes Jahrs 1837.

Schmicke fem., Die Spite ber Beitschenschnur, was nieberheffisch Schmit, im fachfischen Beffen Schwacke heißt. Obergrafschaft hanau.

Schmitz msc., im öftlichen Beffen ber von Zwirn geflochtene Unfat an ber lebernen Schnur ber Beitsche (Fahrpeitsche, Fahrgischel, benn bie Ackergischel hat in der Regel feinen Schmit), welcher zum Klatschen bient. Un der Wals becifchen Grenze wird ftatt Schmit Schwacke fem. oder Schwack masc. gebraucht, im westlichen Seffen, Biegenhain und Dberheffen, bort man nur Fahrschnur. Zwischen bem Schmit und ber Beitschenschnur wird die Berbindung durch ein ftarteres Zwirngeflecht vermittelt, welches Befchlag ober Schlag genannt wird Bal. Schmicke.

S. Zeitschrift f. heff. Wefch. u. LR. 4, 88-89.

schmitzlich, ehrenrührig; ehebem hier wie anderwarts im Gebrauche, jest ausgestorben, indes boch erft am Ende bes vorigen Jarhunderts. In ben ältern Gerichtsacten, Bugregistern u. bgl. fommt bas Wort außerst häufig vor,

und zwar nicht bloß aus ber Feber ber Fiskale und Abvocaten, sonbern auch in ben Aussagen ber Zeugen, beren Protofolle oft mit besonderer Sorgfalt die Volksausdrücke wiedergeben. "an seinen ehren und gutem leumuth schmiglich oder nachteilig", übliche Formel, von 1580—1700 in den Acten zu sinden. "der Denunciator ist gerant und gelauffen, bey einem und anderm zuersahren, ob er nicht ein und anders vf Beklagtin zu sagen gehabt, was schmigliches er nur gehört, dem Herrn Richter reserirt". Marburger Hegenprocessacten v. 1655.

schmorgen, darben. Im Fulbaischen und Schmalkalbischen. Biels leicht ein Deminutiv von schworren.

Reinwald henneb. 3d. 1, 143.

schmorren, verschmorren, austrocknen, vertrocknen, verdorren. Hin und wieder üblich. "ben bem heßlichen, verschmorreten Dieb und Schelmen am Galgen" Kirchhof Wendunmut 1602. No. 300. S. 437.

Nicht unmöglich ist es, daß von diesem Worte das übliche Wort

SCHNUTPEN, zusammenschnurren, verschnurren nur eine Deterioration ift. Es bedeutet baffelbe eintrochnen, und wird z. B. von einem halbverbrannten Braten, von getrochnetem Obste, von dem verweltten menschlichen Körper ganz gewöhnlich gebraucht.

Schmuch msc., ein stiller Mensch, ber jedoch mehr in sich trägt, als es ben Anschein hat, zu bem man sich dieses und jenes zu versehen hat oder nicht versehen sollte. "Hintern Schmuchen soll mans suchen". Schwalm.

schmudelich, schmuddelich, unsauber, nicht gehörig reinlich, etwas schmutzig. Niederdeutscher, in Niederhessen sehr üblicher Ausdruck, von Kleidern, Hausgeräten, von verwaschener Farbe, auch vom regnigen, feuchten Wetter gesträuchlich. Brem. BB. 4, 871. Schmidt Westerw. Jb. S. 198.

Schmut msc., scherzhaste Erdichtung, Schwank. Im Haungrunde üblich, sonst nicht im Gebrauche.

Schnade sem., Rispe der Grasarten, namentlich des Hafers; ein außerhalb Oberhessens, wo nur Schnade gebräuchlich und Rispe weder gebräuchlich noch auch nur verständlich ist, unbekanntes Wort. Es ist dasselbe, welches in der Bedeutung von Reis, Zweig bei dem Dichter Günther, mithin als nordschlessischer Provincialismus vorkommt, und von Abelung 3, 1588—1589 verzeichnet ist.

Schnake fem. 1) in Nieder- und Oberheffen mit Ausschluß der fach- fischen und westfälischen Diftricte: wie gemeinhochdeutsch, die größeren Mudenarten.

2) im westfälischen und fächsischen Beffen: Die Raupe.

Schnappe sem. 1) der äußerste Rand, die äußerste Ede. "Set boch die Teller nicht so auf die Schnappe d. h. so dicht an den Tischrand, daß sie leieht herabfallen (herunter schnappen) können. Allgemein üblich.

2) Verluft, Nachteil, Nieberlage; im Haungrund eben fo gebraucht wie gemeinhochbeutsch Schlappe.

schnappen. 1) unversehens von einem Rande herabfallen; "laß das Kind nicht schnappen" hat Estor 3, 1418 ganz richtig = laß das auf dem Arme getragene Kind nicht unvorsichtiger Weise rückwärts überschlagen und herabfallen.

2) hinken; der üblichste Ausdruck, während hinken wenig gebraucht wird.

Schnapperlied, das weltliche Lied im Gegensatz zu dem geiftlichen Liebe, zumal aber das leichtfertige oder obseron Lied, der eigentliche Gaßenhauer. Das Wort ist nur im Schmalkaldischen üblich. Schmeller 3, 492.

schnäppig, schnäppet, vorlaut, naseweis, vorwißig. Im Fuldaischen. Sonft in Bessen auch vorschnäppisch.

Bgl. gebschnäppisch.

selmarbeln, schnerbeln, schnerl und unverständlich sprechen, viel und unnötiger Beife reben, burch bie Rase reben, mit dunner Stimme viel reben, wie bie kleinen Kinder. Allgemein üblich.

Schnarrscheit neutr., in Schmalfalben üblicher Ausbrud für

1) das bekannte Spielzeug ber kleinsten Kinder, in Gestalt einer Jahne, welche mittels bes im Innern angebrachten Rades beim Umschwenken einen schnarrenden Don gibt;

2) ben Gryllus stridulus, Schnarrheuschrecke, welche beim Rliegen einen

ähnlichen Laut boren laft, wie jenes Spielzeug.

Schnat sem., Grenze; soll auch gebraucht werben für Schnur (Meßschnur, womit die Grenze abgemeßen wird). Un ber Weser und Diemel, wie weiterhin in Westfalen und Hannover. Brem. WB. 4, 883. Strobtmann Id. Osn. S. 218.

Lgl. Schnede.

schnatzen, das haar der Frauenspersonen glatt kammen, flechten und um die haarnadel wickeln (binden und zum Kringel drehen). Oberhessen, Schwalm. In Oberhessen wird jedoch, wie auf dem Bogelsberge, auch das Durchsslechten des haares mit rotem Band, fünstlichen Blumen u. dgl., was im Gebirgstheil der Grafschaft Ziegenhain scheppeln heißt, schnaken genannt. in gar uppeclicher zir gesnatzet unde wol bereit. Eisfabethleben Diutiska 1,462.

Schnatz msc., das geflochtene und um die Haarnadel gewickelte Haar der Frauenspersonen; — in Oberhessen auch der Kopsputz der Bräute, Gevatterinnen und Züchtmägde. "Die braut (in Oberhessen) sasse auf einem mit tannens nzweigen ausgeschmückten wagen, sange und spanne; um sie sassen etwa 6 brauts "mädgens und sangen mit. Alle im schnatze, das ist, blostöpsig mit band und proßmarien geziret, auch zween gestochtenen harzöpsen". Estor bürgerl. Rechtsselehrsamkeit der Teuischen. 1757. 1, 293, §. 710.

Bgl. scheppeln, aufsetzen, Bänderwerk; beggl. Schnitzhaupt.

schnetzer, reinlich, orbentlich, von Mabchen gebrauchlich: "ein schnetzers Mabchen", welches gleich beim Anblick burch bie Sauberkeit seines Anzugs und bie zierliche Haltung gefällt. Amt Schönstein, nordöstliches Oberhessen.

schnäubig, wählerisch im Gfen. Oberheffen, Obergrafschaft hanau.

Eftor 3, 1419.

Schnäuber msc., ein mahlerischer, im Gfen pretios thuender Mensch. Obergrafschaft Hanau. Gben so wird in Niederheffen schnuckig, Schnucker

gebraucht.

Schnede sem, die ältere niederbeutsche Form des jest in Hessen allein üblichen Wortes Schneise (Schneisze?) d. h. eines durch den dichten Mittel= und Niederwald gehauenen Durchganges, Weges, welcher in früheren Zeiten, als der Fang der Krammetsvögel auch bei uns betrieben wurde, zum Zweck des Aufhängens der Sprenkel (Dohnen) diente. Ohne Zweisel aber bienten diese Schneden ursprünglich zu Grenzwegen, und es ist Snede nur eine andere Form von Snat, Schnate (s. d.). "1 fl vnd iiij alb von den von Czyliaxwymar daz jr sehe in die snede gehit". Marburger Rechnung von 1487.

Frifd 2, 214. Richen Id. Hamb. S. 272. Brem. BB. 4, 891. Abelung 3, 1596. Schmeller 3, 497. Reinwalb 1, 145-146, wo gang

richtig bemerkt wird, baß Schneise ein specifisch heffischer Ausbruck für einen burch ben Wald gehauenen Durchgang ift. Erst neuerlichst ist aus einem Jbiotikon ber Eifel bas Wort "Schnaise f., ein burch ben Wald gehauener Gang", also ganz in unserer Sprachsorm und Bedeutung, zum Vorschein gekommen: Frommann Mundarten 6, 18.

Barfcheinlich find Schnade, Schnat und Schnede ursprünglich ibentisch, und bebeuten wie lat ben Ginschnitt, welcher in die Grenzbaume gemacht murbe; bann Schnitt (einen in geraber Linie gemachten Schnitt) überhaupt, und endlich

Geschnittenes (Schnade), abgeschnittener Zweig, Beaftel - Rispe.

Schnegel msc., auch Schnaegel, Schnael, Schneil, Schneil gesprochen, bie hessische Form bes hochdeutschen sneccho, Schnede, limax. Mit diesem Worte weicht der hessische Dialect von der hochdeutschen nicht allein, sondern auch von der niederdeutschen Sprache, in welcher das hochd. sneccho snigge lautet, ab, und schließt sich gleich dem westfälischen Dialect (Frommann Mundarten 5, 64) und dem der Eisel (ebbs. 6, 18), wo snägel und snaele (letzteres Femininum) gilt, an das Angelsächsische und Nordische an: ags. snägel (snägl, snael, snegel), engl. snag, snail, dän. snegel. Die Reisebschreibung des Hand Staden aus Homberg (1556. 1557. 4. Weltbuch, Frankf. 1567. 2. Bibl. des sit. Bereins 57. Publ. 1859) hat auf den ersten Bogen die hessische Form, weiter hinaus ist dieselbe, entweder durch Prof. Sichmann oder warscheinlicher durch die Setzer, in Schnede umgeändert. Bl. 31a [im Weltbuch]: "andere selhame Gethier mehr so wir bekommen kunten, auch wasserschen einer art Seeschneiln".

verschnecken, verschleubern, durchbringen, zumal mit dem Nebens begriff des mutwilligen Berschleuderns. Im Haungrund und Umgegend sehr

üblich; sonst aber ist es mir nicht vorgekommen.

schnellen (auch: schnallen, boch feltner) vervorteilen, betrügen. Sehr üblich. "auch haid mich myn Better verforczet vnd vorsnellet". "by "vorsnellunge der fruchte med dem moße, das es cleyner ist dan in dem "gerichte zeu Berlaibschen" Acten von 1489, Familienstreitigkeiten der v. Berlepsch betr. Der Sinn des Ausbruckes kann ganz einsach der sein: schnesser handeln, als der Andere, ihm zuvorkommen; indes verdient auch Beachtung, daß man das plögliche Gintauchen in das Waßer und überhaupt das heftige Auf- und Abziehen, welches mit dem am Schnappgalgen, Schnellgalgen in einem Korbe hängenden Delinquenten vorgenommen wurde, schnellen nannte. Bgl. Alberus Dict. Bl. Aaija.

Bgl. Schmeller 3, 490.

Schnepper fem., ber Schnappgalgen. Zetzt völlig untergegangene, mit ber Sache bereits ganglich unbefannt gewordene Bezeichnung.

Hurenschneppe, befonders fo genannt, weil prostibula an den Schnapp=

galgen vorzugsweise zu tommen pflegten. Ropp Sandbuch 5, 351.

Schnepper msc., auf ber Westseite bes Habichtswaldes, an ber Baune, übliche Bezeichnung bes Kartoffelpsannkuchens, auch in denjenigen Ortsschaften dieser Gegend, wo das am heißen Osen geröstete Kartoffelgebäck (s. Kauschel, Spanuckel, Schepperling) üblich ist, der Name desselben, von welchem Schepperling nur eine Varietät zu sein scheint.

schnetteln, die hessische Form für schneibeln (f. Abelung s. v.), die Aleste der Waldbaume ausschneiben, die Waldbaume beschneiben. Es gehörte diese Arbeit zu den Frondiensten, und wurde die Tagarbeit aleichwol um 1600

mit zwei Albus, also für die damalige Zeit hoch genug, vergütet. In den Forstund Rentereirechnungen von 1590 bis in die dreißiger Jahre des 17. Jarhunderts kommt dieses Schnetteln fast regelmäßig vor, und muß mitunter große Ausdehnung gehabt haben; so wurde z. B. im Jahr 1600 von 59 Personen aus Treisbach an einem Tage, von 24 Personen aus Warzendach, gleichsalls an einem Tage, im Wolberg (jeht Wollenberg), von 13 Personen fünf Tage lang in der Eidenhart geschnettelt. Heut zu Tage sindet diese Bewirtschaftung der Wälder bekantlich nicht mehr statt.

schningern, bezeichnender Ausbruck im Schmalkalbischen fur: burch

die Mase reben.

schnippen (sich), hessische Aussprache statt schnüppen (schnüpfen, schnupsen), sich schneuzen, die Nase pugen. Fast ausschließlich gebrauchter Aussbruck, welcher nur hin und wieder eine Modification erleidet; so sagt man z. B. im Amt Schönstein: sich schnissen, was eine Nebensorm von schneuzen ist.

Ugl. schnupfen.

Schnippe sem. und masc., das Vorderteil bes Kopfes, Oberteil der Mase, bei Thieren. Gin Pferd ist eine Schnippe, wenn es eine weiße Masenspitze hat; eine weiße Taube, deren Vorderfopf rot oder schwarz ist, heißt Rotschnipp, Schwarzschnipp, und zwar sind diese Composita in der Negel masculinisch. "Ein Vogel, ist nahe so groß wie ein Hun, hat ein lange Schnippen, beine wie ein Neiger". Hans Staden Neisebeschreibung (Weltsbuch. Franks. 1567. 2, 58b).

Schnipp msc., Schnipchen, Schnipsel neutr., eine hauptsächlich nur im öftlichen heffen und im Fuldaischen übliche Speise, aus Kasematte, saurem Rahm und Salz und Kümmel bestehend, welche vorzüglich zum Schmieren auf bas

Brod benutt wird, und beshalb auch Schmiertafe genannt wird.

Im Anfange diese Jarhunderts war unter den Kindern ein Kartenspiel sehr üblich unter dem Namen Schnipp Schnapp Schnurr Apostolorum. Es bestand dasselbe in einem sehr einsachen Abstechen der niederen Karten durch die nächst höheren in zwei Reihen 7—10 und Bube — As. Der Reiz des Spieles bestand für die Kleinen gröstenteils darin, daß bei jedem Ausspielen, welches möglichst rasch von Statten gehen mußte, das betreffende jener vier Wörter gerusen wurde: Wer die Sieben hatte, spielte aus und rief Schnipp, wer die Achte derselben Farbe hatte, folgte mit Schnapp, wer die Neune hatte, darauf mit Schnurr, und wer die Zehne hatte, rief Apostolorum (abgefürzt auch Bostelorum, Bastelorum) und zog den Stich an sich; eben so hatte der, welcher den Buben besaß, denselben mit Schnipp auszuspielen, die Dame derselben Farbe solgte mit Schnapp u. s. Es gehörten mithin wenigstens vier Spieler zu diesem Spiele; wer die meisten Zehn und As hatte, solglich die meisten Stiche machte, war Sieger. Zuweisen aber wurde auch die Sache umgekehrt: Sieger war der, welcher seine Karten zuerst los wurde, also die meisten Sieben oder Buben hatte, doch hatte diese Spielsorm für die Kinder weniger Reiz.

Neuerlichst hat auch Hoffmann in feinem Joiotikon von Fallersleben (Frommann Mundarten 5, 294) dieses Spiel erwähnt; nur hat er das unverständliche Wort Baselorum, und weiß bloß von der Spielform, vermöge deren der Sieg des Spielers in der möglichst baldigen Entledigung von seinen Karten besteht, (Durch das unverständliche Baselorum wurde indes dem Spiele das Anstöhige benommen; die eigentliche Meinung war, die vier Apostel d. h. Evangelisten mit einander spielen zu laßen: es war das Schnipp Schnapp

Schnurr der Apostel.)

Schnitzer msc., ein mit einem runden hölzernen Stiel versehenes Weßer, welches eine kurze, dicke, einschneidige Klinge hat; das Hauptwerkzeug der Korbstechter (Föllwesmächer) im Schmalkaldischen (f. Füllsass), auch das bekannte Mordinstrument dieser Menschenklasse.

Schnitzhaupt (gesprochen schnitzheid) neutr., ber im Schmalkalbischen sehr gebräuchliche Weiberkopspuh, bestehend aus einem in ein Dreiest zusammengelegten und um den bloßen Kopf in der Weise gebundenen Tuche ("Lappen" genannt), daß der eine Zipfel auf den Scheitel zu liegen kommt, die beiden andern aber auf der Mitte der Stirn in einer Schlinge (büsch) sich vereinigen.

Es fann faum ein Zweifel fein, bag biefes Wort von Schnatz (f. b.)

burch Entstellung abgeleitet ift.

Schnuller (Schnüller, Schniller) msc., penis. Allgemein üblich. Lgl. jedoch Bille, Hiller.

schnupfen. 1) jett nur noch refleziv gebraucht: sich schnuppen, schnippen (f. schnippen), sich schnuppen, bie Nase durch Auswurf reinigen. Chebem aber wurde es intransitiv gebraucht: "Hyena, welch thier wie ein mensch togen und schnupffen kan, und also die hunde zu sich locket, würget und frisset". Ludw. Schröters Diaconi zu Homberg Klag- und Trauerrede auf L. Morig 3. Mai 1632 (Monum. sepulcr. 1638. S. 127).

2) riechen, vorzüglich in metaphorischer Bebeutung: von fern merken, ahnen; zumal wird es von der Ahnung einer drohenden Unannehmlichkeit gesbraucht. In diesem Sinn wird es niemals schnippen, sondern nur schaupken, schnuppen ausgesprochen: "er hats doch geschnuppt, daß wir ihn nicht haben

wollen".

hierzu gehört

Schnuppen msc., das Riechbare, in metaphorischer Bedeutung: "den Schnuppen riechen", merken, wo etwas, und zwar zum Uebeln, hinaus will. Sehr übliche Formel.

Schnur fem., fast Schnurr, oft auch Schnor, aber stets mit sehr befitmt kurz ausgesprocenem Bocal, gesprochen, die alte und richtige Bezeichnung der Schwiegertochter, und noch immer üblich, ja üblicher als die schwerfällige und unzutreffende Composition "Schwiegertochter". Sehr oft wird, besonders im westlichen Hessen, schnorche, bas Wort deminuiert: Schnurchen, Schnorche, Schnorche, Schnorche, whie Cunhersche Schnorche zu Bottenbors" Marb. Hegenprocessachen v. 1648.

Schnür f., ber übliche Ausdruck für Band: seibene, baumwollene, leinene, wollene Schnur. Das Wort Band war bis in die zwanziger Jahre diese Jarhunderts von Geweben gar nicht, nur von eisernen Bändern, üblich, ist jedoch seitdem auch im Volke nach und nach in Gebrauch gekommen, wird aber von Schnur noch immer weit überwogen. "Ueber die Schnur hauen" ist auch hier eine volksübliche Redensart, wie in dem übrigen, besonders süblichen, Deutschland: des Guten zu viel ihun (zu viel esen und trinken), sich ein wenig wergehen, zumal seine Besugnis überschreiten. Bgl. Diut. 2, 107: het ich mit worten an keiner stat den schnurschlag uberhawen.

Geschnurr neutr. (Geschnörr, Geschnörch), geringe, unbedeutende

Sachen, fleines Berumpel, zumal unnuger, fleinlicher Bug. Gehr üblich.

Gansegeschnörr, die geringen Theile der Gans: Ropf, Hale, Fuße, Magen, Herz und Unterflügel, welche jum "Ganfepfeffer" verwendet werden.

Schnute fem. Diefe nieberbeutsche Form von Schnauze ift nicht allein im sächsischen und westfälischen Hessen, sondern in ganz Niederheffen bekannt und gröftentheils sehr üblich, besonders um den menschlichen Mund verächtlich zu bezeichnen. Dagegen ist die hochdeutsche Form nirgends bekannt, noch weniger gebräuchlich. Egl. Strotte, mit welchem Wort es eine ähnliche Bewandnis hat.

Schnutz msc., Nasenschleim; sonst auch, boch seltner, Schnüder (Schottel Haubtspr. S. 1406, bei Fischart und sonst), öster Schnüdel, genannt. Die niederdeusche Form, welche im sächsischen und westfälischen Hessen gebraucht wird, ist Schnutt, und hiervon ist die Bildung Schnuttel, Schnuddel, noch üblicher, auch im übrigen Hessen, als Schnüdel. In Oberhessen gilt Schnutt geradezu als Schimpswort — Rohjunge.

Es ift dieß die einzige Bildung von schneuzen, welche (außer Schnute)

in Seffen vorkommt.

Eftor 3, 1418.

Schode, Schaude msc., schlechter, geringer, niedrig denkender Mensch. Das Wort, eigentlich hebräisch (und, Berachtung), gehört ursprünglich der Judensprache zu, hat sich aber in die Volkssprache sehr stark eingebürgert. Estor 3, 1418. (Für "Hündin" ist jedoch das Wort nicht, wie Estor angibt, gebräuchlich).

Agl. Schmidt Westerw. Id. S. 178.

schofel adj. und adv., schlecht, gemein, niebrig, von Menschen und

Sachen gebraucht.

Schofel neutr., schlechtes, ganzlich unbrauchbares Zeug; nichtswürdige Menschen. Das Wort ist hebraisch, hou, und gehört ursprünglich auch ber Jubensprache an, ist aber sehr allgemein üblich, auch außerhalb des Verkehres mit Juben.

Schoken gesprochen, masculinisch), grober, plumper, unsörmlicher Schuh; Schuh in verachtender Weise "er kommt mit Schoken voll Dreck ins Haus". Frühershin allgemein, und zwar bis in die höheren Stände hinein, in Niederhessen üblich; jest wird das Wort, wenn gleich immer noch bekannt, nur noch selten gebraucht.

Strobtmann Id. Osnabr. S. 203. Brem. AB. 4, 596-597, wo Strobtmann nicht hatte getabelt werden burfen, ba ber von ihm angegebene

Gebrauch bes Wortes eben auch ber heffische Gebrauch ift.

Scholholz nennt man in Nieberheffen die schmalen, platt gehauenen Holzstäde, welche in die Gefache des aufgezimmerten Hauses senkrecht (in die Böden [Decken] horizontal) eingesteckt, nachher, was die in die Gesache eingesetzten Scholhölzer betrifft, mit Fitzgerten horizontal durchslochten, und dann mit Strohslehm gekleibt (die in die Decken eingesetzten auch mit Strohlehm umwickelt) werden. In Oberheffen Stickstecken.

scholen, Scholholger einfteden.

Es ift dieses scholen, Scholholz eine ben Dialest gemäße Bilbung bes lang gemachten a in dem Worte scala, Schale, zu d. Dagegen spricht man z. B. die Verschalung der Brücken u. dgl. nicht mit d, sondern mit a.

Bgl. Weifstecken, Spilstecken.

schoen. Zwei Ortsnamen oder drei in Hessen zeigen noch die ursfprüngliche Bedeutung von schön: speciosus, speciabilis, was sichtbar ist, in das Auge fällt, weit in das Land hinein leuchtet.

Es find bas bie beiben Schoneberg, ber eine zwischen hofgeismar und humme, ber Sit ber uralten Dynaften vom Sconinberge, ber hervorragenbfte Berg auf ber Westseite bes Reinhardswalbes und im heffischen Diemelthal; ber andere, ein Berg mit uralter Rirche bei Rollshaufen, Die hervorragenofte Sohe im obern Schwalmthal. Gben bahin gehört wol auch ber Schonstein, eine Burg, welche gwar feinen großen Umfreiß beherschte, aber boch unter ben übrigen Boben fich bemerkbar machte (jest vom Bald verbectt). Unter bem Schönstein liegt Schönau.

Die es mit Schonbach und Schonborn fich verhalt, ware noch ju untersuchen; vielleicht liegt biefen Ramen nicht skauns, schoni, sonbern bas noch

nicht aufgeflarte scam, scan (Schanfulba, Schemmern) zu Grunde.

Mit Schonstadt fann es fich verhalten wie mit Schoneberg; Schon= feld aber trägt feinen Ramen von bem Erbauer, bem Generallieutenant von Schönfelb.

schoen Brod f. Brob.

Schöps, hammel. Dieses flawische Bort (scopec) ift in Seffen burch= aus nicht nur nicht üblich, fondern auch nicht gefannt und nicht verftanden. Auffallend ift es beshalb, bag es gleichwol bei Emmerich (Frankenberger Bewonheiten Schmincke Monim. hass. 2, 707), ber boch fonst nichts weniger als eine von bem Bolfsgebrauche fich entfernende Sprache hat, vorfommt: tzeygeln vnde schöffster (Biegen und Schöpfe).

Schorling msc., auch Schirling, gefchorenes Bollenvieh. "ggzv hamels schorlynges hude, dy gefallen worn" Somberger Rechnung von 1416. "schorlinges felle" Raffeler Rechnung von 1453. "feche Schirlinge heube" Raufchenberger Rechnung von 1596 u. ö. Luther nannte bekantlich bie Monche Schur= linge Giel. Suppl. 1, 443b u. a. St.

Schorn msc. 1) in Oberheffen: eine Erbscholle, ein Stud gufammen= hängenben Erbbobens. Bgl. Frisch 2, 221a, wo aus bem Hollanbischen Schorre, cespes und Schore, alluvies angeführt wird, mas fich hierher ju fügen scheint. So hat auch Berbort von Friglar liet von trove v. 1793: uf einen felsechten schorn.

2) in Niederheffen und Fulda: ein eigentumliches Weizengeback: ein mit= unter 2 Ruf langer, 8 Boll breiter, platter, oblonger aber an ben Seiten ausgebauchter, an ben verschmalerten Enden mit je zwei umgebogenen Bornern verfebener, auf der Oberfeite mit einem zopfartigen Teiggeflecht belegter loderer Ruchen. Diefe Art Ruchen, Die in Dberheffen nicht Schorn, fondern Reujahrs= weck heißt, wird zu Reujahr in gang Altheffen und im Fuldaischen von ben ftabtischen Bedern hauptfachlich fur bas Landvolt gebaden, und von letterem eifrig gekauft. Wie schon in altefter Zeit bie Sitte, zu Reujahr ein weißes Brod, ein schones Brod (f. Brod) ju schenken, üblich mar, fo ift in Altheffen und Kulba es unverbrüchliche Sitte bei bem Landvolt, bag bie Paten ju Reujahr ben von ihnen aus ber Taufe gehobenen Kindern einen Schorn, Reujahrsfcborn (Neujahrsweck) ichenken. In Frankfurt führt biefes Beback ben Namen Bubenichenkel, erscheint aber unter biefem Namen nur in fleinster Form und als gewöhnliches Weback.

Db bie niederheffische und fulbaische Benennung Schorn aus ber unter 1) aufgeführten Bedeutung, ober aus bem in Franken üblichen Worte Schoren msc., welches Spaten, Schaufel bedeutet (Reinwald Henneb. 3d. 2, 160. Schmeller 2, 395) sich entwickelt hat, muß bahin gestellt bleiben.

schörnericht (gewöhnlich schirnericht gesprochen), in Oberheffen die Cigensschaft bes Erdbobens, vermöge beren berselbe beim Umbrechen große Schollen bildet — strenger, schwerer Erdboben.

S. Beitschr. f. heff. Befch. u. Landestunde 4, 88.

Bgl. Schar.

Schosz msc. Geschöß, Abgabe; — wurde im Anfange bieses Jarhunderts noch oft gehört, und foll hin und wieder, zumal in den niederdeutschen Gegenden heffens, hier in der Form Schot, noch jest nicht ganz außer Gebrauch gekommen sein. In den alteren Schriften und Urkunden häufig.

Beckerschosz. Bierschosz. "ungeltum de cerevisia, quod dicitur bierschosz; ungeltum pistorium, quod dicitur beckerschoz; Abgaben in Friglar, welche zu ben Gefällen ber von (Löwenstein-) Schweinsberg gehörten. Urt. v. 18. Sept.

1362. Wend 2, Urf. B. G. 273.

Eidgeschosz, Abgabe vom Vermögen, Gewerbe, welche auf den Eid hin bestimt wurde. "daß er nicht zu Hause sondern uff dem Nathauß ben Versertigung des endtgeschoß geweßen". Aussage des Braumeisters Andreas Neuschäfer zu Frankenberg 8. Febr. 1697.

Schössen msc. nennt man im haungrunde bie innere Rocktasche, besonders auch die unter bem Rocke der Weiber angebrachte, angenähete oder angebundene Tasche. Las. Garge, Diesack.

Schotenscheusel, auch Schotenschausel gesprochen (dieß meist im Fuldaischen) neutr., die Figur aus Lumpen, welche in die Erbsen und etwa auch sonst in das reisende Getreide gestellt wird, um die Lögel zu verscheuchen; sehr üblich ist außerdem der Gebrauch dieses Wortes zu Vergleichungen und im tropischen Sinne. Ziemlich überall gebräuchlich, am üblichsten im Fuldaischen und Hersfeldischen.

keyn bruder noch sin gesinde nicht kousen mit der schözwagin garn daz yme czu notze kommen moge". Statuten ber Michelsbrüder in Frihlar von 1387 bei Falcken heiner Städte und Stifter 2, 209. Es soll dieses Wort auch später, ja noch am Ende bes vorigen Jarhunderts in niederhessischen Städten in Nebung gewesen sein; mir ist es nirgends als in der angegebenen Stelle begegnet, und auch die Wörterbücher ermangeln besselben, mit Ausnahme von Scherzs Oberlin, welcher S. 1435 aus einem Vocabular von 1482 anführt: schosswag, librilla.

schrägeln, unsicher gehen, wanken, namentlich aus Altersschwäche, Krankheitsschwäche, boch auch in Folge von Trunkenheit. Wol ohne Zweifel eine Verbalbildung von schräg = schrägeln, schräg gehen. Oberhessen, sonst nicht erhört. Estor 3, 1419.

Schragen msc., Bahre, besonders Sargbahre, Todtenbahre. Mur im

Schmaltalbischen üblich. Schmeller 3, 509. Brem. WB. 4, 689.

Es muß dieses Wort aber ehebem auch Bezeichnung eines Flußsahrzeuges, irgend einer Art von Nachen, oder allenfalls eines Fischergerätes gewesen sein: "Ez sal ouch mit dem schragen nymant faren zuschen Ostern vnde sente Martins tagen, uss gescheiden ab eyn ufsloif des wassirs wurde, so mag ein iglich daz thun; — her mag ouch mit deme digken hamen vnde schragen in allen isserten faren vnd gebruchen". Ungebruchte Urkunde der Fischerzunst zu Wigenshausen vom Epiphaniastage 1445.

Schraine fom., Barnwinbe, aus einem Geftell mit brebbaren Rlugeln bestehend. Werragegenb.

Bebort wol zu Schragen, welches im Allgemeinen ein Geftell mit Beinen

bezeichnet.

schrammen, ein in ber Schriftsprache, wo nur bas Substantiv Schramme üblich ift, nicht fonderlich gebrauchliches Wort, ift in ber heffischen Bolfssprache ein febr gewöhnlich gebrauchtes, meift reflexiv: fich fchrammen b. b. fich burch Unftreifen an einen harten ober fcharfen Gegenftand verwunden. Much wird bas Substantiv Schramme nur von berartigen Berwundungen gebraucht; einen Gabelhieb & B., welchen bie Schriftsprache unbebentlich eine Schramme nennt, wurde bie Boltsfprache niemals fo bezeichnen.

schrappen, fragend ichaben, icharren. "Belbe Ruben (Schwargwurzeln, frische Kartoffeln) ichrappen"; "ben Kalt (Die Tunche) von der Band schrappen"; einen Baum ichrappen" bie abgestorbene Rinte abtragen; "sich bie Rufe abichrappen" ben Schmut von ben Schuhen abfragen u. bgl.; "ben Regel ichrappen", austragen nach vollendetem Rochen (bes Zwetichenmufes 3. B.). Metaphorifch: Beld zufammen fcharren, geizig fein. "geschynt unde geschrappin" DB. Gerftenberger bei Schminke Mon. hass. 2, 429; wo die ftarte Conjugation bes Wortes bemerkenswert ift.

Kesselschrappe fem., Instrument, um den Keßel auszufragen, wozu ba wo es Muscheln gibt, die Muschelschalen verwendet werden.

Schrapper msc., meift nur in figurlichem Ginn: ein Beiziger, Sabfuchtiger.

Bartschrapper, verächtlich für Barbierer.

Richen Hamb. Id. S. 241. Strodtmann Id. Osn. S. 205 (nur baß in diesem Dialect das Wort mit verdoppelter Media gesprochen wird.). Brem. WB. 4, 692 f. Schmidt Westerw. Id. S. 209.

schrappchen, Frequentativ von schrappen, befonders im figurlichen Sinne

üblich.

schrebehen, rauh und hart werden: bas Wort bezeichnet die Wirfung des mäßigen Frostes auf ben weichen Erbboben: "es hat die Nacht ein wenig geschrebcht", "es hat geschrebcht, so baß es gang fchrapplicht war", b. h. auf bem leicht gefrornen Rot übel zu geben war. Dberheffen, Bersfeld.

Bgl. schrahen, wovon biefes Bort, mit Beibehaltung bes urfprunglichen w, jedoch unter Berhartung besselben in b, ein Deminutivum und Frequentationum ift, unter schro. beschreben findet fich in Rothes thuring. Chronif (Liliencron S. 83), worüber fich F. Bech außert Pfeiffer Germania 5, 236; es bebeutet bort congelare: daz wazzer was beschrebit.

In Niederheffen ruspern, rusperig, w. f.

schreien, ber in Rieberheffen und in ber Obergrafschaft Sanau nachft freischen üblichfte Ausbruck für weinen; indes conjugiert fchreien in biefer Bedeutung nicht ftart, sondern schwach: ich fchreite, gefchreit. Reben fchreien ift hin und wieder in Althessen auch heulen (gefpr. hullen, hillen) üblich, und foll an der untern Werra überwiegend gebrauchlich fein. Bgl. flennen, gerren, greinen.

beschreien, behegen. Ueberall üblich.

Beschreikraut, im Schmalfalbischen ber Name von zwei Pflanzen: Stachys recta und Erigeron acre, both vorzugsweise ber ersteren, welche ju gleichem Gebrauche verwendet werden: Die beschrieenen Rinder werden gegen bas Befchreien mit biefen Rrautern, am meiften mit Stachys, gerauchert.

Meinwalb 1, 108, welcher jedoch Galeopsis Ladanum als Beschreifraut angibt; bas Ursprünglichste wird die startriechende Stachys sein.

schrecken und schricken, ursprünglich: springen. Daher noch jest:

Schrick mse., Sprung; doch nur: "bas Blas hat einen Schrick", bin und wieber üblich.

Schrecksteine, in Marburg große in der Lahn hinter dem deutschen Hause liegende Steine, auf benen man, von einem Stein auf den andern springend, die Lahn überschreitet. Die Stubenweisheit neuester Zeit nennt sie Schrittssteine. She in den kleinen, zumal den niederdeutschen, Städten in Hessen und außerhalb Hessens ein Straßenpflaster gelegt war, lagen in den Gaßen ähnliche große Steine, auf welchen man den unergründlichen Straßenkot überspringen mußte; auch sie hießen Schrecksteine. Um längsten hatten die Schrecksteine dieser Art sich in Bolkmarsen erhalten. — Sonst nennt man jetzt Schrecksteine in der gewöhnlichen Bedeutung des Wortes schrecken diejenigen Steine, welche an Straßen= und Haus-Ecken, an Einfarten u. dgl. gesetzt werden, um die Ecksäulen der Häuser vor Beschädigungen durch Fuhrwert zu schüßen, tas Fuhrswert abzuschrecken.

Schreckenberger. Gine in Aursachsen besonders in den ersten Jahren des 16. Jarhunderts geprägte und nach dem Schreckenberg (nachher und noch jest, Annaberg) genannte Münze, deren Wert 3 oder  $3\frac{1}{2}$  guten Groschen betrug. Dieselbe ist in Hessen die zum Jahre 1806, wenigstens dem Namen nach, im Gebrauche geblieben, indem bis dahin, seit dem Landtage zu Trepsa 1576, die Exemtensteuer in Schreckenberg ern ausgeschlagen wurde: 1 Schreckenberger  $= 4\frac{1}{2}$  Rasselalbus auf 100 fl. Steuercapital.

Bgl. Eftor t. Rechtsgel. 1, S. 2851. Deff. Elementa juris publ. hass. S. 379. Frisch 2, 224. Landesordnungen 1, 58 (wo ber Schreckenberger

gu 4. Albus angeset ift) u. a. D.

schremen, die Spigen bes zu geil wachsenben Wintergetreibes, namentlich bes Weizens, im Fruhjahr abschneiben, um das Schießen ins Blatt zu verhindern und den Halm zur Blütenentwicklung zu stärken. Der Ausdruck ist fast nur im Fuldaischen üblich, im übrigen Hessen sagt man blatten (Obershessen), dachen u. bgl.

schrô, schra adject., im Plural schrowe, schrawe, rauh beim Anfühlen, dann rauh überhaupt, schlecht, dürftig, mangelhaft, armselig. "Sie wäre erschrocken, daß das Kind so schroe ausgesehen" (von einem Kinde, welches die Schwindsucht hat) Eschweger Hegenprocessacten von 1657. "In süßer Freud und Jo Nun singet und seid froh, Unsers Herzen Wonne Liegt in der Arippen schro" Hesse Gesangbuch des Landgr. Mority von 1607, in der Uebersetzung von In dulci judilo (in manchen Ausgaben z. B. 1634. 12 der Druckselter schoh; richtig wieder in einer der letzten Ausgaben 1677: Geistl. Gesänge; Kassel, Schadewith S. 21). "ein schroes Pferd" ein übel genährtes, armseliges Pferd; "ein schroes Eßen" d. h. eine grobe, ungeschmelzte Speise; "es geht mir gar schro". In ganz Hessen üblich, wie in Nordfranken (Schmeller 3, 509), am Mein und anderwärts. Im sächssischen und weststlischen Hessen kort schrese, indes wird schrewe auch im Singular gebraucht, zumal wenn das solgende Wort mit sinem Consonant ansängt; anderwärts in Niederzbeutschland schrewe, schrovetid.

Bal. Haupt zu Neidhart 76, 24. F. Bech in Pfeiffers Germania

5, 236.

Es bebeutet schra aber auch figurlich rauh, nicht leicht zu handhaben, berb: "ber hat ein schra Maul" er ist berb im Antworten, mundsertig, weiß sich wol zu helfen (Amt Schönstein); "ber ist schra genug" der ist psissig (Haungrund); ein Schrower, ein kluger, mund- und thatsertiger Mensch. (Destl. Oberhessen).

schraen, schrahen, rauh werden, von ber Erboberfläche, welche burch ben Frost rauh wird: es schraet, die Erbe übergieht sich mit einer bunnen Frostrinde;

Haungrund. Das Frequentativ von schraen ift schrebchen w. f.

Schrabigkeit sem., Nauhigkeit, Dürftigkeit. Im Fuldaischen und anderwarts, Schra sem., die Baumrinde. Im sächsischen und westfälischen Hessen.

S. Zeitschrift f. heff. Befch. u. Lanbest. 4, 89.

Sehröggen, verschröggen, verbrennen laßen, versengen. Weftfälisches Heffen. Deminuiert: schroegeln, verschroegeln, sengen, versengen; in Wolfhagen üblich. Warscheinlich zu schrö gehörig.

Strobtmann Id. Osn. S. 206: "fchroggen, leicht brennen". Brem.

WB. 4, 698.

schröten, einen größern, tieser eingreisenben Einschnitt mit einem gröberen Instrument machen, im Gegensatz gegen "schneiden", welches einen mit einem feineren Instrument gemachten kleineren und schärferen Schnitt bezeichnet. Baumstämme werden nicht in Klöße geschnitten (man schneidet nur Dielen), sondern geschroten mit der Schrotsäge. "Brod schroten" (meist halb scherzshaft) große Stücke Brod abschneiden und in großen Bißen verzehren. "dadurch mir (d. h. wir) in Radt (d. i. rätlich) befunden, einen graben nach unser geleigenheit vor den deichen herab zu schrotten; — unser surgenommenen graben durch den . . . schrecker weg so auff Baurbach geet zu schroiten" Urk. des D.D. Commenturs Bolfgang Schuzbar gt. Milchling zu Markurg (des spätern Hoch= und Deutschmeisters) von 1533.

Schrumpel sem., Runzel; das in Hessen ausschließlich gebräuchliche Wort; Runzel ist gänzlich unbekannt. Synekochisch wird wol auch ein altes Weib verächtlich "eine Schrumpel, alte Schrumpel" genannt.

schrumpelicht, runglig; gleichfalls ausschließlich gebrauchlich.

Das gemeinhochteutsche Wort schrumpfen ist auch dem Bolke geläufig, und muß ehedem stark conjugiert haben; Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nut 1533. 4. Bl. 55ª hat "verschrumpen brot" (untüglich brot, das nit zum kauff dient). Sehr üblich ist verschrumpeln, corrugari.

Bgl. Schmeller 3, 510, wo Schrumpel jedoch in fehr enger und hier

nicht üblicher Bedeutung verzeichnet ift.

Schrunde fem., Riß in ber Haut, welcher entsteht, wenn bie hand erst ber Rage und bann sofort ber rauhen Luft ober ber Kalte ausgesetzt wird. Nur in biesem Sinne in Hessen üblich, nicht, wie anderwärts, von jedem Riß; gesprochen wird Schrunge.

schrinden (schrand, geschrunden) findet sich meines Wißens nur im westfälischen Hessen, und wird von jeder Wunde gebraucht, welche zu heilen beginnt und badurch ein leicht schwerzhaftes Gefühl erregt; vom Aufspringen der Haut an den Händen ist es weniger im Gebrauche.

Bgl. Schottel Haubtspr. S. 1409. Schmeller 3, 517. Brem.

WB. 4, 697.

schruppen, auch wol, meist im nördlichen Hessen, schrubben, schruwven, gesprochen: bas Zimmer mit einem kurz - und steifhaarigen Besen, welcher an einem schiefgesteckten Stiele angebracht ist, dem Schrupper (Schrubber), und heißem Waßer reinigen, scheuern. Allgemein üblich.

Richen hamb. Jo. S. 242. Strobtmann Id. Osnabr. S. 206. Brem.

WB. 4, 699.

Schub msc., Aufschub. Wird einzeln noch vernommen. "Abwocaten und vorsprechen sollen — tennerlen falsch oder varecht geuerlich schub, oder verslengerung der sachen gebrauchen noch suchen". L. Philipps Resormation vom 18. Juli 1527.

schubbeln, auch schuppeln, schüppeln (schippeln), wälzen; rollen; fortschubbeln, wegschuppeln, von sich abwälzen. Allgemein üblich.

schubbelrund, fugelrund.

schüben (schwaches B.), auf bem Gis gleiten. Im östlichen und mittlern Heffen; anderwärts schurren, schabeiten, reideln, glanern, glanzern u. dgl. (f. diese Wörter).

Schube fem., bie Bleitebahn.

schüben fommt schon bei Schottel Haubtspr. S. 1410, indes in allgemeinerer Bedeutung als hier, vor.

Lgl. Schuffel.

Schubstein, Wetstein größerer Art, auf welchem schwerere Meßer, besonders aber Aezte und ähnliche Instrumente geweht werden; der Ausdruck sindet sich besonders in Oberhessen, doch wird er überall gebraucht, wo es darauf ankommt, den eigentlichen (kleineren) Wetstein einerseits und den drehbaren Schleifstein andererseits von dieser Art Wetstein zu unterscheiden. In älteren Beiten thaten die Geländersteine der Brücken, die Einsahung des Cavat in Marburg und ähnliche öffentlich ausgestellte Sandsteinquadern dem Handwerker und Tageslöhner ihre Dienste als Schubsteine. "Dan er eben den schubstein viss hand gesetzt und das meher daruf geschuben". Nosenthaler Hegenprocessacten v. 1688.

Die eben erwähnte sehr altertümliche Conjugation bes Wortes schieben (schieben, schob, geschubben) im Particip findet sich in Hessen sowol urkundlich als im Volksmunde öfter, im Gegensatz gegen die spätere Conjugationsweise geschoben, in der Schriftsprache sogar geschöben. "so das etzlich entzeln knechte angeschubben worden". W. Gerstenberger bei Schminke Monim. hass. 2, 491; eben daselbst sind auch das Substantiv zuschubbunge. Diese beiden Wörter

bebeuten anreigen, Unftiftung.

Schuffel fem., Eisbahn gum Gleiten; hin und wieder im Fuldnischen, neben Schawei und Ritschocke.

schuffeln, gleiten (schaweien, glanern, schuben); ebenbafelbft.

Schuld msc., gewöhnlich in alter Beise, mitunter sogar im Plural, Schüch gesprochen. Redensarten und Formein:

Jemanden bie Schuhe austreten, ihm auf Schritt und Tritt in

läftiger Beife nachfolgen.

In Jemandes Schuhe treten, in üblem Sinne: es eben so schlimm machen, wie Jener.

Stroh in ben Schuhen haben, f. Stroh.

Mit Schuh und Strumpfen in die Hölle faren, befannte und übliche Redensart: mit Willen und Wißen sich in leibliches und geistiges Bersberben stürzen.

Frembe Schuhe im Saufe haben, eine nur in Dberheffen übliche Rebensart, mit welcher bie jungen Buriche eines Dorfes Die Unwefenheit bes einem andern Dorfe angehörigen erklarten Liebhabers einer vielbegehrten Dorffconen in bem Saufe ber Braut bezeichnen: "bie N. N. hat heute frembe Schuh im Saufe". Ihrem Unwillen über biefe Entführung ber Bielumfreieten fuchen fie auf die Art Luft zu machen, daß fie in ziemlich großer Anzal fich Abends por bas Saus bes Madchens begeben und an bas Kenfter flopfen. Auf bie Frage, wer ba fei und was man wolle? erfolgt bie Untwort: "ihr habt fremde Schuh im Saufe, Die wollen wir suchen". Der Einlaß wird verweigert, und nun von ben Gifersuchtigen burch Lift und Gewalt zu erreichen gestrebt', meist auch wirklich erreicht. Sind fie eingedrungen, fo werden bie "fremden Schube", welche fich möglichft zu verbergen fuchen, allenthalben aufgespurt. Ift ber Befuchte gefunden, fo endigt fich ber Act meistens bamit, bag ber begunftigte Frembling die Ginheimischen fur die entzogene Braut gewiffermaßen Schablos halten, b. h. fie in bas Wirtshaus führen und für einige Gulben bewirten muß. Sin und wieder, boch felten, tommen bei biefem Schuhluchen auch eigentlich gewaltthätige Scenen vor. Die Erflarung biefer Rebengart licat nabe, auch murbe biefelbe in alterer Zeit zur Bezeichnung gemiffer Dinge häufig gebraucht, g. B. Rifchart Bargantua 1582. Bl. G4a: "ba man bie fcuh vnter bas Bett ftellt, ba gibts bann vber ein Jar Dal vnd Milchschreiling". Gbof. Bl. D5b: "ein Bauch ein guter Mann, ber bie fremde Schuh bei feiner Frauen Bett vor gorn gerschneibet".

S. Zeitschrift für heff. Befch. u. IR. 4, 89-90.

Schuchworhte, Schuchvorte, Schuworte, Schuhmacher (Schuhwürfer vgl. Steinworhte), die in Hessen im 14.—15. Jarhundert allein vorsommende Bezeichnung dieses Handwerks; Schuchsuter (jest Schuster) ist mir niemals ausgestoßen. Die Bezeichnung Schuchworhte hat zwar im 16. Jarhundert der Bezeichnung Schuhmacher, später theilweise der oberdeutschen Bezeichnung Schuster weichen müßen; indes bedient sich auf der einen Seite das Bolt der Bezeichnung Schuster nur selten und ausnahmsweise, hält vielmehr am Schuhmacher seit; auf der andern Seite ist aus der ehedem allein herschenden Bezeichnung Schuchworhte erklärlich, daß, während der Familienname Schuster in Gessen gut wie gar nicht vorkommt, die aus Schuchworhte entstandenen Familiennamen Schuchard und Schubert (Schubart, Schuppert) zu den sehr häusig erscheinenden gehören.

Schrifblume fem., colchicum autumnale. Schmalkalben. Im übrigen Heffen Herbstblume. Der schmalkalbische Name rührt daher, daß um die Zeit, wenn diese Pflanze blüht, die Schule (Winterschule) anfängt, benn im Sommer wurde in ältern Zeiten auf dem Lande gar keine, später nur an zwei Wochentagen Schule gehalten. Bgl. Zeitlose.

Schulpe sem., Erbscholle; in Nieberhessen eben so gebräuchlich, wie in Oberhessen Schorn (f. b.), im fächsischen und westfälischen Helle (f. b.) üblich ift. "Dicke Schulpen an ben Schuhen haben" sagt man, wenn sich thoniger und lehmiger Erbboben an ben Schuhen bick angesetzt hat.

Das Wort findet sich zwar bei Strobtmann S. 207 in verbaler Form, Brem. NSBB. 4, 710 auch als Substantivum neben tem Verbum, aber in

abweichender, in Seffen nicht vorkommender Bedeutung.

Schulze, Schulz msc., aus Schult=heiß zusammengezogen. Bis zum Erscheinen ber Gemeinbeordnung vom 23. October 1834 trug ber Borftanb ber

Dorfgemeinden in den Areißen Rotenburg, Cschwege, Wigenhausen, Marburg, Frankenberg, im Fürstentum Hersseld, in Schmalkalden, Fulda, Hanau (Oberund Niedergrafschaft), so wie in einem Theile des Areißes Welsungen (Gericht Schemmern, Alt= und Neumorschen, Mörshausen, Wichte, Conneseld, Hainebach) die Bezeichnung Schultheiß, Schulze, als Amtstitel. Bgl. Grebe u. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 4, 69. Manche derselben trugen die Bezeichnung Gerichtsschultheiß, ohne daß ihre Functionen in den letzten Decennien wesentlich andere gewesen wären, als die der übrigen Schulzen.

Der Oberschultheiß bagegen, bergleichen in Marburg, Bersfelb, Kaffel waren, war eine landesherrlich bestellte Gerichtsperson, ursprünglich ber Borssitzende bes Schöffengerichts, und nach der Beseitigung besselben als eines Gerichtshoses, der Justizbeamte für die betreffende Stadt und die zu derselben

gehörigen Dorfschaften.

schinden, ein altes gutes, ber Schriftsprache entgangenes Wort (abb. scuntan), welches in Schwaben noch jetzt üblich ist (Schmeller 3, 372; Schmidt schwäb. WB. S. 461), und antreiben, veransahen, anstellen bedeutet, ist in Hessen nicht mehr vorhanden, wol aber findet sich im 16. Jarhundert, und hat sich, wie mir gesagt worden ist, einzeln noch in diesem Jarhundert in Gebrauch

befunden die Ableitung

Anschündung, Untrieb, Beranlaßung, und zwar im üblen Sinne, "So ist boch woll zu bedencken, auff wes anschündung der verstorbene Philips die Beclagtin gemeldt habe, das es nichts anders, denn ein lauter feindschafft, und von den zeugen ein zugerichts werct ist". Marburger Hexenprocessachen von 1579. "der knecht hab sonder alle anschündung mit guten sinnen und vernunfft geredt". Ebds.

3. Grimm bezog Zeitschr. f. heff. Gesch. u. IR. 2, 152 auf bieses Wort

ben Ursprung bes Ramens ber Stadt Sontra.

schuppern (sich vor etwas), einen gelinden Schauber vor etwas haben, ungern an ein schwieriges Geschäft, oder auch an die Arbeit überhaupt gehen. Sehr üblich, wie auf dem Westerwald (Schmidt S. 177) und anderwärts (aus der Grafschaft Hohenstein z. B. verzeichnet Journal von und für Deutschland 1786, 2, 117).

Schur msc., Krantheitsanfall.

Schüereken neutr., Deminutiv von Scher, Krampfe ber fleinen Kinder, besonders die bei bem Zahnen fich einstellenden gelinderen Krampfe.

Sachfisches und westfälisches Beffen. Brem. BB. 4, 719.

Schur fem., Schutz, Obdach: "ber Baum gibt schon gute Schur gegen ben Regen". Im Haungrund, Hersfeld, und auch wol sonst noch.

schuren, schauern, ben Regen unter einem Dbbach abwarten.

bes 15. Jarhunderts, vorkommende alliterierende Rechtsformel. Falkenheiner Friglar S. 193. beschuren und beschirmen W. Gerstenberger b. Schmincke Monim. hass. 1, 156. schuren, schirmen und schützen, Lennep Leihe z. LSR. Cod. prob. S. 104. schützen und schützen Grimm Weist. 3, 381. schuren allein: Grimm Weist. 3, 329.

Beschurunge, Befchützung. 2B. Gerftenberger a. a. D. 2, 463.

Beschurer, Beschirmer. B. Gerstenberger a. a. D. 2, 530.

Bgl. Scherz=Dberlin G. 1454. Schmeller 3, 387. F. Bech in Pfeiffer Germania 5, 244. Haltaus s. v. u. v. Andere. sehürzen, wol richtiger, wie auch gesprochen wird: seherzen, ber im östlichen und innern Hessen, im Fuldaischen, Hersseldischen und in der Grafschaft Ziegenhain sessstehen, indes auch in Oberhessen nicht ungebräuchliche Ausdruck: den Dienst verlaßen, von Anechten und Mägden. Das Wort wird jetzt nur intransitiv gebraucht "ich habe schon zu Christag gescherzt"; ehedem aber wurde es nicht nur von den Dienstboten sondern auch von den Dienstherren, mithin activ (transitiv) und mit dem Adverbialsak "aus dem Dienst" gebraucht. So sagt der Pfarrer Baß zu Udenhausen (im Niedeselsschen), welcher nach Löhlbach versetzt war, in einer Bittschrift vom 9. November 1630: "ich hab meine Pferde, wagen, geschur, Kindviehe 2c. verkausst, mein gesind aus dem dinst gescherzt".

Es muß sehr in Frage gestellt werben, ob das Wort in der That von Schurz abzuleiten und ursprünglich als schürzen (Schmeller 3, 406: von der Arbeit ablaßen) zu verstehen sei. Das Wort scherzen wird von Opik u. A. (s. Abelung) gleichfalls transitiv gebraucht, in der Bedeutung verspotten. Höchstwarsscheinlich ist unser "scherzen" jocari, und nicht schürzen; es bedeutet activ: "spielen, müßig gehen laßen", intransitiv "müßig gehen", ganz ähnlich wie das baierische "schlenkeln" (Schmeller 3, 405) erst bedeutet: "müßig berums

fchlendern", bann "ben Dienft verlagen".

Die Scherztage waren und sind zum Theil noch in Niederhessen "zwischen ben Jahren" d. h. vom 27. December, dem dritten Christtag, bis zu Neujahr. An ersterem Tage wird der bisherige Dienst verlaßen, an letzerm der neue ansgetreten, in der Zwischenzeit gehen die Dienstboten "nach Heimen". Bleiben sie aber etwa aus Mangel einer andern Unterkunft während dieser Tage im Hause des Dienstherrn, so ist dieser Zeitraum (übrigens auch dann, wenn sie im Hause fortdienen) als Scherzzeit, Scherztage, für ihre Privatarbeiten, namentlich das Ausstlicken der Kleidungsstücke bestimt — also ganz der baierischen Schlenkelweit (Schmeller 3, 405) gleich. In Oberhessen weiß man von dieser Art Scherztage nichts; der Dienst wird gewechselt, aufgegeben und sofort angetreten, am 27. December. Im Fuldaischen sind die Scherztage Lichtmeß (wie in Baiern) und Sommersrauentag (Mariä Himmelsart, 15. August).

schurren, auf bem Eis gleiten. Nieberdeutsches, im fächsischen Hessen übliches und in das Gemeinhochdeutsche übergegangenes Wort. Anderwärts heißt biese Eisgleiten schüben, glänern, glanzern, reideln, schabeiten u. dgl. (f. biese Wörter).

Schusz haben; einen Schusz haben, auch wol geschoszen sein, mit der Pelzkappe geschoszen sein, albern, verkehrt, sappische possenisein, mit der Pelzkappe geschoszen sein, albern, verkehrt, sappische possenisein sein, mit der Bedeutung, welche bem einen Schusz haben, verschoszen sein, in den halbgebildeten Ständen gegeben wird; verliebt sein. Diese Bedeutung der angegebenen Redensarten sindet sich schon im 17. Jarhundert, z. B. in Filidors. Trauer=, Lust= und Mischspielen. 1r Thl. 1665: "ich halt du seist geschossene" (verrückt) [Wittesinden Blatt C4a]; "eben als wenn Ihr In. mirs sagen solte, wenn sie irgend einen Schoß wohin hette" [vermeinte Printy S. 74]. Ugl. Schmidt Westerw. Id. S. 208.

Schoszbartel, ein einfältiger, poffenreißerischer Mensch. Das Wort ist durch ganz Deutschland verbreitet (vgl. Schmeller 3, 411), auch in heffen, boch vorzugsweise in den östlichen Gegenden; in Oberhessen sagt man lieber Schasterbartel (f. schastern).

Schüszel muß einft ohne Weiteres eine Munze, warscheinlich bie Holpfennige, Bracteaten, beren Wert festgestanden haben muß, bezeichnet haben. Bon einer Wiese in Citerhagen versprechen die Beständer jährlich auf St. Jakobs Tag zu "geben und bezalin Dryhundert schusseln". Urt. v. Erasmustag 1418 bei Lennep Leihe zu LSR. C. prob. S. 614.

Goldene Schüszeln, f. g. Negenbogenpfennige, wurden bis auf die neuere Zeit (1830) in Heffen häufig am Goldberg bei Marborf unweit Amoneburg gefunden. Unter einem andern Namen, als dem hier angegebenen, waren sie bei

bem Bolfe nicht befannt.

Schuster f. Schuh.

zuschustern, Rubuße thun.

zusammen schustern, aus einzelnen, an fich unbeträchtlichen Beiträgen irgend eine benötigte Summe zusammenbringen. Sehr üblich.

Bgl. Brem. BB. 4, 667, wo inschostern genau wie unfer zuschustern

verzeichnet wird.

Schute fem., Spaten, im fachfischen und westfälischen heffen, wie weiterhin in Nieberbeutschland, z. B. im Schaumburgischen. Im übrigen heffen

ganglich unbekannt.

Schitten. In der Bedeutung: das ausgedroschene Getreide auf dem Fruchtboden verwahren, in welcher das einfache Wort ehedem üblich war: "Korn schütten" findet sich dasselbe nicht mehr, kaum noch die Composition: ausschütten. Der einzige Rest des Wortes schütten, in dieser Bedeutung gebraucht, sind die

Schüttekreppeln in Riederhessen, welche ben Dreschern an

bem Tage bes Ausbreschens gebaden zu werben pflegen.

verschütten, mit bem Dativ: dem Hirten verschütten, bebeutet an ber Schwalm: dem Hirten leinen Lohn geben, welcher ehedem ganz und gar in Frucht bestand, jest wenigstens überwiegend in Naturalien verabreicht wird; zu diesem Lohn hat jeder Biehhalter des Ortes seinen bestimten Beitrag zu geben, und die Entrichtung dieses Beitrags wird "dem Hirten verschütten" genannt. Warscheinlich gehört dieses verschütten noch zu dem vorher bezeichneten schütten (Korn schütten); schwerlich wird es bedeuten "das Vieh auslösen", womit wir auf das aus dem Holländischen erborgte schütten (= schützen), das Vieh in eine Clausur bringen, d. h. pfänden, zurückgehen müßten.

schüttern, etwas Feststehendes in schwankende Bewegung setzen, meist in der Construction: "an etwas schüttern", z. B. "schütter doch nicht so am Tisch". Das Compositum erschüttern — in vollständig schwankende Bewegung setzen, ist durchaus nicht volksüblich.

Schüttling msc., Gebund Stroh. Niederheffen. In Oberheffen gilt bafür Pausch (Beusch), Blitter, ehebem auch (für Roggenstroh) Streckling.

Bgl. Schmeller 3, 417.

Das Wort scheint vorzukommen in einer Spießkappeler Urkunde von 1334; decem cludera lane communis, cum omni lana que dicitur schudelinge cum omnibus pellibus. Jedenfalls wird Schüttling jeht von der Bolle durchaus nicht gebraucht, meines Wißens auch nicht in dem Sinne, welchen Frisch 2, 237b verzeichnet.

schützen, bas Waßer, Gerinne, aufftauen, bammen;

zuschützen, bem Gerinne seinen Lauf nach ber einen Seite (burch bas Schützbret) benehmen, um benselben nach ber andern Seite zu leiten; bas Schützbret nieberlaßen; auch mit vorschützen bezeichnet.

aufschützen, das Schüthret aufziehen.

Schützbret, Bret welches in zwei gefalzten, an ben beiben Ufern bes Gerinnes aufgerichteten, Balken auf und nieber gelagen werden fann, um bas

Berinne entweder in feinem Laufe zu lagen ober es aufzuftauen.

Ausbrücke, welche überall schon in Mühlenordnungen und Verträgen über Mühlen im 15. Jarhundert vorkommen und jest für gemeinhochdeutsch gelten. Schmeller 3, 424. F. Bech in Pfeisters Germania 5, 244 aus Nothes thuringischer Chronik.

schwabehen (schwappehen), auch burch die Ablaute hindurch in den Formen schwibchen, schwubchen, Frequentativ von schwacken w. f. Der Unterschied in den drei Ablauten ist der, daß u die stärkste, a die mittlere, i die geringste Intensität der Bewegung der Flüßigkeit bezeichnet.

Bgl. Schmidt Wefterw. Ibiotifon G. 215.

Schwächterei sem., starke Hauswirtschaft — großes Ackergut mit starkem Liehstand und zalreichem Gesinde. Oberhessen (Estor S. 1419), wo das Wort jedoch nicht zu den üblichsten gehört, Schwalm, Haungrund, in welchen Gegenden es sehr gebräuchlich ist.

Dieses seltsame Wort wird sich kaum anders erklären laßen als durch bie Unnahme, daß dasselbe eine Entstellung von Schwaige, also = Schwaigerei,

Allpenwirtschaft, fei; vgl. Schmeller 3, 531 f.

schwacken bebeutet die Bewegung einer Flüßigkeit, welche in einem stark bewegten Gefäße befindlich ift. Die Suppe darf nicht schwacken, wenn die Suppenschüßel auf den Tisch gesetzt wird; "trag die Gelte (den Zuber) strack, und laß das Bier nicht schwacken, daß der Satz (die Hese) nicht aufgerührt wird". "ein Glas im Kreiß herumzudrehen, ohne taß es schwackt" bekanntes Kinderkunststück.

überschwacken, überlaufen in Folge heftiger ober ungleichmäßiger Bewegungen welche mit bem Gefäße gemacht werben, in welchem die Rlugigteit

befindlich ift.

Bgl. schwabchen.

Schwade msc., 1) Schatten; der in Oberhessen ausschließlich gebräuchliche, auch in einigen Gegenden der Grafschaft Ziegenhain nicht unbekannte, anderwärts aber völlig unübliche Ausdruck. Warscheinlich eine Weiterbildung von ahd. seuwo, welches als Schauw, Schabel (j. d.) anderwärts üblich ist; möglicher Weise aber auch eine Versehung des d (t) mit w aus mhd. schatewe. Estor d. Rechtsg. 3, 1419.

2) wie hochd. bas burch bas Mahen in Reihen aufgehäufte Gras; wenig

üblich.

3) wie hochb. Dampf, zumal fettig riechenber Dampf.

Schwaedel neutr., vielleicht zu 2) gehörig, nach Eftor S. 1419 ber Unteil Speise, ben die Hochzeitgaste von der Hochzeit mit nach Hause nehmen. Jest nicht mehr üblich, wenn es ja im diesseitigen Hessen jemals üblich gewesen ift.

Schwager msc. In L. Philipps Reformation von 1527 kommt neben bem Schwager noch ein naher Schwager vor, besseichnung mir sonst nicht vorgekommen ist, ich nicht tenne.

Geschwei neutr., Schwägerin. Schmalkalben. Schmeller 3, 523.

Schwalm fem., 1) Name bes auf ben Borbergen bes Logelsberges, oberhalb bes großherzogl. heffischen Dorfes Hopfgarten, entspringenden und nach einem Laufe von etwa 9 Meilen bei Altenburg mit der Eder sich vereinigenden

heffischen Fluges; im 8. 9. Sarbundert suualmanaha, sunalmaha. Es scheint (Grimm Gr. 2, 29) Diefer Rame bas Rebelmaßer, Dampfwaßer zu bebeuten, wenn nicht etwa ber Wortstamm alteren; teltischen Ursprungs ist.

2) msc. und zuweilen fem., bie Schwalbe; bie fast ausschliehliche Form biefes Bogelnamens; im Gemeinhochdeutschen ift aus bem w bes urfprünglichen Wortes sualawa b, in unferm Dialect ber verwandte liquide und bem w um etwas näher stehende Lippenlaut m geworben.

schwanen; es schwant mir, es ahnet mir, es fteht mir buntel vor. In gang Beffen voltsüblich.

Schwarte fem., 1) wie gemeinhochbeutsch, von ber Schweinshaut unb ber menschlichen Kopfhaut gebräuchlich. "einen reißen (jetzt auch: schlagen) baß ihm die Schwarte fracht", einen bei ben Haaren reißen; auch vom Arbeiten mit dem Kopfe: "arbeiten (lernen) daß die Schwarte fracht".

2) das erfte und lette, mithin gur Salfte convere Bret eines gu Dielen.

geschnittenen Baumes; im Schmaltalbischen Schwärtling.

schwarz. Die hervorragenoften Fälle, in welchen schwarz als, oft jum Compositum gewordenes, Adjectivum in der Bolfssprache erscheint, mogen (außer ben befannten Bezeichnungen ber Pferbe mit Schwarzschimmel, Schwarzfuchs, und ber Deffen und Rube mit Schwarzkopf, Schwarzmaul, Schwarzohr u. dgl., so wie der Tauben mit Schwarzschnipp, Schwarzbrüster u. f. w.) folgende fein:

Schwarzamsel, regelmäßige Benennung ber Umfel, im Begenfat zwar gegen die verschiedenen Droffelarten, aber in Oberheffen zugleich gegen die bort

portommende weiße Barietat ber merula.

schwarze Beere, Schwarzbeere, im westlichen Beffen bie Benennung ber Beidelbeere.

schwarzbraun Madchen; bin und wieder (im Fulbaischen) ber Name fur.

ben bunkelfarbigen Abonis.

schwarzer Kohl, Trauermalzeit, Leidmahl, nach Begrabniffen. Mur im Umte Landeck.

Schwarzplättehen, Name ber von Linne Motacilla atricapilla genannten Grasmudenart, fonft auch Mondy genannt; ber Bogel ift bei bem Landvolt bet weitem beliebter als bie ziemlich gleichgultig behandelte Nachtigall.

schwarzer Peter, f. Schaffopf.

Schwarzwurzel 1) die befannte Beilpflanze Symphytum officinale.

2) im westlichen Seffen die Storzonere.

3) im öftlichen Beffen bin und wieder die Baftinate.

Schweher msc., Schwiegervater, welche lettere überflußige fchrift: beutsch gewordene Composition bis etwa in die zwanziger Jahre bieses Jarhunderts bei dem Landvolke in ganz Heffen durchaus nicht im Gebrauche, ja hin und wieder demfelben kaum verständlich war. Auch noch jest überwiegt der Gebrauch bes alten und richtigen Schweher, Schwäher, bei weitem ben Gebrauch von "Schwiegervater". In alterer Zeit war übrigens auch eine Composition, aber eine paffendere, üblich: Swegerherre (vgl. Schwiegerfrau), g. B. bei B. Berften= berger Schminke monim. hass. 2, 488.

schweigen wie gemeinhochbeutsch.

Geschweig geben, schweigen. In ben oberhefsischen Bufregistern aus ben beiden letten Decennien bes 16. Jarhunderts findet fich häufig verzeichnet: "10 alb. wird N. N. geftraft, bat am gericht fein gefchweig geben wollen".

Schwein msc., ber Schweinhirt (wol zu unterscheiben von swin, sus; swein ist der Treibende, swin das Getriebene, Grimm Gramm. 2, 13). Dieses Wort ist jetzt nur noch in dem sächsischen und westfälischen Hessen (Hosgeismar f. Faldenheiner Stifter u. St. 2, 454, und Wolshagen und deren Umgegend) volksüblich. In Kassel und Frankenberg ist es im Ansang dieses Jarhunderts ausgestorben; in Emmerichs Frankenberger Gewonheiten Schminke Mon. hass. 2, 702 kommt es vor, und in Kasseler Rechnungen und Acten sindet es sich bis über die Mitte des vorigen Jarhunderts hinaus, früher (1486) auch in der Form swen. Weiter süblich als Kassel und Frankenberg habe ich das Wort nicht aussinden können. Das Brem. WB. notiert 4, 1123 Sween, Schweinhirt, als nur in Hannover gebräuchlich.

Schwellhaupt f. Blasenkopf.

Schwen neutr., kommt in einer hessischen Urkunde in der ganz zweiselslosen Bedeutung des Körpers Christi am Kreuz vor: Item so hat mein her von Meintz zu setzen ein creutz, und ein swen daran, ust den hoid zu Obern Aula. Oberaulaer Weistum von 1462. Grimm Weisthümer 3, 336. Sonst ist mir das Wort nicht vorgekommen, ja es ist überhaupt unersindlich. Ob es zu swinan, swein, swinen gehört, in dem Sinne wie von Christus gesagt wird: "er versswaint (vergießt, läßt dahin gehen, sich verzehren, verschwinden) sein blut" und Er der "Blutverswainer" genannt wird, Schmeller 3, 537, ist nicht mit Bestimtheit zu sagen, wenn schon warscheinlich; schwerlich wird ahd. suein, taedium (gl. jun. 252. Grimm Gr. 2, 12) heranzuziehen sein.

Schwere Not, Spilepsie. Zest fast nur noch als Fluchwort üblich geblieben, während die Epilepsie am üblichsten als arme Krantheit, bose Krantheit, auch wol noch als Kränte, und schon in älterer Zeit als schwere Plage (Marb. Herenv.A. v. 1579), als boser Mangel (Marb. HR. v. 1658) bezeichnet wurde. In früherer Zeit bedeutete schwere Not aber auch Krämpse überhaupt, zumal die tödtlichen Kinderkrämpse: "ob das find (ein Täussung) nicht den Abend noch die schwere noth bekommen?" (Marb. Herenv.A. v. 1658 u. öster).

Hypotoristische Entstellungen von schwere Nôt als Fluchwort sind Schwenzelenz, schwere Nixen (Fulda), schwere Nacke, schwere Hacke, Schwereback u. dgl. m. Am nächsten kommt dem ursprünglichen schwere Not der sehr übliche Aluchausruf Schwere Angst (schwerenangst).

Schwerenoeter msc., febr übliche Bezeichnung eines bofen, widrigen, gu=

gleich liftigen Menschen, eines schwer zu lenkenden Thieres u. bgl.

Schwerttanz. Diefer eigens hessische Kriegstanz, welcher an die allerältesten Zeiten des deutschen Bolkstums erinnert, und durch die in Grimms deutsche Sagen 1, 241 aufgenommene Sage vom Schloße Weißenstein bei Werda unweit Warburg auch in weiteren Kreißen bekannt geworden ist, hat dis in die Witte des 17. Jarhunderts als ein volksmäßiger Tanz, zulegt als ein volksmäßiges Schauspiel existiert. Im Jahr 1633 beschreibt ein Knabe aus Willersdorf den Hegentanz auf Walpurgis, dem er beigewohnt haben wollte: "die Tänzer hetten gleich wie die Schwerttänzer getanzet". Winkelmann hat den Schwerttanz zulegt im Jahr 1651 gesehen, und beschreibt ihn in der Beschreibung von Hessen 1, 374 umständlich.

Schwicke fem., Steg, Brude, aus Pfählen welche mit Hurben und biefe wieder allenfalls mit Rasenstücken überbedt werden, verfertigt, und zur, meift nur sommerlichen, Ueberbruckung eines kleinen Flußes ober eines Sumpfes

bienenh. In ber neueren Zeit werben folche Schwicken nur felten noch errichtet. Niederheffen; in Oberheffen fagt man Specke (f. b.), an ber Haune Schaube (f. b.).

schwieden. In einer Bittschrift bes Pfarrers Johannes Daubner zu Speckswinkel vom December 1562 beklagt sich derselbe über das Kriegsvolk: "die dan zum offtermal meine behausung vffgeschlagen, die glasefenster ausgestochen, das hauss durchlauffen, und was Ihnen zu handen khommen mit sich getragen, din meines Leibs und lebens in grosser shar und sorgen gestanden, voer das sie mein arm weib und kinder offte geschwieth und Erschreck haben". Das Wort kann nur heißen sollen: "Gewalt, Ueberlast anthun, vergewaltigen"; kommt aber so viel ich weiß, nirgends sonst vor. Es bleibt nichts übrig, als dasselbe an das niederdeutsche swiede (= suitho, swinde) anzulehnen, wozu die Brem. BB. 4, 1119—1121 aufgeführten Wörter mit ihren Bedeutungen ziemlich sichere Anhaltpunkte gewähren, also zuleht auch auf das Angelsächsische (svidjan, invalescere) zurückzugehen. Hieraus würde denn auch der hessische Familienname Schwieder sich erklären: = Dränger, pressor. Dagegen wird swien (: krien) Willehalm 391b, wenn es auch nicht sedare (Ziemann) bedeutet, was wenig warscheinlich ist, für unser Wort nichts austragen.

Schwieger sem., noch jett in ganz Hessen bie fast ausschließliche Bezeichnung der "Schwiegermutter", welches Wort eine spätere und an sich unnötige Composition ist. Bgl. Schweher. In älterer Zeit sindet sich eine weit passener Composition, dem "Schwegerherre" parallel: Schwiegerfrau. "Hans Dielmann zu Steinerzhausen wird um 1 fl. gestraft, das er sein schwigerfraw vor den hindern gewißen, und gesagt: hinden, hinden, hinden, da die hosen winden". Wetterer Bußregister v. 1591. "ihre Schwiegerfraw Kreina". Marb. Hegenprocessaten v. 1655. Es ist dieß "Herr" und "Frau" ehrende Bezeichnung, ganz gleich dem heutigen "Herr (Schwieger=) Bater", "Frau (Schwieger=) Mutter.

Der Wortstamm bieser uralten Borter ist sua (suas) = suus lat., und bezeichnet die leibliche Nahe (Verwandtschaft) mittels des weiblichen Geschlechts:

suestar (= soror b. i. sosor), suëhar, suigar.

Schwimel msc., Schwindel, Taumel. Im sächsischen und westfälischen Heffen.

schwimeln, auch wimeln, wanten, geben wie ein Truntener; gleich=

falls an ber Diemel und Wefer.

Beide niederbeutsche Ausbrücke sind auch im übrigen Hessen in den Mittelsständen sehr üblich, zumal wird das Substantivum sehr gern metaphorisch verswendet für Unbedachtsamkeit, Fahrigkeit, Leichtsinn, und das Verhum in der Formel es schwimelt mir, es wird mir schwindlig, ich habe meine volle Besinnung nicht — auch als Ausdruck des plötzlichen höchsten Erstaunens.

Schwippe sem. Dieß Wort ist an der Diemel, in der Amgegend von Kassel und an der Fulda auswärts bis nach Spangenberg hin die Bezeichnung der Peitsche; an der Weser lautet das Wort Swepe, wie auch weiterhin in Niederdeutschland, namentlich auch im Schaumburgischen. In diesen Gegenden ist das Wort Geisel unbekannt; auch Peitsche wurde bis gegen 1830 fast gar nicht gehört.

Geschwisterde plur., felten neutr. sing., bie gangbare Form für Geschwister. "Das könne er nicht sagen, ob sie so redlich sei, als ihre geschwisterde. Marburger Hegenprocessacten von 1596. "die anderen geschwisterde" ebbs. 1601 und oft.

Schwulch msc., 1) von fcwul (fchwul): brudend heißer Dunft; in einer Stube, in welcher geheigt ift und bagu Bager verbampft (aus ber "Blafe"), ist ein "Schwulch zum Ersticken". In Niederheffen sehr üblich, auch sonst nicht ungebräuchlich. (Das Wort gehört zu suelan).

2) von schwellen: Doppeltinn, jumal ein ftart hervortretendes. Mur im Schmaltalbifden üblich, hier auch zuweilen Schwulcher msc. Much Befdmulft überhaupt (Berefeld, Knullgegend, Saunthal [hier meift Schmulch gesprochen] und auch wol fonst noch).

Sech neutr. (ftatt Segg), im Fulbaifchen mit Berudfichtigung bes richtigen

Auslautes Saeg gesprochen, wie gemeinhochbeutsch: bas Bflugmeger.

Sechweck msc., in Oberheffen ber Reil, vermittelft beffen Gintreibens bas Sech gestellt wird; vielleicht der einzige Kall in Beffen, in welchem Wed noch in feiner eigentlichen Bebeutung: Reil, vorkommt.

Sechter msc., sextarius, mithin ursprünglich ber fechste Theil eines größern Gemäßes. Das Wort ift als Getreidemaß in Oberheffen, als Getreides und in Kolge beffen als Udermaß in ber Obergrafschaft Sanau in allgemeinem Bebrauche, bedeutet aber nicht mehr ben fechsten, sondern ben vierten Theil; ein pberheffischer Sechter ift ber vierte Theil einer Mefte, ein Schwarzenfelfischer Sechter ber vierte Theil eines Morgens. Schmeller 3, 194-195.

Sefter, andere Aussprache von Sechter, wie fanft ft. facht, Rlafter ft. Lachter u. bgl., Die fich mitunter, namentlich in Oberheffen, findet. "Oich ir mesten, seffter unde moltir masz besehin". Emmerich Frankenb. Gewonheiten

b. Schmincke Monim. hass. 2, 703.

Seester (dreisilbig gesprochen: se-ester) msc., Sieb. Eine angeblich in Schmaltalben gebräuchliche Benennung.

Selle fem. verzeichnet Eftor t. Rechtsgel. 3, 1418 mit ber Bebeutung Waßermehlsuppe, und sett hinzu "Melchseffe, Milchmehlsuppe". Das Wort wird fein anderes sein, als Sausen, Sapen (f. d.), scheint aber seit Estors Zeit außzgestorben, wenigstens habe ich basselbe im Volksgebrauche nicht auffinden können.

Segen ift in ber Bebeutung einer theurgifchen ober zauberischen Formel heut zu Tage zwar noch nicht gang vergegen, aber man hort doch durchgangig mehr bas Wort Spruch, um jene Formeln zu bezeichnen; eben so ift besprechen, fogar befchreien, bei weitem häufiger als segnen. In alterer Beit, bis in ben Anfang bes 18. Jarhunderts ift bas Berhaltnig umgefehrt: Spruch und befprechen finden fich zwar in ben einschlagenden Actenftuden fcon im 16. Sar= hundert, aber nur vereinzelt, die regelmäßigen Ausbrucke find Segen und

Segn Gott (gesprochen Senggott, fo baß gott tonlos wird, übliche Bruß= formel bei ber Malzeit, gleichbedeutend mit "gefegnete Malzeit", welche bem

Bolte nicht sonderlich geläufig ift. Eftor 3, 1318.

einsegnen, confirmieren.

sehr wird in ber Dbergraffchaft Sanau gewöhnlich fur faft, beinabe, gebraucht, in gang ahnlichem Sinne wie, richtig verstanden, auch fast (Abverb von fest) verwendet worden ist. "Das Waßer ist fehr all", ist fast völlig aus bem Fage ausgelagen; "bas Gelb ift fehr all", ift fast ganglich ausgegeben.

seibern, sebbern, ben Speichel aus bem Munde fliegen lagen; niederdeutsche Form des oberdeutschen saifern (Schmeller 3, 203). In Nieder = und Oberheffen allgemein üblich; eben fo in ber Graffchaft Sohenstein (Journal v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 117), auf bem Westerwald saebern (Schmibt 6. 170). Eftor 3, 1418.

Seiber, Sebber msc., aus bem Munbe herabfliegender Speichel.

Seibertuch, Seiberläppchen, Duch mit Banbern, welches ben tfleinen Rinbern vorgebunden zu werben pflegt, um beren herabfliegenden Speichel aufzufangen. Anderwarts Schlabber. seuerduc, emunctorium Diutista 2, 224a.

Bal. sabbern.

seichen, bas ausschließliche Wort für mingere; weit seltner hort man brunzen, welches ohnehin nur vom weiblichen Geschlecht, hochstens von fleinen Anaben, gebraucht wird. Das Bolt ift ftart in braftischen Berwendungen diefes Wortes; fo lautet g. B. eine bohnische Abfertigung in Berefeld : "gib, gib, fech be'r [beiner] Mutter uf be Rees, bag fe ichorf wern", an ber Schwalm: "gih, fech be'r Dlubber uf bie Berbftatt, baff Roch git".

Hochseicher, Sochmutenarr (metaphorische Berwendung einer fehr unfigur=

lichen, unter Knaben sehr gewöhnlichen Procedur); in Niederhessen sehr üblich.
Seichammel sem., gewöhnlich in neuester Zeit Seichhammel gesprochen und masculinisch verwendet, die fast ausschließliche Bezeichnung der Ameiße im fachfischen und westfalischen Seffen, und in ber Form Sechummelsche (f. Ummelsche) in Oberheffen. Der giftige Big ber Ameige gilt nämlich nicht als ein Beißen, sondern nach allgemeiner hessischer Annahme als ein Beseichen. Seiche fem., Urin. "dunn wie Pferdeseiche", übliche Berurteilung

fchlechten Bieres.

Seife, Seif, masc., bebeutet ber gewöhnlichen Unnahme zufolge einen Ort, an welchem zu Tage liegendes Erz ausgewaschen wird, hier in Seffen aber bedeutete es geradezu Wiese. "R. N. suppliciren gegen und widder mich, eines Senffen odder wiesenn halben — bitte aber, mir den Senffen odder wiesenn ju lagen, - weilen ber angezogene fenff obber wiefenn" u. f. w. Schreiben bes Balthafar von Jog, Schultheißen ju Kreinfeld, an Burghard von Cramm ju Marburg v. 1. Juli 1567. Der appellativische Gebrauch des Wortes ift er-loschen, aber als Eigenname von Wiesen kommt Seif noch hin und wieder vor. So findet fich ein einfaches Seif bei Treisbach A. Wetter, bei Allendorf am Barenschuß ein Rirchenfeif, welches Wort noch jest als Rirchenwiese ver= ftanden wird; bei Schwarzenborn am Barberg und ebenbafelbft am Bilftein liegen Waldwiesen, welche bie Seifen beigen; eine Seifenwiese ift bei Frantenau; ein Seifengrund und über bemfelben ein Seifentopfchen bei Raupen im Fuldaischen, ein Seift endlich zwischen Rauisch-Holzhausen und Mardorf vorhanden.

Seil neutr , wie gemeinhochbeutsch.

ein Seil Korns, eine Korn- (Roggen- ) Barbe. So wird in vielen Rechnungen ber Menterei Rauschenberg (1552-1623), doch nicht in allen, die Garbe Korns bon ben Beigengarben, Gerftengarben und Safergarben unterschieden; lettere heißen Barben, nur bie Korngarbe Seil; eben fo unterscheiden diefelben Rech= nungen auch Streckling, Bund Roggenstroh, von ben Strohgebunden anderer Betreibearten. S. Streckling.

Seut zu Tage wenig mehr üblich, und, fo viel ich weiß, am wenigsten

im Ginne ber angegebenen Unterscheibung:

Bindseil, übliche Bezeichnung bes Bindfadens, welches Wort völlig ungebrauchlich ift. Lgl. Härfel.

Strohseil (vgl. Lensel).

Seilerhans, langweiliger Ergaler, Schwäger.

Sekel msc., Tasche. Nur im Schmalkalbischen gebräuchlich, anderwärts unverständlich. Auch Sack als Tasche kommt in Heffen sehr wenig vor.

Selbende neutr. ober Silbende, plur. Selb-enden, Silb-enden, ist bie in dem grösten Theile von Heffen (die Form Silbende in Oberhessen) herschende richtige Aussprache des ursprünglich hollandischen Namens der ora panni, welcher zuerst in Salbende, dann gar in das monströse Sahlband, Sahlbänder ist entstellt worden. Das hollandische Wort ist selfende, auch selfegge (niederdeutsch sulfegge) und selskant, und bedeutet das dem Tuche selbst eigene (nicht geschnittene), natürliche Ende, das Ende mit welchem das Tuch von selbst ein Ende nimmt, und welches ihm nicht durch Abschneiden gemacht wird.

Schmeller 3, 233, welcher Selbeenb als am untern Main herschend bezeichnet, wie benn auch im Hanauischen meines Wigens nur Selbzend ge-

sprochen wird.

Lgi. Leiste.

seld, bort; ganz wie bas baierische seld (Schmeller 3, 232), aus selbt entstellt. Schwalm, Fulba, Schmalkalben (wo man sell spricht), Obersgrafschaft Hanau, anderwärts nicht bekannt und unverständlich.

seller, selle, selles, berfelbe. Im Sanauischen.

Senf malen war in älterer Zeit eine nicht selten vorsommende Formel für: nichtige Meden vorbringen, wovon die Redensart "einen (langen) Senf machen" noch jetzt üblich ist. Sine eigentümliche Nedensart aber sindet sich in der von einem Ungenannten, höchst warscheinlich jedoch einem Hersfelder, versfaßten Chronif, welche bei Senkenderg Selecta juris et historiarum 3, 301—514 abgedruckt ist: eine Senfmühle heim bringen für: nichts ausrichten; "da wolte er sich auch versuchen, und sich reich rauben im Lande zu Hessen, aber er raubet ein senssmüllen, die führet er mit ihm heim", S. 399. 452.

Sena neutr., Bezeichnung einer Waldftrecke, welche einfach am Burgwald (fcon 1550), sonft aber in mannigfachen Formen und Compositionen fast in allen heffischen Walbern vortommt, und, wenigstens in ihrer überwiegenben Mehrzal, auf bas ehemalige Niederbrennen ber Walber hinweift, wovon die galreichen Namen von Balborten, Triefchern und Bergen Zeugniß geben, die balb als ber gebrannte Berg, bas Gebrannte, ber Brand, balb als Afchen= berg, Afcherberg, Afchergrund u. f. w. überall zu finden find. Brannte man boch gange weite Balbstreden nieber, bloß um Afche gur Glasfabrication ju gewinnen. Bu ben Bufammenfetjungen mit Seng gehoren g. B. bie Sange 1platte (an der hohen Warte oberhalb Lischeid), die Sengelhart (zwischen Rammerbach und Oberrieden), Die Sangenhecke (zwischen Ronigswald und Danferobe), ber Sangeberg (Dbergrenzebach), ber Sengelsberg (Nieben= stein), bas Sengisch (Frauenborn) u. a. Nur ein, und nicht gang unerhebliches Bedenken tritt biefer Ableitung entgegen. Der fo eben nach ber jegigen Forstbezeichnung Sangelplatte genannte Forstort wird von 1550-1600 in den Josbacher (Rauschenberger) Forftregistern, welche fich in ber Namenbezeichnung burchweg forgfam und zuverläßig zeigen, conftant und zu ungaligen Malen am Sungelich bezeichnet. Dieß ift aber genau biefelbe Form, in welcher bas Bolt schon im 16. Jarhundert ben Namen bes Dorfes Singlis aussprach, und im Ganzen noch heute ausspricht; Singlis aber hieß 1123 Sungeston, und im Breviarium S. Lulli, wenn anders richtig gelesen worben, Sungsule. Dieß will fich zu einer Unlehnung an fengen boch burchaus nicht fügen.

hessen nicht bloß für die dritte Person, sondern auch für die erste des Plurals als Restegion gebraucht; z. B. lauten die Formeln; wir wollen uns segen, wir müßen uns lieb haben, in oberhessischem Munde: "mer wolle sich seze", "mer müße sich lieb habe", und die Stellung dieses sich ist, vom Gemeinhochdeutschen abweichend, vor dem Personalpronomen der dritten Person: "das könne sich se mit läße bringe".

Sichling msc., Getreibegarbe. Jetzt nur noch im Hanauischen, und, wie es scheint, beinahe im Absterben begriffen, im Amt Wetter in Oberheffen üblich, hier jedoch nur vom Korn (Noggen); von ben übrigen Getreidearten wurde und wird noch Garbe gebraucht (Wetterer Rentereirechnung von 1550 – 1620). Bgl. Seil und Streckling, desgl. Schaub 2).

Side, niedrig, tief gelegen; sider (Comparativ), niedriger, weiter unten. Dieses niederbeutsche (angelsächsische, dänische) Wort sindet sich im sächsischen Hespen, aber auch an der Werra, auswärts dis in die Gegend von Eschwege. Hier wird side, auch süde, deminutiv südehen, auch für platt, stach gebraucht: ein sider Teller. süde bedeutet indes daselbst auch langsam; südehen gehen, ganz langsam, gemächlich gehen; im Schmalkaldischen sutjes, gelind, allmälich. Anderwärts, selbst im westfälischen Hessen, nicht gebräuchlich und meist völlig unverständlich.

Richen Id. Hamb. S. 253. Brem. DB. 4, 782 f.

Sidel sem., langer schmaler und niedriger Kasten, welcher in den Bauernstuben an den Wänden her gestellt ist, und ursprünglich als Verwahrungsort für Flachs, Leinwand und Kleider diente, jetzt aber meist nur zur Ausbewahrung von Lumpen und undrauchbarem Geräte (Gelürre) benutzt wird. Diese Sidel dient zugleich als Bank. Heut zu Tage ist die Sidel fast aus ganz Hessen verschwunden, und sindet sich nur noch im Fuldaischen, zumal im Kreiße Hünseld, so wie vereinzelt im Schmalkaldischen. In letzterer Gegend ist Sidel wol auch Bezeichnung eines Fruchtkastens. Im übrigen Hessen ist nehst der Sache auch der Name längst, schon im vorigen Jarhundert, abgängig und jetzt völlig unbekannt geworden. Schmeller 3, 200.

sider, sider, hessische und ausnahmssos in Oberhessen herschende Form für seit, analog dem mittelniederdeutschen seder, sedert, Grimm Gramm. 3, 258. "Bnd dieser geselle sen lange vor necht verwichenem Michaelis weg gewesen, doch seh er sieder dem etwa vor acht wochen wieder hier gewesen". "als sieder Christag her das Geschwäß gangen". "sieder der zeit her hette sie keine gesunde stunde gehabt". Marburger Berhörprotosolle von 1680. Bgl. Richen S. 253. Brem. BB. 4, 731.

Siegen msc., Bertiefung auf bem Felbe, wohin das Regenwaßer seinen allmälichen Ablauf nimmt, Bertiefung, tiesere Stelle der Flur überhaupt. Diese Bedeutung des von dem aus der Schriftsprache wie aus der Volkssprache verschwundenen sigen, cadere, desluere, abgeleiteten Wortes wird im nördlichen Niederhessen noch verstanden, indes appellativisch soll dasselbe gleichwol nicht mehr verwendet werden; man weiß nur noch, warum die äußerst zalreichen Siegen, Benennungen von Flurstrecken und Flurstücken, diesen Namen führen. Wo indes im südlichen Niederhessen diese Benennung — nur vereinzelt — noch vorkommt, wird sie lediglich als unverstandener Eigenname behandelt. Es ist dieselbe einsach wie zusammengeseht äußerst häusig; einsach z. B. bei Wolfhagen, Zwesten, Fürstenzwald, Oberrieden; Zusammensekungen sind u. a. Auensiegen, Erzstegen

(Nieberthalhausen, bis jest ber füblichste Buntt, wo mir biese Bezeichnung begegnet ift), Gemeindestegen, Bedenfiegen, Anotenfiegen u. bgl. mehr.
Bgl. Schmeller 3, 213.

Siegwinden, Name eines Gehöftes im Gebiete ber ehemaligen freien Reichsritterschaft, jest im Justizamt Giterseld, auf einer Waldblöße oberhalb des Dörschens Hermansspiegel gelegen. Es wird dieser Name hier um seiner — sehr wahrscheinlich — mythologischen Bedeutung willen verzeichnet. Un sich ist es möglich, denselben auch an den Volksnamen der Wenden (s. d.) anzulehnen, vermutlich aber ist die ätteste Form von Siegwinden nicht Siegwinne, wie er im 16. Jarhundert mir vorgesommen ist, sondern Siegminne, und das Gehöste trägt unter dieser Voraussetzung den aus dem Wolsdietrich bekannten Namen eines Wünschleweides, einer Waldminni, welche an der Stätte des jezigen Gehöstes in dem langgestreckten, ehemals sehr dichten und einsamen Walde ihren sagenshaften Wohnplatz gehabt haben muß. S. Grimm Mythol. (2) S. 404—405. Val. Viermünden.

Bis zum Jahr 1816 und wol noch etwas länger wurde Siegwinden in Hersfeld und bessen Umgebungen, im Amt Landeck u. f. w. gleichsam sprichwörtz lich gebraucht. Der Hof liegt äußerst einsam und fast von allem Berkehr abzeschnitten, und gehörte zur "Ritterschaft", welche eben ein "fremdes Land" war. So sagte man benn, wenn man eine weite Entfernung, gleichsam eine Reise in die Wüste, bezeichnen wollte: "bis nach Siegwinden gehen", "bis nach Siegwinden gekommen sein" — wiewol Siegwinden so zu sagen vor den Thoren von Hersfeld (kaum zwei Wegstunden entfernt) liegt. Jüngeren Männern machte es noch in den Jahren 1820—1830 Vergnügen, Siegwinden aufzusuchen, und sie pstegten sich nicht wenig darüber zu freuen, "Siegwinden gefunden und mit Augen geschen zu haben". Heut zu Tage sindet jene Redensart, aber auch diese Freude nicht mehr Statt.

siecheln, Frequentativ von siechen, gleichbebeutend mit sochern und sückern. "Das Kind hette ben ganzen Sommer gefiechelt". Eschweger Hegensprocessachen von 1657. Riederhessen, wo sochern nicht üblich ist.

Siesse fem., gewöhnlich Sésse, Soesse gesprochen, aber schon seit 150 Jahren fast ausnahmlos Süsse, Süss geschrichen, Eigenname einer großen Anzal von Flurstellen in den Feldmarken, besonders im östlichen Hessen zwischen Fulda und Werra, so wie dreier dewohnter Ortschaften. Frankenhain A. Abterodez in der (den) Süßen, in der Seeßen, Röhrda und Wipperode: auf der Süße (Süß); Breitau: an der Seeße; Erkhausen: auf der Sößen; Gilfershausen: auf in) der Söß (Süß) u. v. a. Die Ortschaften sind: Süß, Rockensüß und die Hohefüß, letztere ein Hos. Es ist nicht zu dezweiseln, daß alle diese Namen identisch, und nichts anderes sind als das ahd. siaza, praedia (Dronke Programm des Gymnasiums zu Fulda 1842. 4. S. 17), welches Wort längst schon als Ortsbezeichnung aus Neugart bekannt war (Neugart Trad. No. 155 vom Jahr 805 und Nr. 226 v. J. 826: Wolspoldes siaza [siuzza]). Genauer ist unter siaza, praedia zu verstehen ein im Walde gelegener Weideplaß für Kinder; s. J. Grimm in Haupt Zeitschrist für deutsches Alterthum 2, S. 5 - 6.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. &R. 1, 270. 4, 93.

sick ober zick, Lodruf bes Schäfers für die Schafe in ganz Heffen; oft sick da! Achnlich in Baiern suck, aber für die Schweine, Schmeller 3, 198.

Sickel neutr., foll "in einigen Dorfern um Grebenftein" bas Saug-

schwein, Sogserkel bezeichnen. Ich habe bas Wort nicht selbst vernommen; indes ist die, sonst nicht von der zuverläßigsten Seite mir zugesommenen Mitteilung aus dem Grunde nicht gerade unwarscheinlich, weil in einer Grebensteiner Nechnung von 1430 "junge sickeln" vorkommen, welche dem Zusammenhang nach kaum etwas anderes sein können, als Ferkel.

Siekern, gesprochen sekern, Frequentativ von sigen, seigen, langsam burchtröpfeln, wird in Oberhessen nicht allein von dem langsamen Tröpfeln, z. B. von einer durftig laufenden Brunnenröhre ("das Rohr sekert nur noch), sondern auch vom langsamen Trinten gebraucht: "was sekerst du so lang?"

Sil msc., Abzugstanal; im westfälischen Seffen gebrauchlich. Richen Id.

Silen msc., auch Sellen, Süllen, Sinn gesprochen, das Bordergeschirr der Pferde, der Riemen, welcher dem Pferde vor der Brust hergeht, Bordergeschirr, Zuggeschirr. "das der Beclagte Hans Wagenern dem hoffmann zu Fronhausen negst verschienen herbst einen zugk Siell und ein affter Siell gestolen hat". Fiscalische Anklage gegen Junghans von Ober Asphe v. 29. April 1601.

Es ist das Wort ein gemeinhochdeutsches, in der Schriftsprache indes fast gar nicht vorkommendes, in den Dialecten aber durch ganz Deutschland übliches, in hessen nur an der Werra etwas weniger als in den übrigen Gegenden

gebräuchliches Wort.

Silscheit neutr., das Stück Holz, an welches die Zugriemen oder Zugstricke des Pferdegeschirres, auch wol des Ochsengeschirres, angeschirrt werden und
welches das Vorderteil der Zugwage, Wage bildet. Allgemein üblich.

Das Wort ift uralt. Schmeller 3, 229.

Sinne fem., Schnur, Strick, Bindfaben, befonders ein bunnerer und fürzerer. Niederheffen, aber auch in Oberheffen und sogar da, wo das fast synonyme Härfel (s. d.) gebräuchlich ist, wie in Hersfeld, keinesweges unbestannt. Das Wort ist niederdeutsch, fehlt aber in den älteren niederdeutschen. Ibiotiken (erst Schambach Gött. Id. 1858 S. 192 hat es verzeichnet), und findet sich auch im Friesischen, Nordischen und Hollandischen. Der Vocal des ursprünglichen Wortes simo msc. Hel. 157, 20 u. a. St. ist ohne Zweisel furz (J. Grimm Andreas S. 101 zu v. 183, gegen Schmellers Annahme) wie dieß die hessische Aussprache beweist; daß einmal (1629, Landau Geschichte der Jagd S. 330) seime vorkommt, muß als eine Ausnahme gelten.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 90-91.

simulieren, wird auch in Heffen, wie anderwärts (Schmidt Befterw. 3b. S. 217) vom Bolte für nachdenken, sinnen, sehr gewöhnlich gebraucht.

singeln, fehlerhafte; auch im füblichen Oberheffen wie auf bem Wefter= malbe übliche Aussprache von zingern (f. b.).

sinnig ift in ben fachfischen und westfälischen Distrikten heffens burchaus vollsüblich: "ein finniger Mann" bedeutet nicht bloß einen verständigen, überstegenden, sondern auch, und zwar vorzugsweise, einen fanften, gutmutigen Mann. Strodtmann Id. Oso. S. 211.

sippern, ein wenig Feuchtigkeit von sich geben, meist von Bunden: die Bunde, sippert, d. h. sie fängt an zu eitern. Niederbeutsch, aber überall gebrauchtich, gewöhnlich im Sinne einer Deminution von suppen (f. d.). Schambach Gott. Id. S. 192.

sirbelm, schlecht auf der Geige spielen. Haungrund und Umgegend.

sisen, Deminution von süsen; bas im Sieben begriffene Waßer sist, gischt; naßes Dolz sist, wenn es angebrannt wird. Ift bas Waßer in ber Blase in vollen Sieben, so süst es. Nieberbeutsch, aber allgemein gebräuchlich. Schambach Gött. Ib. S. 192.

Six, gesprochen Sex; meiner Sex, eine auch bei Burger vorkommenbe, in heffen jedoch nur im Fulbaischen, vorzugsweise im Bezirke ber hauna übliche Beteuerung: bei meiner Treue!

smoken, auch schmöken gesprochen, hochbeutsch schmauchen, ist in ben niederdeutschen Bezirten Hessens, vorab in den westfälischen, noch immer das bevorzugte Wort für das Nauchen des Tabats. In niederhessischen, nicht diesen Bezirten angehörigen Acten des 17. Jarhunderts sindet sich schmauchen vom Tabatsrauchen gleichfalls, aber doch nur einzeln; entweder wird auch hier trinken gesagt, wie in den oberhessischen Acten, oder es sindet sich auch schon rauchen (wenigstens im Jahr 1698).

sochern, sochern, suchern, als Frequentativ von soren, suren, gebraucht, wenn gleich von siechen, Sucht, stammend: fränkeln, zumal zehrend kränkeln. "er sey, nachdem er lang zuvor gesochert, gestorben". Marburger Hegenprocessachen von 1658 (denselben Mann betreffend, von welchem soren gebraucht worden). Häusiger wird in MHRU. v. 1657 suchern geschrieben. Oberhessen, Schwalm, Schmalkalben (hier sachern gesprochen).

Im sachern vorhanden, bebeutet baffelbe, was es in Oberheffen bedeutet: aus-

zehren, schwinden, und wird befonders von Rindern gebraucht.

In Baiern sochen Schmeller 3, 191.

Socherung fem., bie Schwindfucht. Schwalm, Oberheffen.

Sogferkel neutr. nennt man in Heffen, besonders in Niederheffen, bas noch an der Diuttersau saugende Ferkel, so daß das Wort genau dem oberschutschen Spanferkel (von spanan, spuon, lactare) jentspricht. So hat auch Alberus Dict. Bl. Oon: "Nefrendes porci, spenferkeln, sugferkeln".

Sihre fem., Bald- und Bergname in Soffen, einmal eines ausgebehnten Walbgebirges, welches fich von Kaufungen bis nach Melfungen hinzieht, sobann aber auch einzelner Berge und Batter, g. B. im Bergbezirk bes Rnulls, bicht füblich über Schwarzenborn, ferner bei Trenfa, bann an ber Werta im Forfte Rosbach (Ropp Handb. 5, 380), und anderwarts. Auch fcheint hierher ju ge= horen ber Dame eines hohen Borberges ber Rhon, zwischen Schenklengsfeld und Rasborf, welcher im Dialect Sosberg, Soisberg heißt, urfundlich aber Soresberc lautet, an beffen füblichen Abhangen bie Ortschaften Soisdorf und Soislieden (f. Lite) liegen und ein Bächlein fließt, welches ben Ramen Soraha führte. Ein zweiter Bosberg findet fich am Thuringer Walbe, und ein Sosenberg bei Rauschenberg. Wollte man mit Sor, Sohre auf eine beutsche Burgel guruckfommen, fo mußte tiefelbe siura, saur, surum lauten, aber in biefer Conjugation (iu, au, u) gibt es feine Wurzeln mit Liquiden im Auslaut. Es bleibt, wie es scheint, einstweilen nichts übrig, als bas Wort für einen keltischen Namen zu halten, bergleichen Milseburg, Belchen und manche andere sast unzweiselhaft sind. Die von mir Zeitschr. f. hess. u. LR. 1, 249 angedeutete Beziehung auf soren, arsoren, emarcescere (Diut. 1, 530a) kann baneben recht wol Bestand behalten, ba bas Wort soren vielleicht felbst teltischen Ursprungs ift, vgl. Stalber 2, 372. Schmeller 3, 280 -281.

sohren, suren, austrodnen, fiechen, hinfiechen. "Daß beebe, ber Beder

vnd seine fraw gesohret, weren einen Tag nach einander gestorben". Marb. Hegenprocessacten v. 1658. "wahr, daß das mägdlein Catharin daruf sohrend, vnd je langer je franker worden" ebds. in der peinlichen Anklage des Fiskals. Oberhessen, Obergrafschaft Hanau, sonst nicht oder nicht mehr im Gebrauch; hin und wieder kommt in diesen Gegenden auch die auf dem Vogelsberg sehr übliche Redeweise sich süren vor, d. h. sich sichwere Kümmernis machen, sich kränken. Dieses sehrere Wort scheint auf sür (acidus) zurückzugehen, unser sohren auf arsorel, empressit Diut. 1, 530a. Schmeller 3, 280.

Surkrankheit, Krantlichkeit, leifes, allmäliches Sinfiechen, Behrung. Dber=

graffchaft Sanau (Schlüchtern, Schwarzenfel8).

. Bgl. sochern.

Sockern, sidern, hindurchtröpfeln, von Flüßigkeiten, welche durch feste Körper nach und nach hindurchoringen; das Waßer sodert durch unglasierte Töpfe hindurch. Lon suttern mithin sehr bestimt verschieden. Mittelhessen. Anderswärts z. B. in Oberhessen, wird sockern gleichfalls, aber daneben auch sehr gewöhnlich das gemeinhochdeutsche sidern gebraucht.

Sol (auch Sol) neute. im Plural Söler und Soeler. 1) jest nur noch als Eigenname bruchiger, sumpfiger Walborte vorhanden, aber sehr häusig: das faule Sol, das alte Sol, die Steinbachs söler; das hohe Sohl (Flörsbach); am häusigsten in Oberhessen. Das Wort ist sehr alt; daz Grimensol erscheint schon in der Wirzburger Grenzurkunde von 772; sol bedeutet volutabrum, Schmeller 3; 234. Heut zu Tage wird appellativisch nicht mehr Sol, sondern Suhl gesagt, und zwar nur noch äußerst selten das Suhl, gewöhnlich die Suhle, in welcher sich die Sau, der Hirsch suhlt. Bgl. Zeitschrift s. hess. Usch. 1, 253.

2) der mit Salz vermischte Erdhausen, welcher dem Wiltbret im Walde aufgeschüttet zu werden pflegte. "Sechs mesten an Salz — so furthin dem wiltpret im burchwald zu salzzschlen gebraucht". Wetterer Rentereirechnung von 1562. "1 Wagen hat Erden zu den Sollen of dem Langendorffer walt gefürt"; "1 Wagen hat Holz bei den Salzhaussen am Langendorffer Walt gefürt". Rauschenberger Rentereirechnung von 1596. "1 Wagen hat Erden zu den Sollern vor Wildpredt off der hohen wart gefürt". Gbos. 1597; und öfter.

Solder msc., Boben, Dede tes unteren, Fugboben bes oberen Stodwerkes. Das Wert ift mir nur in ben Rechnungen ber Universitäts-Bogtei Singlis aus dem 16. Jarhundert vorgetommen, wo es oft erscheint. "25 alb. Rleinhen geben, hat 2 tage vff bem langen baw Solber gefchlagen, vnb fonften 3 tage an ber hern Scheuren gefleibet" 1578. "10 alb. geben Clauf Scharpffen hat 2 tage vff bem langen bam Golber helfen schlagen" 1578. "20 alb. geben Rleinhen hatt 4 tage off ber tymnobe einen Neuwen Solber geschlagen Auch in ber hern fammern gefleibet" 1580. "hat 3 tage Solber geschlagen" 1586. "2 fl 23 alb Cung fortten hatt 15 tage Spielln gehaumen Solber geschlagen und gefleibet" 1587. Reben biefem Ausbrucke fomt (boch nur einmal, 1592) bor: "bas er ben Boben geschlagen". Frisch 2, 285c und Brem. BB. 4, 915 verzeichnen aus Niederbeutschland nur bie Form Soller; dagegen fomt bei Schottel haubtfpr. S. 1417: "folber, bune", und in (Beter Laurenbergs) Acerra philologica (Ausg. v. 1667 S. 685) vor: "Aber ber war vom Boben ober Golber herunter gefturget"; und eben fo hat bas Hollanbifche: Zolder, contignatio, tabulatio. Das Schlagen bes Golbers wird ohne Frage bas Bewickeln ter Speilsteden mit Strohlehm und bas Festschlagen beffelben gewesen fein.

Es gehört biefes Wort, wie amen, laupern, milgen u. A. zu ben Elementen tief nieberrheinischer und nieberländischer Sprache, welche im 15. und 16. Jars-hundert sich in Heffen finden, mit dem 17. Jahrhundert aber verschwinden.

Solper (Sulper) msc., auch wol neutr., die Einsalzung bes Schweinesleisches. "Das Fleisch in den Solper legen"; "die Speckseiten müßen so und so lange, die Schinken aber so und so lange im Solper liegen, bis sie Solperbrühe ziehen".

Solperfleisch, eingefalzenes Schweinefleifch, j. B. Nippenbraten "aus bem

Solper".

Solperknochen, Unterbeine und sonstige Knochentheile bes Schweines, welche mit bem ihnen anhängenden Fleisch eingesatzen, dann gekocht werden und für besonders wolschmedende Theile des Schweinesleisches gelten.

einsolpern, solpern, Schweinefleifch einfalgen.

In ganz Althessen die ausschließliche, außerhalb Hessens über Franksurt hinaus, wo die ausgeführten Ausbrücke gleichfalls üblich sind, kaum oder gar nicht vorkommende Bezeichnung. Wetaphorisch wird Solper gebraucht, um die Ausbewahrung der Rache für eine zugefügte Beleidigung zu bezeichnen: "er hat noch etwas bei mir im Solper"; auch wol ironisch vom Ausbewahren einer wertlosen Sache: "da, das leg dir in den Solper"; "das solper dir ein".

Das Wort ist sichtlich nichts anderes als Salpeter, welcher zum einfolpern ehebem fast ausschließlich, jest noch wenigstons theilweise, verwendet wird; indes wird dies Wort wenn nicht der hier angegebene Gebrauch bezeichnet werden

foll, niemals Solper, fondern in unentstellter Form gesprochen.

sönnmerisch, sommerlich, "Ein sommersch Felb", eine sonnig, warm gelegene Flur. "Sommersch angethan sein", leichte Kleider tragend, wie man sie im Sommer zu tragen pflegt.

Sondersiechenkaus. Diese, eigens den Leprosenhäusern zugehörige Bezeichnung fand sich in Hessen nur einmal: für das zwischen Asbach und Hersseld an der Landstraße unfern Asbach gelegene Siechenhaus, welches um das Jahr 1864 abgebrochen worden ist. Andere Krantenhäuser, welche sowol nach ihrer Lage, in Entsernung von den Städten; als ihrem Namen nach, Leprosenhäuser gewesen sein müßen, heißen die Sieche (zwei Häuser bei Marsburg, die unterste und oberste S.), der Siechenhof (bei Kassel).

Bgl. Schmeller 3, 190 und 268.

Somnabend ift in Altheffen Die ausschließliche Benennung bes siebenten Bochentages; Samstag ift ganglich unbefannt.

Sonnabendskopf, Name eines hervorragendes Berges bei Melnau.

Sonnenkrämer, die im 16. Jarhundert sehr häusig vorkommende Bezeichnung eines Hausierers, welcher seine Waare nicht im Hause, sondern im Freien, an der Sonne, seil bot; meistens hatten diese Sonnenkrämer geringfügige und schlechte Waaren, oft eigentlichen Trödel, die sie an die unkundigen Landsleute um hohe Preise absetzen. Es wurde deshalb den Sonnenkrämern oder Knapsäcken das Hausieren in Hessen durch die Nesormation des L. Philipp vom 18. Juli 1527 verboten.

Wgl. Frisch 2, 287.

sonntag. Redensart: "er versteht so viel, wie die Kuh vom Sonntag", er ist ungewöhnlich beschränkt, dumm. Sonntagsgesicht, heiteres, freundliches Antlit. Sonntagsstaat, übliche Bezeichnung der Sonntagskleidung, Festsleidung. Güldener Sonntag, im Fuldaischen, der Sonntag nach dem Quatember;

gulden Sonntagskind (fonft gewöhnlich bloß: Conntagsfind) ein an einem biefer vier Conntage Beborener, welchem bamit bie Fahigfeit verliehen ift, Beifter

au sehen.

Hutzelsonntag, im Julbaischen die Bezeichnung des Sonntags vor den Fasten, Duinquagesimä, an welchem die Hutzel (f. Hotzel) als Leckerbisen eine große Rolle spielten, und welcher durch die Feuerbelustigungen (f. Bleson, Hagelrad) sich auszeichnete. Letzere sind, längere Zeit beschränkt, wieder in ziemlich allgemeine Uedung gekommen. Der Hutzelsonntag gilt im Fuldaischen als eins der bedeutendsten Volksseste, und im vorigen Jarhundert wurde von Karl Benedict Welle (geb. 1723, einem suldaischen Beamten, zuletzt Director der Obereinnahme) ein volksmäßiges Lied auf den Hutzelsonntag versaßt, welches schnell allgemeine Verbreitung fand und sich noch jetzt, nach sast einem Jarhundert, im Munde des Lolkes erhalten hat.

sosen (sich), fich beruhigen, nachlaßen, vom Schmerze, wenn berfelbe allmalich verschwindet. Niederheffen, fehr üblich.

Sosse, Sose fem., foll die Latte (Diele) sein, welche über die Balkenstöpfe am Haufe genagelt wird, dieselben vor dem Wetter zu schützen. S. Landau in der "Dritten Ausschhrung über den nationalen Hausdau" in der Beilage zu No. 12 (Sept. 1860) des Allg. Corresp. Pl. der hist, Vereine. Sossenswein, worauf E. sich beruft, kommt allerdings 1622 in den Landesordnungen vor: 1, 653. Allgemein üblich ist Sosse jedoch nicht.

Sotte sem, auch Sutte, gewöhnlich in der Composition Mistsotte, Mistsutte, Jauche. Durch ganz hessen wie in Thüringen und einem Theile von Franken gebräuchlich. Schmeller 3, 293. Nach dem ohne Zweisel nahe verwandten suttern (s. d.) zu urteilen, bedeutet Sotte, Sutte das Abgetröpfelte, den (unreinen) Niederschlag. Mit Sütte, Südde (s. d.) hat das Wort keinen Zussammenhang.

Soetek msc., ein füßer Apfel. Bgl. Bilek. Im westfälischen und fächsischen Heisen Beien, wo ber Bauer fast keinen Unterschied unter ben Aepfelsorten macht, als Soetek und Bitek.

Spachern, zusammentrocknen und Niße bekommen in Folge von trockener Luft und Hise. "Das Brod spachert" oder "ist gespachert", wenn bessen Krume bei angeschnittenem Laibe eine rauhe, geborstene Oberstäche bekommt; eben so spachert die Erde, oder ist gespachert, im Sommer bei großer Dürre und Sitze; auch wird das Wort wol vom starken Erlechen hölzerner Gefäße gebraucht.

spacherig; spacheriges Brod, spacheriger Erbboden. Strobtmann Id. Osnabr. S. 222: spaken und Schmibt Westerw.

36. S. 220 (unter 2,) = fpachern, eben fo.

Spällering msc., Holz, so viel auf einmal gespalten wird, Armvoll Holz: Wird jest nicht viel mehr gehört, muß aber in Oberhessen, namentlich in Marburg, sehr geläufig gewesen sein, da das Wort in Nechnungen, Registern u. s. w. des 17. Jarhunderts, besonders denen des deutschen Ordens, oft ersscheint; z. B. hatte Benjamin Schedla dem Hospital des deutschen Ordens in Marburg im Herbst 1654 einen Spällering Holz entfremdet; es wurde darüber eine weitschichtige Untersuchung geführt, welche an Zeit und Papier wol mehr kostete, als der Spällering wert war, und schließlich mußte Schedla, nachsdem er um 3 st. gestraft worden war, unter dem 24. November 1654 einen umständlichst formutierten Nevers ausstellen.

tendere, conjugiert im Bolksmunde zwar das Präteritum nicht mehr vollkommen correct, aber, wenigstens in den meisten Gegenden, doch noch stark: spon (spun): "gerad wie ich anspun (anspon), ist sie zur Thür herausgekommen". Dagegen wird das Participium noch beinahe ausnahmslos stark gebildet: gespannen, nicht gespannt. "Ich hab angespannen (en)".

bespannt sein mit so und so viel Zugvieh ist eine übliche, auch im Schriftbeutschen gultige Bezeichnung ber Anzal Zugviehes, welche ein Gutsbesitzer hält; "das die mergker, iglicher also er gespannen ist, den bro. v. Elben eyn fuder hoilez — furen sollen"; Weistum ber Elbermark von 1440, Grimm

Weisth, 3, 323.

ungespannen sein, kein Zugvieh besitzend; jest nicht mehr vorkommendes Wort; "und ob eynich mercker so swach und engespannen were, das er nicht

gefaren kunde". Gbenbafelbft.

Das Verbum spanan, spuon, gespanen ist gar nicht mehr vorhanden; das davon abgeleitete Wort Gespenst ist dem Bolke fremd, statt Spanserkel sagt man hier Sogserkel (s. d.), widerspenstig ist wenig üblich, und nur abspenstig, abspennig (letztere Form die üblichere) ist in ziemlich allgemeinem Gebrauche.

Spannstengel heißt, besonders in der Obergrafschaft Hanau, das Eisen am Pfluge, welches senkrecht vom Grendel herab, parallel mit der Aritsche, aber mehr nach vorn, am vordern Ende des Risterbrets nach der Pflugschar hinunter geht.

Spannekel fem., Name bes unter Kauschel beschriebenen eigentümlischen Kartoffelgebäckes, welcher neben Kauschel in Uebung ist, doch weniger in ber eigentlichen Heimat ber Kauscheln, im Hochgebirge bes Kellers und hohen. Lohrs, als in ber Umgegend.

S. Kauschel, Schepperling, Schnepper.

Spargemente, Umständlichkeiten, Weitläufigkeiten, Ausstüchte; "mach mir feine Spargemente". Sehr üblich. Schambach Gött. Ib. S. 203. Die Halbgebildeten gebrauchen auch neben Spargemente in bemselben Sinne: Speranzien.

Spauzjes, Spauzijes, ein moberner Bauernausdruck an 'der Schwalm, mit welchem man einen stillen, trockenen, verschloßenen Menschen, welcher bebeutender ist, als er scheint, bezeichnen will; also ähnlich dem ältern Worte Schmuch (f. d.). Indes wird unser Wort auch da gebraucht, wo die moderne Mischsprache Intriguant brauchen würde.

speisch, mählerisch, etel im Egen — von einer Person gebraucht, welche manche ober viele Speisen nicht egen mag ober kann. Haungrund.

Spelle sem. Dieses mitteldeutsche und niederdeutsche Wort ist in keiner von den Bedeutungen, welche Brem. W.B. 4, 949—950 und Adelung 4, 179 ausgeführt werden, namentlich nicht in der Küchensprache, in Sessen üblich, auch wol niemals üblich gewesen. Wol aber findet es sich in der Bedeutung, welche dem Worte Schölholz und dem Worte Stickholz, Stickstecken zukommt, im 16. Jarhundert, nur, wie es scheint, mit dem Unterschiede, daß Speile und Speilstecken in die Böben (Decken), Stickstecken in die Gesache der Wände verwendet werden. "8 fl. geben dem Hecker zu Rodeman, hat 32 Tage Gine schwellen under den stall geleget, im Schüberbodden gegrubelt, Speiln in gehauwen, die thüre und wende gemacht". Singliser Bogteirechnung v. 1583.

"In 10 alb Meinster Joachim von Hombergt geben bas er ben boben gespeilet und die Tache geflicht". Ebd. 1594. 2 ft dem Oberfurster vor 2 Stemme Spielln darauß zu machen". Ebds. 1587. "Cunz kortt hatt 15 tage Spielln gehauwen, Solder geschlagen und gekleibet". Ebds. 1587. 2 f 3 alb vor 4 Sichen holezer Spieln darauß gemacht zum boben bei der pfarr". ebds. 1588.

speilen, Speilen einziehen, ober wie es in ben angezogenen Belegen beißt, einhauen; f. oben.

Spilstecken, Speilstecken, abundante Composition für Speile. "2 f. 20 alb. dem Brffe menchen geben, hat 12 tage im schornstein gekleibet, die boden gesslickt, auch Spiellstecken eingehauwen". Singliser Bogteirechnung von 1583. Mit dem Anfange bes 17. Jarhunderts verlieren sich diese Ausdrücke

aus ben angegebenen Bogteirechnungen von Singlis, übrigens bis jest ben einzigen heffischen Schriftstuden, in welchen mir biefe Worter begegnet finb.

Bgl. Stickstecken, Scholholz, Weifstecken.

Specke fem., leichte Brücke, Steg, welcher aus Pfählen besteht, die mit Hurden und diese etwa wieder mit Nasenstücken überdeckt werden. Obershessen. Estor S. 1419. "die Specke im deutschen Haus" (dieselbe existiert seit etwa 1820 nicht mehr). Marb. Hexpenpr. A. v. 1658. Jetzt gibt es fast gar keine solche Specken mehr, deren es ehedem an jedem Fluß und Flüßchen in Oberhessen mehrere gab; bei Niederklein hat davon sogar ein Flurort seinen Namen "an der Specke". S. Schwicke, Schaube. Daß das Wort mit Speck, lardum, nicht zusammenhänge, begreift sich von selbst; es wird auf das angelssächsische spaec, sorwentum zurückgegangen werden müßen.

Spellen in ber Rebensart: spellen gehn, bebeutet zu einem nachbarlichen Besuche, vertraulichem Geplauber gehen; mitunter wird jedoch auch ein Besuchsgang über Feld mit spellen gehn bezeichnet. In Mittelhessen, wie in Thüringen und Henneberg (Neinwald 1, 154), in der Grafschaft Hohnstein (Journal v. u. f. Deutschl. 1786, 2, 117) der ausschließlich für solche Besuche gebräuchliche Ausdruck. Es ist dieses Wort das alte spellen, loqui, conversari, und von spielen (spilon, ludere) welches im hessischen Dialect spellen lautet, grundverschieben. Schmeller 3, 560.

Spelzen plur. nennt man hin und wieber in Hessen, besonders in Mittelheisen, die Zwiebelstengel (Schalotten, Schlatten).

Spenge, speng, fparsam, selten, in geringer Menge vorhanden. "Das Geld ift speng", es herscht Geldmangel; "die Futterasche ist speng", es herscht Futtermangel; "eine spenge Zeit" Miswachs und Theurung; "ein spenges Maß" ein knappes Maß. Nieder= und Oberhessen. In Schmalkalden spengel (neben spenge) Reinwald 1, 153. Im sächsischen und westfälischen Hessenge.

Spennel sem., auch Spennadel, Stecknadel; in ganz Beffen im ausschließlichen Gebrauch, wie auch sonst in Deutschland, als letzte Reminiscenz an bas alte span, fürspan. Schmeller 3, 569.

Spes msc. erscheint in oberhessischen Forstregistern bes 16. Jarhunderts zuweilen, 1580—1589 öfter, in dem Forstregister aber des Amts Rauschenberg von 1585 allein neunmal, und wird hier von einem Eichbaume ganz unter denfelben Verhältnissen gebraucht, unter welchen vom Buchbaume das Wort Reibel (die Förster schreiben stets Reddel) und Heister verwendet wird. "2½ alb. Hartman Debes in Josbach vor 1 geringen durren eichen Spes zu Brennholg"; 1 fl. v alb. Heinh Hecker zu Erksdorf vor 1 unfruchtbaren eichen Spes und

ij durre buchen zu brennholy"; "f eichen Abstendigen spes"; "xiij ald. Hennchen von Goßfellen vor j Buch zue sticksteken und j geringen eichen Spes zue Inngebew"; "v ald. Mertes Heinh von Langendorf vor j abstendigen eichen Spes zue schwellen"; "xij ald. Ditmar Flattich zu Halsdorf vor ij durre Eichen Spes zu brennholy" u. s. w. Das Wort muß hiernach ein sehr übliches gewesen sein, kommt indes in keiner der in den Landesordnungen abgedruckten Forstordnungen vor, ist auch weder in irgend einem Joiotikon, noch, in der hier vorliegenden Form, bei Stieler, Frisch, Abelung zu entdecken. Warscheinlich ist Spes eine vergröberte Aussprache von spizz, Spiß, virga (bekantlich von spizz, Spieß, cuspis, wol zu unterscheiden, wiewol Abelung 4, 203—204 diese beiden Wörter höchst unkritisch untereinander wirst), von welchem Worte u. a. Spißrute abgeleitet ist. Sichtlich bezeichnet Spes einen schwachen Sichbaum (wiewol einmal freitich ein solcher auch zu einer Schwelle dienen soll), und berührt sich mithin nahe genug mit dem Begriffe virga. Auszumitteln wäre nur, warum Spes gerade vom Sichbaum so eigens gebraucht werde. Bgl. über spiz Schmeller 3, 579. Heut zu Tage scheint das Wort gänzlich außer Uedung gekommen zu sein.

Spiegel wird elliptisch gebraucht fur Darftellung, Abbilbung, Abbilb in schlimmer Bedeutung, als Darftellung, Abbild alles Glends ober auch aller Schlechtigkeit. "und were fie vielen Beibern in Rindesnöthen benhulfflich ge= "wegen, und viele Rinder gebahren feben, aber folchen elenden fpiegell bette ufie nie gefeben, es hette gar zu jammericht gefeben wie bas Kind zugericht "gewesen und ausgesehen". "In Summa es were ein folcher elender spiegell "gewesen, bergleichen fie nie mehr gefeben". Ausfage zweier Beiber ju Frankenberg vom 29. Juni 1697, welche einer Frau in Rindenoten beigestanden, Die ein unvollständig ausgebildetes Rind geboren. "in welchem geweffer viele menfchen undt viehe auch fonst viele sachen jemmerlich verborben und umbtommen, beren braurigen fpiegel ich viele zwischen Eschwei und Allendorff mibt augen gesehen". Christophs Dietrichs in Schwebba Chronik 1641. "Zwischen eschwe und biesem borffe (Schwebba) ftunt bie Schonfte winder frucht, ba nicht (burch schweren Hagelschlag) eine meten zum brauch vbrigt bliebe, ba wart ein traurigt spiegel, sonderlich vor die armen Leute, so ihre frucht alle verlohren". Auch noch jest in diesem Sinne nicht ungebrauchlich.

"Du Spiegel!" Schimpswort, in manchen Gefellschaftsschichten, zumal ben halbgebildeten (Kaffel) sehr gewöhnlich, aber ein "ehrenhaftes" Scheltwort, b. h. auf welches man nicht klagbar werden kann. Reinwald Henneb. 3d. 2, 119.

Ugl. Mufter.

Spiel neutr. (gesprochen Spel), für Menge, Bielheit, Masse ist in Hessen allgemein üblich: "ein großes Menschenspiel", "ein Spiel Gelb", "ein mörbsches Gelbspiel" u. bgl. Schmidt Westerw. Ib. S. 225. Schmeller 3, 562.

Spielmann (Spelmann), Spielleute, Musikanten; üblicher als das Fremdwort. verspielen ist der übliche Ausdruck für: den Process vor Gericht verlieren. Das Volk sieht die Nechtsverhandlung constant als ein Glückspiel an. "Sie sähe aber woll, daß leben wäre verspilet", Aeußerung einer armen, nachher wirklich als Heze verbrannten Frau aus Cappel. Marb. Hezenpr. A. von 1654.

Spik neutr., ein spigiges Stud Holz; nieberdeutsches, nur im westfälisichen und fächsischen Seffen gebräuchliches Wort; hochdeutsch Spieß und Spiß (f. Spes).

Spike fem., nur in ber Rebensart: "bas Fleifch in bie Spike legen",

b. h. bas frisch ausgeschlachtete Fleisch in ein Gefäß mit Waßer legen, tamit bas Blut herausziehe. Die Formel findet sich nur im westfälischen Hessen. Bei Strobtmann fehlt bas Wort.

Spiker msc., der kleine Kebenbau auf größeren Höfen (Bauerhöfen, Pfarrhöfen), welcher theils zur Ausbewahrung eines Theiles des Getreides (also so weit gleicher Bedeutung mit der hochdeutschen Form Speicher), theils aber auch zur Wohnung, z. B. der Witwen, der Auszöger, auch wol ständiger Tageslöhner dient. Die Sache wie das Wort sindet sich nur im westfälischen Hessen. Strobtmann Id. Osn. S. 224.

Spir (Spîr, Spier) fem., keimender Grashalm, bunner schwacher Halm, Faser; meist deminutiv gebraucht, und vorzüglich in uneigenklicher Bedeutung: "ein Grasspirchen" (so auch Aug. Tercheimer [b. i. Herman Wittelind] Bedencken von Zauberen (1597) S. 254: "noch einig graßspiertein da zertretten"), "Strohspirchen"; "es ist kein Spierchen mehr da" d. h. nicht das Geringste, gar nichts; "es war nur ein Spierchen" etwas höchst Geringsügiges, Unbedeutendes; "die Kuh gibt kein Spirchen Wilch"; "ein Spir Suppe". Grimm Kinderund Hausmärchen 2, 40. Klein Prov. Wörterb. 2, 162. Richen Hamb. Id. S. 282. Brem. WB. 4, 954. Strodtmann Id. Osn. S. 224. Schamsbach Gött. Grub. Jo. S. 205. Frommann Mundarten 5, 295.

In ganz heffen üblich, am meisten in Niederheffen; ohne Deminution jeboch fast nur an der Diemel. Bon der halbgelehrten Welt misverstanden als

Deminutiv von Spur (Spurchen).

Spitzhut, in uneigentlicher Bebeutung: Zuträger, Ohrenbläser. "Mann ein Herr also selbst seinem ampt gewartig ist, vond nit auß zorn ober rachung seiner person, sondern von ampts wegen, vond als von Gott darzu versordnet etwas thut, darf er keiner spishutt oder augendiener, die ein andern hinterruck dorffen zu hoff tragen, vond das ansagen, des sie nit gern bekant wölten sein". Joh. Ferrarius von dem gemeinen Nug. 1533. 4. Bl. 35 b. "ij gulden (Buße) Johann Gorius Pfarher zu Josbach, so den Zehntseber dasselbst vondilicher weise ein spishutt gescholden". Rauschenberger Bußregister von 1591.

bespitzküten, durch Ohrenbläserei benachteiligen. "Das stehet aber einem man an, so er ein beuelch hat, vnd sich was im Regiment zutregt, nit zu ers dulden, das er den Herrn des erinnere, anzeige wo es mangel, nit das er iemant wolt bespitzhütten, sondern dem Herrn vnd gemennem Regiment zu

gutem". 3. Ferrarius ebdf. Bl. 36a.

Der erste Theil dieser Composition ist ohne allen Zweisel spiz, ber zweite Theil aber ist, zumal in seiner Berbindung mit spiß, spiß, dunkel. Spißel bedeutet noch heute einen Zuträger, Denunciant, und eben dahin gehört auch Spigbube, aber wie spiß, spiß, zu dieser üblen Bedeutung komme, bleibt noch zu ermitteln. Ugl. Schmeller 3, 583.

sprachen, ansprechen, sich bereden, sich unterhalten. Oberhessen. "Alls hat man vrsach genommen, jnen (eum) darauf zu sprachen". Wetterer Registratur von 1609. "Dasselb Ding hett lang vf der misten gestanden, und die Eyla mit ihm gespracht". Marburger Hexenprocessacten von 1634. Und so bis gegen 1680 hin sehr öft.

besprachen, zur Nebe stellen. Oberheffen. "Donnerstags ben 13. Aug. 20. 79 ift Margaretha Deissin in beisein bes Schultheißen — in ber gute bespracht". Marburger Fegenprocessaten von 1579. "Es hetten zwar etliche

aus ber Gemeinde vast vor einem Jahr ihn eben bieser sachen halben bespracht". Treisbacher Protokoll von 1609. Aeußerst häusig bis zum Ende des 17. Jarshunderts in den Acten, einzeln auch noch bis gegen 1750; ein im Munde des Wolkes noch jest geläusiger Ausdruck.

Sprenz msc., Sprinze fem., Bugel jum Bogelfangen, Sprenkel. Die erftere Form ist Die in Oberheffen, die zweite die im Fuldaischen gebrauchliche.

Spriesz (Sprieszlein, Spreiszlein), Splitter (Schibber, Klibber). "Sie hawen einen dicken Palmenbaum vmb, vnd klibern ben in kleine fprießlein——legen die spreißlein darauff". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 52b). Jest kaum noch üblich, doch kommt es einzeln noch vor.

sprick elicht, spreckelicht, gesprenkelt. Allgemein üblich. Un bem Ianbgräflichen Hofe zu Rotenburg befanden sich einst zu gleicher Zeit zwei Herren von Hahn, ein älterer Herr mit grau gemischten Haaren und ein jüngerer, hochbionder Herr; diese wurden innerhalb und außerhalb der Hostreiße, ohne baß von fern an eine Verspottung gedacht worden ware, als der spricklichte Hahn und der rothe Hahn unterschieden. — Das Wort ist sehr alt, s. Schmeller 3, 589.

Sprin sem., auch Spren, Spre, Sprehe, Staar, sturnus. Diese nieders beutsche Benennung des Bogels ist weitaus die üblichere; hier und da wird sogar die gemeinhochdeutsche Benennung, Staar, gar nicht verstanden. Estor 1420. Brem. BB. 4, 973.

Sprügel msc., Bügel, in Bügelform aufgerichtetes Gerüft. Das mir im Leben kaum einmal vorgekommene Wort-findet sich in des Fütternden (Landsgraf Hermann) Uebersetzung von Torquemadas Hezaemeron 1652. 8. S. 318: "an theils orten pflegt man uf die Gräber das Leichtuch über einem Sprügel über die Todtenbahr zu ziehen" (also = Trauergerüft, f. g. blinder Sarg).

spietig, eifrig, eilig; von spuot; "Die Kinder so ber Borvätter namen hetten, gedencten wol, und weren sputig Schlauen [Sclaven] zu fangen". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 54a). Jest kaum noch üblich; auch bas Verbum sich sputen, sich eilen, hört man außerhalb ber niedersteutschen Bezirfe nicht eben häufig.

spiitzen, speien (meist spitzen gesprochen); bie in Althessen fast ausschließlich herschende Form. "ich fpeit, spei; speugen, speichel". Alberus
Dict. aaiijb.

Spitze fem., Speichel; üblichfte, ja wol allein übliche niederhessische Form. Gben fo in der Grafschaft Hohenstein: Journal von u. für Deutschland 1786, 2, 117.

Staches msc., Tölpel. Ziemtich überall üblich, am meisten in Obershessen, wie weiter sublich nach Franksurt hin und westlich nach dem Mhein hin. "Mach em uf, Staches" in Sauerweins Gräff. Schmidt westerwäld. Id. S. 230.

Staden msc., Ufer bes Flußes, Baches; flaches Ufergelände. Als Appellativum jest schwerlich mehr üblich, wol aber als Eigenname, z. B. in Cschwege, wo ber Stadtheil welcher das Ufergelände der Werra bildet, der Staden heißt. "1 fl. wird gestraft Hand Schiffermann von Amenau, daß er benen von Rehen iren mulengraben und bachstaden gedempst". Wetterer Bußregister von 1591.

Stake, Staken msc., Anittel; Brugel, Pfahl, Stange. Im weftfälischen und

fächstischen Sessen. Auch werden wol die Hopfenstangen, Bohnenstangen Staken genannt. Richen Id. Hamb. S. 285 f. Strobtmann Id. Osn. S. 227 (vessen Angaben mit dem hessischen Gebrauche übereinstimmen). Schambach Gött. 3b. S. 207. Brem. BB. 4, 985.

stallen, meist in der Berbindung: mit einem stallen, mit jemanden gut stehen, sich mit ihm vertragen. "Die stallen nicht miteinander", passen nicht zueinander, vertragen sich nicht.

Stampes msc., Stampfes, 1) bider Brei, in welchem ber Löffel stehen bleibt; weiche bide Masse. Allgemein üblich. 2) turzer, bider, plumper Mensch. Schmibt Westerw. It. S. 232, eben so, wie bei uns.

Stande sem., Faß in Form eines abgekürzten Kegels, in ben Küchen und in den Kellern gebräuchlich, um Waßer oder Bier barin aufzubewahren; meist Stanne gesprochen. Bornstanne, bergleichen Faß in der Küche, in welche das mit Eimern oder Butten geholte Brunnenwaßer, der Born, gegoßen wird. Trinkenstanne, dergleichen Faß im Keller, in welchem das ohnehin nicht haltbare Dünnbier, Covent, in Hessen Trinken, welches niemals in Fäßer gefüllt wird, sich besindet. In Nieder= und Oberhessen üblich, wie in Niederdeutschland über= haupt. Brem. WB. 4, 949.

Stange sem., wie gemeinhochbeutsch; in ben nieberbeutschen Bezirken, wo Stake (s. d.) gilt, wenig ober gar nicht gebräuchlich. Nedensart älterer Zeit: Stangen austheilen, d. h. grobe Worte, gleichsam Stangen und Spieße austheilen: "fängt er nun an und theilet stangen auf der Canzel aus, wirstt vmb sich mit verrhätern", Beschwerde des Pfarrers Ludwig Steizer in Frankensberg wider den Diakonus Hutten 1625. Einem die Stange halten, alte, äußerst üblich gebliebene Formel, für: Jemanden verteidigen, für ihn Partei nehmen, namentlich in bedenklicher oder widerrechtlicher Sache; hergenommen von dem Beistande, welchen einer dem andern im Kampse, durch Halten der Stange, des Speeres, leistete. (große) Stangen im Kopf haben, hochmutig sein.

stengeln (sich), sich sträuben, sich ungeberdig anstellen; auch: hoffartige Geberden und Minen machen. In ganz heffen, wie weiterhin in Niederdeutschland.

Stäppeken neute., halb scherzhafter Name bes Teufels; zuweilen im Fuldaischen vorkommend, wie weiterhin bis Franksurt: "bes klab bes Stebge" Rablof Mustersaal 1, 339. Ein im übrigen Hessen völlig unbekannter Aussbruck, während berselbe doch in Niederbeutschland als Slöpken durchaus üblich ist, s. 3. B. Die neue Deutscheit nuniger Zeitverstreichungen 1776. Zweites Pröbgen S. 11—12. Schambach Gött. Jd. S. 212.

Staer msc. (richtig: Stär ober Ster), Schafbod. War bis etwa 1840 nur im Fuldaischen und theilweise in Oberhessen volksüblich; seitbem ist das Wort bekannter geworden, ohne gleichwol zum geläusigen Gebrauche gelangt zu sein. Schmeller 3, 652.

staeren, von Schafen: fich begatten. Oberheffen und Fulba.

Starke fem., das Mutterkalb, die junge Kuh unter einem Jahre. Weststälisches und sächsisches Hessen, sonst ganzlich unbekannt, wiewol in älterer Zeit das Wort auch über jene Grenzen hinaus in Hessen gebräuchlich gewesen sein muß: "Eyne holdtkule vor er werth, wy man die setzt, eyne stercken vor irs, kelber vnde jerlinge die verstehet man nyt". Emmerich Frankenberger Gewonheiten b. Schminck e Mon. hass. 2, 698. "heurige kelber Sterken; — jehrige Sterken, Rechnung v. Ludwigstein v. 1576.

starzen, 1) gebrängt voll. sein, strogen. Schmalkalben.
2) fest und hart auftreten. Oberheffen; f. statzen.

bestatten (sich), sich verheiraten. Kommt jest nur noch selten vor, im Anfange dieses Jarhunderts aber gehörte es noch zu den geläusigen Ausbrücken. "Als er zeuge auch an ihige seine hausfraw sich bestattet". Marburger Hegenprocessachen von 1579. "Producentin habe erst zu Gemunden ein ehelichen man gehabt, darnach hab sie sich gen Anczensar bestadtet". Desgl. von 1596. In dem Sunne von "seierlich beerdigen" habe ich, so alt auch dieser Gebrauch von bestatten ist, das Wort nicht nur niemals aus dem Volksmunde versnommen, sondern es auch dis daher nicht in alten Protokollen, welche die Volksausdrücke wiedergeben, gefunden.

statzen, mit dem Juße hart auftreten; Oberhessen, im sublichen Theile, wahrend man im nörblichen starzen fpricht. "Wenn man hier recht statt (start), flingts unten wie hohl". Eftor S. 1420.

stätzis, gesprochen stätzk, stêtzk, unpäslich; im Fulbaischen. Es scheint bas Wort eine Berkurzung von aufstützig (f. b.) ober anstöszig (f. b.) zu sein, mit welchen Wörtern es in der Bedeutung übereinkommt.

Stauche sem., 1) Flachsstauche, in Niederhessen die Niste eben aus ber Rose genommenen Flachses, welche an der Spitze ein wenig zusammengedrehet, an der Basis auseinander gebreitet und so zum Trocknen auf der Wiese oder dem Acker, der Trift, aufgestellt wird. Nur in Niederhessen staucht man den geroßeten Flachs, in Oberhessen und in der Grafschaft Ziegenhain breitet man ihn.

2) in Oberheffen (wo man Stache fpricht) eine Sandvoll Getreibehalme, beren mehrere eine Garbe ausmachen; besonders vom Safer gebrauchlich. Sch mibt

westerw. 3d. S. 233.

3) Unterärmel ober Armhanbschuhe, b. h. Unterermel, welche Handgelenk, Unterhand und Daumen (biesen nicht immer) umfaßen, meist gestrickt, aber auch aus Tuch verfertigt und mit Petz besetht (Petzstauchen), ein Kleidungsstück vorzüglich der Landbewohnerinnen, in neuerer Zeit aber auch in den höheren Standen, und zwar bei dem männlichen wie bei dem weiblichen Geschlecht in Uedung gestommen. Schmidt Western. Ih. S. 232.

stauf bebeutet nach den Parifer und St. Galler Glossen (8. Jarhundert): rupes, cautes, während saxa ebendaselbst durch Felsen erklärt werden. Graff Sprachsch. 6, 660. Schmeller 3, 617. Als Appellativum ist das Wort hier wie anderwärts längst ausgestorben, aber in den Namen selsiger Berge dauert dasselbe wie anderwärts (der hohe Staufen, Donaustauf u. a.) auch in Hessen fort. Gin Staufenberg sindet sich, als eine der bedeutendsten Höhen des bestreffenden Gebirgswaldes, am Neinhardswald, ein anderer bei Escheberg, ein dritter bei Heckershausen, ein vierter bei Wanfried, und wol anderwärts noch ter eine und andere; ein Staufenküppel am Neinhardswald, ein Staufensbühl bei Langenhain; endlich liegt nahe der kurhesssischen Grenze der zum Größerzogtum Hessen gehörige Staufenberg mit dem gleichnamigen Städtchen.

Warscheinlich gehören hierher auch bie Bergnamen Stöpfling, Stoppels-

berg u. a. (f. b.).

stehen, conjugiert noch in alter Weise: Prafens ich sten, Prateritum ich stund; verbindet sich übrigens nur mit haben. Der Gebrauch weicht von dem Schriftbeutschen nicht ab.

aufstehen, alterer Rechnungsausbruck bei ber Subtraction fur bas beutige aufgehen, fich vergleichen. Wenn g. B. 107 hanen in Ginname ge-

fest, dieselben aber auch wieder als Besoldungsstücke von dem Nechnungsführer an die Empfangberechtigten abgegeben worden sind, so wird bei der Ausgabe bemerkt: "Summa auszeist der haen thut Icvij vnd steet auss". So in den Homberger, Singliser, Wetterer Nechnungen von 1544 bis zum Ende des 16. Jarhunderts; nur mitunter kommt vor: "vergleicht sich", wie jest üblich ist.

Destehen, stehen bleiben bei elwas; in älterer Zeit mit dem Genitiv der Sache, und, wenn eine Person als indirectes Object hinzusam, mit dem Dativ der Person. "do soln dy geczuge bysten und soln dy rede horen, ist ez daz, daz se eme der rede besten dy he geredet hat, so soln se met eyn ander ust lege, und soln swere, daz dy rede war sin". Statuta Echwegensia v. Köstell 1854. 4. S. 11. In den Protosollen über Zehntvermalterungen und Pachtungen aus dem 16. Jarhundert wird bei den Geboten, welche die höchsten waren, und bei welchen das Bieten und der Bieter stehen blieb, ausnahmslos gesagt: "den Zehnten, den Acker, das Gut hat N. N. bestanden". Wir haben hiervon die Bezeichnung Beständer, Pachtbeständer, noch übrig, das Verbum aber ist in dem hier angegebenen Gebrauch nicht mehr vorhanden; und wird es, wo es im schristdeutschen Sinne gebraucht wird, nicht mit auf, sondern mit best construiert: "dabei bestên ich", darauf bestehe, dabei bleibe ich.

verstehen, in der alten Sprache mit dem Accusativ: für etwas einstehen, namentlich für einen Grundbesig und für die davon zu entrichtenden Abgaben, somit theilweise in dem Sinne des heutigen versteuern. "vnd ich sal vnd wil auch dasselbe gud mit allen synen zugehörungen virsteen, vnde des gantze uszrichtunge tun, mit allen stadrechten, vnd mit bede, diensten vnd mit allen andern sachen". Biedenkopfer Leihebrief von 1431 bei Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 55. Und so sehr häusig in den Leihebriefen des 15., zum Theil auch noch des 16. Jarhunderts. "Wer sust da ynne (in städtischen und Herrenhäusern) sitzt, der ir (der Stadt und der Herren) sach nicht zu thunde hait, der gibt furschillinge vnd verstehet syn gut, als eyn ander na antzal". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Mon. hass. 2, 696, und ost dasselbst. Der Ausdruck ist dis in die neueste Zeit gebräuchlich geblieben.

steif wird in der Obergrafichaft Hangu (Schwarzenfel8) vorzüglich von Menschen, und zwar in der Bedeutung von förperlich start, traftig, gebraucht: "ein steiser Barsche". Reinwald Henneb. Jo. 2, 121.

Steige sem. Dieses alte, meist niederdeutsche, und nur hin und wieder auch in Oberdeutschland (f. Abelung s. v.) gebräuchliche Zählmaß, die Zal 20 darstellend, gehört in Hessen zu den üblichsten. In Niederhessen zält man zwar fast nur Gier und Garnstränge nach Steigen (das Linnen mehr nach Schocken als nach Steigen), in Oberhessen aber, zumal dem nördlichen, und in einem Theil der Grafschaft Ziegenhain, wird nicht allein das Linnen (hier ist die Zälung nach Schocken ganz undekannt), sondern es werden auch Garben, Stücke Vieh, Thaler und sogar Jahre nach Steigen berechnet, was, theilweise mit Ausnahme der Garben, in Niederhessen nicht geschieht. "vj stige garben". Niederhessisches Ernteregister von 1391. "Dan ihm sehen in einem Jare — siben pferde, mehr dan siben steiche Daler werth, beschediget worden und abgangen". Marburger Sezenprocessachen von 1579. "Er sei wol drei steig jar att". Desgl. von 1634. Eben so auch jetzt noch in den Aemtern Treysa, Rauschenberg, Rosenthal, Frankenberg: "drei Steig Jahr und zwe" = 62 Jahr; "zwei Steig Thaler und füns" = 45 Thaler; "sunfzehn Steig Schafe nicht voll" = beinahe

300 Schafe. Eben fo auch in Nieberbeutschland, Brem. AB. 4, 1033. Die Zälung nach Zwanzigen ist unverkennbar keltischen Ursprungs: die Bretonen zälen alle höheren Zalen durch Multiplication mit ugent (viginti): tri ugent 60; pevar ugent 80, bis zu naontec ugent (19 × 20 = 380), von welcher Zälungsweise im Französischen quatre vingt übrig geblieben ist. — Das Wort steige (stiga) bedeutete ursprünglich einen Stall für Kleinvieh, Schafe und Schweine, und mag demnach wol einen Stall voll dieses Viehes bezeichnet haben, wobei man erwägen muß, daß die älteren ökonomischen Einrichtungen gewisse Zalen sehr strenge zu beobachten und mehrere Jarhunderte hindurch sestzuhalten psiegten: zwanzig Sück jenes Kleinviehes, nicht mehr und nicht weniger, kamen in einen Stall zusammen; ähnlich, wie "ein Wagen Stroh" und "sechzig Gebund Stroh" in Niederhessen, "ein Wagen. Stroh" und "hundert Gebund Stroh" in Obershessen noch vor wenig Decennien vollkommen identisch war.

S. Zeitschrift für heff. Gesch. u. LR. 4, 91-92.

Steigel msc., Einsteigungsort; bebeutet theils ben einem Fußpfabe, namentlich da, wo er zwischen Heden zu laufen beginnt, vorgesteckten Quadersstein, welcher das Bieh vom Betreten dieses Pfades abhalten soll, und über welchen man hinwegsteigen muß; theils aber auch die widerrechtlich in einen Zaun gemachte Erniedrigung desselben, um bequem übersteigen zu können. Die Sache ist überall vorhandeu, der Name besonders im Haungrund.

Bgl. Schmeller 3, 624.

Steinworhte msc., Steinarbeiter; Bezeichnung alterer Zeit, das Maurer= und Weißbinderhandwert zugleich begreifend. "Den steynworten de mure an der burgk zu bewersten 1 fl.". Grebensteiner Rechnung von 1459. Lgl. Schuchworchte unter Schuk.

Stecken msc., in Nieberhessen lieber Steckel msc. gesprochen, Stock, Stab. In früherer Zeit spielte nicht bloß der Stecken bes Nichters, sondern auch der Stecken des Ortsvorstandes (Greben, Heimbürgers) eine wichtige Rolle. In der Treisbacher Sache von 1609 (f. Einwart, Briefe tragen, stummeln) verpflichtete sich die Gemeinde zu gemeinsamem Handeln dadurch, daß sie dem Deimbürger an den Stecken griff und ihm an den Stecken gelobte, was zu thun sei.

Emmerich Frankenb. Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 271: an den stecken grifen. Grimm Rechtsalterthumer 135, 899. 902.

Stellberg, Stallberg, letzteres die altere Form, ein in Heffen häusig vorkommender Name von Bergen, meist von spigen Basalthöhen; Stallberg etscheint in der vorderen Rhon bei Leibolg und bei Rasdorf, Stellberg in der ohen Rhon oberhalb des Dorfes Wolferts, auf der Söhre zwischen Wattenbach ind Wolfrode, bei Homberg, bei Zwergen; auch den "Stahlberg" bei Heckersbaufen, "die Stellerstuppe" bei Reckrode werden wir hierher rechnen können. Die Bedeutung des Wortes Stalberg (ahd. stal, statio, status) ist ganz deutlich: mons stationis, Berg, an oder auf welchem man (zusammen) steht, Bersamlungsort für Gerichtshandlungen, wie bei Homberg, wo am Stellberg der Königsstul steht, oder für Unternehmungen sonstiger Art, auch für Jagden (nach heutiger Ausdrucksweise: Berg, zu welchem man bestellt ist und an welchem man sich einstellt).

Stêlmännehen, ein gespenstiges Wesen, mit welchem im Geisgrunde und in der Grafschaft Ziegenhain die Kinder geschreckt werden. Der Ursprung des Wortes ist dunkel. Das e in demselben ist nämlich nicht etwa ë, so daß an eine Ableitung von stehlen gedacht, und das Gespenst als Kinder-

stehler aufgefast werben könnte, was sachlich allerdings möglich, indes nicht warsscheinlich ist. Bielmehr ist dieses e ein sehr klar und start ausgesprochenes o aus a (so, wie wir jest "Seele" aussprechen). "Du, das Stelmännchen kriegt dich!" oft gebrauchte Drohung gegen kleine Kinder, welche bestimt etwas Anderes unter dieser Drohung verstehen, als das Mitgenommenwerden durch den schwarzen Mann (Schornsteinseger), womit gleichfalls, und neben der Drohung mit dem Stelmännchen, gedroht zu werden psiegt.

Stelz neutr., ein in Althessen schwerlich jemals allgemein üblich gewesenes Weinmaß. Es kommt basselbe in bem Grimm Weist. 3, 377 abgedruckten Salzschlirser Weistum vor: vnd soll ein yder wirt den kondern gebin ein steltz wins, einen weck und ein bratworst. Wenn Abelungs Angabe 4, 351 richtig ist, daß in der Schweiz Stelz einen Stengel bedeute (weder Stalder noch Tobler geben etwas der Art an), so ist das Weinmaß Stelz ein hohes und schmales Gesäß, eine "Stange", wie man die "Halben" bekanntlich auch zu nennen psiegt, vielleicht ein Schoppen.

Stenz msc., großer, unbehülslicher, plumper Mensch. Haungrund und Umgegend.

stenzen 1) forttreiben, fortjagen, vertreiben. Schmalfalten. Rein-

wald henneb. 30. 1, 156.

2) Bezeichnung eines Kinderspiels, welches in Heffen allgemein üblich ift, aber nur im Fulvaischen diese Bezeichnung führt: es wird eine Unzal Schießer (Merbel, Thon = oder Marmorkugeln) in eine Bertiefung (Kaute, fuldaisch Kuit) geworsen, und nun kommt es darauf an, ob eine gerade oder ungerade Bal in derselben bleibt.

sterren, buchftäblich: ftarr machen, erftarren machen, bebeutet im Schmalfalbischen: burch Gift tobten.

Sterz msc., Schwanz ber Thiere; in Oberhessen, etwa mit Ausnahme ber nördlichsten Stricke, gar nicht, in Nieberhessen nur, wie gemeinhochdeutsch, vom Pflugsterz, der Pflughandhabe, gebräuchlich, dagegen in dem niederdeutschen Hesseichnung öfter einsach (Ersen, Niederlistingen) und zusammengesetzt, z. B. Hundesterz (Nöhda), Schwalmensterz (Zierenberg) vor; auch wird wol die im nördlichen Oberhessen (Rengershausen und sonst) vortommende Flurbezeichnung auf dem Hinstürz nichts anderes sein als Hundesterz oder Hindsterz. Nur Sterzhausen gehört nicht hierher, denn dieses Dorf heißt Steinhartshausen, noch am Ende des 16. Jarhundert Steinertshausen.

sterzen, hervorragen laßen, hervorstrecken, gerade aus von sich strecken, wie Beine sterzen"; "die Kuh ist wild, sie sterzt den Schwanz". Destliches Heisen, Schwaltalden. Reinwald 1, 156. "Ludwig Genlsheusser ist auch ge-lauffen komen zu Casparn mit gesterztem und halb außgereifstem messer". Beugenverhör in Großseelheim 1533. In Oberhessen wird behauptet, komme dieß Wort jest nicht vor.

sterzvoll, gandlich betrunken. Ziemlich allgemein üblich. Warscheinlich niederdeutsche Form von strohen. Schottel Haubtspr. 1421: "starhend, vol, turgidus". Ugl. starzen.

steuern (sich auf etwas), in der Bebeutung: sich auf etwas steisen, verlaßen, pochen, sehr gewöhnlich, wie diese Formel im 16. Jarhundert eine schriftbeutsch übliche war, seitem aber allgemach in Abgang gekommen ist. So

3. B. bei Seb. Frank Sprichwörter 1, 109: "ber Fuchs steurt sich auf sein wip und list", und oft bei Luther.

Stichbraten heißt im Fuldaischen das Abendeßen, welches am Abend des Schlachttages gegeben wird, und in Nieder= und Oberhessen Schlachtetoht, im Hanauschen Niegelsuppe genannt wird. Der 31. Dec. 1839 verstorbene Graf von Schlitz, genannt Görz, gab im Jahr 1832 auf dem Carolinenhof bei Fulda den umwohnenden Bauern einen Stichbraten von einer ganzen Heerde Schweine auf einmal, welche am Morgen geschlachtet und am Abend desselben Tages aufgegeßen wurden.

stiefeln (sich); "es stiefelt sich nicht"; "es will sich nicht stiefeln", es sügt sich nicht, es will nicht recht passen. Sehr übliche Redensart. Dieselbe sindet sich in keinem beutschen Wörterbuch und in keinem Joiotikon; gleichwol kommt dieselbe ganz in dem eben angegebenen Sinne bei Luther vor, allerdings, wie es scheint, nur einmal und nur in einem Originaldruck: Bon Ihesu Christo eine Predigt zc. Wittenberg 1533. 4. Hier findet sich nämlich Bl. Bb ein sinnsloser Orucksehler: "vond reimet sich vbel das sie selt"; dieser Fehler wird aber am Schluße dahin corrigiert, daß man lesen solle: "das reimet vond stisselt sich vbel". Dieses "stiselt" hat den Jenaer Herausgebern, salls sie überhaupt diese Correctur bemerkt haben, missallen, und sie laßen deshalb bloß drucken (Ausg. 1567, 6, 68b): "reimet sich vbel".

stickel, hessische Form ber ursprünglichen Bortsorm stechal, aus welcher durch Syncope das gemeinhochdeutsche Wort steil entstanden ist. Allgemein und ausschließlich im Gebrauche. "juhren wir so hoch auff den Bulgen her, das wir so stickel hinab sahen gleich als von einer Mauer". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch, Frants. 1567. fol. 2, 32). Bon diesem Worte, und zwar von dessen älterer Form, stechal, sührt einer der geschichtlich mertwürdigsten Berge in dem jezigen Hessen den Namen: der Steckelberg bei Namholz, Ulrichs von Hutten Geburts und Heimatsort, jezt die unscheindare Ruine der Burg tragend, in welcher Ulrich einige seiner mertwürdigeren Schriften nicht allein schrieb, sondern auch drucken ließ.

Stickel msc., Pfahl. Im Schmaltalbifchen.

Sticken ist in Oberhessen basselbe, was in Niederhessen scholen (f. Scholholz) ist: dunne und schmale Breter in die gezimmerten Gesache sowol der Wände als der Boden einsehen, damit dieselben sodann mit Gerten durchstochten und hierauf mit Strohlehm gekleibt werden. "4 menner haben die wandt umb den hoff in ij tagen gekleibt vnd gestickt". Singliser Nechnung von 1560. "etliche gesache an der scheuren welche der sturmige windt außgeworffen hat, gesticht". ebos. 1562. "gesticket vnd gekleibt". ebos. 1578. "M. Simon der Weisbender hat die kymnode, der Herrn Stall vnd Scheuwr gestiecket geweist gebunden vnd verbessert". ebos. 1587. Warscheinlich ist nur eine andere Form von sticken:

stocken: "er hab vor 40 Jaren helffen an einem hause stockenn". Aussage eines Ackermanns, Becker, aus Salzberg, 1528; Lennep Leihe zu LSR. C. pr. S. 340.

Stickstecken, so viel wie Schölholz. "1 fl. 5 alb. vor dren enchen beume, sollen aus czwegen latten auff das haus geschnitten werden, der tritte ist gen Sungilsch gefürt worden, etliche stickstecken zu der wandt vmb den hoff darauß gemacht". Singliser Bogteirechnung v. J. 1560, u. öster.

Stickholz, baffelbe; "bas ftidholg in die gefache ber gebaube" Eftor

t. Rechtsgel. 1, 710 (S. 1761).

Stickgerten, in Oberheffen baffelbe was in Niederheffen Fitzgerten; bie Buchen = , hainbuchen = ober Eichen-Gerten, mit welchen die Stickftecken, Stickhölzer, Scholhölzer durchflochten werden. "15 alb. vor 5 gebundt stickgerten". Singliser Rechnung von 1562. "10 alb. vor Stickgirten". ebbs. 1589. "24 alb. vor 6 gebund stiekgertten". ebbs. 1616; und so öfter.

Bgl. Weifstecken, Spilstecken.

stippern (nieberhefsisch), steipern (oberhefsisch), mit Stügen versehen, unterstügen; eine Band, welche sich gesenkt hat, ber überladene Ast eines Obstbaums wird gestippert (gesteipert). "Meines In. Herrn Alte scheürn under dem Rhenthoiff, welche hatt gar wollen umbfallen, haib ich widderumb underschlaigen, gesteippert und gebessert, das sie noch ein zeit lang stehn kan". Quittung des Ott Zimmermann zu Rauschenberg von 1557.

Stipper msc., Steiper, Balten, Reibel, mit welchem etwas unterftutt

wird. Eftor t. Rechtsgel. 1, 712: "ftugen ober ftauper".

Der Teutonista (1475) hat stijpren in berfelben Bebeutung; Schottel Haubtspr. S. 1422 in wenigstens ähnlichem Sinne stiffern. Richen S. 291 und Brem. BB. 4, 1038 verzeichnen nur das Substantivum (Stiper, Stipel).

Bei ben nieberdeutschen Wörtern, beren dieses eins ist, kann man freilich nie sicher sein, ob nicht eine unmittelbare Entlehnung aus dem Lateinischen statt gesunden habe, und so ist die Möglichkeit nicht abzuleugnen, es könne dieses Wort von stipes geborgt sein, woran Weigand erinnert Friedberger Intelligenzblatt 1845. No. 81. S. 325; nur ist es nicht sonderlich warscheinlich, daß man zur Benennung so höchst einfacher Vorrichtungen, wie des Stipperns mit Stippern, sich zum Vorgen aus einer fremden Sprache hätte wenden mußen.

Stitzel msc., fleine Stute, g. B. unter obsttragende Baume gestellt,

Fuß an einer Bant geringer Urt. Dieberheffen.

Stitzelfusz, Stelzfuß, hölzernes Bein, aber auch zufammengezogener Fuß (Dollfuß).

Schmidt Westerwald. 36. S. 239.

stocken und steinen, mit Grenzbezeichnungen, Grenzstöcken und Grenzsteinen versehen, und somit als sicheres Sigentum feststellen. Diese alliterierende Formel wird noch jest gehört: "eich hu sich habe] mei gestockt un gesteint Land", um sich recht nachdrücklich als Sigentümer, einem etwaigen Sinzriff gegenüber, aber auch im Bauernstolze im Gegensate gegen die Nichtbesitzenden, die Armen, zu bezeichnen. "Gat das geerbteylt, gestogkt unde gesteynit ist, wer das hait, der mag es verkoissin". Emmerich Frankenberger Gewonheiten, Schmincke Modim. hass. 2, 745. Lyst. reinen und steinen.

stokern, in allen Winfeln umher friechen, im ganzen Haus umher steigen, alles burchsuchen, meist mit herum verbunden: herum stokern. Nieberschesen. Ganz ähnlich ist stoekern in Fallersleben: Hoffmann in Frommanns Mundarten 5, 297.

Stocket neutr., Staket. Diese mehr hochdeutsche Form ist in Hessen üblicher, als die gemeinhochdeutsch gewordene niederdeutsche Form Staket. "Sie machen ein Stocket vmb jhre Hütten her aus Palmenbäumen. — Das Stocket ist wol anderthalb klaffter hoch —. — das sie die köpffe deren so sie gessen

haben auff bie Stocketen steden". hans Staben Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, Bl. 51b).

stolz adj., allgemein üblicher Ausdruck für: schon gekleibet, geputt.

Stöpfling, Stöffling msc., Name eines Basalthügels nahe bei Holzhausen A. Homberg; Stöfflingskopf, Name eines ähnlichen, nicht gar weit von ersterem entlegenen Basalthügels bei Ostheim A. Melsungen. Es kann kaum ein Zweisel darüber obwalten, daß beide Namen Bildungen von Stauf, cautes (s. d.) sind, und zwar, wie es scheint, Deminutiva. Weniger sicher, wenn schon warscheinlich, ist es, daß hierher auch gehört

Stoppelsberg, auf bessen Gipfel die Ruinen der Burg Hauneck liegen, und welcher gleichen Namen mit den an seinem Fuße liegenden Oörfern Obers und Unterschoppel führt. Mit Stoppel, stipula, hat dieser Bergs und Oorsname sicherlich nicht direct etwas zu thun; übrigens ist zweiselsohne der Name des Berges älter als der Name der Dörfer, denn es gibt noch einen zweiten Stoppelsberg, bei Weichersbach, in dessen Getlüst sich um 1720 – 1730 eine Boa constrictor aushielt, welche, nachdem sie lange Zeit der Schrecken der dortigen Gegend gewesen war, von dem Förster Lins zu Weichersbach an der Sinn im Nomerisbrunn erlegt wurde.

Stoppel fem., wie gemeinhochbeutsch. "Der Wind fahrt burch bie Stoppeln" hochst bezeichnende, hier burchaus volksübliche Bezeichnung ber begin-

nenden Ruhle und Debe bes Berbftes.

Stoppelkalb, Schimpfwort für einen befonders bummen und ungeschickt

fich anftellenden Dienschen.

storbisch, eine settsame Bildung von sterben, welche im 15. Jarhundert öfter erscheint. Sie soll den Sinn ausdrücken: was einem Gestorbenen angehört, und sindet sich nur in Rechnungen, so wie in der Verbindung mit Häute: storbische hüte, d. h. Sterblingsfelle (wie auch in andern Nechnungen besselben Zeitraums sterbelingshude vorkommen), Felle, Häute von gefallenem Vieh. So in Borken 1489, in Rauschenberg 1501 u. öfter.

storgen, plaubern, schwaßen, austragen; unnüge Reben führen. Werragegend (Amt Altenstein). Schmeller 3, 657 verzeichnet aus Nürnberg: storgen, im Lande herumfahren, woher benn auch Storger ben Landfarer, Marktschrier bis in die neueste Zeit bezeichnet hat und theilweise noch jest be-

zeichnet. Abelung 4, 408.

strack, gerade, gerade aus; von Neden wie von Nichtungen, Begen, sehr gewöhnlich, auch in die Schriftsprache übergegangen. In ältern Zeiten war es sehr gewöhnlich, einen Berkauf einen stracken Berkauf zu nennen, um densselben als einen definitiven, dem Widerkauf entgegengesetzen, zu bezeichnen, mit eime rechten strackin sirkousse". Marburger Urtunde von 1340. "Ich Albert Ringk burger zu Marpurg bekenne — das ich — han verkausst eines stracken ewigen verkausse Hermanne aus der Marpach — mein Haus". Marburger Urtunde von 1365. Und so oft.

Stram msc. ist zwar basselbe Wort, welches hochbeutsch Strom lautet, hat aber nicht dieselbe Bedeutung; es bezeichnet vielmehr die Nichtung des sließenden Waßers, die Strömung. So kommt es in den Actenstücken des 16. Jarhunderts aus Niederhessen und Oberhessen sehr häusig vor, und so ist es noch jetzt, zumal in Oberhessen, gebräuchlich. In H. Engels grawsamlich geschicht einer Wasserstut in Marburg 1552. 4. Vi. A26 erscheint die Form Straum im Neime auf Baum.

Strame msc., Längsstreif, Strich, Strieme; im Dialekt nicht bestimt geschieden von dem stark declinierenden Stram, und ohne Zweisel an sich basselbe Wort. "Das stecklin lag auf einem stramen des Meers, welches sich 2 meil wegs landiwerts in strecket". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. 2, 28a).

Stramel msc., Längsstreif, Strich; Stral. Gleichfalls gebräuchlich; besonders hört man oft Sonnenstrameln. "so das von er (der h. Clisabeth) strameln gingen klar als die sonne". W. Gerstenberger b. Schmincke Mon. hass. 2, 370. "Im seldin jare quam so eyn groisz wint, das er — in den welden grosse strameln der boyme umbewarst, want wo die strameln hyn gingen, das muste all umbesallin". Ebbs. S. 528.

Lgl. Strieme.

Strampel sem. u. masc., Bein, bickes Bein. In Hessen wird es saft nur scherzweise von den Beinen kleiner Kinder gebraucht; im Schwarzenfelsischen aber, wo es masculinisch gebraucht wird, ist es der sestschende Ausdruck für Dickbein, Schenkel.

straneln, zaudern, fich befinnen. Dberheffen.

streff, auch striff gesprochen, ein im fächsischen und westfälischen Heffen seffen fehr übliches Wort, Nebenform von straff, und bezeichnet die Eigenschaft des Wusculösen, Kraftigen, Starken am menschlichen Körper: "ein streffer (striffer) Bursch". Schottel Haubtspr. S. 1424: "stref, rigidus, robustior".

streichen v. neutr., anfangen zu sieden, vom Bager im größeren (Siede=) Regel, wenn es über die ganze Oberfläche hin als Ansang des Siedens strichförmige Wellen wirft; "das Waßer streicht, was in den Kegel soll, muß herbei". Allgemein üblich.

Nur Schottel Haubtspr. S. 1425 hat biese Bebeutung: "streichen, ebullire, anfangen zu sieden", und nach ihm Stieter S. 2197. In den übrigen niederdeutschen Wörterbüchern fehlt sie, auch bei Schmeller, und Abelung hat

sie verschmäht.

frummes Stroh, Blitterstroh; das im eigentlichen Sinne stracke Stroh ift nur das Noggenstroh. Ueblich im nördlichen Theil der Grafschaft Ziegenhain (Amt. Schönstein) und im nordöstlichen Oberhessen. Die alten Nentereirechnungen von Rauschenberg (1552—1623) halten diese Bedeutung von Streckling, als Gebund Roggenstroh, auf das Entschiedenste seit, z. B.: "An streckling 2270, an Hafterstro 800, an Weitzenstro 52 ströer. An Gersten 106 ströer. An Erbeisen 19 ströer". 1585. Andere Rentereirechnungen aus derselben Zeit, z. B. Wetter, laßen diese Bedeutung von Streckling zwar auch erkennen, vermischen aber doch nicht selten Streckling mit Peusch, was für jede Art Strohgebund gilt.

streuen, Wege streuen, eine in ganz Althessen herschende Sitte: es werden von dem Hause eines Mädchens zu der Wohnung ihres geheimen, aber (vermeintlich oder wirklich) entdeckten Liebhabers Pfade von Sägespänen, Spreu, Häckstel bei Nacht gestreut, um das Pärchen in das Gerede des Ortes zu bringen und jedenfalls basselbe zu necken. Das Object "Wege" bleibt sehr oft weg; es heißt meistens "es ist ihm (ihr) gestreut worden". Aehnlich in Baiern, wo man anstatt streuen das Wort säen braucht. Schmeller 3, 177.

Strieme msc., Striemen, ahnlich in ber Bedeutung mit Strame, und, zumal in Niederheffen, üblicher als Strame, Streif, abgetheiltes Langsftud einer

Fläche: Striemen Land, Striemen Tuch, Striemen Leber. Die gemeinshochbeutsche Bebeutung (Längsstreif auf ber Haut, welcher von empfangenen Schlägen herrührt) ift gleichfalls bekannt und geläufig.

Striemel msc., Deminutiv von Strieme; fehr üblich. Richen S. 296.

strippen (sich), uneinig werden, fich ftreiten, fich ganten.

strippersch werden, uneinig werden, in Wortwechsel geraten. In Niederschessen außerst häufig. Settsam ist es, daß im Fuldaischen unstrippet gleichsebeutend mit uneinig ist (s. d.).

stritzen, Nebenform von spritzen, welche in Niederhessen in sehr ausgedehntem Gebrauche war und zum Theil noch ist. So z. B. hieß die eigene Art auszuspusen, welche der hessische Soldat vor 1806 (damals zum großen Theil Tabakstauer) annehmen mußte, stritzen.

Strol neutr., wie hochdeutsch. Im 16. und in ber ersten Hälfte bes 17. Jarhunderts bildete bieses Wort auch einen Plural: Stroeer, womit bie Gebunde Stroh bezeichnet wurden. So kommt es in den Rentereirechnungen von 1540—1630 unzätige Male vor: "400 ströer in den Renthoff geliffert".

Strok in den Schuken haben. Es ist eine äußerst übliche Rebensart: "er hat Strok in den Schuken", um damit einen Mutwilligen, einen Spötter zu bezeichnen. Ob dieß etwa den Sinn haben mag: "er läßt den Schalt hers vorgucken"? In diesem Falle könnte herangezogen werden die bei Seb. Frank Sprichwörter 1541 Bl. Ab vorkommende Nedensart: "Stro im schuch, spindel im sack, vnd ein hur in eim hauß, gucken alweg herauß".

strohern in metaphorischem Sinne: "Dann ob wol etwan gute ordnung troffen werden, vnd verkundigt, so sein etwan die Herrn vnd obern die ersten die solliche brechen. Daher kompt das mans stroern ordnung vnd in ander wege schimpslich nennt, als die ein tang vnd ein vesper vberlangen". J. Ferrarius von dem gemeinen Nuz. 1533. 4. Bl. 30a.

Strohmeier, 1) ein ehemaliger Unterbedienter der Cameralverwaltung, welchem die Aufsicht über die Erhebung der Zehnten hinsichtlich des Strohes, d. h. der Garbenzälung, zugewiesen war. Landesordnungen 1, 429. Kommt auch in den Kammer= und Rentereirechnungen bis gegen das Ende des 17. Ih. (vielleicht noch länger) vor. 2) ein geringes, auf dem Heerde in der Pfanne oder auf der Platte verfertigtes Gebäck (den westfälischen Buchweizenpfannkuchen ähnlich).

Strotte fem., die niederdeutsche, burch ganz Niederhessen übliche Form bes hochbeutschen Stroße, Stroße, Luftröhre. Gänsestrotte, Luftröhre der Gans, welche von ben Kindern als Blasinstrument gebraucht wird.

Strotze sem., Mistjauche. Schmalkalben. Ugl. Sotte und Trotze.

Strümpfer msc., Instrument zum Stoßen, Stößer; auch Strempel. Oberhessen. Butterstrempel, Stößer im Buttersaß. Marb. Hexenpr. A. von 1658. Kartoffelstrümper, Stößer um bie gekochten Kartoffeln zu Brei zu zersstampfen.

strümpfen, strümpen, strempen, ftogen, gerftogen, gerftampfen.

Strunz msc., in ber Obergraffchaft Hanau taffelbe, mas in Niebers heffen Stung, Stug ift: Gelte, Zuber.

Strumze fem., verächtliche Bezeichnung einer Frauensperfon, befonders einer mußig fich herumtreibenden; auch eines altern, widerlichen Beibes. Sehr

gewöhnlich, befonders in Niederheffen. "Ambubaia, ein loß weib, daß umbher ftreicht, ein ftrungern" Alberus Dick. Bl. C4b.

strunzen, herum strunzen, mußig umberftreichen, befonders von Beibern

gefagt. "ftrungen, discurrere" Schottel Saubtfpr. G. 1426.

Stubbe msc., niederdeutscher, im westfälischen Beffen gebräuchlicher Ausbruck, mit welchem bie Baumstumpfe, Erbstöcke, bezeichnet werden. Richen

S. 297. Brem. WB. 4, 1074.

Stubick, Stubick, Stübich msc., Buschwald, welcher abgetrieben wird, und bessen Wurzelstumpse bann wieder ausschlagen. Bgl. Stübusk Brem. WB. 4, 1074. "Auch die Jacht des Holtz oder Stupichs, gnent der Geyman" Vertrag zwischen L. Philipp und Abt Michael von Hersseld vom 26. Juli 1557, bei Ledderhose Juriam sc. 1787. 4. S. 186. (Bgl. Getzmann). Dieser Wald ist noch vorhanden, heißt aber jett, da das niederdeutsche Wort unversständlich geworden ist, Stockicht (auch: Stockig). Ein Studick, Stüdich sindet sich noch zwischen Oberlistingen und Grimmelsheim.

Stübehen neutr., das Deminutiv des hochdeutschen stonf (Stauf), niederbeutsch stop, großer Becher, scheint nur in Niederbeutschland vorzutommen, erscheint jedoch in Hessen in älterer Zeit sehr häusig. Als Buttermaß (vgl. Brem. BB. 4, 1048) erscheint es in einer Immichenhainer Urfunde von 1446 bei Lennep Leiche zu CSA. Cod. prob. S. 192: tzwe stibichen bottern. Als Weinmaß war ein Stübchen dem jezigen Maß ziemlich gleich; es faßte vier Quart (Brem. BB. a. a. D.), oder vier Schoppen (sechs Nösel?), Zeitschr. für hess. Gesch. u. LA. 3, 192.

bestudeln, einen Berbrecher festhalten und vor Gericht ziehen, wenigstens mit Angabe und Bestätigung der Thatsachen bei dem Gerichte anzeigen. "Wers oich, daz en dyp ader ein morder bestudelt worde, da solde eyn zeintgrebe und daz serye folgen", Beistum von Großenbursla und Bölsershausen aus dem 14. Jarhundert Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LR. 2, 241, und daraus Grimm Weisthümer 3, 325. Ohne Zweisel ist dieses bestudeln einerlei mit dem dingstudeln im Kaiserrechte (König 2, 33. Fuldaer Handschrift Bl. 86, bei Endemann S.33), welches wieder einerlei ist mit kümmern, occupare.

S. Zeitschrift f. beff. Befch. u. QR. 4, 92-93.

Stucke sem., nieberbeutscher Ausbruck für einen im Felbe aufgestellten Hausen zum Ginfaren bereiter Getreibegarben; in Oberhessen Heuckel s. b. "Am 15. September sind einem Bürger bahier von seinen am Kohlwege gelegenen, mit Waizen ausgestellt gewesenen Lande, welcher bereits in Stucken gestellt war, zwei Stucken entwendet worden". Wolfhagen 1839. Westfälisches Hessen. Anderwärts in Niederdeutschland, und in Westfalen selbst, sind Stucken

Unberwärts in Nieberbeutschland, und in Westsalen selbst, sind Studen bas was wir hier Erbstöde (Stubben) nennen. Strobtmann Id. Osn. S. 234.

stüelen, Schmalkalbisches Wort, nur in der Berbindung üblich: den Arsch stüelen, den Hintern ungeburlich, oder auch einem Andern zum Hohn, hervorstrecken.

Stilpe fem. ift bie Bezeichnung mehrerer Arten von Mugen bes weiblichen Geschlechts auf bem Lande; an der Schwalm insonderheit üblich, bezeichnet bas Wort die bei firchlichen Veranlagungen, namentlich bei der Feier bes h. Abendmals übergezogene weiße Muge, anderwarts Ziehbegel.

stummeln (stommeln, stummeln), aufhalten, am Fortgehen, Beitergeben, an ber Fortsetzung ber Arbeit verhindern. Oberheffen, wenn gleich nicht

allgemeinen Gebrauches. Die Einwohner von Treisbach weigerten sich im Jahr 1608, den "calvinistischen" Pfarrer Bitriarius aufzunehmen, und hatten u. a. die Wagen, welche das Hausgeräte dieses Pfarrers von Wetter nach Treisbach führen follten, zurückgehalten. In dem Verhörprotokoll, welches 1609 über diese Sache mit der größten Weitläufigkeit aufgenommen wurde, wird nun dieses Aufhalten oder Zurückhalten zu ungezälten Walen von den vernommenen Gemeindezliedern als stummeln bezeichnet: "die Wagen seien gestumlet worden"; — "daß Mollerhanß auch die suhr hab stumlen vnd auffhalten wollen, das wiße er nicht "

" vaß Mollerhanß auch die fuhr hab stumlen vnd auffhalten wollen, das wiße er nicht gehort" u. sa Mollerhanß am Einfart die fuhr gestomlet, das hab er nicht gehort" u. s. w.

Stummelung fem. "Bon stummelung ber wagen wiß er nichts"; "hab auch bie hemmung vnd ftimlung ber wagen vnd fahrt von Mollerhans nicht

gehort"; u. s. w.

stumpieren, verschmähen, ausschlagen; ein im öfonomischen Hanbel in Oberhessen üblicher Ausbruck: zwischen zwei im Hanbel z. B. um ein Stück Wieh Begriffene, welche mit ihren Forderungen und Angebot weit auseinander gehen, tritt ein Mittelsmann, welcher einen Borschlag zur Einigung der Parteien macht; der eine der Handelnden ist bereit, auf diesen Borschlog einzugehen, und gibt dieß mit den Worten kund: "ich will dein Wort nicht stumpieren". Anders kommt dieser Ausdruck nicht leicht vor. Estor 1420. Sehen so auf dem Westerwald Schmidt Westerw. Id. S. 240. Schmeller 3, 640.

stunkeln (sich), fich ftellen, aufrecht ftellen. hin und wieder an ber untern Schwalm, auch wol in Oberheffen, insbesonbere kleinen Kindern gegen-

über, gebraucht; "stunkel dich", stell dich doch auf die Füßchen!

chen, ein kleiner Zuber, zum Melken, zum Baben der kleinsten Kinder, zum Waschen ber Füße, so wie zum Waschen des kleinsten Linnenzeugs gebraucht. Niederhessen; in Oberhessen ist das Wort unverständlich, da man hier nur Zuber, Zuberchen (Zöbberchen) braucht. "badestuncze, susstuncze" in einer Waldauer Mechang von 1486. Das Wort sindet sich als niederdeutsch nur bei Schottel Haubtspr. S. 1426: "Stunze, labrum, cupa" und bei Strodtmann Id. Osn. S. 235: "Stünßten, ein klein Milchsaß, dahinein gemolken wird", so wie aus letzterem im Brem. WB. 4, 1079. Ueber Stutz vgl. jedoch Abelung 4, 489. Frommann 5, 297: Stünsken, aus Kallersleben.

Stuppe sem. (nieberhessisch), Staupe (oberhessisch), Krankheitsanfall, Parorysinns der Krankheit, und nicht bloß der leiblichen, auch der Narrheit,

fogar des Bornes u. dgl.

stuppern, ftolpern; ber im Fulbaifchen ausschließlich übliche Ausbruck. Stürze fem. 1) gegitterter Behälter, oft ohne Boden, in welchem huner, Ganse, Enten eingesperrt, meist zum Mästen aufbewahrt, gehalten werden;

Bunerfturge, Banfefturge.

2) Deckel eines Kochgefäßes, Destliches Heffen. "Ich habe weder tuppen, kriege, storczen noch panne; — Gutte hot mir gestoln eyn storcz unuerholn; — Zuge (b. i. zihe) mich diner storczen nicht". Ungedrucktes Weihnachtsspiel aus dem Ende des 15. Jarhunderts v. 574. 655. 659.

stussen so viel als stutzen (f. d.) ist wenig üblich (Schottel Haubtspr.

S. 1427), besto üblicher ift bas bavon abgeleitete Wort

bestusst, bumm, vernagelt im Kopf; albern; bestürzt; — gleich einem, welcher vor ben Kopf geschlagen ift.

Stuss msc., hauptsächlich in ber Jubensprache und im Verkehr mit Juben: Berkehrtheit (Abspringen von der Zusage), auch Albernheit, Unsinn "mach mir kein Stuß". Bgl. Schmidt Westerw. Id. S. 245.

Stutz msc. 1) plöglicher, kurzer Stoß an ben Kopf, ober vielmehr mit bem Kopf an einen harten Gegenstand, zumal an ben Kopf eines Andern. "Es war ein harter Stug" pflegte Joh. Nau bei der Erzälung seines Abenteuers (f. Wappen) zu sagen.

Stutzkopf machen, Stutzkopf spielen, Stutzebock over Hermen Stutzebock

machen, spielen, die Ropfe an einander ftogen, wie die fleinen Rinder thun.

2) auf den Stutz, plöglich, unvermutet, mit einem Male. "Wie kann ich bas nun so auf ben Stutz machen?" b. h. bei so plöglicher Bestellung in so turger Zeit. "Er kam mir so auf ben Stutz"; letzterer Nebensart bediente sich schon Landgraf Morit 1624, v. Rommel hess. Gesch. 7, 585 Unm. Sehr üblich. Lgl. Schmeller 3, 674.

3) f. Stunz.

stutzen, die Röpfe an einander stoßen. Die Ziegenbode, Schafbode stugen sich; Rinder stugen mit einander, und stugen mit einander die Oftereier.

suckeln, das Frequentativ von faugen, zugleich auch als Deminutiv verwendet; übrigens im Bolke weit üblicher, als saugen, sowohl von Kindern als von jungen Thieren. Auch nennt man das Auslösen von Süßigkeiten im Munde suckeln: "Zucker suckeln", und der Lakriziensaft führt bei den Kindern ganz regelmäßig den Namen Suckel msc.

suffig, zum Trunke (Suff, Soff) geneigt. "Die Ratspersonen follen auch eines erbaren lebens sein, nit suffig, noch andisch". Ferrarius von dem gemeinen Nut. 1533. 4. Bl. 40b. Noch jetzt sehr gebräuchlich.

söpperig, niederbeutsche Form, berfelben Bebeutung. Im westfälischen Beffen.

Sal fem., Saule; wird in ganz Althessen ausschließlich von ber Holzfäule gesagt, welche die Eden der Bebaude bildet; Steinsaulen (in Kirchen) nannte man mit diesem Namen bis um 1830 burchaus nicht, sondern Stander.

Sill, Sullen msc. 1) Schwelle. Im fächfischen und westfälischen Heffen. Richen Id. Hamb. S. 300.

2) in manchen Gegenben heißt auch der Pflugteil Suln, welcher sonft Aftertrach, Boss, Pfälf, Schemel heißt.

gesprochen, ein Abjectivum, besseulig (silch) ober sellig, und vielleicht richtiger (f. u.) gesprochen, ein Abjectivum, besseutung ungefähr ber von viel, groß, anssehnlich, bedeutend, entspricht. "selgo orbet", viel Arbeit, schwere Arbeit. "ech bin selge mol do gewest", ich bin oftmals, sehr oft, da gewesen; "ein sillig Glüct" ein ungemein großes Glüct; "ein sillig reicher Mann", "fillig viel Gelb" ober auch nur "sillig Gelb" u. dgl. m. Das Wort ist in ganz Althessen, am meisten in Niederhessen, und im Fuldaischen, wie auf dem Bogelsberge, in Schwaben, in der Schweiz u. a. D. gebräuchlich.

Man könnte zunächst wol, wie Schmeller 3, 229 an eine erweiterte Bebeutung von folch benken, boch will sich bieß nicht sonderlich zu bem angegebenen Gebrauche in allen Formen besselben fügen; weit mehr fügt sich zu benfelben bas freilich in ber Schriftsprache längst untergegangene goth. sildaleiks, alts.

seldlic, mirabilis.

Sulze, Sulze fem. bebeutet jest nur eine befondere Urt von Wurft

(bie aus Schwarten bestehenbe), ehebem aber bebeutete bas Wort hier wie anberwart bas Eingesalzene überhaupt, fogar bas eingesalzene Kraut, bas f. g. Sauerfraut. "Vo [b. i. 500] krudes zu soltzen, 850 krutz gekauft zcu musen [Gemüse]"; Kasseler Rechnung von 1479.

suppen, triefen, von ben Augen.

Suppaugen, triefenbe Augen.

Supp msc., ber verhartete Augenschleim. Dieberheffen.

Suppelwetter, regnige, seuchte, neblige, aber nicht eben kalte Witterung. Im Fuldaischen.

suppelig, regnig, feucht; "es ift fo suppelig braugen",

suppeln, ein wenig regnen.

Sur neutr., ber Chig (bas Saure an und für sich, bas eigens Saure). Im westfälischen Heffen.

Sister fem., die niederdeutsche, im sächsischen, besonders aber im westsfälischen Hessen (hier ausschließlich) übliche Form von Schwester. Das Wort weicht successiv zurück; in und um Kassel war es noch in der Mitte des vorigen Jarhunderts gedräuchlich, wenn auch nicht mehr in allgemeiner Uedung, jetzt ist es dort und schon einige Wegstunden weiter nördlich gänzlich ausgestorben; nur das in Kassel (jetzt auf der Oberneustadt) besindliche Hospital für Frauenspersonen heißt noch das Süsterhaus; eine den meisten Bewohnern der Stadt schon jetzt nicht mehr verständliche Benennung.

sude, sudchen, sutjes f. side.

Sitte, Südde, Sutte sem., meift Sidde gesprochen, ber Aufguß von heißem Waßer auf Gras, Strohstümpfe (Gepeul) u. dgl., welcher mit dem Gras 2c. dem Milchvieh Abends gegeben wird; je nachdem die Legetabilien beschaffen sind, werden dieselben auch in dem Siedeleßel eigens gekocht. In ganz Hessen üblich. "Sie weren außgegangen mit Körben vmb Disteln außzustechen zur sutten". Marburger Verhörprofotoll von 1596. "Palea, ein süd, sit estramento secto, aus hazel" Alberus Dict. Bl. ttb. Ohne Zweisel ist dieses Wort das alte suti, wie auch Schmeller annimmt 3, 293.

Suttern, sidern, besonders von unsauberer Flüßigkeit gebraucht: die Wunde suttert, der Waßersüchtige suttert, oder: die Lymphe, das Waßersuttert.

Sutter msc., die ablaufende, abs ober burchtropfende unsaubere Flüßigeteit; insbesondere wird Sutter von dem Ablauf des gerauchten Tabats gebraucht.

Suttersack, Abguß an der Tabatspfeife, welche diesen Ablauf aufnimmt.

Bgl. Sotte, Sutte, Mistsutte, welches Wort wol hierher gehören möchte.

sutzelich, auch susselich, unsauber gekleibet, unreinlich überhaupt, besonders von Frauenspersonen gebraucht. Niederhessen.

Sutzel sem., Sussel, Susel, eine unsauber sich haltende Frauensperson,

Die Formen mit ss, s, find schmalkalbisch.

## T.

Tabart (Daphart, Tappart) msc.; Diefe griechisch-lateinische, in allen Tochtersprachen bes Lateinischen übliche Bezeichnung eines langen Gewands findet

Fich im 14. und 15. Jarh. in Beffen fehr häufig: Faldenheiner Friglar 4, 153 und fonft.

tagen (sich), f. dachen.

Tag. "Bu Tage lauten",, auf ben Dorfern bas Lauten jum Fruhe

gebet, um 5 ober 6 Uhr im Sommer, um 7 Uhr im Winter.

Heltag, Festtag; an ber Schwalm, auch sonst noch nach Dberhessen und nach Hersfeld hin. Jubelches Tag: nauf Jubelches Tag", ad calendas graecas, nimmermehr. Kulda. Nimmerstag: nauf Nimmerstag, wenn die Bocke sam-

men", nun und nimmermehr. Rieber- und Oberheffen, fehr üblich.

Tag und Nacht, Name ber schönen und in Sessen nicht häusigen Pflanze Melampyrum nemorosum in der vordern Rhön, sehr sprechend: aus dem Dunkelblau der Deckblätter bricht die goldgelbe Blütenkrone, der Sonne gleich, hervor. S. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LR. 4, 94. An der Werra (Meisner, Altenstein), wo die Pflanze sich gleichfalls findet, will man einen Namen für dieselbe nicht kennen.

betagen c. Acc., alter, ehebem nicht allein üblicher, sondern regelmäßiger Ausdruck für: einem einen Tag, d. h. Gerichtstag, bestimmen, ihn zum Termin vorladen. "1 fl gill alb wird gestraft Martin Bomm zu Nodenhausen, daß er — als er vor die Obrigseit betagt, außgerißen". "Gedachte drei Hossemenner sindt nach Rauschenberg betagt, aber ungehorsam außpliben". Rauschenberger Bußregister von 1606. Und so sehr oft.

Talpen plur. tant., bas Maul. Dieses Wort fommt nur in ber Diemelgegend, jumal von bem thierischen Maul, vor.

tappeten, häufig dappeten gesprochen, Frequentativ von tappen, fest und hart, plump auftreten; auch figurlich von plumpem Dreinfahren gebraucht. Schmidt Westerw. Jo. S. 250.

Tapch msc., feltner Dapch, ein plumper Denfch. Gehr üblich.

Tappe fem., auch Tappen msc., Sode, aus Salbenben, Lumpen u. f. w. verfertigter weiter Schuh. Allgemein üblich, ausschließlich jedoch im Gebiet ber Hauna, während in Niederheffen neben Tappe auch Lâtsche und Tatsche (Datsche) gilt.

tasten (tasten auf einen), antasten, war die alte, bei Gerstenberger häusig vorsommende Bezeichnung von sehdemäßigem Uebersall und von Berübung des Straßenraubes. "Knechte, die gnüpten vnde tasten uff die strasse unde in dem lande" (Schminke M. hass. 2, 491. 499). "Sie tasten uff den Bischoss von Paderborne, du tastin die von Patherg widder uff die strasse in Westphalen" (chendas. 507). "Etzliche reissener — die randten vor Franckenberg unde tasten ane. (ebendas. 519). Bgl. gneipen.

Tatel msc., auch wol Datel gesprochen, ist in manchen Gegenben bes östlichen Heffens (Waldfappel, Meisnergegend überhaupt) ber Name des Zigeuners, neben dem allgemeinen Namen Heide. Es ist dieß der, im östlichen Deutschsland gewöhnliche (3. B. im Froschmeuseler vorkommende) Name Tatar, Tatter,

Datter, welcher ben Zigeunern beigelegt murbe.

Taubhorn msc., gesprochen Dubhorn, Dubhorn, das Männchen ber Tauber, Taubert. In ganz Niederhessen und Fulda die üblichste Bezeichsnung, neben dem weniger gebräuchlichen Kuckert. Das Wort sindet sich auch als duishorn im Teutonista (Grimm Gramm. 2, 499) und muß sich auch weiter verbreitet haben, da es eine adliche Familie Dubhorn, Dubehorn im 14. Jarh.

im Obenwalb gab (Bagner im Archiv für heff. Geschichte und Alterthums- funde 6, 54 f.).

Taufet fem., die Sandlung und Feierlichkeit, einschließlich ber Gafterei.

ber Rindtaufe. Schmalfalben. Taufeteleute, Rindtaufsgafte.

terlaffen, eine ber feltsamen, ohne Zweifel burch arge Entstellung gebilbeten Schmaltalder Ausdrücke, bei Reinwald 1, 161 talaaftern, albernes Zeug reben.

Tenfel, gesprochen Deiwel, auch Diwel. Das Aussprechen dieses Bortes wird, wenn der Teusel ernstlich gemeint wird, vermieden, und dafür "derjenige" gesagt; wird das Bort zum Ausruf verwendet, so wird es in allerlei enstellte Formen gekleidet: Deiter, Deitscher, Deutschel (wie in Filidors Ernelinde S. 42: "der Teudschel hole Sich); auch wird misverständlich Deiphenker, abgekürzt Denker als Name des Teusels gebraucht, während dasselbe Diebhenker (Schinder) bedeutet. Redensart: "er ist der lebendige (leibhaftige) Teusel", ein arger, die Umgebungen gäulender Mensch. "Ja, wie ich jung war, da war ich auch mal so ein klein Deiwelchen" sagte eine sehr lebhafte, unternehmende Kausmannsstrau. "D Luischen, du warst auch ein Teusel" entgegnete trocken und gravitätisch der Mann. "der Teusel selbst sein" sehr mächtig sein. "It der Kerle so stolt, weil er nur Sättel kan machen, was wolte er wol thun, wenn er köndte Gäule machen, dann würde er der Teusel selbst sein".

O. Melandi Jocoseria (Lich 1604. no. 609. S. 590. Schmalk. 1611. 2, no. 208 S. 264). Der Statthalter Burchard von Cramm wurde von einem Bauern "der Teusel gar auf der Kanzlei" angeredet. Ebbs. (Lich 1604 No. 572. S. 532—533. Schmalk. 1611. 2, No. 172 S. 214—215).

Bon Familiennamen, in benen das Wort Teufel vorkommt, find mir außer bem einsachen Teufel, wohin auch wol Deibel, Deubel u. dgl. zu rechnen sein werden, in Gessen nur begegnet: Teufelstind in Gershausen be Kirchheim und Teufelshaupt in Kassel. Der erstere Name ist schon längst ausgestorben (er bedeutet Zauberer); der andere ist im Ansange dieses Jarhun-

berts erloschen.

teuseln, zum Teufel machen. "Also gute luft haben sie (bie Sekten) barzu, das sie Christi geist in den Catholicis lestern und Got Teufeln sollen". Geo. Wigel Postill 1539. sol. Bl. 219a (zu Joh. 8. "nun haben wir erkannt, baß bu den Teufel habest").

überteuseln, überwältigen, übertölpeln. Niederbeutsch (f. Richen S. 49), aber in ganz Hessen üblich. "baß ich ben einem Stümmelchen Liechts eins Gliebs lang bren ober vier Maß Weins herausser ziehen und vberteuffeln kan" O. Melander-Jocoseria. Lich 1604. S. 745 (no. 730). [Schmalkalben 1611, 12. 2, 428 (no. 331)].

Ernsteusel, muß ehebem eine besonbere Art von Dämonen ober wenigstens Besehenen gewesen sein ober bedeutet haben. Im Sommer 1657 kamen "tolle, Paderbornische vom Leidigen teuffel besessene Beute" durch Marburg, welche vorgaben, jede Hexe "vnd voreine Leut" zu riechen, worauf sie dann alsbald niedergefallen und "vorrichtig" worden; bei "frommen Leuten" waren sie ruhig. Alles Bolk strömte um sie zu sehen, erst vor dem Glisabethenthor, dann auf der "Hausstadt" zusammen. Darauf bezieht sich solgende Aussage vom Jahr 1658: "Er hab auch vorm thor gesehen, dass die eine besessene, welche den klopteussel gehabt, angesangen zu lachen, vnd zu ihrer mittgesährden gesagt, du grasteuffel ist ihr iho in den füssen".

Das Wort wird noch jett gebraucht, aber als Scherzwort, für ein kleines; uns ruhig hin und her friechendes Kind. — Bas ber Klopteufel gewesen sein mag, kann ich gleichfalls nicht sagen.

Teuselsgraben, sehr häusig vorkommender Eigenname einer vom "wilden Waßer" gerißenen tiesen Schlucht, eines engen dunkeln Thales (zumal einer Waldschlucht) bei Solz, Werda [bei Marburg] u. v. a. D. Desselben Sinnes sind die gleichsalls oft vorkommenden Bezeichnungen Teuselstoch, Teuselskaute, Teuselsgrund, Teuselskall.

Teufelskanzel, Eigenname eines hervorspringenden Felsen, welcher zweimal (vielleicht öfter) in Hessen vorkommt: auf der Höhe zwischen Friedigerode und Salzberg, am Bilstein, und bei Allendorf an der Werra. Die erstere Bezeichnung bezieht sich unzweiselhaft auf den alten Göttermythus und Göttercultus, welcher an diesem Orte eine seiner bevorzugten Stätten hatten; die Benennung des andern Felsvorsprunges datiert doch auch wenigstens aus dem 16. Jarhundert.

Gin startes Verzeichnis von hessischen mit Teufel componierten Ortsnamen, welches gleichwol noch einiger Vermehrung fähig ist, findet sich bei Lynker Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen 1854. S. 21 - 22. Im Ganzen belauft sich die Anzal von dergleichen Ortsnamen in Gessen auf

minbeftens achtzig.

Teufelskeller, Bezeichnung eines Feldplates bei Frankenberg (fcon 1550), und anderwärts, wol von einer bort vorhanden gewesenen Höle.

Teufelsleiter, Asperugo procumbens, ein nicht sehr häusig, am meisten noch in Oberhessen vorkommendes Ackerunkraut, an bessen scharfen Blättern man sich blutig schneibet.

Teufelszwirn, Cuscuta epilinum, ein bem Flachse höchst gefärliches Unfraut, boch fast nur im östlichen Hessen, in ber Werragegend vortommend. Auf bem Westerwald heißt bieses Gemächs Rang, f. Schmidt Westerw. Jd. S. 158. Zeitschr. f. hess. Geich. u. LR. 4, 94.

Theilwarter msc., die Benennung eines Unterbedienten der Cameralverwaltung, welcher die besondere Verpstichtung hatte, die richtige Verteilung der Teilzehnten, d. h. der mit andern Zehntberechtigten gemeinschaftlich bezogener Zehnten, zu überwachen. S. die Verordnung des L. Ludwig zu Marburg vom 20. April 1574, LO. 1, 439, wo die Theilwarter neben den Strohmeiern und Zehnterhebern vorkommen.

Theilknecht, wol fast baffelbe, mas Theilwarter. Ebbf.

Theis (Theiss, Deis, Deist), niederdeutsche Abkürzung bes Namens Matthias, ehedem äußerst üblich, wie die aus dem 16. Jarhundert und aus dem Anfange des 17. herrührenden Kirchenbücher bezeugen, woher denn auch die häusige Verwendung dieser Abkürzung zu Familiennamen in Hessen ihren Ursprung genommen hat. Schon seit dem Ansange des gegenwärtigen Jarhunderts aber wendete sich sogar der niederhessische Dialekt von dieser niederdeutschen Verstürzungsweise merklich ab; schon damals gab es unter den (besonders um östlichen Hessen) zalreichen Matthias nur noch wenige Theis, dagegen zalreiche Mattheis, Mattes und Matz, in mehr oberdeutscher Weise. Jeht soll Theis als Vorname in Hessen wol kaum noch vorkommen.

**Finier**, hier wie anderwärts ganz ohne schlimme Nebenbedeutung und feinesweges verachtend von den Weibern gebraucht; auch componiert: Wibesthier, Weisthier.

"Unfe Wimes = Thire, die fillen er au

En hebschen Regen taingen". (Aller Nebbelichen Hessenger Herzeliche Freude. Gisenach 1731. 4). Nebrigens gehört dieses Wort zu benen, welche im Plural mit -er beclinieren: die Thierer, und es ist diese Declination in Hessen schon alt, bei Hans Staden, bei D. Melander öfter anzutreffen.

Gethierze neutr., animal brutum, die beinahe ausschließlich herschende Be-

zeichnung; fast niemals heißt ein animal brutum Thier.

verthigsen, von Bögeln gebraucht: bas Nest mit Eiern verlaßen, ohne lettere auszubrüten. Westfälisches Hessen. Strobtmann hat S. 261: vertigen, verlaßen. Nach Brem. BB. 5, 64 kann bieses Wort kein anderes sein, als vertiben, sich einer Sache verzeihen, was allerdings auch hochdeutsch so viel ist, als sich lossagen, verlaßen (Verzicht thun); demnach muß wol der westfälische Hesse kritamlich th (= dh, d) anstatt t in diesem Worte sprechen, ein Fehler, welcher allerdings möglich ist, da zugleich das i Kürzung erlitten hat.

thum conjugiert bie 1. Sing. Praf. noch in alter Weife: ich thun, besonders in ber Inversion: bas thun ich, bas Prateritum aber noch hin und

wieder: ich that.

"Es ist ein Thun", "es ist all ein Thun", es ist einerlei; die gewöhnlichste Formel. Michen Id. Hamb. S. 50. Das Wort thun, das Wort führen; eine Predigt thun, eine Pr. halten, "für etwas thun", Heilmittel anwenden.

anthun f. im A.

aufthun vom Hut, Schleier u. bgl. üblicher als aufsetzen, und für das Aufsetzen ber gewöhnlichen Kopfbedeckung (Hut, Begel) ausschließlich üblich da, wo aufsetzen eine bestimte Bedeutung hat; s. das Wort.

austhun, Begensat von anthun, Die Rleiber ablegen; sich austhun, fich ausziehen; ausziehen braucht man nur von ben Strumpfen und Stiefeln,

etwa auch von ben Schuhen.

verthunisch, verschwenderisch.

Thürüngeln, gleichsam zwischen Thur und Angel bringen (wie das Wort auch wirtlich verstanden wird, wiewol es dirängeln, direngeln gesprochen wird), ängstigen, plagen, quälen. Allgemein üblich. Reinwald Henneb. Jb. 1, 164. Schmidt Westerw. Ib. S. 254. Aprer in Kellers Ausgabe S. 3090 hat thierengeln, übrigens in berselben Bedeutung. Ganz anders, aber ohne Zweisel irrig, fast Grimm das Wort D. Wörterb. 2, 1567.

Tobs neutr., ftatt Getobs, Getobe; großes Gerausch, großer Larm.

Schmalkalden.

Tod. Rebensart: "er sieht aus wie ber Tod von Ppern"; im Anfange bieses Jarhunderts in Niederhessen äußerst üblich, um das bleiche, todtenähnliche Aussehen eines Menschen, z. B. derjenigen Kranken, welche in den letzten Stadien der Lungensucht stehen, zu bezeichnen; seit 1830 wol gänzlich erslochen. Woher die Formel stammt, vermag ich nicht anzugeben; sie galt, als ich sie in meiner Kindheit vernahm, für altherkömmlich, indem man erwähnte, daß die Gesangennehmung hessischer Truppentheile in Ppern (1793) das alte Sprichwort habe wahr machen müßen.

Todienkopf. Rebensart: "einem ben Tobtenkopf auf ben Tifch feten"; "immer ben Tobtenkopf auf bem Tifch haben", ganz in ber schon von Ziegler im Ditmarsischen Ibiotikon bei Richen Idiot. Hamb.

S. 408—409 angegebenen Bebeutung: bem zweiten Gatten stets bie Vorzüge bes ersten Gatten anrühmen. Die sehr bezeichnende Nebensart ist ziemlich all-

gemein üblich; in Raffel horte man fie fonft am allerhäufigften.

todte Mann. Der "tobte Mann" ift bei dem Bergbau technische Bezeichnung der Halben ausgebaueter und verlaßener Schachte, außerdem aber auch Eigenname von Mald- und Feldplägen, so wie einer Ortschaft im Schaumburzgischen, welche zwar officiell Todemann geschrieben, im Leben aber eben so wie die Maldpläge und die Halben, der todte Mann, genannt wird. Die höchste Spige des Kellerwaldes führt den Namen der todte Mann, als Mittelpunkt des wüsten Gartens, eines umfangreichen Steinwalles, in dessen Mitte sich eine Grube besindet. Möglich, daß dieß ein ehemaliges Grab — bei der Größe des Steinringes dann wol nur eines Königs — gewesen ist, und daß eben daher dieße Bezeichnung, so wie von der Aehnlichseit mit Gräbern die Benennung der Schachthalden stammt. Denselben Namen, der todte Mann, trägt auch der höchste Bergtopf des Süllingswaldes, unsern von Friedewald. Außerdem sindet sich diese Bezeichnung am Beisenberg bei Grüneis, am Schreckenberg bei Zierensberg und noch sonst hier und da.

**Toffel**, Tuffel msc., Pantoffel. In ganz Heffen. Ob burch diese Weglaßung von Pan die Ableitung des Wortes Pantoffel von Bandtafel, die auch Schmeller 1, 430 annimmt, bestätigt werde, steht noch dahin. Uebrigens ist Toffel, Tuffel bei weitem nicht so üblich, wie Schlappe (f. b.), Pantoffel aber ganz ungebräuchlich.

tocken, eigentlich: Faben ausziehen, beim Spinnen; gewöhnlich aber gebraucht für: Faben verwirren, z. B. Garn tocken, beim Abwickeln. Westfälifches Hessen. Strobtmann Id. Osn. S. 247.

**Tölzel** msc., Beule, Geschwulft. "Martha die Kinder Amme sagte, daß Joh. Henrich Menglers Frau — (welche schwere Mishandlungen erlitten hatte) gant schwarz und blau an ihrem leib seve — auch einen dicken tölhell in der seiten habe". Frankenberger Verhörprototoll von 1697. Nur in Obershessen gebräuchlich, anderwärts unbekannt. Estor t. Rechtsgl. 3, 1407 hat: "Dülzel, eine beule".

Töpfen neute., bie in Althessen ausschließlich gebräuchliche Form für Topf, gewöhnlich Tüpfen, Dupsen, ober noch gewöhnlicher Düppen, Dippen gesprochen. Bekantlich ist es dieselbe Form, deren sich Luther bediente. "ein alte Fraw, welche die Düppen zurüften wolte, da man die getrenke inne machen wolt". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567. fol. Bl. 40a); "sie nennen die wurzel Mandioka und sieden ganze düppen voll" Ebds. Bl. 53a und öfter. "ein new dupffen" Marburger Hegenprocessacten von 1596, 1633, 1634, 1654 und öfter, sehr häusig.

Das Deminutiv lautet Duppchen, Dippchen, im Plural Dipperchen. Schmibt Westerw. It. S. 257. Eben so aus ber Grafschaft Kohnstein Journal

v. u. f. Deutschl. 1786. 2, 117.

Duppenkratze ift ein in vielen Gegenben gewöhnlicher Name ber Flußmuschel, vielmehr beren Schalen, da bieselben gewöhnlich jum Abkragen und Auskragen ber Kochtopfe verwendet werden. Bgl. jedoch Icker, Krebsschachte.

Dippendönjes f. Dönjes.

töpfern, ein nicht übel erfundener Schmalkalber Ausbruck für zerbrechen, von irbenem Geschirr, Gläsern und sonstiger "Brechwaare" gebraucht.

Torst msc., Dörscht, ein Mensch mit verworrenen Saaren, Struppfopf: auch: ein eigensinniger Mensch. Schmalkalben.

Reinwald 2, 36 (Dörschtopf).

Totz msc., Dummtopf, Menfch mit bem nichts anzufangen ift, ber nichts lernt. Schmalfalben

trabisch, gesprochen trawisch, draewisch, trage, vielmehr unentschloßen.

ungern an eine Arbeit gehend. Schmalfalben.

Meinwald 1, 21. 2, 128. In ben niederdeutschen Bezirken kommt bieses Wort gleichfalls vor, in ber Form driwisch, und man versteht dasselbe als eine Ableitung von treiben: wer fich jur Arbeit treiben lagt, nicht felbständig thatig ift, ift driwisch.

Trage fem., der breite lederne Riemen, welcher an bie beiden Sand-haben eines Schubkarrens, einer Bahre, mittels Dehren angeheftet wird und über die Schulter lauft: Tragband. Niederheffen. Sonft heißt auch bie Bahre felbst Trage.

tramschen, impersonal gebraucht, "es tramscht ihm", es ist ihm bange, angft. Saungrund.

Trandel fem., ber fchmutig geworbene Saum eines Rleibes, befonbers eines Beiberroces. Im Fuldaischen; in Niederheffen Klunder.

sich trandeln, ben Saum bes Rleibes beschmuten.

Reinwald 2, 127.

Trant msc., ursprünglich Schritt, Bang - gemeßener, ruhiger, Schritt und Gang; daber Letensgang, Gewonheit; Brem. BB. 5, 98. 149-150 (ber Unterschied zwischen zwei angeblich verschiedenen Bortern, den das Brem. WB. macht, findet in Seffen nicht Statt und ist überhaupt nicht zuläßig). Das Wort ift in gang Altheffen, am meiften in Diederheffen, üblich, aber nur in gewissen Formeln:

1) bei feinem Trant bleiben, bei feiner Gewonheit bleiben; es geht wieder auf ben alten Trant, es geht wieder nach ber alten (ublen) Sitte; Die Zwei find in einem Trant, halten im Alter, in ber Broge u. bgl.

gleichen Schritt. Bgl. Richen Id. Hamb. S. 311.

2) um ben Trant ober um ben Trant herum, ungefähr, beilaufig, wie biefe Rebensart in gang Rieberbeutschland, im Friefischen und Sollandischen mit berfelben Bebeutung vorhanden ift, nur bag in biefen Sprachen ber adverbiale Sat in ein Adverbium (ommentrent Reinete Bos v. 1585, 1791; hollandisch omtrent) zusammengezogen erscheint. Frisch 2, 385. Bul. Zeischrift f. heff. Gesch. u. LA. 4, 94—95.

trändeln, im haungrund tränzeln, langfam geben, zogern. Möglich, baß bieß fehr übliche Wort zu trant gehört; boch vgl. Schmeller 1, 493. Eftor S. 1406. 1421.

Geträndel neutr., Trändelei fem., tabelnbe Bezeichnung bes ohnehin nur

in tabelnbem Sinne verwendeten trändeln.

trappellen, Frequentativ von trappen, hart auftreten, mit Anstrengung geben, wie tappohen Frequentativ von tappen ift. "Ich habe mußen burch ben tiefen Schnee trappchen". In Oberheffen ift besonders bie Imperatioform gesträuchlich: trappch dich, mach bag du fort kommft, pack bich, scher bich fort. Eftor t. Rechtsgel. 3, 1421: "trappen, fich wegmachen".

trassen, traben; hart und schwer auftreten. Saungrund.

traschaken, gewöhnlich draschaken gesprochen, burchprügeln. Dieses hier zu Lande wie anderwärts sehr übliche Wort bedeutet ursprünglich das Hazardspiel Trejaques (richtiger tre sciacchi) spielen, und darnach: einem Oritten in diesem, im Ansange des vorigen Jarhunderts sehr üblichen, Spiele sein Geld abnehmen, ihn "gehörig schneiden". Das Hazardspiel Trejaques wurde in Hestendt die Edicte vom 7. Januar 1733 (LD. 4, 192) und 28. April 1774 (LD. 6, 764) schärsstens verboten. Kopp Handb. 4, 485. Schmidt Westerw. Id. S. 263. Reinwald 1, 169. Richey S. 313, zu dessen Zeit (1755) nur das Spiel, nicht das von demselben abgeseitete Verbum bekannt gewesen sein kann.

trätschen, 1) raufchend, plagend niederfallen, vom Regen; auch vom ausgeschütteten Waßer. "Es regnet, daß es trätscht". "Es trätscht braußen", es regnet sehr start. "Trätsch doch nicht so", gieß nicht so viel Waßer aus. Estor t. Rechtsgl. 3, 1421.

trätschnasz, triefend naß, burchnäßt; auch tröppelnasz (trippelnasz). Eftor

S. 1421; putschnasz (f. Pfütsche), batschnasz. Ueberall gebräuchlich.

2) ausplaubern; das Anvertrauete weiter fagen, austragen, unter die Leute bringen; ein nur als Tabel verwendetes Wort.

Geträtsch neutr., Plauderhaftigfeit. "gegen welche fie fich verleugnet,

ihres getretsches halben". Marburger Criminalproceff 1680.

Tratsche fem., plauderhafte, ausplaudernde Frauensperson. Eftor S. 1421.
Tratschloch, Ort, wo Plauderhaftigkeit, Klatscherei herscht. — Allgemein übliche Ausbrücke.

Anderwärts treischen (Gr. Hohenstein, Journ. v. u. f. Deutschl. 1786,

2, 117).

Schmidt Westerwäld. 3d. S. 264.

Trauhand sem., sonst Treuhander. Als ein Beispiel unter vielen, welche angeführt werden könnten, daß wir ehedem beutsche Wörter hatten, welche ben Gegenstand bei weitem treffender, als die eingedrungenen lateinischen Wörter bezeichnen, und zugleich die deutsche Gesinnung ausdrücken, was den Fremdwörtern unmöglich ist, möge auch dieses, allerdings, als technisch, keinesweges auf Heschkänkte Wort hier stehen. Es bedeutet Treuhänder oder Trauhand den Testamentsezecutor. "Wo aber die Eltern nit vorhanden, und die finder vatertos würden, gepürt einem Raeth und oberkeit, das sie mit trawhenden und furmondern stattlich versehen werden". Joh. Ferrarius von dem gemeinen nutz. Marburg 1533. 4. Bl. 58b.

trêde (adj. und) adv., dicht, häusig. "Das Korn steht trêde"; "ber Lein wird trêde gesäet"; "die Stiche am Saum mußen trêde gemacht werden"; auch: "die Schläge sielen trêde". In Niederhessen sehr üblich. Warscheinlich ist dieses Wort das alte drâti, mhd. draete adj., drâte adj., velox, celer, wies wol der Anlaut, welcher in dem hessischen Wort entschieden die Tenuis ist, nicht ganz stimmt. S. drâ.

Bgl. Zeitschrift für heff. Gesch. u. Landest. 4, 95.

Treiber msc. (wie das Wort gewöhnlich verstanden, und, bringt man das Genus in Anschlag, richtig verstanden wird: als Substantiv zu treiben), gesprochen Triber, ja sehr oft Triber, im östlichen Hessen Benennung des mit einem Rade und Handhaben versehenen Kastens zum Fortschaffen von Erde, Schlamm, Mist u. dgl.; dasselbe Geräte, was im Fuldaischen und Schmalstaldischen Radeber (s. d.) heißt. Spräche das Genus nicht entscheidend dagegen,

fo follte man bei ber Aussprache Triber auf ben Gebanken kommen, es sei auch bieses Wort eine Composition mit ber, gleich Nadeber. Schubkarren wird im östlichen Hessen nur das fahrbare Transportmittel genannt, welches, zum Fortschafsen von Heu, Laub u. dgl. bestimt, aus Latten versertigt ist und ein ershöhetes, über das Rad hinausreichendes Vordertheil hat. Im westlichen Hessen aber wird auch der Treiber Schubkarren genannt.

Treis neutr., Treisch, die altere hessische Form des gemeinhochdeutschen Triesch. "Mit allen desseldigen (Erbgüter) Actern, Wießen, Garten, Dreischern und andern in und zugehörungen". Klage der Brüder Philipp und Arnold von Viermin gegen den Pfarrer Sigfrid Walfmüller (Mylius) zu Viermin (Viermünden) 1583. Und so sehr oft im 16. Jarhundert. Agl. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. LK. 1, 250.

Tremel msc., Prügel.

tremeln, prügeln.

Getram neutr. Das Baltengerufte im Reller.

Diese Ausbrude sind nur im Fuldaischen, ber lettere besonders im Haungrund, üblich, wie in Baiern, Schmeller 1, 489; im übrigen Bessen völlig unbekannt.

Treugekorh, Rorb; in welchem bas Sehlb getragen wird, Spreu-

forb. Sin und wieder in Oberheffen (Reddehaufen). Bgl. Moezkorb.

**Trillerhäuschen**, Drillkauschen, brehbates Gitterbehältnis, in welches Frevler eingesperrt und mit welchem sie herumgedrehet (getrillert) wurden, sonst auch Narrenkaus genannt (s. d.). In Fulda, wo das Trillerhäuschen bis zum Jahr 1814 neben der Pfarrkirche stand, jedoch seit 1802 nicht mehr gebraucht worden war, kannte man nur diesen Namen, nicht Narrenhaus. Nach dem Reglement vom 27. September 1740. S. 6. (LD. 4, 715) war das

Drillhaus die in Altheffen fur die Balbfrevler festgesette Strafe.

Trine sem., die in Niederheffen, und nur hier, gewöhnliche niederbeutsche Abkürzung des Frauennamens Katharina. Bis weit über die Hälfte des 17. Jarhunderts hinaus findet sich jedoch gerade in niederhessischen Acten nur die Form Cathar, Katter, wie in der Composition noch jett: Katharina Clisabeth niederhessisch Katterlies lautet. Die Abbreviatur Trine wird aber auch als Scheltwort gebraucht; eine langsame, träge Weibsperson heißt eine langsame Trine, eine faule Trine; eine ungeschiekte, alberne Person: eine dumme Trine; eine albern, langsam und ziehend redende eine Maertrine. Dergleichen Frauennamen wurden schon im 15. Jarhundert zu schmähenden Bezeichnungen gebraucht; so erscheint in der alten Uebersetzung des Boccaz: Frau Gietel, Frau Nese als Scheltworte.

Weigand verzeichnet im Intell. Bl. für ben Kreiß Friedberg (Oberhess. Prov. Bl.) 1846. No. 61. Trene in schmähender Beziehung als wetterausich, bentt aber, da ihm ber so eben aus des Boccaz Uebersetzung nachgewiesene Gebrauch unbekannt ist, irriger Weise an treno (Drohne), oder gar an trainer.

trinken wurde ehebem, und zwar bis ziemlich weit in das 18. Jarhundert hincin, auch in Hessen, wie noch jest in manchen Gegenden Oberdeutschlands, vom Tabaksrauchen gebraucht, und zwar als regelmäßiger Ausdruck: Tabak rauchen habe ich in hessischen Papieren und gedruckten Schriften, welche den Sprachgebrauch des Bolkes wiedergeben, im 17. Jarhundert nicht gefunden. "Hernach habe er zu Colbe ein pseiff tubac getrunken, in hoffnung es ihm besser hierauf werden solle". Marburger Herenprocessachen von 1659. Bgl. smöken. Trinken neutr., Dünnbier, Nachbier, Covent; die ausschließliche Bezeichnung dieses Getränkes durch ganz Hessen, auch, wie es scheint, älter als die, längst untergegangene und vielleicht nur wenige Jahrzehende bestandene Benennung Langwel (s. d.). "sie hab auch Strohhenrichs fram vind einen trunk dundier oder trinken gebeten". Marburger Hegenprocessaten von 1659.

Trip msc., schmaler Pfab, meist im Walbe, wie solche Pfabe vom Wild und vom zahmen Vieh getreten werden; so gibt es einen Viehtrip (Ockershausen), einen Ochsentrip (niederdeutsch Varrentrap), Ziegentrip oder Geißentrip u. a. Benennungen von Pfaden jener Art, welche jetzt schon sast den Charakter von Eigennamen annehmen. "Bnmüglich aber ists, alle psade und getrip dieses weges zu erzehlen". Ludwig Schröder, Diakonus zu Homberg, Klag= und Trauerpredigt auf L. Morig 1632 (Monum. sepulcr. 1638. S. 133).

trocken. "Trockene Schläge" tommen auch in den hessischen Bußregistern und Criminalverhandlungen, wie anderwärts, und zwar häusig, vor,
es gewähren aber die Rauschenberger Bußregister auch einige Male "trockene Fäuste". Z. B. "xx Alb. wird gestraft Junghen am Rein und Curt Breida zu Erzdorff, daß sie Ludwig Schmitten mit drockenen feusten geschlagen"; vom Jahr 1604. Sowol die "guten truckenen schlege" von 1560–1600, wie die "drockenen seuste" von 1604 mögen ursprünglich, und auch noch in unsern hessischen Acten, den Begriff der unblutigen Streiche, Schläge, Fäuste, gehabt haben; indes soll doch wol das "trocken" auch "derb, nachdrücklich" bedeuten, so daß für unser trocken die Bedeutung "ganz und gar, purus putus", Schmeller 1, 475, mit in Anschlag kommen muß.

trollen, Kinder auf bem Knie schauteln. Haungrund und Umgegend,

Hersfeld. Egl. trostern.

Trombe sem., ein großes in den Stubenösen besestigtes (eingemauertes) fupfernes Gefäß, in welchem Waher, besonders für das Vieh, mit dem Feuer durch welches die Stube geheizt wird, gekocht wird und Kartoffeln gesotten werden. Nur im östlichsten Hessen vorkommend, sonst Blase (s. d.).

**Trosser** msc., Beilaufer, zum Tross gehörige Person. Im 16. Jarhundert kommt das Wort ungemein oft, beinahe so oft eine Hoshaltung erwähnt wird, auch in Hessen vor, z. B. kamen am 22. Februar 1562 von dem Jagdgesolge tes Landgrafen Philipp in Rauschenberg an drei Jägermeister "mit sampt dreyen Jeger personen, als Jungen und Drosser". Und so sehr oft. Bgl. trassen.

trostericht, trosterig, trübe, von Flüßigkeiten, ganz besonders vom Del gebraucht. Oberheffen. Das Wort ist eine Ableitung von druosa, welches

fich gleichwol im Dialett nicht findet.

trostern, rütteln, z. B. das Nütteln, welches man bei dem Fahren auf einem nicht in Federn hängenden Wagen empfindet; auch trostert (rüttelt, schautelt, fährt) man die Kinder auf dem Schoße, mit Kinderreimen begleitet, welche in Oberhessen wie in Niederhessen beginnen: trosz trosz trüll. Das Verbum trostern ist aber nur in Oberhessen gebräuchlich. Ugl. trollen.

Troester. "Den Tröfter trinken" heißt in ber Obergraffchaft Hanau (Steinau und Umgegend) bas Trauermal, Leidmal, nach bem Begräbnis; ander-

warts auch "ber schwarze Kohl".

Tröfter ist übrigens auch eine fehr gewöhnliche Scherzbenennung eines dicken, schweren handstockes, auf ben man fich im Falle eines Angriffes verslaßen kann.

Trotze fem., Mistlrotze, Mistbrühe, Jauche; bas im Fulbaischen allgemein und ausschließlich geltenbe Wort. Im übrigen Hessen Adel und Sotte. Bgl. Tratsche, Misttratsche, Mistlache, Neinwald Henneb. Ib. 2, 127; besgl. Strotze.

trige adj., troden. Sachfisches, auch westfälisches Heffen. Gin bekanntes nieberbeutsches Wort, fonst auch treuge; es wird im übrigen Nieberheffen gur

Not verstanden.

truben, impersonal: es trubet an ihm, trubet nicht an ihm (z. B. Gsen und Trinken), gebeihen. Schmalkalben.

Das Reinwald henneb. 36. 1, 172; 2, 129 gur Erffarung biefes

bunkeln Wortes beibringt, trägt nichts aus.

Trund einen Trumpel, Trombel msc., auch Trumb, Kleinigkeit; "die Sache ist um einen Trumpel verkauft worden". Die Formen -el sind nur im Fuldaischen üblich; Trumb kommt einzeln auch sonst in Heffen vor; man versteht darunter Trumpf im Kartenspiel, wol irrig: es wird Trum, Stück, abgebrochener Theil (wovon Trümmer) sein.

Trümper msc. wird in Oberheffen, am meisten süblich von Marburg, eben so von kleinen Kindern gebraucht, wie Strampel msc. in Niederheffen und anderwärts: "Du kleiner Trimper". Ein Zeitwort trümpen, parallel bem

Berbum ftrampeln, ift mir jedoch nicht gelungen zu entbecken.

Tuck msc., die Tuck; im Schmalfalbischen üblich, und zwar namentlich von Bezauberungen; "einem einen Tuck thun" bedeutet geradezu: jemanden

behegen.

tucken, auch wol ducken, eintucken, 1) bie in ganz Althessen übliche niederdeutsche Form bes hochdeutschen tunken, eintunken. Wo tucken nicht üblich ist, braucht man stippen (statt stüppen, stüpsen, stupsen), einstippen. 2) für tauchen, welche Form in Hessen so wenig wie tunken, volksäblich ist. "Etliche grobe sische, wenn sie den Pfeil in sich fühlen, begeben sie sich nach dem grundt, denselben ducken sie (die Wilden) nach, etwan die sechs klasster tiefs". Hans Staden Reisebeschr. (Weltbuch 1567. fol. Bl. 51b).

Tucks, gewöhnlich Ducks gesprochen, msc., Schlag, Stoß, Krantheitsanfall. "Er hat ihm einen Ducks gegeben, daß er lange dran zu thun hat,
wenn er nicht gar stirbt". "Die Krantheit hat mir einen Ducks für mein Leben
gegeben, ich werde mich nicht wieder ganz erholen". "er wehre über der malzeit
kranct warden, und nach dem des lägers gestorben; es wehre aber sein alter
taux gewesen, welches sie an ihm wehre gewohnt gewesen, daß er offt so kranck
worden". Marburger Verhörprotokoll von 1658.

tucksen, ducksen, einen empfindlichen Schlag geben, niederschlagen, entscheidend demütigen. Sehr üblich.

Vermutlich Iterativform von Tuck, Tücke, tücken.

tüggend part. praes. von tugen, wird im westfälischen Hessen stets ba angewendet, wo wir tüchtig, brauchbar, brav, von Menschen, oder gut gearbeitet, haltbar, von Sachen sagen.

turnmeln (sich), gewöhnlich dummeln gesprochen, sich eilen; das in ganz Hessen ausschließlich für den Begriff sich eilen gebräuchliche Wort; eilen, Gile sind Ausdrücke, welche dem Sprachkreiß des Bolkes gänzlich fern liegen. Dagegen ist der hochdeutsche Sinn von sich tummeln, sich herumtummeln, dem Bolke fremd. Schmidt Westerw. Jb. S. 257.

Tümpel msc., 1) wie hochbeutsch: Pfuhl, Lache.

2) Lichtschnupfen. Westfälisches Seffen.

Turnes msc., richtiger Turnos, eigentlich Tournoys, Münze, welche in Tours geprägt worden. Diese frembländische Münze hat in Hessen ohne Zweisel die längste Dauer ihres Kurses gehabt. Nicht genug, daß der Turnes im 16. Jarhundert zu den landüblichsten Münzen gehörte (man sehe die Anekdete von dem bekannten Hesselichen Obersten Friedrich von Kolshausen, welcher von seiner verarmten Mutter mit einem Turnos aus dem väterlichen Hause soll entlaßen worden sein, dei Schuppius Sämtl. Schr. [1719] 1, 57); der kupserne Turnes hat in Oberhessen sogar dis zum Jahr 1840 cursiert, zuletzt freilich auf den Wert eines leichten Hellers herunter gebracht (im 16. Jarhundert galt der silberne Turnes in Hessen 18 Frankfurter Heller). Indes theilte er dieses Schicksal oder diesen Vorzug mit noch weit ältern und vornehmeren Münzen, den Diocletianen, Gordianen u. s. w., welche sämtlich dis zu dem angegebenen Zeitpunkte im Werte eines oder höchstens zweier leichter Heller in Oberhessen Beltung hatten, und nur dadurch hatte der Turnes einen Vorsprung vor den römischen Münzen, daß sein Name noch ziemlich bekannt war, was bei den römischen Münzen begreislicher Weise nicht Statt sand.

Tuttelkolde sem., der Name für Typha, Kolbenschilf, Rohrkolbe. An der Hauna, im Schmalkaldischen, und wol noch anderwärts. Collectiv wird sie auch (meist in unterschiedloser Gemeinschaft mit den Species von Arundo) Ried neutr. genannt.

tiven, bekanntes niederbeutsches Wort: warten, im sächsischen und westfälischen Gessen, wo das Wort "warten" gänzlich unbekannt ist, üblich, aber auch an der Werra bis nach Wigenhausen hinauf (Ellingerode) im Gebrauche, hier in der Form däuwen, in welcher Gestalt es auch im Schaumburgischen gessprochen wird (teuf man, wart nur). Reimsprüche: 'n Maeken dat nau tüwen kan, dat krigget auk nau sinen Man; — 'n Maeken dat ni mai tüwen kan, mot nommen wat 't kriggen kan.

Tweddeke sem., eine besonders in Grebenstein vorkommende Bildung von Twête; es bezeichnet das Wort eigens ein Gäßchen zwischen zwei Hecken, und wird auch so verstanden, als sei es aus twe oder gar Twête und Hecke zusammengesett; während es, ware es nicht Femininum, als Deminutiv von Twête angesehen werden könnte.

Twête sem., eine enge Gaße, zumal zwischen Gartenhecken. Im sächsischen (auch wol im westsälischen) Hessen: Immenhausen, Grebenstein, Hosgeismar, Trendelburg, Helmarshausen, sehr häusig. Ugl. Tweddeke. Verhochdeutscht nennt man die Twête: Zweite.

## u.

**üeben** (sich), sich hören laßen, laut werden, sich regen. "Ich hab mich einmal geübt, das ist mir schlecht bekommen". "Wir haben die ganze Nacht aufgepasst, aber es hat sich nichts geübt, es ist ganz still geblieben". — "Der Soldat so auf Schildwacht gestanden, hab geruffen: Wer da? es hab sich aber niemand geübet". Marb. Hegenprocessaten v. 1659. "die kage übet sich, sie maut". Estor S. 1421. Im südlichen Oberhessen sebräuchlich. Bgl. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. Landeskunde 4, 95—96.

iberülsch, faft nur mit der Negation gebräuchlich: nicht überälsch, nicht weltklug, nicht politisch. Haungrund. Dieses seltsame Wort ist ein aus überall gebildetes Abjectivum: überälsch ist einer, welcher überall zu Hause ist, überall sich zurecht zu finden weiß.

iberenzig, übrig. "Jit nicht noch ein bischen überenzige Suppe ba?" "Der N. fann nicht viel beisteuern, benn er hats nicht gerade überenzig". "bitten vmb nachlaß der noch vberentzigen straff". Marburg 1578. Sehr üblich durch ganz Althessen.

übergeben bebeutet im 16. Sarhundert fehr gewöhnlich hingeben. gang und gar hingeben, weggeben, fo bag man bas was man übergibt gar nicht mehr befigt, und baraus entwickelt fich die Bedeutung: etwas von fich thun, weil man es eben nicht haben will, verachten, g. B. "bie Warheit übergeben" (Meg. Sunnius Poftille 1588. fol. 1, 21), "bie Abfolution verachten und übergeben" (E. Sarcerius Pastorale 1566. fol. S. 205). In Diefem lettermahnten Sinne: verachten tommt bas Wort übergeben in ben heffischen Schriften, jumal in ben Bugregiftern, bes 16. und ber erften Salfte bes 17. Jarhunderts mit bem Accusativ der Person außerst häufig vor, meistens mit bem Zusate "mit unnügen Worten übergeben". "Seip Groben fram zu Ohmenaw hat Adam Leinwebers bes hirten fram in irem Rindbett in irem haus obergeben und ihr bie große frankhent geflucht". Wetterer Bugregifter v. 1591. "Die Wechter follen bas Soffgefindt, Ebell ober Unebell und funft meniglich mit feinen vnnugen worten vbergeben". Universitate-Bolicei-Ordnung v. 26. Oct. 1556 (Bilbebrand Urfundenfamlung über Berfagung und Berwaltung ber Universität. 1848. S. 62). "Hans Windt hat Wilhelm Fittich mit vnnugen worten, por bem Mathaus jum Rauschenberg, vbbergeben". Rauschenberger Bufregifter von 1585. "Berman hueter zu Wetter hat hans Schuemachern fein Nachparn mit gotslefterlichen Worten vbergeben". Betterer Bufregifter 1591. "Jorg Steller in Robenhaufen hat Clof Stein Burgern zue Raufchenberg mit vnnugen worten vbergeben". Rauschenberger Bugregister v. 1606. Und fo febr oft.

ibergehen wird nicht felten in dem Sinne: über jemand fommen, jemanden von Oben her zu Theil werden, im Bösen und Guten, gebraucht; 2. B. "den foll doch das Wetter übergehen!" "mich hat noch nicht viel Glück übergangen". Letztere Redensart wurde ehedem, wenn sie gegen einen Andern gebraucht wurde, als eine Drohung angesehen — warum? ist kaum deutlich einzusehen — und bestraft: "Seip Groben fraw zu Ohmenaw wird um ½ fl. gestraft, daß sie dieselbige fraw betrawet hat, es solle sie nicht viel glücks vbergehen". Wetterer Bußregister 1591, und sonst noch einigemal.

iberkäppisch, 1) schielend, und zwar mit ber Richtung ber Augensterne nach Oben, bliden; allgemein üblich;

2) verrückt, nicht recht bei Berftande, narrifch. Sin und wieder gebrauchlich.

iberläng adj. u. adv., die durch ganz Sessen nicht allein vorherschende, sondern in den meisten Gegenden allein übliche Form für überflüßig (übrig, superfluus, abundans). Weber überflüßig noch übrig ift irgendwo im Gebrauche, ja nicht einmal übrig in der Bedeutung ceteri, reliqui. "Sela ist ein oberleng wort". Luther Eisl. Suppl. 1, 46a.

überschnappen, ber üblichste Ausbruck für: ben Berstand verlieren; ber N. wird vor lauter Hochmut noch überschnappen".

übergeschnappt, verrückt, narrifch; bie üblichste Bezeichnung, vgl. über-

käppisch, welches jedoch weniger gebräuchlich ift.

iberweist (nach jeziger Conjugationsweise: überwiesen) b. h. eines Berbrechens überwiesen. Der Gebrauch biefes Wortes, auch wenn bas Vergeben nicht genannt wurde, einem Undern gegenüber, galt ehebem für eine Schmähung: "21 fl. wird gestraft Baftian Lindt ju Steinerzhaufen, bag er Lut Brueln ime im ruden einen vberweiften man gescholten hat" (Betterer Bugregifter von 1591), und fo öfter in jener Beit, jedesmal ohne bag ein Bergeben, beffen ber Undere überwiesen gewesen ware, genannt wird, und jedesmal mit berfelben, fehr hohen, Strafe belegt.

Ulk msc., Unfug; Larm; auch: Spott, Hohn: "mit jemanden seinen Ulf treiben". "Was machen die Jungen in der Stube denn für einen Ulf?" Wird überall, boch mehr in den Städten, als auf dem Lande gehört.

Ullermanes, Üllermanes, Illermanes, Spottbezeichnung ber Gin= wohner ber Stadt Frankenberg. Das Wort ift die nach Frankenbergischem Dialett entstellte Aussprache ber Bornamen Ulrich hermann, welche ehebem in Frantenberg fo allgemein üblich waren, ober gewesen sein follen, baß fast ber britte Mann Ulrich Bermann hieß. Die Burgerverzeichniffe aus bem 16. Sarhundert, welche mir zu Geficht gefommen find, und galreiche Zeugenverhore aus bem 17. Jarhundert, Die mir vorgelegen haben, liefern jedoch für Diefe Annahme burchaus feine Bestätigung.

Ulpeh msc., ein Scheltwort, ungefähr ben Sinn von Dummkopf und

Tölpel zugleich ausbrückend; am meisten in Oberhessen in Uebung.

Virich. Der heilige Ulrich, Bischof von Augsburg († 4. Juli 973) hat, wie Weigand im Oberhefsischen Intelligenzblatt 1845. No. 83. S. 332— 333 nachgewiesen hat, seinen Namen in einer etwas bebenklichen, wenigstens feltsamen Beise im Munde bes Boltes neunhundert Jahre lang erhalten. Noch jest bedeutet im Bericht Ragenberg - und weiterhin auf dem Bogelsberg und in einigen Orten bes Amts Großenlüber "ber Ulrich" bie Uebligfeit, Santt Ulrich anrufen, oder auch blog Ulrich rufen, fich übergeben, erbrechen; - auch foll fur "fich erbrechen" bas Berbum ulrichen bin und wieber vortommen. "Es fol fich auch fein Gilbebrober vnzuchtig halten mit vbrigem fressen und sauffen. Da er folche vbertrette, und fich vberwurff, und fanct plrich anruffen murbe, fal berfelbige von ber gilbe geftrafft werben". Statuten ber Schuhmacherzunft in Sofgeismar von etwa 1560 in Faldenheiner Stabte und Stifter 2, 414. In der fatirischen und tomischen Literatur bes 16. Jar-hunderts tommt bas "Sanct Ulrich anrufen", "ben Ugen anrufen" sehr oft vor, 3. B. bei Fischart in Gargantua 1582. Bl. Filja, Mb, Mija.

Bal. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 96, welcher Artitel hiernach zu

berichtigen und zu vervollständigen ift.

1) In alterer Zeit, und zwar von ber Mitte bes 14. bis gegen bie Mitte bes 17. Jarhunderts wurde um da gebraucht, wo wir jest von fagen: um jemanden etwas faufen, empfangen. Es fcheint bicfes um an die Stelle bes mit bem Ende bes 14. Jarhunderts absterbenden wider (jemanden etwas empfangen, taufen) getreten gu fein, vgl. wider. "vnd die wisen die vnser muder selege vmme Schuchman koufte" Urf. von 1369 Benet 2, S. 439 (no. 414). "Ich Cuntz - ich Meckell - bekennen - das wir eintrechtlichen entnommen vnd empfangen han vmb Bruder Henrichen vnd vmb bruder Guntern - ein gutgen gelegen vor Wetter". Ungebr. Urf, v. Calbern v. J. 1383.

"Auch so hat derselb Lantgrav Ludwig emb vns empfangen dess Schloss Tannenbergk". Lehenbrief bes Abis Albrecht von Hersfeld v. J. 1434 Wendt 2, S. 480 (no. 441). Hans Paul Auchenbecker aus Trepfa hatte in Hahbach gekauft "ein wisse vmb Juncker Johan (v. Knoblauch) vor 20 baler, Jtem ein wisse vmb Juncker Ghurt vor 21 baler, Item ein acker vmb Juncker Johan vor 70 gulben, vnd zuleht ein garten vmb Juncker Churt vor 20 baler". Mauschenberger Acten von 1578. "dan die Alten Brieff solten melden, wan ein Pfarherr nach Trepsbach kommen, hette berselbige die Pfarr vmb die Nachbuhrn empfangen mussen". Treisbacher Verhörprotokoll von 1609, wo noch weiter vorskommt: "vmb sie Bfarr empfangen", "vmb die Gemeinde zu Trepsbach empfangen".

Diefer Gebrauch ber Partikel um ist heut zu Tage selbst im Bolke ganzlich erloschen, soll jedoch gegen bas Ende bes vorigen Jarhunderts noch einigermaßen in Uebung gewesen sein. Bgl. Schmeller 1, 55. Abelung 4, 794.

2) um und um kommen, sich vollständig, von allen Seiten offenbaren; "es ist ein großer Läm um die Sache, und wenn es um und um kommt, so ist es Nichts". Sehr üblich. Abelung 4, 797. Die Formel scheint kaum alter als aus ber ersten Hälfte des 17. Jarhunderts zu sein; als volksmäßig wird sie jedoch schon in Filidors Wittekinzen (1666) Bl. maa behandelt:

"ich weiß gewiß, fomts um und umme, fo hat es eine Dagbe getraumet und gefagte".

3) um und an, abverbiale Bezeichnung ber Kleidung; "er hatte nichts um und nichts an", er war nackt; "nichts um und an (zu thun) haben", Kleidermangel haben, sich in äußerster Dürstigkeit befinden. "Wer hat dir leib vnd seele gegeben? Wer bescheret vmb vnd an? Wer bereitet dir den tisch?" G. Witzel Postill 1539 sol. Bl. 127a. Sehr üblich. Da nach Abelung 4, 797 diese Formel "in anständiger Sprache veraltet" war, so hat das Dessentasseische Gesangbuch von 1770 die schwacheit um und an wird von mir sein abgethan" unschie "Nur die Schwacheit um und an wird von mir sein abgethan" unschie "anständigeren" Zeilen umschaffen zu müßen gemeint: "Dank ihm! Dank ihm! Preis und Ruhm! wunderbar schafft er mich um!"

Unimelsche, Umelsche fem. 1) Amfel; in Oberhessen bie ausschließlich herschende Form, so auch schon von Estor t. R. 3, 1421 verzeichnet, "Gleich wie jener so durch einen strauch bei nacht mit fürchten ging, weil es der seind halber nit allzusicher, wolte doch gesehen sein, schlug mit geraufstem wehr in die streuch, sein manheit zu beweisen, inn des fuhr eyn amelsche herauß und schrey, dip, dip, da sieß er sein plaute fallen und sprach: Ich gib mich, ich sie von Briln". Georg Nigrinus Fegseuers ungrund. 1582.

8. Bl. &8a.

2) Ameife, bieß jedoch nur in ber Composition Sechummelsche, wie in ben niederbeutschen Gegenben heffens (f. seichen), in Oberheffen. In Nieders

heffen heißt die Umeiße Omitze.

Gegenden zur Verstärfung; so ist unschlecht an der Schwalm und in manchen Gegenden zur Verstärfung; so ist unschlecht an der Schwalm und sonst so viel wie fehr übel, vom förperlichen Besinden (s. schlecht), unstrippet (s. strippen) im Fuldaischen gleich uneinig; unbarbarisch im Hanauischen gleich ganz maße 108, ungeheuer; warscheinlich verhält es sich eben so mit dem der Schriftssprache wie dem Dialekt angehörigen unwirsch, falls dasselbe von wirs herkommt.

Unbaden msc. 1) Unglud; "es ift ihm ein Unbaben paffiert"; vorzüglich im Fulbaischen in biefer ursprünglichen Bebeutung üblich (f. Bade).

2) Unfug; "was treibt ihr für Unbaben?" b. h. eigentlich: für unnüge Dinge.

3) ein gelindes Scheltwort fur wilbe Rinber: "bu bift boch ein rechter

Unbaben".

Sehr üblich in ganz Heffen, wie auf bem Westerwald (Schmidt S. 280). Das Wort findet sich bereits bei Herbort von Friglar v. 717: ir sit in grozzem embaten. v. 2296: Daz troylus mit umbaten vf eleno tribet sinen spot. Da Frommann zu Herbort S. 227 bas Wort nur aus Schmidt kennt, so mag basselbe nicht große Verbreitung in Deutschland haben.

Undern, gesprochen Unnern, neutr., Nachmittag. Oberhessen, nördlicher Theil der Grafschaft Ziegenhain, Gegend der untern Schwalm und Edder dis über Gudensberg hinaus (Metze, Ermetheis) an die Grenze der niederdeutschen Bezirke, im übrigen Hessen völlig unbekannt. Dis Unnern, heute Nachmittag; im eigentlichen Oberhessen die ausschließlich herschende Formel. "Sagt Ja, solches seh gescheen, seh im unnern zwischen zweh und drey gescheen". Marburger Eriminalacten von 1601 (Ober Usphe). "Es wehre aber nachmittag gewesen, als sie zu Unnern in die schule gangen". Marburger Hezenprocessacten von 1682 (Betiesdorf).

Undernbrod, Bieruhrbrod; "Morgenrot gibt ein nages Undernbrod" ift bie oberhessische Form biefer befannten Wetterregel. "das Underneßen"

Marburger Begenproceffacten von 1658.

Underntrunk, Wein ober Bier, welcher besonders dem dienenden Personal, namentlich den Jägern und Jagdenechten Nachmittags gereicht zu werden pflegte. Dieser Underntrunk sehlt in keiner Schloßrechnung (z. B. von Rauschenberg) von 1554 bis 1603.

Undernstatt, Undernplatz, Ruhestatt für das Weidevieh; auf dem Kellers walbe findet sich z. B. eine Oberurfer Undernstatt, eine Densberger Uns dernstatt.

undern, vom Bieh, Mittagsruhe halten und wieberfäuen.

Das Wort ist sehr alt: goth. undaumi Luc. 14, 12; ahb. untarn, mhb. undern, altsächs. undorn Hel. 103, 3, scheint sich jedoch in Nieberdeutschland nicht erhalten zu haben, während es in Baiern (Schmeller 1, 87), am Rhein, auf bem Westerwald (Schmidt S. 128), in Franken (Reinwald Henneb. Jd. 2, 131) sich noch jetzt vorsindet. Estor hat es t. Nechtsgel. 3, 1421 verzeichnet: "Untern, das 4 uhr brod nehmen".

undig adv., unterhalb; noch jett, indes nur vereinzelt, im Gebrauche. "vf ber Nesselwiese undig bes stigels". Hainaer Erim. P. Acten v. 1582. "die Mühle undig Hohensolms". Marb. Hegen Pr. A. v. 1682.

uneszig, unappetitlich, unreinlich, unflätig, ekelhaft. Nur im Schmal- falbischen gebrauchlich.

Unflat msc. 1) wie gemeinhochbeutsch.

2) ein Scheltwort, zunächst ein ernsthaftes, um Jemanden als gemein unkeusch, als ungezogen, als widerwärtig zu bezeichnen; indes wird es, wie manche andere Scheltworte, auch halb scherzhaft gebraucht, wie das Wort schon

von Fischart (im Flohat), und fonft, verwendet worden ift.

Ungedanken, Ortsbezeichnung, die ich in heffen zweimal sinde: in dem Namen des bei Friglar an der Edder gelegenen Dorfes und in einer Flurgegend bei Beenhausen. Das Wort ist Plural und zwar warscheinlich pluralisscher Dativ von dem alten ungedanc, Geistesabwesenheit, Unsinn, Unbesonnenheit.

Die Ortsnamen mußen entstanden sein aus Borgangen irgend bebenklicher Art; ber Andau des Dorfes in Folge etwa von Zerwürfnissen in Friglar, welche zur Auswanderung führten, der Flurname in Folge von irgend einem unsinnigen Bornehmen (Aufruhr oder dergleichen), welches eben an der Stätte auch bestraft wurde, denn neben den Ungedanken sindet sich dort der lebendige Galgen, d. h. der als Galgen verwendete Baum, an welchen auf der That ergriffene Verbrecher in früherer Zeit ohne Umstände aufgeknüpft wurden.

jedoch ehedem gewesen sein, wie dieß die Bezeichnungen von Dertlichkeiten beweisen; so gibt es an verschiedenen Orten, z. B. bei Josbach, einen "ungeheuren Graben", bei Hombressen stand im Reinhardswald eine "ungeheure Ciche" (16. Jarh.). Es versteht sich von selbst, daß mit diesem Pradicat nicht etwa die ungewöhnliche Größe des Grabens, der Ciche habe bezeichnet werden sollen, wie das Wort seit der Mitte des vorigen Jarhunderts gemeinhochdeutsch in tadelhafter Weise verwendet wird, sondern daß die betreffenden Gegenstände dieß Prädicat noch im Sinne des mhd. ungehiure, fremdartig, unheimlich, tragen.

Ungel fem., jest neutr., Talg; Niederhessen, hauptsächlich in der Umgegend von Kassel gebräuchlich, besonders in der Composition Ungellicht, Talgslicht. nwürtz, was, ungel, oley, wyn, hering, bugkingk". Emmerich Frankensberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 698. "allerley bottern, kesze, spegk, finer ungel, fygin, reszin". Ebbs. S. 705. Frisch 2, 404, welcher aus Apherdianus Tyrocinium Ungelkerz, candida candela sedacea citiert.

Ungeld wurde, so lange das Wort überhaupt in Uebung war, denn jest ist es im Absterben begriffen, nicht, wie in der Büchersprache von den öffentlichen Abgaben überhaupt, sondern eigens nur von den unständigen Abgaben, im Gegensat von Erhöulten und Zinsen, gebraucht (Bgl. Häfner Geschichte von Schmalkalben 2, 156); zu den unständigen Abgaben gehörte in Hessen vor allem die Tranksteuer, und diese führt in Schmalkalben noch jest den specifischen Namen Ungeld. Sonst gehörten zu den Ungeldern auch die Landessschuldentilgungssteuer (das Kopfgeld), die Lösegelder für Gesangene u. dgl. (Bgl. Kopp Gerichtsverfaßung 1, Beil. 101 u. 114).

Wgl. Abelung 4, 857 -858.

Unke fem., ber uralte beutsche Name ber Schlange (unc); er wird in Hessen ausschließlich von ber Ringelnatter (coluber natrix), nicht von ber Kröte (Feuerkröte, Buso [Bombinator] igneus) gebraucht, und ben "Untenruf" schreibt man irrig eben ber Ningelnatter, nicht ber Kröte zu. Die mancherlei Märchen von ber Unke (bem gekrönten Unkenkönig u. bgl.) haben ausnahmstos eine Schlange zur Voraussetzung. Die giftige Vipera berus, Kreuzotter, in Althessen sehr selten, nur im Schmalkalbischen häusig, heißt Otter.

unketunke, auf gerathewol. Oberhessischer, schon von Estor t. Rechtsgl. 3, 1421 (ungetunke) verzeichneter Ausbruck.

Unmusze sem., bringenbe, lästige Beschäftigung; Beschwerbe, Beschwerlichkeit, Verdrießlichkeit. Gin in diesen Bedeutungen ganz allgemein gesbräuchliches, äußerst übliches Wort, meist ummust ausgesprochen. Schmeller 2, 638. Schmidt Westerw. Jd. S. 284.

Unrat msc. wurde ehebem und wird zum Theil noch jetzt auch in bem Sinne von Unglud, Unfall gebraucht, zumal von schwerem Unfall: "der große Unrat, in ben er gekommen ist", womit ein bem Betroffenen schwer verletzenber

Hall von einem Gerüfte gemeint war. "Wäre auch bas mir unrab infille, ba Gott vor si". Häfner Schmalkalben 2, 167. "Perditio, bas verberben, vnrath" Alberus Dict. Bl. E4a.

unrat adj., in Oberheffen üblich für: unratlich, nicht ratfam.

unspotsam, unglücklich; verstanden wird bas Wort, wie es lautet: "nicht zu verspotten" b. h. wirklich (ernstlich) unglücklich. Fulda.

unstrippet, uneinig; "sie sind unstrippet mit einander". Im Fuls daischen Land. Ugl. strippen und un-, denn vermutlich dient hier un zur Verstärtung.

unterführig, noch unter feinen Jahren, unerwachsen. Oberheffen. "ein underjärige bochter". Wetter 1595.

untern, ein nur im fachsischen Geffen gebrauchliches Wort: unteradern, nämlich ben über bas Land gestreuten Mist.

Unthaetchen, fehr übliches Deminutiv von Unthat, welches Wort felbst gar nicht oder kaum im Gebrauch ist. Es erscheint besonders in der Redensart: "es ist auch kein Unthätchen daran", d. h. nicht der allergeringste Flecken oder Fehler. Schmeller 1, 461. Abelung 4, 936. Schmidt Westerw. 36. S. 285.

unverkoren, frankend, beleidigend; mitunter aber auch für: ohne Müchalt, gerade heraus — derb, wodurch dann diese zweite Bedeutung sich mit der eisten berührt. In der ersteren Bedeutung wird es meist mit Wort verbunden: "sag ihm ja kein unverkoren Wort, du machsts damit nur ärger"; "er hat ihr mehr wie ein unverkoren Wort gesagt, und nun will sie nichts mehr von ihm hören". In der zweiten Bedeutung ist das Wort selbstverständlich Adverdium: "ich sag dirs unverkoren, darnach richt du dich"; "er hat gar unverkoren (geradezu, derb) mit ihm gesprochen". Sehr üblich, am meisten jedoch im westlichen Hessen, wie auf dem Westerwald (Schmidt Westerw. Id. S.

Diese volksmäßige Berwendung bes alten unverkorn (von verkiusen), wie dasselbe bei Wolfram Parciv. 609, 28. 750, 23, und sonst noch vorsommt, entwickelt sich aus der ursprünglichen Bedeutung von unverkorn ganz leicht: verkiusen bedeutet: sich nicht um etwas tümmern, für gering oder für nichts achten; unverkorn bedeutet folglich ursprünglich, wie auch in jenen Stellen zu Tage liegt: unvergeßen — der Haß ist noch lebendig, Parc. 609, 28. Ein "unverkoren Wort" ist mithin ein solches, dessen man nicht vergeßer kann, dessen man (im Nebeln) gedenken muß; "unverkoren zu jemanden sprechen" heißt so zu ihm reden, daß er es nicht vergeßen kann: deutlich, nachdrücklich sprechen.

unwirsch, ein ber Boltssprache geläusiges, in neuerer Zeit auch in bie Schriftsprache aufgenommenes Wort: unwillig auffarend; unwirsch werben, ärgerlich sich äußern, eine unwirsche Antwort geben, eine unwillige, babei turze, Antwort geben. Möglich wäre es immer, daß das Stammwort wirs (übel, verkehrt, schlimm, eigentlich ein Comparativ), und un- zur Verstärfung hinzugesfügt wäre, wie in unschlecht, unstrippet, unbarbarisch, zumal da man hin und wieder, in früheren Zeiten oft, auch wirsch in ganz gleichem Sinne wie unwirsch gebrauchen hörte. Warscheinlicher ist es indes, daß es eine Zusammenziehung aus unwirdisch, unwerdisch (bei Closener unwürdesch) ist. Schmeller 4, 149.

verbreiteten Wortes, welches verschiebene Formen, je nach ben Gegenben, ans

nimmt, und eine ganze Wörterfamilie um sich hat. Es bebeutet ures: bes Eßens überdrüßig, und dann überdrüßig überhaupt; in letterer Bedeutung ist es in Oberhessen am üblichsten, und hat es Estor t. Rechtsgl. 3, 1422 verzeichnet: "ures, überdrüßig". Sehr häusig hört man in Oberhessen: "das sein ich aber ures", das bin ich endlich satt und müde.

uraes, die bis in die zwanziger Jahre in Kaffel vorkommende Form, hauptfächlich von dem Ueberdruß an Speisen gebraucht; jest ausgestorben, nur

bas abgeleitete Berbum ift noch jest vorhanden, f. u.

uresk, ureszig, überesk, find bie im Fulbaifchen herschenben Formen,

vorzugsweise in bem Sinne: einer Speife, bes Egens, überdrußig.

unresz, unresk, Formen im Saungrund bis nach Bersfeld hin, gleichfalls faft nur in Beziehung auf den Ueberdruß an Speifen gebraucht; "ich habe mich an dem Brei unreß gegeßen".

oddereszig, statt ureszig, Form ber Werragegend, meist in Bestehung auf Speisen, doch auch, dem oberhefsischen ures ähnlich, allgemein für überdrüßig verwendet.

veruraeszen, Speisen, die man nicht mag, verschleubern ober verberben; "bie Kinder sind fatt, sie veruräßen nur das Brod". Raffel und Umgegend.

Orzen, Zusammenziehung von uräszen, vom Lich gebraucht: das Futter nicht mögen, nicht freßen wollen, verschleubern, unter die Füße treten. Destliches Hessen (Sontra u. w.) und Schmalkalben. Dann aber bedeutet orzentben daselbst (obere Werra) auch übrig laßen überhaupt.

(Futter), bann aber auch von andern Dingen. Obere Werra, aber auch sonst porfommenb.

S. Schmeller 1, 100. Schmidt Western. Jb. S. 129 und 286. Reinwald Henneb. Jb. 1, 114—115. Brem. WB. 3, 272. Schmidt Schwäb. WB. 1844. S. 527. Stalber 2, 425. Schambach Gött. Jb. S. 148.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 98—99.

Urgicht sem., Aussage, Bekenntnis, von ur, jest er, und jöhan, göhan, sagen. Bekanntlich wurde Urgicht eigens von dem durch die Tortur erpressen Bekenntnis als feststehende juristische Bezeichnung gebraucht, und erscheint so in allen Criminalprocessacten des 16. und 17. Jarhunderts. Indes soll das Wort am Ende des vorigen und im Anfange des gegenwärtigen Jarhunderts auch im gemeinen Leben für Bekenntnis gebraucht, namentlich von einem mit Mühe erlangten Geständnis (also mit Neminiscenz an den eigentlichen Gebrauch) gesagt worden sein. Ich selbst habe es nicht mehr vernommen.

Urholz neutr., ein jett erloschener, zum Theil in Oberholz entstellter Ausbruck. Derselbe bezeichnet 1) bas unfruchtbare Holz: Aspen, Burken und Hainbuchen, im Gegensate gegen bie fruchtbaren Bäume Buchen und Sichen; so in dem Regierungsabschied vom Jahr 1539 über Zwesten bei Lennep Leihe zu LSN. Cod. prod. S. 500. Diese unfruchtbaren Bäume scheinen auch ba, wo keine Markgenoßenschaft bestand, den Einwohnern zu beliebigem Gebrauche, Behufs ihrer Feuerungsbeholzigung überlaßen gewesen zu sein; so scheint es noch in dem Friedewalder Weistum von 1436 (Grimm Weisth. 3, 331) ursprünglich verstanden worden zu sein; indes bedeutet es hier auch schon 2) Fallholz, Leseholz, wie es in andern Weistümern und mitunter in Forstregistern alter Zeit (15.—16. Ih.) ohne Frage verstanden werden muß. In diesem Sinne scheint das Urholz dem Weisholz entgegen zu stehen, z. B. Marburger Hosgerichts Urteil 22. 1569.

Grimm Weist. 3, 358. 3) Aefte bes gefällten Baumes, Estor teutsche Rechtsgelahrtheit 1, 710 (§. 1761); dieß ist nun eben das, was jest Oberholz heißt, aber hin und wieder von dem Bolke richtig Orholz genannt wird (Mhön). "Alasterholz und Ohrholz" werden in den alten Forstregistern einander regelmäßig entgegen geset, "Ohrholz" aber wieder vom Reisig unterschieden. Gewöhnlich aber werden die Aeste in den Forstregistern und Forstordnungen in Nieder= und Oberhessen im 16. u. 17. Jarhundert Afterschläge genannt (s. d.); doch sind tiese von dem Urholz und dem Reisig zwar nicht in der Sache, wol aber der Anwendung nach unterschieden: Afterschläge fallen vom Nutholz ab, nicht vom Brennholz.

Urle sem., Thürangel, das eiserne Band mit Dehr, welches an die Thür angeschlagen wird, und in dessen Dehr der in den Thürpsosten eingeschlagene Angelhaken, Urlekrappe, eingreift. Oberhessen, wo mehr als das einsache Wort die Composition Orlekrabbe, Angelhaken, in Uebung ist. "xiiiij ald. vor zewo hauwen, eyn karsten, eyn hepen, eyn par sinster orlen (d. i. Fensterursen) und xix drappen nail gekausst"; "viij schuppen, vier hauwen, vj gabeln, eyn dicker, eyn kile, sesz par orlen, xx drappen neil". Nechnungen des D.D.Hauses zu Marburg v. 1497. "Drey Orlenkrappen an einem thor gemacht". Quittung des Thonges Schmidt in Rauschenberg v. Jacobitag 1563.

Diefes Wort scheint sonft nirgends vorzutommen; es fehlt in ben Worter-

buchern nicht allein, sondern auch in ben Idiotifen.

Urschlechte sem., Ausschlag, zu welchem Worte, gleiches Stammes mit bemselben, es sich wie das Femininum zum Masculinum verhält. Das Wort ist nur im Schmalkaldischen, wo es ehedem nach Reinwalds Zeugnis (1, 179; 2, 131) die Pocken, Kinderblattern bedeutete, und im Hanauischen üblich; hier bedeutet es Ausschlag jeder Art, an Menschen, Vieh, Baumblättern (3. B. die von Insekensitichen herrührenden Knoppern auf dem Buchenlaube u. dgl.).

Wrtat sem., vollständige, vollzogene That, abschließende That, in dem modernen Mischbeutsch: die Definitive. In hessischen Urkunden ist mir dieß, anderwärts nicht seltene, Wort (vgl. Haltaus s. v., Scherz=Oberlin s. v., Schmeller 1, 461) nur in der Formel zu urtete verkausen vorgesommen, und doch nicht in niederhessischen, sondern zur Zeit nur in suldaischen Urkunden. Die Formel zu urtete verkausen bedeutet definitiv verkausen, im Gegensatz gegen den Wiederkauf, weshalb die Formel auch meist von der Formel: "zu einem ewigen

Raufe" begleitet wird.

Wir Heinrich, Ritter, Simon vnd Frische gebrüdere von Schletteszen — bekhennen dasz wir — verkausst haben vnd verkaussen an diszem vsten briesse zü vrthede vnd ewiglichen vnse theil die wir haben etc. Berfaussurfunde der v. Schlitz über Neuenhain, Grebenhain, Saßen u. Holnstein v. 30. November 1368 (Lennep Leihe zu SM. Cod. prob. S. 273). Ich Wilhelm von Rumerode Bekennen — daz ich recht vnn redelich vorkousst han vnn vorkoussen in macht diessis briessis myn halb teil der wysen gelegen zu Nuwenkirchen — mit allem irm nucze — angeuerde zu ortete vnd czu eyme ewigen kousse vnser lieben strauwen eyme pferrer vnd eyme frümessir czu dem Cryspans. Ungedr. Urk. von St. Beits Tag 1423. Ich Wilhelm, Rorich — alle genant von Buchenawe — bekennen daz wir daz selbe megenant gute czu musebach gelegen — czu orthede erplichen vnd ewiglichen verkousst habin vnsser lieben frauwen czum Cruspans vnd eren formunden. Ungedr. Urk. v. St. Matthias u. Albans Tag 1441. Wir Herman von gots gnaden Apte zu Fulda Bekennen — So als vorzyden der

gestrenge herre Eberhart von Buchenauw vff widerkauff vnd darnach Wilhelm Rorich vnd Walther von Buchenaw zu ortet vnd zu ewigen tzyten verkaufft haben den formunder des gotshuses zu Cruspans eyn gut zu Musebach gelegen etc. Ungedruckte Bestätigungsurfunde für die Urkunde von St. Matthias 1441, vom Allerheiligentag 1443.

Echern, eine zitternbe, schauernbe Bewegung machen, welche burch Schmerz verursacht wird. Das Thier (Pferd, Ochs) uschert, schüttelt sich, zittert, wenn es eine Wunde hat, und man dieselbe berührt; das Pferd uschert, wenn es schmerzhaft hintt. Auch figürlich: vor etwas Abscheu, Widerwillen haben: "er ist von dem Pferdehandel weggegangen, denn er uschert den Fehler (vor dem Fehler) am Auge des Pferdes". Sehr üblich im füdlichen Theile von Oberheffen.

Usseln, Üsseln (Isseln) fem., meist als plur. tant. behandelt, die glühende Asche, die Funken in der Asche. Dieses von Estor S. 1422 verzeichnete alte Wort ("üsseln, was in der asche glimmet vom seuer") ist in Oberbessen, besonders in dessen südlichem Theile, noch allgemein üblich, muß jedoch im Ansage dieses Jarhunderts auch in Niederhessen, wo es sich jetzt nicht mehr will aufsinden laßen, üblich gewesen sein, denn die Funken, welche in verbranntem Papier hin und herlaufen (an derem Laufen, als an "den Leuten die aus der Kirche gehen", sich die Kinder zu ergetzen pslegen), hießen damals im östlichen Hessen die Jiseln. Hierher gehört der Name einer Quelle bei Kömershausen: der Isselnborn. Frisch 2, 411. Schmeller 1, 122.

Uswick sem. (mit û); meist gesprochen Uschwick. So heißt in Oberhessen ber beßere Theil der Flachsabsälle, welche sich bei dem Schwingen bilden,
und welcher gesponnen werden kann, gegenüber dem schlechtern Theile, welcher Wodeh genannt wird. Es ist das alte Wort asuinga, das Abgeschwungene. Fast
ganz in der alten Form kommt es noch bei Alberus vor: "Stupa, das gröbst
am flachs, ehschwingen, werck" (Dict. Bl. hhija). Estor deutsche Rechtsgel.
1, 644 (S. 1600) hat auch dieses Wort in der Form Oschwicke, und gibt
richtig an, daß daraus das gröbeste Garn zu Sacktuch gesponnen werde, verhochbeutscht aber dasselbe zu "Alschwert". Mit Werg wird weder die äsuinge (üswick) noch der wodeh verwechselt: Werg fällt nicht beim Schwingen sondern
beim Hecheln ab. Die Uswinge und der Wodeh zusammen heißen in Niederhessen. Schwinghotten (s. b.).

Ütsche f. Itsche.

ûzen, fpotten, verspotten, neden; in gang Heffen üblich, wie in Obersbeutschland und ber Schweiz. Selbst in ben niederdeutschen Bezirken nicht unbestannt, wenn gleich ungebrauchlich.

ausüzen, verspotten.

verüzen, verhöhnen; wenig üblich.

Uz (ûz) msc., Spott, aber auch Schwank, und Komik überhaupt; sehr üblich, zumal in ben oberbeutschen Gegenden.

## V.

Valand msc., Name des Teufels seit dem 12.—13. Jarhundert. S. Grimm Mythol. 933—934. Heut zu Tage ist das Wort überhaupt nicht mehr üblich, mit Ausnahme der Herschaft Schmalkalden, wo es jedoch in seiner vollsständigen Form nicht mehr Bezeichnung des Teufels, sondern eines unbändigen,

unruhigen, mutwissigen Knaben ist: "bu bist ein rechter Valand (Voland)". Soll ber Teufel bezeichnet werden, so wird kal ober kael gesagt, wie schon Reinswald 1, 30 angibt. In den Hernrocessacten des 17. Jarhunderts kommt dagegen Baland häusig vor. "der Wein, so der Volant mitbracht, sei off einem kleinen wagen, so vier schwarze kagen gezogen, ankommen". Marburger Hegenpr. Acten v. 1633. "sie hab gefragt, ob er dem bösen Foland dienen wolte, hab der Jung Ja gesagt, sei der Foland zu ihm kommen". Frankenberger Hegenprocessacten v. 1648. "Zur Hegerei sei sie durch den bösen voland gekommen". Cschweger Hegenprocessacten von 1657. Als Familienname kommt Valand, Voland in Hessen nicht ganz selten vor.

verbombeisen f. Bombai.
verbott f. putchen.
vereigen f. Eigen.
verfaert f. faeren.
verhansen f. hänseln.
verknulgen f. Knüll.
verknutschen f. knetschen.
verkruspeln f. Kruspel.
verkutzeln f. Kutz.
verlätschen f. Lätsche.

verleppern f. Lepper.
vermampeln f. mummeln.
vermäffen f. äbich.
verpackeln f. putscheln.
Verraeter f. Rat.
verschmôhsam f. verschmâhen.
verschrumpeln f. Schrumpel.
veruräszen f. ures.
verzippeln f. Zipfe.

vernaff, vorab, vorzüglich, zumal. Im fachfischen und westfälischen Heffen.

Vierdung msc., älterer Ausbruck für Vierteil, Biertel; wurde gewöhnlich, und in Hessen, wie es scheint, ausschließlich von dem vierten Theile der Mark gebraucht. Walther von Lysen verkauste 1354 seine Güter zu Steinhartshausen (jest Sterzhausen) an das Haus des deutschen Ordens zu Marburg zumme sydin marg peunige vnd einen vierdunk" (Ungedr. Urk.). "Wan man nouwe phennige slaen wel, do sal me setzin ezu der mark dy rechte lodig ist, eynen halben vierdung kuppers". Statuta Eschenwegensia b. Köstell 1854. 4. S. 4. Ob Vierdung, wie anderwärts (Schmeller 1, 633), in Hessen die allgemeine Bezeichnung eines Theiles überhaupt gewesen ist, kann bezweiselt werden; eine Münze ist es gewis nicht gewesen. Mittellat. serto, franz. ferton, engl. farthing.

Viergebeinze neutr., oberhessisch Veiergebeinz, Veiergebinz, heißen bei dem Botte alle kleinen Bierfüßler, welche ihm nicht speciell bekannt sind, besfonders die Meptilien, etwa nur mit Ausnahme des Frosches und allenfalls der gemeinen Kröte.

Vierer. In Oberheffen bestand ehebem in den Dörfern ein aus vier Personen zusammengesetzes Borsteheramt unter und neben dem Heimbürger oder Greben. Diese hießen die Vorsteher, Viermann, Viermanner, Vierer, auch bloß die Vier; der Einzelne ein Viermann. "Mit sambt Nachgemelten greben, heymburgen, vierern und vorstehern nachgemelter Dorffer". Nauschenberger Amtsregistratur von 1562. "2½ fl. werden gestraft der Heimberger und vier zu Sterthausen, das sie nachts vber angelegt gebott ihre schlege nicht beschließen lassen". Wetterer Bußregister von 1591. "Hans Schibermann zu Ohmenaw (wird um 2½ fl. gestraft) dz er den Heimberger und 4 man nachts vsgesordert ohn einige vrsache". Sbbs. 1596. "1 fl. (wird ge-

straft) Hans Bolch zu Ohmenaw, das er gesagt, die vorige vierman da haben falsche einfart gehalten". Ebbs. 1591. "14 fl. Hans Schiffermann das er seine Pferbe des nachts im Roder Korn Zehenden zu schaben hat gehen lassen, wie solches der Schut und vierman befunden". Ebbs. 1591. "Die Vorsteher und Vierer hetten die Gemein ans Einfahrt zusammen leuthen lassen". Treisbacher Verhörprotokoll von 1609. "Er Zeug sein vor zweien Jahren ein Vierman, und Hans Oligschnitt heimburger gewesen". Ebbs. Und so zu ungezälten Malen.

Auch in ben oberhefsischen Stabten, namentlich in Marburg, bestanden bis zur Ginführung ber Gemeindeordnung, 1834, Bierer, Ratgvierer, welche

bie Controle bes Stadtrats bilbeten.

Viermünden, Dorf an ber Eber in Oberheffen, merkwürdig burch feinen mythologischen Namen. Derfelbe hat nämlich mit bem Begriffe ostium (wie Gemunden, Munden u. bgl.) nichts gemein, aber auch vielleicht nichts mit ber Bal vier, sondern lautet ursprünglich (im Jahr 1144, desgleichen 1215) Virminni, Verminne, und ift bis weit in bas 17. Jarhundert ftets Viermin geschrieben und gesprochen worben. Dieselbe Schreibung fand auch ftatt hins fichtlich bes Namens bes bort angefegenen und fehr angefehenen Abelsgeschlechtes: es wurde, fo lange es exiftierte, gefchrieben und fchrieb fich felbft Viermin. Der Name bedeutet, wenn die Schreibung Virminni, Verminne, als maggebend betrachtet wird, Frau Dinni, Schwanjungfrau, weiffagendes Alugweib, wie bergleichen zwei (brei) im Dibelungenlied erscheinen; wol ohne Zweifel hat man die Statte biefes Dorfes in ber altesten Zeit als bie Wohnstatte eines biefer mythologischen Wefen angesehen; warscheinlich war es eine Merminni, Flugweib; boch ift in jener bichtbewaldeten Gegend auch an eine Waltminni, einen weiblichen Balbgeift, ju benten fehr wol möglich - ja bie Schwanjungfrauen wohnten gang eigens auf Seeen und Flugen, bie im tiefften Balbe fich befanden. G. Grimm b. Dinth. S. 399. 401. 404-405. Wenn bie Namensform, welche bei Schannat aus bem Sabr 850 vorfommt, echt ift: Fiermenni, fo mare es freilich nicht ber Aufentshaltsort einer Frau Menni, sondern gleich ganger viere, und in fo weit wurde bie jegige Schreibung bennoch berechtigt fein. Un fich ift bieg übrigens nichts Befrembendes: erscheinen boch im Nibelungenliebe auch brei folder "Meerweiber" jugleich, welche an einer und berfelben Statte im Strome haufen.

Lgl. Siegwinden.

Viertel neutr., sehr übliche, ben grösten Theil von Niederhessen beherschende, nämlich überall wo nicht Malter (s. d.) üblich ist, gebräuchliche Bezeichnung eines Getreibemaßes, im Wesentlichen dem Malter gleich. Die Bezeichnung war schon im 14. Ih. üblich (s. d. B. in einem niederhessischen Ernteregister von 1391: "so virkousse ich czwei firtel weisses vor xxviij sol. den., wante her was weich daz her nicht malen wolde", aber daszenige Getreidemaß, von welchem unser Viertel der vierte Theil wirklich ist, kommt in den hessischen Fruchtrechnungen, selbst in früher Zeit, niemals vor, so daß die Bezeichnung Viertel in Vergleichung mit der Bezeichnung Malter, ja mit Mött, als eine völlig unpassende Bezeichnung sich darstellt. — In Oberhessen kennt man Viertel noch weit weniger als Malter.

Virful, vollständig. Dieses Adverbium, sonst unerhört, erscheint in einer Arfunde des Alosters Anenberg von Barbaratag 1479, abgedruckt dei Lennep Leihe zu LSA. Cod. prob. S. 738—739: "vnd wilches der czweyen Gerdrud vnd Elizabeth des andern toit erlebet, dem sollen vnd wollen wir vnd vnser nachkummen soliche sechs malder vnd zewelst probende brode alle vnd virful

sine lebetage geben"; — "bis so lange das sie solicher zinse wie vorgeschriben virful virnugit vnd beczalt sint"; — "was auch sache, — daz dar were ader worde misse wasz, hagel, brant, krich — daz der koissern an solicher beczalunge der sechs malder gebroch ader sumenis worde — so sollen vnd wollen wir vnd vnser nachkummen yne die genanten sechs malder geliche woil virful geben vnd beczalen vsz andern vnszern gudern, Kornhusen vnd schuren". Es kann nichts anderes sein, als die schon mhd. vorkommende Formel vür vol, die voch jetzt, wie damals, mit nehmen construirt wurde, nur daß dieselbe in ein selbständiges Adderbium abgekürzt worden ist.

Voxel heißt in Hessen alles was fliegt, nicht nur die Bögel: Flebermäuse, Kaser, Schmetterlinge, Hymenopteren, ja sogar Fliegen, Mücken u. dgs. werden mit dem allgemeinen Namen Bogel, im Deminutiv Beulchen, Beilchen bezeichnet. "ist nicht ehr einem armen Mann ein Feulchen entslogen?" Melander Jocoseria (Lich 1604) No. 589. Sprichwort: "die Beieltche die ze frih piffe, die steht der Hoph" (die Bögelchen, die zu früh pfeisen, die stöht der Habicht), d. h. große Munterkeit der Kinder in früher Tageszeit psiegt sich in Traurigseit auszulösen. Sben so Brem. BB. 1, 332.

Voselhen, Name eines Unfrautes, ober mehrerer, im Getreibe. Genauere Bezeichnung war für mich nicht zu erlangen, indes scheint man vorzugsweise verschiedene Gräser, namentlich Schmielen (Schmilmen) unter diesem Namen zu bezeichnen, wenn gleich Andere das ihnen vorgezeigte Ervum pervisiorum, sonst Windel genannt, gleichfalls, und zwar ganz eigens, als Bogelheu anerkennen wollten. Der Ausbruck ist alt; es erscheint derselbe schon in den, Zeitschrift f. hess. 3, 202—203 abgedruckten, Pachtregistern des deutschen Ordens von 1470 und 1472.

Volbort fem., ein fehr übliches, mehr niederbeutsches als hochdeutsches. auch in hessischen Urtunden bis in die neuere Reit erscheinendes Wort, beffen richtiges Berftandnis nicht felten von fehr erheblicher rechtlicher Bedeutung, aber wegen ber Entstellungen, welchen es unterlegen, nicht immer leicht gefallen ift. Der zweite Theil ber Composition, bort (von ich bir, ich bringe jum Borschein, jur Wirklichkeit) bedeutet Bervorbringung, bas Bringen gur Erscheinung, jur Wirklichkeit, volbort alfo die vollständige hervorbringung, bas Bringen jur Ausführung. Es ist mithin nicht genügend, volbort einfach ale consensus, Ginftim= mung, Ginwilligung zu verstehen; es bedeutet vielmehr entscheibenbe, ben Bollzug erft möglich machende Ginwilligung, bie Auctorität, burch welche eine beschloßene Sache erft ausführbar wird, etwa wie wir jest die Lollziehung einer Urfunde ober bas Wort "Genehmigung" verstehen. Ganglich falfch und bas Berftandnis bes Bortes beeintrachtigend war es, daß fcon im 15. Jarhundert bas -bort als Entstellung von wort, verbum, angesehen und hiermit auch bas Benus geandert murbe; biefem Disverstandnis haben benn auch famtliche altere Lexicographen (Wachter, Frisch, bas Brem. BB., Abelung, Scherz-Oberlin) theils geradezu gehuldigt, theils Vorschub geleistet. Doch war biese Entstellung noch nicht die argite: vol mußte fich in wol umfleiben lagen, fo daß ftatt Volbort nun "Bohlwort" ju Tage tam, und ber Ginn fich zu einer völlig nichtsfagenden Beistimmung verflachte. Die alteren heffischen Urtunden haben in ihrer über= wiegenden Bal bie richtige Form Volbort; aber auch bie letterwähnte totale Corruption ift nicht gang unvertreten: "mit völligem Consens und Wolwordt hochlöblicher Universität und beren Bogt". (Berhandlung über Walbrecht mit Sibulla Stolzenbach in homberg 1708). Die Formel, in welcher Volbort

gewöhnlich erscheint, ift: mit wiszen und volbort, ober mit wiszen, willen und volbort.

volborten, die entscheidende Zustimmung, Genehmigung geben. B. Gerftensberger bei Schmincke Monim. hass. 2, 384.

Lgl. Müller mhd. WB. 3, 362.

Nachdem Volbort, volborten, außer Uebung zu kommen begann, wurde, und zwar schon zeitig im 17. Jarhundert, Belieben, belieben, an ihre Stelle geset, welche Wörter genau nach Maßgabe des Sinnes von Volbort und volborten auszulegen sind: wer volbort zu geben hat, führt nicht bloß eine Stimme neben Andern und gleich diesen, sondern hat die entscheidende Stimme zu geben; "mit Rat und Belieben" bedeutet: mit Beteiligung bei der Beratung und

mit Abgebung ber entscheibenben Stimme.

Volle sem., das ganze Trinkmaß, der Halben (f. d.), dem halben Trinkmaß, entgegen gesett. "Zu Vollen und Halben zutrinken" war die Hauptbeschäftigung in den zügellosen Trinkgelagen des 15. und 16. Jarhunderts, und kommt bei allen Schriststellern des 16.—16. Jarhunderts, welche der damaligen Trinkerei, vielmehr wüsten Sauferei und Trunksucht gedenken, vor. Die oberländischen und rheinischen Kurfürsten und Fürsken, unter ihnen Landgraf Philipp von Hessen, vereinigten sich im Jahr 1525: "Das ein zeber ben allen seinen Grauen, Herrn, Rittern, knechten, dienern vnd unterthanen mit höchstem slehß vnd ernst versügen vnd verschaffen sol, das niemands den andern zu vollen oder halben oder zu gleicher maß zutrinken, auch nit deutten oder winken soll". L. Philipps Reformation v. 18. Juli 1527. 4. Bl. Ciiijb. Aus hessischen Schriftstellern möge nur an die Stellen bei Burghard Waldis erinnert werden, z. B. Päpstisch Meich (1555. 4.) Bl. Ppb:

Ir vil zum Wiertshauß wider lauffen Zu halben vnd zu vollen fauffen. Ogiia: Schleichen hin zu bem külen wein Zu halben, vollen, on geferd Big keiner heim zu gehn begert.

vorzänsis. Dieses Wort ist im hessischen Kanzleistil ein volles Jarhundert lang zu einer gänzlich sinnlosen und abgeschmackten Sakfügung verwendet worden. Wenn nämlich nach einer Anführung von einzelnen Umständen, welche als Vordereitung, Voraussekung oder Bedingung des Folgenden dienen sollen, gesagt werden müßte: "dieses vorausgesetzt", "nachdem dieß vorausgegangen ist", "nachdem dieß geschehen sein wird", oder: "nachdem dieß zum Vorausgegangen ist", "nachdem dieß zum Vorausgegangen ist", "nachdem dieß zum Voraus hat beswertt werden müßen", so schreibt der hessische Kanzleistil: "diesem vorgängig", also in unbegreistischer Gedankenlosigsteit gerade das Gegenteil von dem, was er im Sinne hat und zu sagen beabsichtigt. In den Acten sinden sich seit 1750 zallose Beispiele dieses Unsinnes; das ätteste gedrucke Beispiel desselben, welches ich kenne, gewährt 1742 Kuchen becker Analecta hassiaca 12, 411; es solgt dann Estor teutsche Rechtsgelehrsamkeit 1, 775 (§. 1906), welcher sich dieser Kügung öfter bedient hat. Zwischen 1830—1840 stand dieser Unsinn noch in höchster Blüte, kam auch 1840—50 nicht selten vor; seitdem scheint derselbe abzuwelken.

Vorred fem., gesprochen wie Vor-ed, ein Stück Landes, welches am Ende des in der Länge gepflügten Ackers in die Quere gepflügt wird, nachdem jenes Pflügen vollendet ist; während deffelben liegt die Vorred einstweisen ungespflügt, um auf derselben den Pflug mit dem Zugvieh wenden zu können. Der Ausdruck (von riden?) scheint nur im Amte Trepsa und in dessen nächsten

Umgebungen vorzukommen; anderwärts wird ein folches Ackerstück Anwand. Vorwand genannt.

Vorreiber msc., Gifen am Kensterrahmen, welches fich breben läft. und bagu bient, die Fenfterflügel zu verschließen. Schmeller 3, 7.

Vorreigen msc., 1) ber Bortang, der erste Tang auf der Kirmes. Niederhessen, doch fast nur in den öftlichsten Gegenden gebräuchlich.

2) der aus fünftlichen Blumen verfertigte Strauß, welcher von ben Rirmes= burschen den ausgewählten Madchen gegeben wird; durch diese Babe wird ber erfte Tang, Borreigen, bedingt. Un der Berra, Umt Retra. Bgl. Luststiel. Zwick.

vorsetzen, vorstreden, vorschießen, barleihen. Heberall üblich, jedoch nur von baarem Gelbe gebräuchlich. "wie fie ban ihm of fein nachsuchen je gu weilen auch vier und mehr Thaler wohl vorgefett gehabt". Marburger Begen= processacten von 1658.

wabern, fich schnell aber wantend hin und her bewegen. "Ich fab in ber Dunkelheit fo etwas mabern, aber ob es ein Menfch oder ein Thier mar, tonnte ich nicht erkennen". "Die fuffe geben und mabern". 3. Ferrarius von bem gemeinen nute. 1533. 4. Bl. irb. "bamit wir diß unfer leben also anstelten, und in der gemein wabern, das es Gott zu gefallen sey". Ebds. Bl. 47a. Es scheint bas Wort ein Frequentativ von weben zu fein. Schmidt wefterw. Id. S. 323 hat nun wieder ein Frequentativ von mabern: wamrichen. Allge= mein üblich, außer theilweise im Fuldaischen; vgl. waibeln.

Schmeller 4, 7 hat webern in gang gleicher Bebeutung.

waffeln, foll in ber Bebeutung plaubern, besonders "laut schwagen, hafelieren" noch hier und da [wo?] üblich fein. "Aber fo waffelt er herein, vnd rafft zusammen was er findt". G. Nigrinus Fegfeuers Ungrund 1582. 8. Bl. Db8a. Auf bem Westerwalbe war es allerdings nach Schmidt Westerw. 36. S. 318 üblich, ober ift es noch. Bgl. Stalber 2, 427. Schmeller 4, 34. In der Bedeutung fchimpfen erscheint bas Bort in einem Auszuge aus heffischen Bufregistern des 15. Jarhunderts (Zeitschr. f. heff. Wesch. 2c. 2, 377) im Jahr 1484 als in Gichwege gebrauchlich: "Benrich Schemelpfennig ex parte uxor. hatte fich mit einer andern frauwen gewaffelt mit worten".

Möglicher Weise gehört hierher bie Stelle aus bem Weistum von Wetter vom Jahr 1239 (Wend heff. Landesgesch. 2, Urt. B. G. 168): "Item de Wapele. Item quicunque impigerit convicem suum in Wapele, dabit indici xxx den."

Waffen neutr., 1) fowol Offenfiv = als Defenfivwaffe, und 2) War= zeichen. Die Unterscheidung des gemeinhochbeutschen Baffe und bes nieder= beutschen, gleichfalls gemeinhochdeutsch gewordenen Bappen existiert in ber

Boltsfprache nicht.

In Oberheffen (Michelbach und Umgegend) wird bie Art und bas Beil felten anders als bas wopen genannt; Agt und Beil zusammen aber heißen niemals anders als bas wopen; "wan me in ben Wald-well, muß me e got Wopen han, ban kan me och got erbete". Die Art (Barte, f. b.) war die regelmäßige Baffe ber Bauern, jedenfalls ihre hauptwaffe. In Niederhoffen findet fich diefer Bebrauch von Baffen nur noch fehr felten.

In Arfunden aus Deerhessen erscheinen sehr oft knappen von den wapen = wepener, wepeler, armigeri, den Rittern gegenüber; z. B. Rudolsin schurnsloz knappin von den wapenin (1341); Volpracht und Eckart genant von Hohensels

knappen von den wapen (1354).

Für Panzer, Harnisch, wurde Waffen (Wapen) vor etwa funfzig Jahren noch häufig gebraucht: "das Nashorn hat eine dicke Haut wie ein startes Waffen". Schulmeisterbelehrung von 1808. "Auch hat es eine Art Thierer, heisen Dattu—
ist gewapnet allenthalben vmb den leib her — das Wapen ist wie horn, schleusset auff einander mit gelenden wie Harnisch". Hans Staden Reisebeschreibung

(Weltbuch, Frankfurt 1567. fol. 2, 57b).

Ein junger Bauer aus bem Dorfe Bortshausen bei Marburg, Johannes Mau, ftieß im Jahr 1822 mit dem Kopfe auf den Kopf eines gegen ihn anzennenden Schmalthiers, daß Beide, der Mensch und die junge Hirschkuh, zu Boden sielen. Dem Thier war an dem eisenfesten Schädel des Menschen die Hirschale zerschmettert; es blieb auf der Stelle todt. Der junge Mann trug zwar eine Verletzung des Schädels davon, doch wurde dieselbe ausgeheilt, blieb aber als starte Schläsennarbe sehr sichtbar. Wenn dieser Schädelheld später diese Begebenheit erzälte, was dis zu seinem Ende (er starb 1859) oft geschah, so zeigte er auf die Narbe mit den Worten: "das wopen hon ich noch".

Was msc., Stromlauf, Flut, geftauetes Wager; mit verandertem Genus und verändertem Vocal gemeinhochbeutsch zu Woge geworden; ahd. wag, mhd. wac. Das Wort ift im Absterben begriffen, indes, wenn auch nur felten ge= braucht, noch überall verstanden. Go heißt im Haunthal jedes geftauete Rluß= waßer Wag (oft freilich schon entstellt: das Wab). Aehnlich in Bersfeld, in Oberheffen und anderwärts. Bei Marburg heißt ber Theil ber Lahn, welcher oberhath der Deutschhausmühle durch das Wehr derselben gestauet ist, der Wog; ein anderer Theil Diefes Fluges (amifchen ber Glifabethbrude und ber Weiben= häuferbrucke) bieß 1284 ber krumbe wag (Entbedter Ungrund ber - Ginwendungen gegen bes T. Ritter Orbens Ballen Beffen Immedietat 1753. Beil. 58. Ropp Berichtsverf. 1, 265), heift aber jest mit ftarter Entstellung ber Rrummbogen. In Bersfeld hieß ber zwischen ber Fulba und hauna unterhalb ber beiben Fluß: bruden befindliche fischreiche Tumpel ber Bag (nicht "die Waate" wie Matth. Weete im heff. Kalender auf 1730. Bl. K3b fagt), und bie Wiefe, welche aus biefem Tumpel entstanden ift, heißt noch jest "im Wag", und zwar weiß man, es führe biefe Wiefe biefen Namen barum, weil diefelbe ehetem unter bem Stromlauf gelegen habe. Als Eigenname tommt Wag noch öfter vor, g. B. Der Wogberg bei Frankenberg (Berftenberger bei Ayrmann Sylloge S. 650).

Wahl. "Des (jest auch, mit aussterbendem Genitiv: bas) will ich Wahl haben", das will ich unentschieden laßen, das eine kann so gut richtig sein, wie das andere. Sehr gewöhnliche Redesorm. "Und daß sie ihr ein schwein oder kuh (welches er deponens wahl haben wolte) bezaubert hette".

Marburger Begenproceffacten von 1658.

waibeln, sich hin und her bewegen, namentlich sich schwankend, wie ein Betrunkener, hin und her bewegen, ganz ähnlich wie wabern gebraucht. Im Fuldaischen, woher es auch Schmeller 4, 5 verzeichnet hat. Oft wird aber

auch waibeln und wabern gefagt. waibelig, wantend, schwankend.

waigern, jest wegern gesprochen, sich bewegen, wie es scheint, im beminutiven Sinn: sich ein wenig bewegen. Oberhessen. "Alls er aber gesehen, daß er sich gegen den getroheten schoß nicht gewaigert oder gereget". Marburger Hegenprocessacten von 1659.

Wacke, 1) fem. in Seffen bie einzige Bezeichnung bes bafelbft fehr häufigen Basaltes, welcher für blau angefehen und beswegen meiftens gemeine blaue Backe genannt wird; woher denn auch Namen ruhren wie "die blaue Ruppe".

2) mase. im öftlichen Beffen, meift Wacken gesprochen, die aus gebranntem Thon ober aus Marmor verfertigte Spielfugel ber Kinder. S. Merbel, Heucher.

Klicker, Üller.

wackeln, 1) wie gemeinhochbeutsch; boch spricht man, besonders in Rieberheffen, weit lieber Wuck ein, gumal wenn bas Wort transitiv verwendet wird.

2) prügeln; durchwackeln, burchprügeln. Schmibt Wefterw. 3b. S. 318.

walch, lau, hauptfächlich vom Bager: walches waszer, laues Bager; Nieder = und Oberheffen, wo lau wenig, in manchen Gegenden gar nicht gesbräuchlich ift. Dieses Wort burchlauft die brei Bocalftufen in ben verschiebenen Gegenden: im Fuldaifchen lautet es wilch, im untern Saungrund und im Gitra-Mitunter wird walch, wilch, wulch auch von ber lauen Luft gebraucht: wulches Wetter, b. h. laue Frühlingsluft; doch ist im Haungrund eine wulche Stube eine ftart burchwarmte Stube.

Wald. Diejenigen langgestreckten Bebirgswalbungen, welche ohne bervorragende Bohen find, und beshalb nicht Gigennamen führen (wie Mbon, Reller, hohes Lohr u. bgl.), fonbern von Alters her als Bald bezeichnet worden find. tragen folgende Ramen:

Burgwald, füdlich von bem Zusammenfluß ber Lahn und Dom, nördlich

von ber Eber, westlich von ber Wetschaft, öftlich von ber Wohra begrenzt:

Sabichtswald, bie Quellen ber fleineren Bufluge ber Fulda in ihrem untern Laufe, der Bauna und Ahna, die Quelle des Eberzuflußes, der Ems, und die Quellen des Diemelzuflußes, der Warme, enthaltend;

Sauferwald, auch Ririchenwald genannt, ein Bergruden zwischen ber Aula und Grenf, von bem Dorfe haufen benannt, und mit feinem steil abfallenden nordwestlichen Vorsprung, der Hauserwaldstoppe, die ganze Grafschaft Biegenhain beherschend;

Reinhardswald (im 11. Jarhundert Reginhereswald) langs ber Wefer von ber hanoverischen Stadt Dlunden bis gur Mundung ber Diemel in bie

Wefer fich erftrecenb;

Sullingswald (Sulingeswald), auch, wenn fcon irrig, Seilingswald, befer Saulingswald genannt, hat feinen Ramen von dem ehemals zwischen Dberfuhl, Großenfee und Rleinenfee vorhandenen großen Landfee, Sulingessee, an welchem er liegt; er erftredt fich von ber Berfa zwischen ber Werra und ber Fulda her bis zur Mündung der Ulfa in die Fulda;

Trottenwald, von ben ehemals alleinigen Gigentumern, ben Trotten ju Solg, benannt, grengt an ben Gullingswald, und begreift einen großen Theil

De SRichelsborfer Gebirges.

Biergu tommt benn noch einer ber "vier Balbe bes beutschen Reiches", ber Thuringer Wald, welcher freilich nur zu einem Theile Beffen angehört, und ber Bubinger Wald, ber alte Reichsforft, beffen Rame indes im wirtlichen Leben nur noch felten vorkommt.

Rleinere Balbstrecken, beren Namen mit -walb componiert find, gibt es nicht allzu viele; Eichwald und Buchwald kommen öfter vor, sonft noch

Hauwald, Abtswald und wenige andere.

Bewohnte Ortschaften, deren Namen eine Composition mit Walb bars bieten, gibt es in Hessen nur folgende: Friedewald (f. d.), Fürstenwald, Konigswald, Leisenwald (im Bubinger Walde), Niederwald und Wester-

wald; endlich bas gang moberne Friedrichswald.

Die Formel: der wilde Wald ift noch sehr üblich; eben so üblich eine andere, welcher ich außer in Sessen nicht begegnet bin: auf den Wald bekennen. Man sagt von einer geschwängerten Dirne, welche den Namen ihres Schwängerers nicht nennen will, sondern vorgibt, im Walde von einem Unbekannten angegriffen worden zu sein: sie hat auf den Wald bekannt. Es kommt dieser Ausdruck ("auf den wilden Wald bekennen") schon in Acten von 1594 vor.

In einer speciellen Bebeutung wird im haungrund Wald gebraucht:

für bie Rrone, bas Laubwert, ber Balbbaume.

Waldgeld, die ältere Bezeichnung des Rottzinses, welche hin und wieder noch gegen das Ende des vorigen Jarhunderts volksüblich gewesen sein soll. Rorbacher Beistum aus dem 14. Jarhundert Grimm Weisthümer 3, 329.

S. Waldrecht.

Waldis fem. ift bie Benennung einer Flurstrede bei Allendorf an ber Werra, welche an bem Berge fich hinzieht, an beffen Fuße bas bei Weibenbach entspringende und bei bem preugischen Dorfe Wahlhaufen, taum eine halbe Stunde unterhalb Allendorf, ber Berra zugehende Flügchen Balfe herflieft. Bon biefer Flurftrede führte eine, ehebem galreiche, jest ausgestorbene Burgerfamilie in Allendorf ben Namen; es geborte ihr ber befannte Dichter, Burghard Balbis, Probst und Pfarrer zu Abterobe, an. Das Wort Waldis felbst aber verdient Beachtung. Genitiv fann es nicht fein, wogegen ichon bas beharrliche Festhalten bes i in ber Endung, vollends bas Femininum fpricht; benn welche femininische Ellipse follte, um "bes Waldes" herauszubringen, gebacht werden konnen? G8 wird vielmehr wegen bes Ramens Walfe, welches nichts anderes ift, als Wal-afa, aqua stragis, und Balhaufen, vicus stragis, für Balbis die Anlehnung an Wald aufzugeben und die Anlehnung an wal zu versuchen sein. Doglich ware es nun, bag Waldis ursprunglich Wal-isa, gleicher Bebeutung mit Wal-afa, gelautet hatte und bas d nur ein euphonisches Ginschiebsel ware; indes ift es faum glaublich, daß das Flüßchen neben dem doch fehr alten Namen Walafa noch den Namen Walisa (Walissa) geführt haben follte, und die Ginschiebung bes eupho= nischen d behalt immer einiges Bebenken gegen fich; immer aber ift bie conftante Beibehaltung bes i bamit nicht erklart, benn Suulmisa, Suulmusa lautet eben nicht Schwülmis, fondern langst schon Schwülmes, und jest fogar Schwülme. Ruhn, aber feineswegs unwarscheinlich, ist folgende Sypothese, burch welche alle Diefe Schwierigfeiten befeitigt werben. Balbis hat ursprünglich gelautet Wal-idis (b. h. Walachuria, Balture), Schlachtjungfrau Buotans; "die Baldis" ift bie Statte, wo bie Wal-idis die Schlacht überschaut (ben haft geheftet, bas Beer aufgehalten) und bas Bal fur Buotan gefürt, bie Tobten fur ben Schlachtgott in Empfang genommen hat. Lgl. Grimm b. Myth. (2) 372. 389. Dag aus Walidis in ber einfachsten Beife sich Balbis bilben, Femininum bleiben und bas i bewahren tonnte, ja mußte, ift leicht einzusehen. Will man noch weiter gehen, so wurde fogar gegen die nordische Form dis (statt itis, idis) nicht allzu= viel einzuwenden fein; bann ift Balbis einfach Wal-dis.

Waldrecht. Ein, so viel man bis jest weiß, nur in hessen vorstommendes Rechtsverhältnis des Landbauers zu dem Obereigentümer des Grundstückes wird durch Waldrecht bezeichnet. In lateinischen Urkunden des 13. Jar-

Waldrecht. 437

hunderts wird dasselbe jus sylvaticum (1233 Anal. hass. 3, 194), jus sylvestre (1258 Lennep Leihe zu CSA. Cod. prod. No. 413), in Urfunden des 14. Jarshunderts auch jus nemorale (1353 Anal. hass. 3, 191) genannt, wodurch die ohnehin sichere Ableitung von Wald, sylva, unzweiselhaft gemacht und Estors Ableitung von walten, dominari, administrare, zurückgewiesen wird. In der Mitte des 14. Jarhunderts kommt auch die römische Bezeichnung emphyteusis, jus emphyteuticum vor.

Der Strich in Hessen, in welchem bas Walbrecht, so viel man bis jeht weiß, vorkommt, begreift bas nördliche Oberhessen (die im südlichen Oberhessen liegenden Klöster Calbern und Hachborn, so wie die geistlichen Stiftungen der Stadt Marburg haben feine Urkunden über Walbrecht), die Grafschaft Ziegenhain, den ganzen Lauf der Esze, Kassel mit Umgegend, Zierenberg und Wosspagen. Die Klöster Haina, Cappel am Spieß, Hasungen, Anenberg, Nordshausen, Weißenstein und St. George, so wie die Pfarrei Homberg, die Stadt Wolfhagen und wenige adliche Familien (die von Twiste, die Krengel) sind diejenigen Grundbesitzer, von welchen Güter zu Walbrecht ausgethan worden sind. Doch mag das Waldrecht auch noch sonst vorgesommen sein, und es nur an Belegen dasür sehlen; eine Urkunde des Abts Giselher zu Blankenheim vom Jahr 1286 (Lennep Leihe zu ER. Cod. prob. No. 147, von Lennep unrichtig erklärt), in welcher dem Ecehard von Benhausen Güter in Aue zu Waldrecht verliehen

werden, fann leicht noch mehrere Berwandte aus dortiger Gegend haben.

Das Waldrecht, welches wenigstens hin und wieber, z. B. in homberg, bis in bie neueste Beit, wenn auch julegt nur auf bem Papier ber Leihebriefe, bestanden hat, bezog fich ursprunglich auf Rottlandereien (Urfunde von Dubenhausen aus dem 13. Jarhundert Anal. hass. 3, 192—193), auf Mühlen (Hasunger Urk. v. 1258 über Langela Lennep a. a. D. No. 413; Hainaer Urk. über Mödenau von 1303 Anal. hass. 3, 194; über Münchsausen von 1340 ebbf. 188—190; Hafunger Urf. v. 1351 ebbf. 3, 192; Urfunde Widefinds von Twifte v. 1353 ebbf. 191; Cappeler ungebr. Urt. über Faltenhain v. 1431; besgl. über Frielendorf von 1432 und 1459), auf Barten (Beigensteiner Urt. über Zierenberg v. 1321 Lennep No. 414; besgleichen von 1322 Lennep No. 415; ungedruckte Urkunde bes Landgrafen Beinrich vom 22. Nov. 1346; Unenberger Urf. v. 1405 über Beiligenrobe Lennep No. 277; Anenberger Urf. v. 1438 Lennep No. 247; Pfarrurtunde von homberg v. 1460 Lennep No. 185; Unenberger Urfunde über Raffel von 1466 Lennep No. 255; Cappeler ungebr. Urt. über homberg v. 1513; besgl. von 1534 und weiter bis in bie neueste Beit über biefelben Garten; besgl. bes Rlofters St. Georg über Garten, welche später landesherrlichen ober Universität8-Gigentums waren, bis in bie neuefte Beit); auf Balbichmieben (Anenberger Urf. uber Weimar bei Raffel von 1390 Lennep No. 406), auf Teiche (Bolfhager Urf. v. 1477 Lennep No. 410), und auf Wiefen (Cappeler ungebr. Urt. über Unshaufen v. 1440). Außerdem find galreiche Balbrechtsurfunden über bebauete Buter vorhanden, boch tonnen lettere, ba bie betreffenden Urtunden erft mit bem Ausgange bes 13. Jarhunderts erscheinen, recht wol ursprünglich Rottlandereien gewesen fein.

Das Wesen des Walbrechts, wodurch sich dasselere von jeder andern Location, namentlich auch von der Landstdelleihe älterer Zeit auf das Bestimteste untersschied, war die erbliche Berleihung des Grundstücks. So wird dasselle in der ältesten bis jeht bekannten Urkunde, welche des Waldrechts Erwähnung thut (Ziegenhainer Urkunde vom Jahr 1233 Anal. hass. 3, 194) bezeichnet: jus rusticorum silvaticum, quod ad ipsorum pertinet hereditatem, und mit der aus-

438 Waldrecht.

brudlichen Bezeichnung bes Erbrechtes erscheint baffelbe in fast allen Urtunden, welche über bas Walbrecht fprechen. Es ift mit Grund anzunehmen, nicht allein daß das Waldrecht das einzige Erbrecht war, welches in Beffen den Bauern an Grundstücken, die nicht ihr Eigentum waren, guftand, sondern auch, daß alle Erbleihen, welche in alterer Zeit vorkommen, nichts anderes waren, als Berleihungen zu Waldrecht, wenn gleich biefe Bezeichnung nicht ausdrücklich in bie Berleihungsurtunde aufgenommen wurde. Go befaß das Klofter Cappel ein But ju Wasmutshaufen, welches im Sahr 1372 erblich, ohne nabere Bezeichnung bes Erbrechts, im Jahr 1492 aber zu Waldrecht erblich ausgethan murde (Die Urfunde von 1372 ift abgedruckt bei Lennep No. 199, die von 1492 noch ungebruckt). Mitunter finden fich auch Beispiele, daß ein Grundstud gu Baldrecht auf gewiffe Bedingungen, und erst wenn biefe erfüllt waren, erblich ausgethan wurde; vgl. die Anenberger Urfunden bei Lennep No. 222 und 223 bon 1323 und 1328 über ein am Tobtenhof zu Raffel liegendes Grundftuck, welches unter ber Bedingung, bag ein Gebaude auf demfelben errichtet werben follte, zu Balbrecht verliehen wurde, aber bie Erblichfeit erft erhielt, nachbem bas Bebäude bis jum Sahr 1328 errichtet mar.

Diefer Erblichkeit entsprach die andere Eigentumlichkeit des Waldrechts, daß bei Einziehung des Gutes wegen nicht entrichteten Waldrechtzinses oder bei der Aufgebung des Gutes, der Verzichtleistung, keine Oberbegerung vergutet wurde,

wie dieß die meisten Urfunden in der bestimtesten Beise aussprechen.

Uebrigens war das Erbrecht nur für die Leibeserben zuläßig, wie dieß viele Urkunden bestimt angeben; dem gemäß sagt auch das Homberger Stadtbuch in der im Jahr 1567 aufgenommenen Beschreibung des Waldrechts, dasselbe erbe nicht zur Seite, sondern in der stracken Linie unter sich; sei diese nicht vorhanden, so falle das Gut heim. Dieses Stadtbuch enthält übrigens noch die aus den mir bekannt gewordenen Urkunden nicht nachzuweisende Bestimmung: nach des Waldrechtsmannes Tode müßen sich die Erben vereinigen und Einem unter ihnen das Gut überlaßen, doch muß auch dieser Eine mit des Waldrechtsherren Beswilligung erkoren werden,

Berzicht war, wie auch bei ber Landsibelleihe, möglich, auch der Berkauf des Waldrechtsgutes unter Zustimmung des Waldrechtsherrn, doch war nach dem Homberger Stadtbuche der Verkauf beschränkt: Sheleute können dasselbe verkaufen, so lange beide noch am Leben sind, nicht, wenn ein Chegatte gestorben ist; kauft ein Witwer oder eine Witfrau ein Waldrechtgut, so können diese es wieder verskaufen; auch ist nachgelaßenen Kindern des Waldrechtbeständers der Verkaufer. Die Urkunden geben über diese Bestimmungen nur einige Andeutungen.

Der Zinsrückstand wurde nach den Urkunden gar nicht, nach dem Stadtsbuche von Homberg nur drei Jahre, geduldet; durch die Säumnis nach Ablauf des Jahres (Homberg; des dritten Jahres) hatte sich der Zinsmann selbst entssetzt. So sprechen die älteren Urkunden; spätere enthalten indes zuweisen nur das Bekentnis des dem Obereigentümer unbeschränkt zustehenden Pfändungsrechtes mit dem Verzicht des Beständers auf Gericht und Notröcht. Zuweisen, und am häusigsten dei Mühlen, wird die Erhaltung des Gutes in gutem Stand und Wesen zur Bedingung gemacht; würde dieselbe nicht erfüllt werden, so soll das Gut heimfallen. Theilung des Gutes zog den Berlust desselben nach sich, falls nicht der Waldrechtsherr in die Theilung ausdrücklich eingewilligt hatte. Auch war, nach dem Homberger Stadtbuch, zu einer Verreinung und Versteinung des Gutes die Bewilligung des Waldrechtsherrn erforderlich. Daß, so lange der Waldrechtszins entrichtet und das Gut nicht willkürlich vertheilt wurde, der Wald-

rechtsherr keine Befugnis hatte, basselbe mit höherem Zins zu beschweren, ober gar ben Zinsmann seines Gefallens zu entsetzen, sei es auch, daß er selbst bes Gutes bedürftig ware, versteht sich aus ber Erblichkeit von selbst, und sollen durch die Clausel "obgleich er selbst bes Gutes bedürftig ware", wie sie das Homberger Stadtbuch hervorhebt, die Waldrechtsgüter von den Landsidelgütern offenbar augenfällig unterschieden werden.

Richt felten wird bei der Verleihung zu Waldrecht die Abgabe des beften Hauptes für den Todesfall ftipuliert; zumal enthalten die altern Urkunden diese

Bestimmung. Laubemien kommen häufig, boch nicht ausnahmslos vor.

Die Formeln, welche seit ber Mitte bes 14. Jarhunderts bei Verleihungen zu Waldrecht, meist nur zur Verstärfung, und ohne eigentliche, rechtliche Bedeutung, vorkommen, sind: zu rechtem Waldrecht geben (1351); zu Waldzrecht und nach Waldrechtsrecht geben (1431); zu waldrechtem Rechte geben (1460); nach Waldrechts Recht geben (1492 und nacher sehr oft). verwaltrechten und verwaltrechten und vererben erscheint in einem Schiedsspruche des Landvogts, Erbmarschalls Echart von Körensurt in einem Strette des Ubts Johann Rohmul zu Cappel mit den Männern des Virnegaus vom Jahr 1430. Der Waldrechtszins heißt in der ältern Zeit regelmäßig Waldrechtsgülde, der Beständer ausnahmslos Waldrechtsmann.

Daß übrigens das Waldrecht, wenigstens die Bezeichnung dieses Rechtes, einen größern Umfang gehabt haben muße, als die Grenzen, in welchen wir dasselbe tennen, ergeben die Aeußerungen Luthers, in denen er sich des Wortes Waldrechter ("ich bin der grobe Waldrechter") und waldrechten für Ausroder, ausroden in figurlichem Sinne bedient (lehteres aus einem Manuscript Hieronymus

Wellers bet Lofther Hist. mot. 3, 137).

Bgl. Joh. Wilhelm Balbschmibt de bonis zu Waldrecht concessis. Marburg 1714. Estor harmonia juris civilis et hassiaci in emphyteusi Waldrecht dicta in Kuchenbecker Analecta hassiaca 3, 146 ff. und teutsche Nechtsgelahrtz heit 1, §. 1971. Lünig Corpus juris seudalis 3, 715—719, wo eine Beschreibung bes Waldrechts nach dem Homberger Stadtbuch sich sindet. v. Buri Abhandlung von Bauerngütern S. 597. Lennep Von der Leihe zu Landssiedelzrecht 1767. 4. Cod. prod. No. 187. Am bestimtesten hat Estor die Natur des Waldrechts erkannt; am vagsten äußert sich Lennep, welcher in der unklarsten

Weise Landsidelleihe und Waldrecht mit einander vermengt.

Waldschmid. Gisenerzgräber, Bergmann, welcher zugleich das gewonnene Eisen schmelzte und hämmerte, in den ältesten Zeiten auch — worauf sich noch die Sagen von Wieland dem Schmid, von Sigfrid u. s. w. beziehen — in der Waldschmide zu Wassen verschmiedete. So hatte das Kloster Anenberg in Kassel eine Waldschmiede bei Weimar in der Nähe von Kassel, welche zu Waldschmiede bei Weimar in der Nähe von Kassel, welche zu Waldschmiede war (Urk. v. 1390 bei Lennep Leihe zu Landsiedelrecht, Urk. No. 406), und der Ubt von Hersselb hatte Waldschmide am Sisenberg und Kredenberg (jetz Kredesoppe) oberhalb Obergeis; es werden in der betressenen Urkunde (v. 1467 Wend 2,486) Jacob Waltsmid und Hans Kohe der Waltschmidt genannt, mit welchen der Abt einen Vertrag über den Gisenbergdau abschloß. Außer dem Familiennamen Waldschmidt, welcher in Hessen weislich aus den Dörsern des Knüllgebirges (Raboldshausen, Mengshausen, Beisheim) stammt, gibt nur noch der Ortsname Neuenschmitten bei Wächtersbach (es besindet sich bei N. ein Gisenhammer) Kunde von diesen uralten Zuständen. Ein Nachbild dieser in den einsamen Gründen des tiessten Waldsichtsgelegenen Waldschmieden ist die Kentershausen gelegene Stollenschmiede.

walken. 1) besonders in der Composition einwalken, start und gierig eßen. Hin und wieder, am meisten in Oberheffen gebrauchlich, von wo es auch Eftor S. 1422 verzeichnet; in Riederheffen bafür lieber breffen (f. b.).

2) durchprügeln; meben wackeln gebranchlich; doch wol feltener.

Walpertsmännehen. So hieß in bem Dorfe Salzberg am Gifenberge berjenige Bemeindsmann, welcher ben, feche Bnaden (f. b.) betragenben Rutscherzins ber Gemeinde jahrlich am Walburgistage an Die von Buchenau nach Buchenau zu liefern hatte, Derfelbe mußte am 1. Mai fruhmorgens um fechs Uhr fich in bem, etwa fieben Wegftunden von Salzberg entfernten Buchenau einfinden, und mit bem Schlage fechs bereits, es mochte Witterung fein, welche es wollte, auf einem bestimten Steine ber Brude por bem Buchenquischen Schloke figen. Berfpatete er fich, fo wuche ber Bins in geometrifcher Progreffion; "auf Balburgis Abend hatte bie gange Gemeinde ben Bins nicht mehr bezalen fonnen" (es wurde berfelbe, ba ber Gnate 6 Beller betrug, um feche Uhr Abends auf 384 Thaler unferes jegigen Gelbes angewachsen gewesen fein). Deshalb verwarnte auch ber Beamte auf bem Neuenstein jedesmal die Gemeinde, und biefe gab dem Walpertsmannchen zwei Begleiter mit, auf den Kalf, baß ihm ein Un= glud begegnete. Sag aber bas Watpertsmannchen gur rechten Reit auf bem Steine, fo mußten es bie von Buchenau begrußen lagen, worauf es bie Unaten galte. Darauf wurde es mit vorgeschriebenen Speisen reichlich bewirtet, und wenn es hierbei in bret Tagen nicht einschlief, mußten es bie Binsherren lebens Jang verpflegen. Schlief es aber ein, fo wurde es ungefaumt aus ber Burg weggeschafft. - Dieser Gebrauch, welcher fich bis in bas 15. Jarhundert gurud verfolgen läßt, hat fich bis zum Inhr 1806 erhalten.

Hersfelber Intelligenzblatt 1802, St. 9. Hieraus Grimm Rechtsalterthumer S. 388. Noch im Jahr 1836 war biefer Gebrauch in Salzberg in bestimtester Erinnerung, nur wollte ber hauptsächlichste Referent, bessen Erzälung sonst genau mit worstehender Darstellung übereinstimmte, und bessen Bater mehr als einmal Walpertsmännchen gewesen war, von den Folgen des Nichteinschlasens

niemals etwas gehört haben.

Walstag, der Schmaustag der Zimmerleute beim Hausbau, nach Vollendung des Richtens, Hebens; die Hebefirmes. Eftor t. Rechtsgl. 3, 1422. Es ist dieses Wort zwar noch jest in Oberhessen bekannt, aber wenig mehr

gebräuchlich.

Wammes neutr. Dieses Wort ist zwar nirgends in Hessen unversständlich ober auch nur unbekannt, eigentlich volksüblich aber doch nur im sächstschen und vorab im westfälischen Hessen, wo es das Kamisol, die Jacke, der weiblichen Kleidung bedeutet, während das entsprechende mannliche Kleidungsstück Rücheln (f. d.) heißt.

Wol ohne Zweifel eine Ableitung von Wambe, Wampe, f. b. Lgl.

Schmeller 4, 77.

Vampe sem., selten Wambe gesprochen, Bauch, meist in verachtendem Sinne: "sich die Wampe (lieber pluralisch: Wampen) voll eßen". Sehr gewöhnlich aber wird Wampe auch für Weiche gebraucht, und alsdann, dem alten wamba analog, ohne allen verachtenden Acbenbegriff, aber auch lieber pluralisch als singularisch; sehr gewöhnlich ist übrigens auch die Formel: "einem einen (Treff) in die Wampen geben".

In gang heffen, wie auch anderwarts, ublich. Schmidt Westerw. 36.

S. 320. Schmeller 4, 77.

Bgl. Wammes und wamschen.

wamschen. 1) Schläge geben; "einen burdwamfchen". Sicher-

lich eine Ableitung von Wammes: einem bas Wams austlopfen.

2) viel und gierig egen: "in fich wamfchen". Dhne Zweifel von Wampe abgeleitet, und an fich identisch mit "fich die Wampen voll egen". Schmidt Westerw. 3b. hat S. 13 bamichen.

wan, ftets won gesprochen, aus wan verlangert, findet fich noch jekt in Dberheffen im - wenn gleich absterbenden - Gebrauche, und zwar in ber Bebeutung, welche Eftor S. 1423 verzeichnet hat: mangelhaft, fehlerhaft, un= haltbar, namentlich von fehlerhaft gearbeiteten Beraten, welche feine Dauer haben: "bas Schloß ift aber auch gang wohn gemacht, bas fonnte nicht halten".

Bgl. Abelung 4, 1341.

Wand msc., Tuch, Rleiderftoff aus Bolle; nur zuweilen wird auch Leinwand mit biefem Worte bezeichnet. Aur im westfälischen und fachfischen Beffen üblich. Lgl. Wot und Beiderwand.

wandern, im Bolfsmunde allenfalls nur vom Wandern der Sandwertsburschen gebräuchlich, sonst nur in ber Redensart: es wandert (wanert) b. h. es geben Gefpenfter um.

Gewanerds neutr., Befpenft. Marburger Begenproceffacten von 1673.

Gewaenerz, Befpenft; Graffchaft Ziegenhain.

Wanderding neutr. (Wanerding), Gespenft; Die üblichfte Bezeichnung. Das Wort Gespenst ist bem Volke ganglich fremd.

Wandlaus fem., Wange. Das Wort war ehebem (bis in bie zwangiger Jahre bieses Jarhunderts) auf bem Lande burchgängig allein üblich, und ift neben bem aus "Wandlaus" gebilbeten Worte "Bange" baselbst noch immer, in theilweise bevorzugtem, Gebrauche. Das Wort "Wendel" fur Wange findet fich bagegen in Beffen nicht.

Wanne sem. 1) wie gemeinhochbeutsch: ein offenes, ziemlich flaches

Naß. (Babewanne u. bgl.).

2) ein kleiner flacher Rorb; Nieber- und Oberheffen. Im Stift Bersfeld Kretz, in ben niederbeutschen Begirken Rispe genannt.

3) Grenze f. wenden.

wanne. Die fächfische halb scherzhafte Drohformel: "wanne!" meist boppelt: "wanne! wanne!" hort man in Seffen an ber Wefer noch häufig, außer= bem ift fie völlig unbekannt. Ghebem aber muß fie ziemlich tief in Seffen üblich gewesen fein; ber Pfarrer zu Grünberg, Sartmann Braun, welcher aus Melfungen geburtig war, predigte in Grunberg im Jahr 1615: "Wanne, wanne, was mag Carlftadt gepredigt haben ?" 'M. S. Braun Labia Sacerdotis 1615. 4. Bl. Bb.

wannehr, Frage-Correlativum, weit üblicher, als bas einfache wann.

Hollandifch. Richen G. 334. Schmibt Befterw. 3b. S. 321.

Warf msc., ber noch im vorigen Jarhundert ba und bort gebräuchliche jest aber völlig außer Uebung getommene Ausbruck fur benjenigen Theil bes Gewebes, ben wir jest Bettel nennen. "Wolnweber gewichte ist ein halp phunt warffs" Emmerich Frankenberger Bewonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 705. Schmeller 4, 150. Bgl. Webel.

Warlosigkeit, Achtlosigkeit, Unachtsamkeit. In Eschweger Hexen-processacten von 1657 findet sich registriert, daß der Stadtknecht, welcher die geseßelte Mutter der eigentlich angeklagten Zauberin aus der Kette und dem Befängnis hatte entwischen lagen, wegen feiner Barlofigfeit an Banben und

Füßen geschloßen und in ben Blobach geführt worden fei.

Wärsch, Warscht (Wersch, Waersch) fem., Quere; auch figürlich: Berkehrtheit, Unordnung, Berwirrung. Schwalmgegend und Oberhessen. "Er macht alles die (der) Wärscht" d. h. verkehrt. "Der Heudaum lag die (der) Wärscht über den Weg". "i de Wärsch u i de Leng" freuz und quer, Schwälsmerlied. Estor S. 1406: "der werst, zwerch über".

Es scheint bieses Wort eins von ben ziemlich zalreichen mit bem tiefnieberrheinischen Dialect übereinsttmmenden hessischen Wörtern zu sein, f. Frisch 1, 497a, wo aus ber Jülichschen Policeiordnung angeführt wird: "es sollen zu

Wersch burch die Wege Buck ober Kallen gelegt werben".

wirzig, werzig (im Haungrunde meist wetzig gesprochen), eine Beteurungsformel: warlich! gewis! Im Fuldaischen, Schmalkaldischen und Hanauischen äußerst üblich, im übrigen Hessen unbekannt.

Wasen msc., die in Mittelhessen und Oberhessen, so wie in Fulba und der Obergrafschaft Hanau herschende Form des gemeinhochdeutschen Wortes Nasen, cespes. Es beruht diese Form auf der Clision des diesem Worte (wraso) ursprünglichen R, während das Wort Nasen umgekehrt das W abgestoßen hat. Im nördlichen Hessen, schon von der untern Edder an, behalt man beide Laute, w und r, vergröbert aber w in f und spricht Frasen (f. d.). "Im Felde am obern Hains Wasen" Kirchhain 1654. Wulwasen, Schindanger s. Bul. In älterer und neuerer Zeit stößt nicht selten die Schreibung Wassum auf.

Wasenmeister, die hiesigen Landes (außer Filler) regelmäßige und amtliche Bezeichnung bes Albbeckers, Schinders. Es findet sich bieselbe bereits im

Unfange bes 16. Jarhunberts.

watchen, unsicher geben, sich mit sichtlicher Anstrengung fortbewegen, auch wanteln, taumeln. Oberhessen. Eftor S. 1422.

Watschar fem., fommt in Urfunden aus ber Dbergraffchaft hanau, aus bem Jenburgifchen und ber Umgegend in bem Ginne eines Bergehens, und nur in diesem Ginne, vor; nicht in ber fonft nicht ungewöhnlichen Bebeutung einer Parcelle von einem größern, nunmehr verteilten Grundstud, und bes von Diefen Parcellen zu entrichtenden Zinfes, wie bas Wort bei Saltaus Sp. 2044, Scherz-Dberlin Sp. 1953, Schmeller 4, 194 erscheint. Gs alliteriert ftets mit bem Borte Bunben, und tann, wie Oberlin Gp. 1953 auch richtig anmertt, nichts anderes bedeuten als Kleibergerreißung. "vnd soln rugen tzu den dryn gerichten drü stücke, wonden vnd watschar, heilallgeschrey vnd diepstall". Beisthum von Lichenrode v. 3. 1388 Grimm Weisthumer 3, 401. "was busse gevallen sollen von wunden vod watscher" Ulmbacher Weistum von 1415 Grimm Weisth. 3, 397. "verbugen vmb wunden vnd watschar" Beistum von Schlüchtern aus ber 2. Salfte bes 15. Ih. in ber Zeitschrift f. heff. Weich. u. 28. 4, 280. "so sich lute in eins wirtes huss zu Sluchtern rueften oder slugen ader sich vbel handelten mit worten, an wunden vnd watschar vnd messer rueffen Gbbf. ebbf. S. 283. "vmb wonden ader vmb watschar" Gudenus Cod. dipl. 5, 1003. Lettern Beleg hat auch Scherz-Dberlin Sp. 1954.

Watsche fem., in ben meisten Gegenden Heffens ber gebräuchlichste, in mehreren bie einzige Bezeichnung ber Maulschelle, Ohrfeige. Bgl. Husche, Flanz, Ohrdachtel.

Watz mse., männliches zahmes Schwein, Eber. Das Wort herscht burch ganz Mittelheffen (Fulda, Werragegend, obere Fuldagegend, Ziegenhain, Oberheffen), sodann im ganzen Hanauischen, wogegen an der untern Schwalm und Eder so wie von da weiter nach der Diemel und überhaupt im westfälischen Seffen ber Gber Ber heißt (f. b.), an ber Wefer aber, im eigentlich fächsischen Beffen, Kampe genant wird (f. b.); Gber ift nirgends volksüblich. Eftor S. 1422: Bag, ber schweinenbesteiger. Schmibt Westerw. 3b. S. 323. Schmeller 4, 204, bessen Ableitung bes Wortes ohne Zweisel bie richtige ist.

Grimm bringt Gesch ber b. Spr. 1, 36 bieses Wort in Zusammenhang mit dem nordischen Worte Basse, welches den Wildeber bezeichnet, und sich allerdings nach Deutschland verpflanzt haben mag, da die v. Bassewitz einen Eber im Wappen führen. Sonst aber klingt Wat weit eher slavisch; es ist jedoch sicherlich beutsch, von huaz, scharf, s. Schmeller. Ugl. Wüz.

Webel msc., die schwerlich noch jetzt volksübliche, weil schon im Anfange dieses Jarhunderts zwar noch bekannte aber für gänzlich veraltet geltende Benennung desjenigen Theiles des Gewebes, welchen wir jetzt Einschlag nennen. "Wolnweber gewichte ist ein halb phunt warks, sal ein margkt punt wigen unde nit me, unde eyn phunt webils 2 margkt punt" Emmerich Frankenberger Geswonheiten bei Schmincke Monim. hass. 2, 705. Althochd. weval. Schmeller 4, 35. Bgl. Warf.

Wechsel mse, Tausch. In biesem Sinne kommit das Wort Wechsel in den hessischen Urkunden bis gegen das Ende des 14. Jarhunderts vor; von da an verschwindet es, und es tritt das niederdeutsche butung an seine Stelle (s. deuten). "Ich Arnold beselezth vnd kye sin eliche huskroue bekennen an diseme keinwertigen bryde daz wir mit guden willin vnd mit semindin handin eynin rehtin wessil getan han". Ungedr. Urk. vom J. 1341 im Deutschordenseachiv zu Marburg; und so öfter.

Wêde fem., Waede, Wêl (zuweilen auch, boch felten, weden msc.), Haufe, Menge. Im ganzen Fuldaischen Land, zumal im Kreiße Hünfeld, bis nach Friedewald und Hersfeld, so wie an der obern Werra (Lacha, Heringen) äußerst üblich, im übrigen Hessen unbekannt. Heuwede, Schneewede, Heuhausen, Schneehausen. "eine Weet Leute"; auch metaphorisch: "eine Weet Geld", "eine Wect Schulden", doch ist die Metapher nicht allgemein im Gebrauche.

Se ift nicht unmöglich, bag biefes wede ein von bem Berbum weben (goth. vaian, abb. wajan, wahan, mbb. waejen) abgeleitetes Substantivum mare.

hefsischen Weise sonst dem gemeinhochdeutschen Gebrauche sich in der hessischen Volkssprache völlig anschließende Wort hat in zwei einander parallelen Redensarten, welche in ganz Hessen üblich sind, femininisches Genus: auf der Wege sein, im eigentlichen und sigürlichen Sinne, besonders im letzern, im Vegriffe sein etwas zu thun; "auf der Wege", unterwegs; und: aus der Wege gehen, ausweichen. "Bff der wege hab sie mit ihm wegen Hensels Unnen dochter geredt" Marburger Protokoll von 1596.

Wegetrebe fem., oberhessischer Name bes Wegerichs, plantago.

Wegscheiszer msc., Geschwür am Rande des Augenlids, sonst auch Wern, Wer, Werner genannt. Dieses Geschwür gilt als Strafe dafür, daß man seine Rotdurft am Wege verrichtet habe. Destliches Hessen und Schmalsfalben.

Wessetzer msc., dasselbe, was sonst Steinseher ist: Pflasterer. Das Wort kommt in den niederhessischen wie oberhessischen Rechnungen im 16. und 17. Jarhundert, bis in den Ansang des 18., äußerst häusig vor, und wurde im gemeinen Leben noch in der neuesten Zeit gebraucht.

Welch msc., auch Waich, Wâig, bie schmutige, jum Reinigen bestimmte und in der Reinigung (Wasche) befindliche Wasche; bas zu waschende Linnenzeug. Fulba und Schmalkalben; anderwärts unerhört.

weiden (meist weden, zuweilen auch widen gesprochen), Unkraut ausjäten. Nur im westfälischen Hellen gehräuchlich. Altsachssisch weodian Hell. 78, 13. Bei Schottel Haubtspr. S. 1441 und Brem. WB. 5, 216: weden, ausweden. Bgl. Widerich (Weiderich).

Weier msc., vivarium, Fischteich. Dieses Wort ist nur im Fuldaischen üblich, wo durch dasselbe das deutsche Wort Teich fast ganz verdrängt worden ist. Ehedem muß es auch im östlichen Hessen üblich gewesen sein, da sich an mehreren Orten (z. B. Solz) noch Feldplätze sinden, welche im Weier, am W., genannt werden, und Wiesen, welche aus ausgetrockneten Teichen entstanden sind, und Weierwiesen heißen. Im übrigen Hessen schen Wort nicht im Gebrauche gewesen zu sein, und ist im westlichen Hessen unverständlich, wiewol es auch hier an fünstlich angelegten Fischteichen nicht sehlte: bei Bessa, bei Wichelsberg, bei Leimsseld, bei Germershausen und anderwärts.

Weise sem., das im östlichen Hessen und im Schwarzenselsischen aussschließlich gebrauchte Wort für Haspel, Garnhaspel; dieß letztere, in Oberhessen wie in der Schriftsprache übliche Wort ist im östlichen Hessen völlig unbekannt. Schottel Haubtspr. S. 1441.

weifen, haspeln.

Weifstecken msc. Das Wort ift mir bis babin, gleich Speile und Speilstecken, nur in ben Baurechnungen ber Universitätsvogtei Singlis aus bem 16. Jarhundert begegnet, und zwar als eine Synonyme von Speilsteden, namentlich auch in ber Beziehung, baß bas Wort gleich Speile, Speilfteden biejenigen Steden (Breter) bezeichnet, welche in die Boben (Deden) eingelagen werden. 1 fl 14 alb vor 2 eichen beume geben, follen weiffstecken zu zweben bodden barauß gemacht werden". Singl. B. R. 1570. "12 alb kleinhen und Lenge braun geben haben ein ieber brei tage weiffstecken gehawen und ein newen boben vber ben ftall geschlagen". Ebbf. ebbf. "Jacob freint hat 3 tage off bem langen baume Beiff fteden eingehaumen". Gbbf. 1577. "4 fl 22 alb Curtt harften geben que Berne hat 18 tage am boben gegrubelt, wieff Stecken ingehaumen". Ebof. 1588. Und fo ofter. Dag Beiffteden ben Speilsteden fynonym feien, geht befonders baraus hervor, bag unmittelbar auf die fo eben aus ber Rechnung von 1588 ausgehobene Stelle biejenige folgt, welche zu Speilo ausgehoben worden und worin Speilfteden als eingehauen vortommen. Aus biefer Stelle geht aber auch hervor, bag, ba wiefsteden geschrieben ift, Wisstecken und nicht etwa Waisstecken zu verstehen find; alfo wol Steden, um welche ber Stroblehm gewickelt (gewift) wird. Bgl. Schmeller 4, 35 f. Brem. BB. 5, 269.

Weimbro sem., statt Wintprå, jest Wimper. "And schorn mit demselbigen Christallen die Weimbron an den augen ab". Hans Staden Reisebeschreibung (Weltbuch 1567 sol. 2, 36a). Noch jest ist diese Form, namentlich in den niederdeutschen Bezirken, üblich, aber auch sonst in Niederhessen gebräuchlich: Wembro, Wembaer; auch meine ich, im Ansange des Jarhunderts Wendbaer gehört zu haben. Brem. BB. 5, 261: Wiendraan, Wiembraan. Es werden übrigens mit diesem Worte nicht nur die Wimpern, sondern auch die Augenbrauen gemeint. (Das Wort brawa, dra, welches in unsern Worte sich noch so bestimt hörbar macht, bedeutet Hervorragung, Erhöhung).

weisen, bas in ganz heffen ausschließlich übliche Wort für bas gemeinhochdeutsche zeigen, welches Wort nirgends volksüblich ift, wenn es gleich aus bem Munde der "Gebildeten" vom Lolke verstanden wird; "weiß, was haft du vor Strümpff an?" Cschweger Hexenprocessacten von 1657.

beweisen wird in mehreren Theilen Heffens (in ber Knullgegend, im Schwarzenfelsischen und sonst) in einem eigentumlichen Sinne gebraucht: "ich wills mit ihm selbst beweisen" = ich will ihn schwören laßen, ihm ben Eid zuschieben; "ich wills mit mir selbst beweisen" = ich will schwören, ben beseirerten Eid annehmen; ich erbiete mich zum Eidschwur.

Weiszpfennig, bie mehrere Jarhunderte lang ausschließlich gebrauch: liche, mit bem 1. April 1835 ganglich verschwundene fleine Baar- und Rechenmung Beffens. Der nieberheffische Beigpfennig, in großer Menge in Silber gulet unter Landgraf Friedrich II. geschlagen, betrug 12 Beller oder vier Dreier, brei Rreuger, amei Sechfer fcmer Gelb und 32 Weigpfennige (Albus) gehörten au einem Thaler (von 24 guten Groschen), 26 gu einem Rammergulben. Der oberheffische Weißpfennig, (Albus), welcher jedoch schon im Anfange biefes Sarhunderts nur noch eine Rechenmunge war, und zulett, um 1820, blog noch als Bieteform, unter welche nicht herabgegangen werben burfte, auf ben Auctionen porfam, hatte nur ben Wert von zwei Kreugern leichten Gelbes. Der nieberheffische Burger und Bauer rechnete im Rleinvertehr nur nach Weißpfennigen, und reducierte alle Grofchenrechnungen auf Weißpfennige, beftimte auch Gins fommen und Reichtum nach Weißpfennigen. Gehr nblich mar es, ju fagen: "ber R. R. friegt gange Deter voll Weitpfennige auf einmal", wenn ein reich= liches Gintommen beschrieben werden follte. In, einem Marburger Begenproceff bon 1658 tommt ein im Reller ftebenbes Baumchen vor, welches bie angebliche Bere, fo oft fie gewollt, geschüttelt, worauf bann Beigpfennige berab gefallen feien. Gin andermal (1655) ift ber einzige teuflische Lohn, zu welchem fich eine Bere betennt, ein Beifpfennig. "Den Thaler auf breigehn Beifpfennige bringen" (b. h. auf einen halben Rammergulben) war eine außerft geläufige Rebensart, um auszudruden: fich in nachteilige Unternehmungen einlagen, fich felbst ben außerften Schaben thun.

In Oberhessen hieß der unter Landgraf Friedrich II. geprägte doppelte Weißpfennig (das Zweialbusstück), Miso fem., weil so viel der einsache Einsah (französ. miso) in das unter der Regierung des gedachten Fürsten bestehende Lotto betrug. Diese Benennung erhielt sich, troß dem daß das Lotto bereits 1786 aufgehoben worden war, dis zum Untergange der Weißpfennige, wird aber jetzt, mehr als dreißig Jahre nach der, übrigens keinesweges vorteilhaften, Weg-

schaffung dieser Munge fast von niemanden mehr gefannt.

Wgl. Zeitschrift f. heff. Gesch. u. LR. 4, 100-101.

weiteln, sich hin und her bewegen; sich weiteln, sich schaufeln. Im Haungrund üblich, anderwärts unbekannt.

Weck msc., bebeutet nirgends in Heffen ben eigentlichen Keil, sonbern nur das ehedem (doppelt) keilförmige Gebäck; Striegel und Semmel sind hier zu Lande gänzlich unbekannt, so daß die Dienstboten solcher Herschaften, welche aus Gegenden wo Semmel herscht, hierher kommen, wenn sie ausgeschickt werden "Semmeln" zu holen, in der Regel Zimmet mitbringen.

In Oberheffen heißt auch die feilförmig geformte Maffe Butter, wie fie jum Bertauf gebildet wird, Weck, Butterweck, mahrend bieses lettere Wort in Niederheffen nur ein, jett felten gewordenes Geback (Weckteig mit Butter bestrichen und gebacken) bezeichnet; übrigens auch gewöhnlichen Weck mit Butter geschmiert (wie Butterbrod). In letzterm Sinne scheint Butterweck auch von dem Oberhessen Gisermann (Ferrarius) gebraucht zu sein: "bittet den armen man vmb ein bienst, vmb ein keisse, botterweck, huner, gensse, vnd dero gleichen".

Bon bem gemeinen nut 1533. 4. Bl. 38a.

Welf neutr., junger, namentlich neugeborener Hund, ahd. huelf. Das Wort war in den ersten 20 Jahren diese Jarhunderts im Kreiße der Forstleute und Jäger noch in voller Uedung, wurde jedoch nicht mehr verstanden, indem man sich sogar in eben diesen Kreißen wunderte, wie es doch kommen möge, daß man die jungen Hunde Wölfe nenne; und in der That habe ich für meine Person den richtigen Plural Welfer meines Erinnerns niemals gehört, obgleich derselbe doch nicht ganz außer Gebrauch gekommen sein soll, wenigstens nicht in Oberhessen, wo man noch jetzt die jungen Hunde häufig Welfercher nennen hört. Wißbegierige Knaben, welche nach der Bedeutung dieser Bezeichnung der jungen Hunde fragten, pflegten auch wol damit abgesertigt zu werden, die Hunde kämen als Wölfe zur Welt und würden erst mit dem Oeffnen der Augen zu Hunden.

"zu wißen, das wir gegenwertigen vnsern Zegerknecht abgefertigt und ime bouolen haben das er hin und wider unsern wasenmeistern Eyliche junge welfer lifern und zustellen soll. Ist derhalben an Euch unsere Amptknechte — unser beuelch, das Ir — auch Ime so vil unserer underthanen zuordnet, als er deren bedarff, die ime solche junge Welfer von Ampten zu Ampten tragen. Ir sollet auch die wasenmeister für Euch befordern und inen von unsert wegen Ernstlich verlegen, das sie solche Junge Welfer von unserm Jegerknecht annehmen und wol vferziehen — unsern Anderthanen eines jeden Orts — Ernstlich beuelhen das sie solche unser hunde uf der gaßen nicht schlagen". Besehl E. Philipps,

Marburg 18. Merz 1566.

Welfin fem., junge Sündin.

welfen, von ber Sündin: Junge werfen.

Im Jahr 1578 zeigt Landgraf Georg von Darmstadt seinem Bruder Wilhelm ben Empfang ber überschieten "breven Jagthunde und zweyer jungen Welffen" an, und verspricht, "wan bie kleine Welffin welffen wird, alsdan der Hundlin

eins" abzulagen. (Bom Driginal).

Welgern, 1) wätzen. "Der Stein war so schwer, daß ihn kaum zwei Mann welgern konnten"; die Knaben "welgern den Schnee"; "sich im Gras herum welgern"; besonders heißt das Kindervergnügen, sich cylindermäßig einen steilen Abhang herunter zu wälzen, sich welgern; den leichten Boden welgert man nach der Einsaat mittels der Ackerwelger (Bodenwelger, Landwelger), um ihm die Festigkeit zu gewähren, welche zum Keimen der Fruchtkörner ersforderlich ist.

2) Basche mangen; ber in Nieberheffen und Schmalkalben allein übliche Musbruck ist welgern; mangen ist bort unbekannt, wie umgekehrt welgern in

diesem Sinne in Oberhessen unbekannt ist.

Welger, 1) sem. eine zusammengewälzte, zusammen gewickelte Menge Heu, Grummet, Werg. Wenn das Heu (Grummet) aufgeladen werden soll, wird es von der Breite nicht erst wieder in Hausen gesetzt, sondern in Welgern zusammengerecht. Das Werg, wie es zusammengewickelt zum Abspinnen zugerichtet ist, wird gleichfalls Welger (im Fuldaischen Wälfer msc.) oder lieber Wickel genannt.

Aderwelger, ber schwere Cylinder, mit welchem ber leichte Saatboden

überfahren wird.

2) msc. u) was Welger fem., ift Wälker msc. im Rulbaischen vom Werg;

f. vorher.

b) ber Cylinder nebst Schlagbret, welcher jum Mangen ber Wäsche bient; im Schmalkalbischen. Im übrigen Geffen, wo welgern gebrauchlich ist, sagt sagt man lieber bas Welgerholz.

Schottel Haubtsprache S. 1442: "welgen, ben Boben überwelgen.

Welgerholt; cylindrus". Abelung hat bas Wort unter "walgen".

(welig, üppig, wollüftig, mutwillig, ausgelaßen, Nichen S. 236, Brem. WB. 5, 223), welches durch Boß in der fehlerhaften Form wählig auch in die Schriftsprache übergegangen ist, sindet sich in Althessen nicht, und soll selbst in den niederdeutschen Bezirken nicht vorkommen. Um so auffallender ist es, daß dasselbe im Kreiße Hünfeld wieder erscheint, wo es in der angegebenen Bedeutung, welche gegen die unsprüngliche nur um etwas geschwächt worden, ganz üblich ist.

S. Zeitschrift fur heff. Gesch. u. LR. 4, 101.

wellen wird in Hessen mitunter in dem Sinne verwendet, in welchem bei Abelung 4, 1478 wellern verzeichnet ist: die Schalhölzer, Stickstecken, mit Strohlehm umwickeln; gewöhnlich aber bedeutet wellen den Kuchenteig mittels eines Chlinders, welcher sich um sich selbst drehet, des Wellholzes, platt walzen: Kuchen wellen. "Haben sie ihn nackent außgezogen, ober eine bank geleget, und mit einem wellholz so armstick gewesen ganz lam geschlagen". Bittschrift ber Gemeinden Kirchbracht und Mauswinkel von 1626.

In älterer Zeit kommt wellen auch für wallen, im Zustande ber Flüßigsteit, bes Siebens, bes Geschmolzenseins sich befinden, vor. So z. B. in ben Statuta Eschenwegensia S. 5: benjenigen, welche auf das Schreien einer genotzächtigten Frauensperson nicht gehört hatten, und des überwiesen wurden, sollte

man wellende bly (geschmolzenes Blei) in die Ohren gießen.

welschen, in unverständlicher Sprache (eigentlich: in welscher, französischer, italienischer, feltischer) reben, undeutlich und unverständlich sprechen. Neberall gebräuchlich.

. Gewelsche neutr., unverständliches Schwahen. Allgemein üblich, wenn gleich nicht in häufigem Gebrauch.

Lgl. Schmeller 4, 70.

Wember sem, ein nur in Nieberhessen, jest jedoch nur noch äußerst selten vorkommende Bezeichnung einer gleichfalls äußerst selten noch vorkommenden baulichen Einrichtung; richtiger (wie auch mitunter gesprochen wird) Wimber, und dieß aus wintwer Schmeller 4, 110, wie diese Borrichtung in Süddentschsland heißt, oder, weniger warscheinlich, aus dem alten wintberga (pinna) entstanden. Un die Giebelseite der Häuser, meist nur an der Wetterseite (Westseite) werden längs des Randes des Dachgibels schmale Dielen, Breter, oder Stangen besestigt, welche über die Gibelspize hinausragen, sich dort kreuzen und in ihren Enden Pferdetöpfe darstellen. Diese Borrichtung dient dazu, die Windstöße von dem Dache, namentlich dem Strohdache, für welches dieselbe fast unentbehrlich ist, abzuhalten, woher denn auch die Namen Windwehr und Windberge entstanden sind. "Bor 2 Keidel zu wembern geschnieden Ider 8 alb. dem surster zu Ulmphaußen geben". "Dem Dihln Schneider zu Naßenersurt von den 2 wembern zu schneiden geben 10 albs." "Hanß Lößetam von Dilche geben von den wembern zu richten von of zu hencken 8 alb." Singliser Bogteirechnung von

1599. Die vorhin erwähnten Pferdeföpfe haben mythologische Bedeutung Grimm Myth. (2) 626. 600.

In Oberheffen, wo biefe Borrichtung, gleich ben Strobbachern, noch

giemlich häufig vortommt, führt fie ben Namen Windscheibe, w. f.

wemerichen, Frequentativ von wimmern. "Denn sie hab gesehen, baß er die hende gefalten und elendiglich gewemericht". Marburger Hexenprocessacten von 1579.

Wenden. Daß Benden in Hessen seiner seichaft gewesen sind, läßt sich nach den urkundlich vorhandenen Bezeichnungen von Gegenden und Orten kaum in Abrede stellen. Die von Holzheim wurden noch im Jahr 1496 mit dem ehedem von Schlutwinsdorfischen Gute zu Bergkerssen (Bergkirsa, zwischen Meckelsdorf und Hetzerde, jeht Bergsode genannt) "in der wondischen Margt" belehnt. Bei Melsungen sindet sich, nach Körensurt hin, der Wendsberg; auf welchem bis zum Ende des 14. Jarhunderts das Dorf Wendinsdorf lag; unterhalb des Bendsbergs befand sich die Wendisowe. Bei Psiese liegt die Wüsstung Gozenwinden (Kuchenbecker Analecta hass. 9, 150), und es ist sehr möglich, daß dieser Name, so wie die ähnlichen Namen Eizicheswinden (Kuchenbecker Anal. hass. 9, 153), Hauptschwende, welcher vielleicht identisch mit Eizicheswinden ist, und Windiberc (1182, bei Hersseld, jeht Wehneberg) auf wendischen Ursprung hinweisen. Bgl. Landau Wüstungen S. 74. 77. 87. Schmeller 4, 111—112.

Möglich, daß hierher auch ber Name Siegwinden gehört (Hof auf ber Höhe über Hermansspiegel an der Hauna); doch ist es warscheinlicher, daß dersfelbe eigentlich Sigiminne (wie Viermunden Vierminni) gelautet hätte, und auf

die älteste heidnische Mythologie zurück wiese.

wenden, grenzen. Jenes Wort ist im westlichen Hessen allgemein üblich, in Oberhessen ausschließlich; das slavische Wort grenzen ist in ganz Hessen theils unüblich, theils sogar völlig unverständlich, aber im östlichen Hessen ist wenden zwar noch nicht, wie in der Schriftsprache, völlig ausgestorben, doch dem Aussterden nahe; man braucht dort mehr stoßen (austoßen) als wenden. "Der Acter wendet mit der Spize auf Johannes Feusner". Amtl. Befanntmachung von Stausebach 1834, und so unzälige Male in den amtlichen Subhastationsanzeigen. "Dort, wo das Korn wendet", d. h. ein Ende nimmt, wo die Grenze des Kornstäcks ist. "Seys acker landes an eyme stücke gelegen vor dem Bunsberge stossen und wenden ust ackern Hausen Lormanns". Altenbaunaer Reversbrief von 1518 bei Lennep Leihe zu LSR. C. prob. S. 649.

Bgl. Zeitschrift f. heff. Gefc. u. LR. 4, 101-102. Pfeiffer Germania

5, 208 f. 247 f.

Wanne fem., im fachfifden und weftfälifden Beffen bie Brenze zwifden

zwei Brundstüden.

Gewann sem., selten neutr., eigentlich: die Grenze der Gemarkung, dann: die Gemarkung selbst. Das Wort dient jest als Eigenname zu einer äußerst häusig vorkommenden Flurbezeichnung, wenn sich gleich sehr oft nicht nachweisen läßt, ja es unbegreislich erscheint, wie die jest mit diesem Namen bezeichnete Flurgegend in irgend einer Weise habe die Grenze abgeben oder die ganze Gemarkung ausmachen können. S. das Wort im Elisabethleben Graff Diutiska 1, 401. 404. 428. 457. Schmeller 4, 102 f. Bgl. Grimm WB. 1, 514.

Wandstein msc., ehebem neben Lochstein (f. b.) die Bezeichnung bes Grenzsteins. Kommt z. B. in ben Sportelordnungen vom 20. Juli 1655

(LD. 2, 238) und 16. Mai 1656 (LD. 2, 314. 317) vor: "von Wandstein zu sehen 2 alb." Jest fast nur noch als Nom. propr. übrig. "am hohen Wandstein" (Burguffeln).

Anwand, Anwender f. im U.

Thorgewende, Thurgewende, Thorflügel, Thürflügel. Das Wort kommt in den Rechnungen des 16. Jarhunderts häusig vor, z. B. "22½ alb. von dreyen thorgewenden zu machen, in kost und lohn verdingt, Ein thorgewende vor die scheuer, das andere vor den kuestall, und das dritte vor den kelberstall". Rauschenberger Schloßrechnung von 1562. "1 fl. 1 alb. 6 hlr. hans hecken dem Zimmerman mit seinem knecht, haben in 5 tagen eine neue trapfe und 2 newe turgewende gemacht. Singliser Bogteirechnung von 1578.

wenderlich, unruhig, sich oft umwendend. Gin bezeichnendes Wort für bas Berhalten franter Personen, von welchen es im Schmalkalbischen gefagt wirb.

wendig, anbern Sinnes; sehr üblich, am meisten in Oberhessen. "Es were benn, das der eleger oder appellant alsdann wendig würde, vnd ein andere elag thun wölt". Landg. Philipps Reformation, gesetze vnd ordnung v. 18. Juli 1527. Marburg 1528. 4. Bl. Ba. Bauernreim im Amt Fronhausen:

Mei schatz der is mer wennig worn im Argensteiner feld; eich wolt dasz ihn der Schinger hett un ich ein Beu'l voll geld.

Die Schriftsprache (bie nur noch "abwendig" gebraucht) hat sich bieses Wort fehr zu ihrem Nachteil entgehen laßen.

Wenzel msc., im Kartenspiel, Solospiel, ber sogenannte "beste Mann". Uebliche Bezeichnung in ber Rhon, wie auch weiterhin an ber obern Werra, in Henneberg und Thuringen.

Gewêpel neutr., ein in Oberhessen sehr geläusiger Ausdruck, mit welchem man eine ungewöhnliche Menge Kleidungsstücke bezeichnet, die Jemand auf dem Leibe trägt, entweder aus Pralerei, oder um sich gegen nachteilige Einsstüße der Witterung (Näße, Frost) zu schügen: "der hat ein Gewepel um sich herum". Möglich, daß es von Wapen abgeleitet ist (s. d.), welches noch immer da und bort die Schutzbesleidung bedeutet. Estor t. Rechtsgl. 3, 1409: "Ge-wäpel, allerhand kleidung tragen derselben auf einmal viele".

Werbe fem., Umbrehung. Es wurde bieses Wort in älteren Zeiten in Hessen wie anderwärts in dem Sinne gebraucht, wie das gemeinhochdeutsche Mal, und in Hessen das Wort Ritt (s. d.) noch jest verwendet wird. Defter erscheint es in Wigand Gerstenbergers Chronit, z. B. Schminke Monim. 2, 497: zweyhundert werbe zwey hundert tusent gulden (= 40 Millionen); 2, 505: anderwerbe zum zweitenmal. Diese letztere Formel scheint sich am längsten, jedensalls die in die Mitte des vorigen Jarhunderts, erhalten zu haben und ist vielleicht noch jest hier und da im Gebrauche.

werben an jemanden, an jemanden etwas bestellen; ehebem hier wie anderwärts üblich, und erst im vorigen Jarhundert außer Gebrauch gekommen. "sie hetten ihren Abgesandten drei Menner nachgeschieft, und ihnen sagen lassen, sie solten die Gemeine nicht in schaden führen; die Menner sagten, sie hettens an sie geworben". Treisbacher Verhörprotokoll von 1609, und sonst öfter.

Werd neutr. (ursprünglich wert, Masculinum), meist Werr und noch öfter Wehr gesprochen, grün bewachsener Flußtand, Kasenstrecke am Fluße (ursprünglich Flußinsel). Die niederdeutsche Form Werder ist selbst im sächsischen Hessen, wo das Dorf Gieselwerder darnach genannt ist, nicht üblich. Dagegen sindet sich bei vielen, wol bei den meisten an Flüßen gelegenen Städten in Hessen in Werd (Werr, Wehr), welches als Bleichplat dient; so bei Kassel, bei Hernstell, bei Schwincke Monim. hass. 2, 693. "Catter thöle wehre heut vis dem wertgen (bei der Ausseung des Bleichtuches) aller dattelecht gangen". Sichweger Hegenprocessachen von 1657. Ortsnamen, welche mit werd (wert) zusammengesetz sind, sinden sich in Hessen sindet, Ermeswert, jetzt Ermschwerd an der Werra, und Buochenenwert, jetzt Büchenwerra, an der Fulda. Hierher gehört auch das Esselswerd an der Lahn bei Werda, Krimm Mith. (2) 1218, dessen Aussprache im Bolssmunde: Ilschwerd übrigens noch eine andere Deutung zuläßt, als auf den Riesen Essel.

Werk neutr., 1) wird sehr gewöhnlich gebraucht für Grundbesitz, bäuerliches Besitztum, Haus und Hof, Aecker und Wiesen nehst dem Biehstand. "Er hat ein großes Wert". Bei projectierten Verheiratungen pslegt sich die Umworbene, öder auch die bereits Bertobte, mit ihren Eltern und allenfalls auch sonstigen Verwandten an den Wohnort des Heiratslustigen zu begeben, "um sich das Werk anzusehen". "Sust ander vroevil ob ymants in sinen vier wenden, ader ust dem synen worth ader werzke geschen sunder toidslag". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722.

2) plur., Ungelegenheit, Weitläufigkeit, Ausflüchte: "mach mir feine Werte".

Sehr üblich.

3) plar., Menstruation; "fie hat ihre Werke". Im östlichen Hossen, wie weiter im hennebergischen und in Thuringen, doch ist diese Bezeichnung nicht allzu baufig.

werk (b. h. Werk, oft aber Waerk gesprochen) neutr., stupa, ber gröbere, bei bem Secheln ausgeschiedene Theil des Flachses, wie auch sonst in Deutschland: das Werg. In Hessen herscht übrigens Were nur in den sulichen Theilen von Niederhessen, in Ziegenhain, Hersfeld und Fulda; schon an der untern Edder herscht Hêde (f. d.) und Werg ist kaum verständlich; in Obershessen auch Uschwick.

wirken adj., aus Berg verfertigt; "wirten Barn", "wirfen Juch",

b. h. grobe Leinwand, "Cacktuch".

Wern msc., auch Werner und Wer genannt, bei Alberus Würn, Blutgeschwur am Augenlid, sogenanntes Gerstenkorn. Hier wie anderwarts üblich: Schmidt westerw. Id. S. 319. Schmeller 4, 156.

Lgl. Wegscheiszer.

weslich, munter, aufgeweckt, körperlich und geistig lebhaft. Schwalmsgegend. Schmidt Westerw. Id. S. 322: wäslich (weslich), freundlich, zusvorkommend höslich, gesprächig.

Westerhaube, Westerhemd. Diese alten Bezeichnungen bes bem Täufling alsbalb nach vollzogenem Taufact von bem taufenden Pfarrer aufgesetzen Mützchens ober übergebreiteten Hemdes (Tuches) sind zwar auch in Hossen wie anderwärts in Deutschland ohne Zweisel üblich gewesen, aber, da sich dieselben nicht einmal in ten Taufritualen der hessischen Kirchenordnungen sinden, frühzeitig

untergegangen, mahrend sie, in andere Kirchenordnungen aufgenommen, sich da, wo dieselben gelten, im allgemeinen Gebrauche sehr lange, und zum Theil bis auf den heutigen Tag, erhalten haben. Uteblicher mag die Westerhaube gewesen sein, da die alte Mainzer Ugende nur von einer solchen (cappa) weiß; indes waren in Hessen und sind noch die weißen, im vorigen Jarhundert äußerst kostbar gestietten "Taustücher", mit welchen die Kinder nach der Tause bedeckt zu werden psiegen, und die eben nichts anderes sind, als Westerhemden, allge-

mein üblich.

Außerbem muß jedoch Westerhaube in abergläubischem Sprachgebrauch als identisch mit Glückhaube gegolten haben. Als Beleg für die Ferocität des 16. Jarhunderts möge die hierher gehörige Stelle hier verzeichnet werden. Im Jahr 1579 saß in Münden ein Naubmörder im Gefängnis, Ambrosius Füller, ein Schmiedegeselle, welcher mit seinem Meister, den er Kunz nannte, in heffen eine Neihe gräulicher Thaten verübt hatte. Unter anderm bekannte er: dieser sein Meister Kunz habe bei Neusirchen in hessen einer Frau "das herz abzestochen", darauf "die frauwen vffgeschnitten, und ehne westerhauben von jr genommen", hierbei auch zu seinem Gesellen Umbrosius gesagt, "das er darüber drei Wessen wolte halten lassen, alsdann wolte er sie zum spielen gebrauchen".

wett, in der Redensart wett machen, ausgleichen, vergelten, sehr üblich. Im Fuldaischen spricht man wetch machen, welche Form richtiger ist (mhb. wettec) als wett, eine unorganische Adjectivbildung aus dem Substantivum Wette.

Wette fem., bebeutet eigentlich Pfand, Unterpfand (goth. vadi), und in diesem Sinne wird es in einer Redensart verwendet, welche wol noch jetzt vollsüblich ist, wenigstens im Anfange dieses Jarhunderts sehr häufig gehört wurde: "ich will es zur Wette sehen", für: ich will barauf wetten.

wetterlienisch, launig, mismutig; "er gudt, wie eine wetterlüensche Kay". Allgemein üblich.

Wewe fem., am öftersten in ber Composition Schneevewe, Windwewe, zusammengeweheter Saufe Schnee. Niederheffen, Biegenhain, auch in Oberheffen

nicht ungebräuchlich.

Das Wort ist ein Beispiel für den Wechfel ber Spiranten unter sich; das goth. vaien zeigt sich schon ahd. neben wasen auch als wehen, und hier tritt nun auch w neben j und h auf. Außerdem kann man etwa mit in Unschlag bringen, daß vaien der Reduplication zugehörte: vaien, vaivo.

Widdeln, wieweln, wie das gemeinhochdeutsche wimmeln, von der Bewegung zalreicher kleiner Thiere, namentlich der Käser und sonstiger Insekten, und der Bürmer gebraucht. Am üblichsten ist es in Berbindung mit kribbeln: es kriewelt und wiewelt von Würmern (Maden). S. kribbeln und krimmeln.

Ugl. Schmidt Westerw. 3b. S. 331.

Wibel msc., Kafer. Das Wort ist jest außer ben Compositionen Pferdswibel (gewöhnlich entstellt in Pferdszwibbel), Misttafer, und Kornwibel, schwarzer Kornwurm, welche jedoch meines Wißens nur in Oberheffen vorkommen (Estor t. Rechtsgel. 1,576 [S. 1407]), nicht mehr üblich. Ehebem scheint Wibel jedoch auch hier, wie anderwärts, gebräuchlich gewesen zu sein; G. Nigrinus braucht bas Wort oft, sehr häusig z. B. in seinem Vexamen 1582, und zwar stets für Wistkäfer.

wichsen, gefpr. wicksen, Schlage geben, besonders Rindern gegenüber

gebräuchlich. Wickse, Schläge.

aufwichsen, aufwicksen, 1) puten, schmuden, besonders refleziv ges brauchlich: sich aufwichsen.

2) auftischen. Schmidt Westerw. Id. S. 328.

Gewicht neutr., die altere, auch in Hessen üblich gewesene, theilweise (am Knull) noch immer übliche Form bes neueren Wortes Geweih, Hirschegeweih. So kommt es z. B. vor bei Isaak Gilhausen Grammatica. Franksturt 1597. 8.

S. 64: Ach hett ich jest in meiner gicht Gleich einem hirsch ein ftarck gewicht, Mit macht wolt ichs in bein hert stoffn.

S. 83: (zu Actaeon) Du haft ein Hirschtopff und Gewicht, Und gang nicht ein Menschlich gesicht.

Der um bieselbe Zeit lebenbe Pfarrer hirzwig in Michelbach bei Marburg latinisierte feinen Namen in Cervicornus.

Schmeller 4, 19, welcher mit Recht bie Borter Geweih und Gewicht

auf veihan, wigan, fampfen, guruckführt.

Wichtel msc. und neutr., gewöhnlich Wichtelmännchen, auch verderbt Wispelmännchen genannt (Wichtelfrau, Wichtelleute), Elben, Berg= und Hausstobolde. Bgl. Grimm beutsche Mythologie (2) S. 409. 428, und über die durch ganz Hessen verbreiteten Sagen von den Wichtelmännchen: Lynker Deutsche Sagen und Sitten in hessischen Gauen 1854. S. 42-56. Gine andere Benennung dieser mythischen Wesen ist in Hessen nicht üblich, vgl. jedoch Elbe und Heinzelmännchen; nach Grimm Dinth. S. 409 an der Diemel: gute Holden.

Im übertragenen Sinne nennt man auch ein fleines, unruhig umbers laufendes Kind Wichtelmännchen, Wispelmännchen, Wispelfrauchen; desgleichen ist Wichtelmännchen oder lieber Wispelmännchen (auch Heinzelmännchen, wo diese Bezeichnung überhaupt üblich ist) die Benennung des Kinderspielzeugs, welches aus einem Stück Hollundermark mit eingesetztem breittöpfigem Nagel besteht.

Ortsnamen, welche mit Wichtel zusammengesett find, gibt es in heffen viele; so gibt es mehrere Wichtelsteine (bei Rosbach A. Witzenhausen, bei Suß und sonst), Wichtelhäuser (z. B. zwei Klippen am Wollenberg, zwischen Warzenbach und Kernbach, am Christenberg bei Ernsthausen), Wichtellöcher, Wichtelkammern, sogar eine Wichtellirche.

Wide, Widde fem., zu einem Strang gebrehete Gerte (Burzelschoß, nicht leicht Baumzweig) von Buchen, Hainbuchen, Haseln, Weiden, mit welcher Reisigwellen, Getreibegarben u. dgl. zusammengebunden werden. Auch nennt man wol die zum Garbenbinden gebrauchten Strohseile Widden, boch sagt man bann meist Strohwidden; dieser Gebrauch findet sich jedoch nur in Niedershessen, da in Oberhessen das Strohseil Lensel heißt.

Altes und überall gebräuchliches Wort, auch im hessischen Dialect genau von witu (Witt und Wed gesprochen) und wide (oberhess, weide) salix, untersichieben. Wie man gemeinhochdeutsch bas Wort schreibt und spricht: Wiede,

wide, wird es bei uns nirgends und niemals gesprochen.

Wide fem., auch wid, und in Nieberheffen wed gesprochen, ift bas alte witu, Hold, jest nur noch in einigen Compositionen übrig:

Lancwit, die Hinterbeichsel; in gang Beffen so genannt.

Pflugwit, ber Pflugbaum, fonft Grendel genannt, in ben fublichften Dorfern von Dberheffen.

Wider. 453

Weber bas eine noch bas andere dieser Wörter barf, trog bem baß beibe zu Femininen geworden sind, mit ahd. wid, mhd. wide, fascia, zusammengestellt ober sogar darauf zurückgeführt werden; ohnehin komt einmal in Grimms Weistümern 3, 667 (aus Trostberg in Oberbaiern) daz langwitt vor. Wenn Schmeller 4, 32 geltend macht, gegen witu Holz spreche das Genus und die ältere Schreibung mit d, so ist dagegen der Umstand entscheidend, daß weder lancwit noch pflugwit Bänder, Stränge, vincula, sondern eben Bäume sind. Der Dialect in Hessen scheiden wid, wed sehr bestimt von widde, vinculum, fascia.

Wittag (Wid-lag), Holztag, b. h. Wochentag, an welchem aus bem Walbe (ber gemeinen Mark) Holz zu holen erlaubt war. Im Hanauischen. Kopp Handb. 2, 230. Warscheinlich gehört hierher auch die anscheinende Tautologie:

Wiedholz (? Witholz?) "ein kurhube sal geben des jares IX fuder wietholzes" Schlüchterner Weistum aus ber 2. Halfte bes 15. Sarh, in ber Zeit=

schrift f. heff. Gesch. u. Landestunde 4, 285.

Widemarke, Holzmark; Recht, die Holzmark zu benuten. Gottfried Graf von Ziegenhain und seine Gemalin Mathilve versprechen 1300 am Sonnabend vor Quasimodogeniti, daß den an das Kloster Haina abgetretenen Colonen Sibodo und Heinrich Wetter zu Wambach in den Wäldern Langendorf und Werherberg quoddam jus quod Widemarke vulgariter muncupatur, juxta consuetudinem debitam et consuetam für alle Zeiten bleiben solle. Es kann dieß nichts anderes, als Beholzigungsgerechtigkeit, Holzrecht, in der Mark bedeuten, an sich aber muß der Ausdruck die Mark selbst bezeichnet haben. — Gben dahin gehört auch der Familienname Widemarker (Widemarker), welcher den Theilnehmer an der Widemark, den Holzschichnet.

wider, Prapof. mit Accufativ und Dativ, in den meiften Fallen ge

brauchlich, wo man im Gemeinhochdeutschen an, zu, fagt.

1) fich wiber einen Begenftand ftogen, wider einen Gegenftand ftogen;

"stoß nicht wider den Tisch"; "stoß dich nicht wider die Ecte".

2) etwas wiber die Wand, Mauer u. dgl. stellen; hierher gehört der Schwarzenbörner Schwant: es soll derjenige Burger Burgemeister in Schwarzenborn werden, welcher bei dem Gintritt in das Natszimmer den besten Reim macht; einem derselben wird von dem Stadtpoeten der geistreiche Reim eingeprägt: "ich heiße Hans Hildebrand und stell den Steckel (Stock) wider die Wand", aber auch diesen Keim zu behalten, ist er unvermögend; er tritt ein und sagt: "Ich heiße Hans Hildebrand, und stell den Steckel wider die Mur".

Mit bem Dativ mird wiber in bemfelben Sinne conftruiert, wenn es in Berbindung mit fteben gefett wird: "ber Rechen fteht wiber ber Becke";

"ich stund hart wider ber Wand".

3) etwas wider jemanden sagen, eben so üblich wie "vor jemanden etwas sagen", während die Verwendung des zu in der Verbindung mit "sagen" gänzlich unüblich ist. Schmeller 4, 33 verzeichnet diesen, in älterer Zeit allzgemein üblichen Sprachgebrauch als in Franken (nicht in dem übrigen Baiern) vorhanden. Schmidt Westerw. Jd. S. 328.

4) etwas wider jemanden kaufen (jest: von jemanden kaufen) findet sich in den altesten hessischen Urkunden, dis zur Mitte des 14. Jarhunderts, äußerst häusig: mit der zweiten Hälfte des 14. Jarhunderts tritt um an die Stelle des "wider". "einn acker den wir wider die swider kausten vnd daz land daz wir widder Johannen wypaden kousten"; "ein land vst dem Stedeberge,

das wir widder Flecken kausten", Urfunde des Andreas Wehel zu Wetter vom Jahr 1350 (Copialbuch des Klosters Calbern).

verwidern, älterer, in den Criminalacten des 16. und des angehenden 17. Jarhunderts öfter aus dem Munde des Boltes vorkommender Ausdruck: durch Bergehungen Strafe verschulden: "was sie (er) verwiddert, das gonne er ihr (jhm), und serner nicht" 1596.

Widerich msc., auch wol Weiderich gesprochen, ein in den Gärten und hin und wieder auf den Aeckern gemeines und lästiges Unfraut: polygonum persicaria. Altsächsisch uneod (Hel. 77, 24), Unfraut. Bgl. weiden; doch wird der Name der Pflanze als von der Aehnlichkeit ihrer Blätter mit denen der Weide hergenommen verstanden.

Widerscheit neutr., in der Obergrafschaft Hanau die Bezeichnung des Vorderbalkens am Pfluge, des Gegenstückes des Reischeits (Neibscheits) s. d. In dem Widerscheit befindet sich ein Loch, in welches ein Niegel (Schöller s. d.) passt, und vermittels dieses Schöllers wird die Vorrichtung zur Anbringung der Pflugdeichsel (Zetter s. d.), das Gezög, an das Widerscheit beseiftigt.

Wiesenkrätzer msc., im Fulbaischen ber Name des Wachtelkönigs;

fonst auch bei und Wiesenschnarcher, Wiesenschnarre genannt.

Wike, Wicke msc. und sem. 1) zusammengelegte leinene Faben, Charpiebuschel, die man in Wunden legt. Allgemein üblich.

2) Docht (abb. wicco, cieindela); bieß nur im westlichen Beffen, mahrend

im öftlichen Seffen nur Dacht gebrauchlich ift.

Schottel Haubtspr. S. 1443 hat "Wiek k. so man in die wunden stellet, terunda" und "Wikk m. Aoccus". Schmidt Westerw. Id. S. 325 hat beide Bedeutungen unter einer Form, wie auch bei uns üblich, und als Femininum, welches wol auch in Hessen überwiegen soll, namentlich in dem Sinne von Docht. Schmeller 4, 21.

wicken. 1) einen Gegenstand rasch und fraftig hin und herziehen; 3. B. einen Pfahl widen, um ihn los zu machen und aus bem Boben zu

ziehen; - auf der vorderen Rhon, im Haungrund.

2) zaubern — eine Bebeutung, welche möglicher Weise aus ber eben angegebenen Bedeutung entwickelt worden ist: — nur in den niederdeutschen Bezirken vorkommend, und zwar im Absterben begriffen, aber noch immer gebräuchlich, indes psiegt dieses Wort vor den "Gebildeten", den "Großen" (dem Pfarrer) auf das Sorgfältigste vermieden, ja eigens verhehlt zu werden. Daß es ehedem in weitem Umfange in Hessen gebräuchlich gewesen sein muß, beweist das hier folgende Wort.

Wickeler msc., Zauberer, Warfager. "Wilcher Balaam dan was eyn Ariolus, dat dudet, eyn wickeler". Wig. Gerstenberger bei Schmincke Monim. hass. 1, 282. Auch bieses Wort vegetiert in ben niederdeutschen (zumal

ben westfälischen) Begirten noch im Beheimen.

verwimbeln, vereitelt werden, fich zerschlagen, Saungrund.

Das Wort kommt in der Hauptsache mit dem Jägerausdruck wimbeln (womit das Auseinanderschlagen der Ameisenhausen, welches der Hirsch zu thun pflegt, bezeichnet wird), welches Avelung 4, 1551 hat, überein.

Diemelbezirf) nur für Hühnerhaus, Hühnerstiege, gebraucht, hat auch nicht bie Br. BB. 5, 259 verzeichnete, wol richtigere, Form Wim, fondern nur Wimen,

wie bieselbe auch bei Boß erscheint. Die "Gebildeten" jener Bezirke machen nicht selten aus Hünerwimen: Hühnerbäumen. Süblich von Kassel ist bas Wort ganzlich unverständlich, in Kassel aber soll es im vorigen Jarhundert noch im Gebrauche gewesen sein.

Windel msc., ervum parvistorum, ein lästiges Ankraut im Getreibe, so genannt, weil es sich an den Stengeln emporwindet und die Halme unauslöslich zusammen zu wickeln pflegt. Indes wird nicht selten auch die Ackerwinde (convolvulus arvensis) Windel genannt und sogar mit jener Pflanze verwechselt, was namentlich in Oberhessen der Fall ist.

Windscheide fem., meist im Plural gebraucht, Windscheiden, schmale Breter, welche an ber Giebelspige ber Strohbacher ber Bauerhaufer angebracht werden, über ber Giebelfpige, Die fie um 1-2 Fuß überragen, fich freugen, und in biefen ihren bervorragenden Enden bie Gestalt von Pferbetopfen tragen. In Niederheffen findet fich biefe Bergierung. - benn bafur gilt bicfe Ginrichtung nunmehr ziemlich allgemein - nur noch fehr einzeln, jest fast nur noch an altern Saufern, und wird Wember, Wimber genannt; in Dberheffen wo ber Name Bindscheibe eigens zu Haufe ift, ift fie noch ziemlich häufig. "i eichenftangen zu windtich eiden" Wetterer Forftregifter von 1560. "v geringe eichenstangen zu windtscheiben" Gbbf. 1560. 1569. "ein eichen beiftern gur windscheb" Cbbf. 1572. "j eichen reidel zue windtscheiden" Ebbf. 1574. Es reicht biefe Sitte noch in bas heibentum zurud, und ift in ganz Riederbeutschland noch jest verbreitet, findet sich aber auch in Sudbeutschland: Schmeller 4, 110, hier unter bem Namen Bindwer, auch find bafelbst bie Pferdetopfe ju Schlangentopfen geworben, wie man bei uns jest bin und wieber Die Pferdetopfe bei Neubauten in Sterne u. bgl. umgewandelt fieht. Der hessische Name Windscheibe wie ber baierische Name Windwer bezeichnet beutlich ben Ursprung biefer Sitte: bie Ropfe ber geopferten beiligen Thiere, ber Pferbe, follten Bind und Wetter von bem Saufe icheiben, abwehren. G. Grimm b. Mythol. (2) S. 626. 600. - Oft hort man bas Wort Windschewe au8= fprechen, fo daß man versucht wird, an Windscheue, - scheuche zu benten. Die mythologische Bedeutung ber Windscheiben wird nicht mehr verstanden; es foll biefe Borrichtung vielmehr bagu bienen, ben Sturm gu verhindern, unter ben Giebel des Strohbachs zu fagen, und die Schaube auseinander zu werfen, was sich auch recht gut hören läßt.

Ligi. Wember.

gewinnen, auf Taglohn nehmen, als Taglöhner mieten; "ich habe mir einen Holzhauer gewonnen", "ich dachte ben N. zum Mäber (Heumäher) zu gewinnen". Nur in ber Obergrafschaft Hanau gebräuchlich.

Winze, Winze fem. (auch Wînz, Winz), Kage, als Lockruf und Schmeichelwort in ganz Altheffen gebräuchlich; zuweilen, namentlich an ber Diemel, wo auch Pusse vorfommt, in Minz, Minz verändert. Sehr oft beminutiv: Winzehen, und in abundanter Composition Wînzekatze, gleich bem niederdeutschen Pusetage.

Wipstert msc., Bachstelze. In den niederdeutschen Bezirken Heffens ber ausschließliche gebräuchliche Name biefes Bogels (im übrigen Niederhoffen Udermannchen s. d.); in uneigentlicher Beziehung pflegt bas Wort nicht ver-

wendet zu werden. Brem. DB. 5, 269-270.

wisellos, gewöhnlich wiselos gesprochen, vaterlos, vater= und mutterlos; wisellose kinder, Balfen. Diefer alte, ehebem fehr gebräuchliche, in ber Schrift=

sprache aber längst beseitigte, wiewol richtige Ausbruck, aus welchem bas Wort Waise erst burch Abkürzung und Verberbnis entstanden ist, sindet sich im innern Hessen, namentlich aber in der Grafschaft Ziegenhain, und vor allem im Gebirgstheil berselben (Knüll) in vollester Uedung. Frisch 2, 417—418. Schmeller 4, 178. Bgl. Zeitschrift f. hess. Gesch. u. &R. 4, 102.

wispeln, fich eilig hin und her bewegen, wie kleine Kinder thun. Schmibt westerm. 3b. S. 330. Bgl. wuspeln.

Wispelmännchen f. Wichtel.

Wiss mse., in Oberheffen auch Wisch gesprochen, urina. Borzugsweise in Beziehung auf Kinder gebräuchlich; auch verdoppelt: Wiss Wiss. Wiss machen, urinare. Dittunter auch Wis gesprochen.

wissen, wisen, urinare. Eftor S. 1422. Schmeller 4, 188.

Wisse adv. Dieses gemeinniederbeutsche Wort, kein anderes als das hochdeutsche gewis, welches nicht von "wißen" abzuleiten ist, ja mit demselben nicht die mindeste Gemeinschaft hat, sindet sich in ten niederdeutschen Bezirken Hespens in der Bedeutung fest, besonders wenn von dem Festhalten einer Sache, in körperlicher wie in geistiger Beziehung die Rede ist: "halt wisse!" Weniger gebräuchlich ist wisse für certe, indem man dasür auch in jenen Gegenden oft gewis hört, sowol für certe im eigentlichen Sinne, als für quod pro certo habeo: "er soll gewis unklug geworden sein". Mit jener Bedeutung: sest, welche dem Ctymon (von einem Verdum vithan, binden, wie uns die gothischen Derivata belehren) ohnehin am nächsten liegt, ist dann nahe verdunden die Bedeutung strenue: "wisse arbeiten" anhaltend arbeiten, welche ziemlich überall im sächsssischen und westsälischen Hessen gehört wird.

Im übrigen heffen unbefannt, wo nur gewis für certe und quod pro

certo habeo gilt.

Brem. 239. 5, 274-275.

Wissenschaft fem. ist in ganz Hessen noch in ber ursprünglichen Bedeutung des Wortes: Kenntnis, und zwar vorzugsweise Kenntnis aus eigener Erfarung, im vollesten Gebrauche. "Ich hab davon keine Wißenschaft"; "wer Wißenschaft davon (einem vermuteten Verbrechen u. dgl.) hat, soll Anzeige machen" oft gehörte Bekantmachung der Greben, Schulzen (jeht: Bürgermeister) unter der Linde. "Er hab seine Wißenschaft gesagt", in den ältern Protokollen des 16. 17. 18. Jarhunderts oft vorkommende Formel der Zeugen dei dem Abschluße des Verhörs.

Welche Kluft trennt ben mobernen, abstracten Gebrauch bieses Wortes, burch welchen basselbe zu einem Fluchworte für alles warhafte Leben geworden ist, von biesem ursprünglichen, einfachen, concreten Gebrauche besselben!

witscheln, fich, jumal beim Sigen und Stehen, unruhig bin und ber

bewegen, wie besonders Rinder thun.

witschelig, unruhig. Oberheffen und weiter fublich; aber auch fonst in

Beffen nicht unbefannt; oft wutscheln gefprochen.

Wittfot msc., Beiffuß, heißt im westfälischen Seffen berjenige, welcher bei Festen — Hochzeiten, Kindtaufen — bas Geschäft hat, die Gläser zu füllen.

wiwwelblau (wiwwelblo), ganz blau, vorzüglich vom livor ges bräuchlich: "einen wiwwelblo schlagen". In ganz Hessen üblich. Neben wiwwelblo kommt auch wimmelblo vor.

Wodch msc., in Oberheffen ber gröbste Theil bes Flachses, welcher, jum Spinnen untauglich, beim Schwingen abfallt. Der etwas feinere Theil bes

Flachses, welcher beim Schwingen absällt, heißt asuinga (gesprochen üswick), ber bei dem Hecheln sich bilbende Absall des Flachses ist Werg. In Niederhessenist wodeh sowol wie asuinga unbekannt, und man bezeichnet wodeh und asuinga zusammen durch Hotten, Schwinghotten (s. d.). Unser Wort schließt sich dazgegen ziemlich nahe an das Nafauische Hodeh an, Schmidt westerw. Joiot. S. 73, nur daß der nafauische Hodeh doch gesponnen und zu Hodeh-Tuch verwebt werden kann. (Irrig hat Kehrein Bolksspr. in Nafau S. 19 den Hodeh als beim Hecheln absallend bezeichnet).

Wocke msc., Wocken, Spinnroden, bie fast ausschliehlich geltenbe Bezeichnung, fo bag Roden faum vorfommt. wocke, colus Mone Quellen und

Forschungen 1, 209. Schottel Saubtfpr. S. 1445.

Wockenband, breites, meist fehr buntes Band aus Wolle ober Seibe, mit welchem ber Flachs am Wocken, zumal im östlichen Hessen, umwunden zu werden pflegt. Mit diesem Wockenband machen die Spinnerinnen großen "Staat" und suchen sich durch glänzende Wockenbander gegenseitig zu überbieten. Mitzunter werden denselben noch besondere Zierraten z. B. Figuren aus Messing, an welchen Glasperlen, Schellchen u. dgl. herabhängen, beigegeben.

den Wocken stehlen, Scherz ber jungen Mannspersonen gegen bie Spinnerinnen; reift benfelben ber Jaben, so gilt es, augenblidlich und ehe ber Faben wieber angesponnen wirb, ben Woden aus bem Galgen herauszunehmen. Ift

bieß gelungen, fo muß berfelbe von der Spinnerin ausgelöft werden.

wol und wehe, alte Alliteration, zwar noch jetzt ziemlich allgemein üblich, boch nicht ganz mehr in dem chemaligen Umfange, in der Redensart: "es soll mir das wol und wehe thun", d. h. es soll mir gleichviel sein, wie es ausfällt, gut oder schlimm; ich will mir den Vorteil wie den Nachteil gefallen laßen. In einem Treisbacher Untersuchungsprototoll von 1609 kommt diese Formel wiederholt vor: "sie wolten den Brieff v. gn. F. vnd Hrn vortragen lassen, maß dann I. F. Gn. daruber wurden erkennen, dasselb solt ihnen woll vnd wehe thun"; daneben steht die Aussage eines Vierten, Fünsten: "wären sie zu etwas berechtigt, so wäre es gut, wo nicht, so müsten sie auch pleiben lassen".

Woelbrake msc., ein wüster, unordentlicher Mensch. Im westfälischen Hessen eine übliche tadelnde Bezeichnung; anderwärts gänzlich unbekannt (angeblich selbst an der Weser nicht bekannt). Das Brem. WB. hat 5, 284 bas Berbum woolbraken, saure Handarbeit thun, sich mit stätiger Arbeit abqualen.

warts nicht gleichfalls vorkamen, sinden sich zur Zeit in Hessen nicht mehr, wieswol der Wolf ehedem in Hessen nicht minder häusig war, als in andern Gegenden. Nur das verdient angemerkt zu werden, daß die Schäfer, welche den Wolf hier so wenig wie anderwärts mit seinem eigentlichen Namen zu nennen psiegten, ihn im innern Hessen Wal (s. d., Nas), im westfälischen Hessen Hennike nannten f. Kirchhof Wendunmut 1602 S. 375. Der letzte Wolf in Althessen ist im Jahr 1805 in der Nähe von Wolfershausen von einem Wolf (v. Gudenberg), der letzte im jetzigen Kurhessen am Stallberge bei Leibolz von dem Förster Lamm im Jahr 1812 erlegt worden. Ortsbezeichnungen, welche von dem Wolfe entslehnt sind, gibt es dagegen in Hessen in großer Anzal, unter ihnen sogar mehrere, welche einsach der Wolf oder die Wölfe heißen. Bemerkenswert in sprachlicher Hinssicht ist die eigentliche Composition Wolfhagen (der Name dieser Stadt ersscheint schon im 13. Jarhundert in dieser Form), Wolfhain und Wolfthal;

Wolfgang wird kaum in Anschlag tommen konnen, ba biefer Ortsname recht wol der bekannte Mannsname ("Seld, bem ber Wolf bes Sieges vorangeht" Grimm b. Myth. (2) S. 1093) fein fann, indes, Da ber Ort mitten im Bulauwalbe liegt, immerhin auch ten Gang nach bem Wolfe bezeichnen fonnte. Daneben aber ericheint auch Wolfsgang, und mehrere Male Wolfshain. Die uneigentlichen Compositionen find febr galreich; theils von bem Aufenthalt, theils von bem Fange bes Wolfes hergenommen. Go gibt es eine ganze Angal von Bolfsbergen, und einige Bolfsburgen, Bolfsanger (einer ber ältesten Namen von Ortschaften, bie uns aus Bessen überliefert sind), Wolfs-graben, Wolfshaus, Wolfshausen (Dorf), Wolfshart (bas Dorf Wolferts am Stellberge in ber hohen Ahon hieß 814 Wolfeshart), Wolfshede, Wolfsholz, Wolfstaute (öfter), Wolfstopf, Wolfstammer, Wolfstannen u. bgl. mehr; auch ein Wolfstehl und ein Wolfsfchlich (Bolfsichleich) findet fich. Den Fang bes Wolfes bezeichnen: Bolfsangel, Wolfsgarten und Wolfsstall, Wolfsgrube, Wolfsbaum und Wolfs= galgen (lebendig gefangene Bolfe pflegte man befanntlich gleich Dieben aufzu= fnupfen). Dagegen gibt es mehrere Ramen von Dorfern, welche ben Namen vom Wolfe zu tragen scheinen, aber nicht wirklich birect bom Bolfe, vielmehr nur von Menschennamen, die vom Wolfe entlehnt find, erhalten haben. Dahin gehoren die vier einanter fehr ahnlichen Dorfnamen Bolfterobe (A. Sontra, im 13. Jarhundert Waldolverode), Bolferode (A. Rauschenberg, gleichfalls Waldolverode), Bolfterobe (A. Abterobe, Wolfhartrode 1114) und Belferobe (21. Somberg), welcher Rame warscheinlich überhaupt nicht hierher, fondern zu Belf (huelf) gebort. Gben fo wenig, wie Bolfterobe, Bolferobe, Belferobe gehört hierher endlich Bolfershaufen, welches eigentlich (1123) Warolfeshusen heißt, und ber Fulbaische Drt Wolf.

Werwolf, d. i. Mannwolf, eine noch immer, in manchen Gegenden mit großer Beharrlichkeit festgehaltene altheidnische Vorstellung. Im Schaumburgischen heißt übrigens dieses mythische Wesen Böxenwulw (Wolf, welcher Buxen, hosen

trägt).

(f. b.), das heißt, des am Nitolausabend herumgehenden Nitolaus (Klas), welcher die Kinder unter gelinden Nutenhieben anruft: "willst du beten", d. h. den Katechismus aufsagen. Aus diesem Sahe ist ein persönliches Substantivum gebildet worden, Wöllebat, welches übrigens nachgerade auch die allzgemeinere Bedeutung Gespenst erhalten hat.

Wollenberg, ansehnlicher Bergwald zwischen Wetter und Warzebach, nach jeziger Aussprache. In der altern Zeit, wie namentlich in den Rentereirechnungen und Forstregistern von Wetter aus den Jahren 1560—1610 aber heißt derselbe regelmäßig Walberg oder Wolderg: "Ich bernhart Henckel w Warzbach furster des Walbergs und Hawwalds" 18. Kovember 1566. Gegen Ende des 16. Jarhunderts sindet sich allmälich die Form Wolnberg, und um 1620 ist dieselbe die allein herschende. So viel ist gewis, daß Wolle (lana) das Compositionswort nicht ist; vermutlich ist auf wal, strages, zurückzugehen, und wird der Walberg bei Walburg, welcher seinen alten Namen bewahrt hat, die Norm für den Namen des Bergwaldes bei Wetter abzugeben haben.

Wolpe fem., meift aber pluralisch: die Wölpen, die Miene, welche burch herunterziehen ber Stirnhaut und der Augenbrauen hervorgebracht wird,

finsterer brohender Besichtsausbruck; am gewöhnlichsten in ber Formel: ein paar Wölpe (Wölpen) machen, finster, fauer feben. Schmalfalben.

Bgl. Nückel.

Worre, eine in der Grafschaft Ziegenhain und in Oberheffen übliche Fragpartifel, für: ist es nicht wahr? Im Ziegenhainischen besteht nur der Unterschied, daß man mit worre Leute fragt, die man mit Du, mit wort aber, welche man mit de (s. d. = Ihr) anredet; in Oberhessen, wo de unbekannt ist, findet diese Unterscheidung nicht Statt.

Weigand (Großh. heff. Prov. Bl. 1845. No. 52 G. 209) erklart

biefes worre für einen niederlandischen Gindringling.

Eftor t. Rechtsg. 3, 1422-1423. Schmidt Westerw. 3d. S. 321,

wo warre und wurre aufgeführt find.

Schone oberheffische Liebesformel, beren erste Balfte schon von Eftor a. a. D. S. 1423 verzeichnet ift:

eich hû dich herze gille leib, ei worre du meich âch? wann eich deich sehn, dô lächerts meich, ei worre dich doch âch?

Noch heute ist diese Formel allgemein befannt, vorzugsweise beren erste Hälfte, welche sich auch außer bei Estor noch mehrsach abgebruckt findet z. B. im Fleischträger Römer.

. Gine beachtenswerte Bariante ber letten Zeilen ist folgende: — do lächerst meich (b. h. ba bringst bu mich jum Lachen), jo worre, eich deich ach?

(b. h. ich bringe bich boch auch jum Lachen).

Wort. In Friglar, übrigens auch in andern Städten bes nördlichen Sessenlandes, wurden die Worthalter (prolocutores, anderwärts Rats-Bierer u. d. d., jest Ausschuß, außerhalb Hessens "Stadtverordnete", die Vertreter der Stadt dem Stadtrat gegenüber) abgekürzt die Worte, die gemeinen Worte genannt. Sie wurden "zum Wort verordnet" (Haltaus Sp. 2130), von der Gemeinde "an ihr Wort gewählt", woraus sich die abklirzende Bezeichnung hinzeichend erklärt. Faldenheiner Geschichte hessischer Städte und Stifter 2, 96-97. 1, 279.

verworten (sich an jemanden), sich mit Jemanden in Unterhanblung einlaßen. Defter in Fuldaischen Urkunden; z. B. verspricht Friedrich von Liesberg am Himmelsartstage 1365 dem Dechant und Capitel zu Fulda "und ensal mich an sie (die Gegner, des Capitels, den Abt und die Seinigen) nicht forworten, friden ader sunen". Schannat Hist. Fuld. Cod. prob. S. 273.

Wôt neutr., Kleidungsstücke, ein in Oberhessen, sonst nirgends, vorkom= mender Ausdruck, das alte wat, so jedoch, daß dutze a in o verwandelt ift. Schon Estor t. Rechtsg. 3, 1423 hat dieses Wort nebst bem noch üblichen

Reime: mer (nicht: iner) halt sich en goder wot,

so wess niemes wos mer hot. (ou fast wie au gesprochen, Wand.

verzeichnet. Bgl. Wand.

Wodsack, statt Wadsack, Sack zum Transportieren ber Kleibungsstücke, später Fesseisen, bann Reisetasche genannt; jest auch bei dem Bolke ausgestorben, bis etwa 1820 noch gebräuchlich. "15 fl Clos wampach, Hans Wagener, vndt Clos wampachs knecht von Halfdorff, von des wegen, daß sie einen woth sack, so ihnen vertrawet gewesen, nicht widder geliffert, wie sie denselbigen empfangen haben". Rauschenberger Bußregister von 1585.

wotern, wotern, oberheffischer Ausbrud fur eine heftige, ungeftume Bewegung, in welcher alles burcheinander geht. Eftor hat S. 1423 bas Wort in ben zwei Beziehungen verzeichnet, in welchen es vorzugsweise vorfommt: "wotern, wenn bas fchneegeftober mutet. Wenn alle leute im hauß arbeiten".

Wol nichts anderes, als eine Frequentativform von muten.

wrangeln, gewönlich jest schon brangeln gesprochen, mit Jemanben ringen, auch bloß fich balgen. Un ber Diemel üblich; Frequentativ von ringen (richtig: wringen). Der Unlaut w in ber Confonantenverbindung wr ift fast nur noch in diesen beiden Bortern wringen und wrangeln im westfälischen Seffen vorhanden, und vergröbert fich in wrangeln, wie eben gefagt, gegenwärtig ichon in fehr merklicher Beife; wraso aber ift ju Frafen, wrist ju Frift (f. biefe Wörter) geworben.

Bgl. Brem. WB. 5, 296 wrangen.

Will msc. ift jest nur noch in Oberheffen, und zwar wiberum nur in ber Composition Wulwasen, Schindrafen, Schindanger, ublich, welches Wort bereits Eftor verzeichnet hat: T. Rechtegel. 1, S. 1013: "ber schindanger ober wulwasen"; 3, S. 1423: "Wouhlwase, schindrasen". Gin alter Wiebers täufer in Bemunden an ber Bohra wies 1626, als ihm jugerebet murbe, er moge fich mit ber Rirche verfohnen, bamit er ein ehrliches Begrabnis erhalte. biefe Rumutung mit ben Worten gurudt: "er febe wol gufrieden, bag er off bie salva reverentia Buhletaute begraben werbe". 3m 16. Jarhundert aber mar bas Wort in der Bedeutung pestis, pernicies, Aas, in heffen, namentlich in Oberheffen, sehr üblich, und findet sich häufig bei George Nigrinus: Bon Bruder Johan Masen Esel (v. D. u. 3. 4. [1570]):

Db man ja schon fürt in die Schul,

Go lernt boch nichts ber faule mulh. Gbbf. B4a: 3ft Rom ber Apostolisch Stul?

Darauff gefessen fo manch Bul, Der nicht wehrt bas er Mensch genant.

Ebbf. 3b: Man folt billich ben groben wulh Wider fürn in die Schützen Schul.

- Bapftes Stul, Vexamen 1582. 4. 232b. Welcher ber Untichriftisch Buhl.

Ebbs. Cb. - - Bepitliches Stuls,

Ein groffer Muhl bes gröften Buhls. Much wurde Mul als eine Art von Guphemismus für Wolf in Seffen und zwar in Nieberheffen gebraucht: Rirchhof Wendunmut 1602. S. 375. Alle biefe Stellen und Ausbrude zeigen indes, bag man unter Wal nicht einen Buftand, nicht etwas Abstractes, fondern etwas fehr Concretes, Berfonliches, nicht

ein Verberben, sondern einen Verderber, verstanden habe. Es ift kein Zweifel, bag biefes Wort ein anderes nicht fein konne, als bas ahd. wuol, strages (Graff Sprachich. 1, 801), altf. wôl Hêl. 132, 4, agf. vol, mhb. wuol. Go tomt bas Wort gerade bei einem hessischen Dichter

Berbort von Friglar, vor: v. 6466-6467:

man saget uns von wule (: phule) wie mochte großer wul wesen? da enkonde nieman genesen.

In bemfelben Sinne, strages, erscheint wuol auch in einem Gebichte bes 11. Jarhunderts, welches Schmeller unter bem Titel: Das himelriche in Haupt Zeitschr. 8, 145 f. hat abdrucken lagen, S. 148 v. 109-110:

in dere witen umbeverten des hohstuoles ce sicherheite hinnen mere des viantlichen wuoles den der tiuvel unter den engilen wilen begie.

Nicht ohne Warscheinlichkeit hat auch Haupt im Servatius (Zeitschr. 5, 96 v. 612), anstatt des unverständlichen dol, wuol (wiederum im Reim auf stuol) gesetzt. Schottel Haubtspr. S. 1445: wul, cadaver.

Bgl. Muller Mhb. Wörterbuch 3, 467. Zeitschr. f. heff. Gesch. u.

QR. 4, 102.

S. auch Wulch.

Wulch msc., dider, unbehulflicher Mensch; Scherzwort; "bider Bulch", "fauler Bulch". Db daffelbe, was ehebem Wal war? Bgl. Wal.

Beitschr. f. heff. Gefch. 2c. 4, 102.

Dberhessen für die junge Gans (Estor S. 1423), mahrend die Gans, zumal in Oberhessen für die junge Gans (Estor S. 1423), mahrend die alten Gänse hier mit Wusse gelockt werden (Estor ebbs.). Auch werden die Gänse geradezu, wenn gleich scherzweise und Kindern gegenüber, als Wulle, Wusse, Wullegans und Wussegans bezeichnet.

wulle machen, uringre, von Kindern. Oberheffen. Eftor S. 1423. Bal. bullern.

Under msc., in einer Rebensart, in welcher bas Wort irgend ein Ungetum, in alter Weise, zu bezeichnen scheint: "mich frist ber Bunder", b. h. ich bin vor Verwunderung außer mir. Es ist dieselbe ziemlich überall in Hessen im Gebrauche, am üblichsten im inneren Hessen.

Bird Bunder neutral gebraucht, fo tritt bas Wort vollig in bie ge-

meinhochdeutsche Bedeutung ein.

Wurd neutr., Word fem., Eigentum an Grundbesit, area. Lgs. Achtword. Dieses im Altsächsischen und Angelsächsischen, nicht im Hochdeutschen vorsommende Wort ist seit dem 16.—17. Jarhundert auch in den niederdeutschen Gegenden, und nicht bloß in den hessischen, als Appellativum ausgestorben, und sindet sich nur noch in Sigennamen der Flur= und Waldstücke. Shedem, und noch am Ende des 15. Jarhunderts aber war dasselbe in Hessen noch in appellativischer Uebung. "Sust ander vroevil od ymants in sinen vir wenden, ader ust dem synen worth ader werzke geschen sunder toidslag". Emmerich Frankenberger Gewonheiten bei Schminke Monim. hass. 2, 722. Die Verwendung von Wurd zu Eigennamen hat gegenwärtig den Gebrauch des Femininums überwiegend begünstigt: "auf der Worth", so dei Wolfhagen, Zierenberg, Hoseismar, Ermschwerd. Hin und wieder leuchtet die appellativische Bedeutung noch durch; so werden z. B. in Zierenberg die uneingefriedigten Grabländereien, welche zwischen den Gärten und dem Ackterselbe liegen, mit diesem Worte bezeichnet, so daß hier die Word sich mit der hochdeutschen Biunde (Binde, Beune, s. d.) berührt.

wirken ist, mit einziger Ausnahme der Composition auswürken, nirz gends in Hessen volksüblich (fein würken, kein einwirken, erwirken, bewirken, mitwirken, nachwirken, verwirken; zerwirken ist technisch).

auswurken, gefpr. auswirken, bedeutet Laibe aus bem Teig bilben: das

Brod auswürken. Gben fo Schmidt Defterw. 36. S. 329.

Wurm msc., 1) wie gemeinhochbeutsch. Gewürmze neutr., das Gewürm.
2) Bezeichnung von Krankheiten. Um meisten ist jest noch üblich, frebsartige Krankheiten ber Thiere, 3. B. ber Kühe am Schweif, ber langohrigen

Hunberacen an ben Ohrrändern u. bgl. ben Wurm zu nennen, dieselben auch wol noch immer einem wirklichen, wenn schon unerfindlichen Wurme zuzuschreiben. Bor nicht gar langer Zeit, und hin und wieder vielleicht noch jett, nannte man aber auch Krankheiten der Menschen, zumal Erweiterungen und Berknorpelungen bes Herzens, mitunter auch Zehrkrankheiten, den Wurm, und schrieb dieselben ganz ernstlich einem Wurme zu. Daher rührte der, in älterer Zeit ungemein häusig vortommende Fluch: "daß dich der Wurm besteh", "daß dir der Wurm brein fahr", welche Formeln jett nicht mehr gehört werden.

Wurschel fem., unordentliche, in Rleibern fich übel haltende und einen muften Saushalt führende Frauensperfon.

wurschelig, unordentlich, alles burcheinander werfenb.

Gehr übliche Ausdrucke in der Obergrafichaft Sanau; in Altheffen unbefannt.

Wurstwackel msc., Spigname für den Bewohner der Stadt Schmalkalden, welcher von seiner Lieblingsspeise, der Blutwurst, hergenommen ist. Daher denn auch der, den Spignamen begleitende Schwant: Gin Fremder fragt nach dem Wege nach Schmalkalden, und der Vefragte antwortet ihm: er solle nur den Wurstschalen nachgehen.

WUSEIn, wusseln, sich eilig, aber halb friechend, unsicher bewegen; am meisten von kleinen Kindern gebraucht, um deren Anfänge im Laufen zu bezeichnen. Allgemein üblich, wie auch anderwärts, Schmidt Westerw. Jo. S. 334. Schmeller 4, 188.

wusselich, lebhaft beweglich, befonders von tleinen Kindern gebrauchlich.

wuspeln (wuschpeln), durch Herungehen in der Nacht Geräusch erzregen. "Der Kranke stund auf und wuschpelt die ganze Nacht in der Stude herum". Hersfeld, Haungrund, auch wol sonst. Die Bedeutung ist etwas verschieden von wispeln; s. d.

Wûz, Wutz fem., bas Schwein, in schmeichelnber, lockenber Beziehung; sehr gewöhnlich ist in Ziegenhain, Oberhessen und Fulda (nicht nördlich von der Gber, s. Kimmehen, und auch weniger gebräuchlich im südlichen und östlichen Niederhessen, s. Ritz) der Lockruf an die Schweine: Wûz komm, Wûzehen, Wutzehen. Im Plural die Wûzerchen, Wutzerchen, womit man am regelsmäßigsten die Ferkel bezeichnet.

Schmeller 4, 208.

## 3.

Zahl fem. Bei ben Spinnern wird eine Anzal (zehn ober zwanzig) von Gebinden eine Zahl genannt, so baß dann wieder eine Anzal (zehn oder zwanzig) von Zalen einen Strang (eine Zaspel) ausmacht. In manchen Gegenden sindet sich aber auch weder Strang noch Zaspel (s. d.) im Gebrauch, und es wird Zahl für dieselbe Anzal Faden gebraucht, welche sonst Strang oder Zaspel heißt. Aber eine Anzal von zwanzig Strängen heißt dann wieder eine Zahl. Es liegt nahe, hierin den Gebrauch von Zahl als numerus zar Esozy vzu su suchen, und auf die alte, ursprünglich keltische, Grundzal von zwanzig (s. Steige) zurückzugehen. Seltsamer Weise aber sindet sich in einer Waldauer Rechnung von 1488: XVI czabeln garnsz zu spinde. Ist diese Auszeichnung richtig, woran ein Zweiselnicht wol aussommen kann, so ist an zala, numerus, bei unserm Spinnerworte Zahl nicht zu denken, und es muß dieses Wort der Spinner, zal, aus zabel

zusammen gezogen sein. Aber was bebeutet zabel? An tabula, wie in Schachzabel, ist fein Gedanke. Sollte etwa zabel = Zopf sein? Schmeller hat 4, 217 zobeln in ber Bebeutung: bei ben Haaren ziehen, was ber Sache nach von Zopf und der Korm nach von zabel nicht allzu weit abläge.

Sonst wird Zahl auch von jeder bestimmten Angal gebraucht: bas kleine Mabchen nuß seine Zahl (an Stocken, Mal herum, Natchen) stricken; eine

Bahl (11, 25, 50) Schafe (f. Bahlschaf) u. bgl.

Zahlschaf ift in ben alteren Renterei=, Bogtei= u. bgl. Rechnungen bas, was heut zu Tage Schnitthammel genannt wird: Die Abgabe bes elften, meift jeboch nur bes fünfundzwanzigsten, ja bes funfzigsten Schafes Seitens ber jum Schafhalten berechtigten Schafhalter unter ben Unterfagen, welche fur bie Benützung der herrschaftlichen Weiden geleistet werden muß. In jenen Rechnungen erscheint regelmäßig die Rubrit: "Inname Balfchafe" (wol zu unterscheiden von bem Blutzehnden, den Zehndlammern). Der Landfnecht zu Rauschenberg, Rurt Kettmild, fagt in feinem ber Rentereirechnung von 1578 beigegebenen "Megisterlin" über biefe auszugalenden Schafe Folgendes: "wenne ber Rentmeifter die schaeffe gehelet, und die wendehemell hebett, gibt man in ber ftaitt Raufchenbergt von Ginem halben Sundert schaeffe Einen ziemlichen hamell, nit den besten auch nit ben bosesten mit dere wullen; wanne dan etliche schaeff ein man hait vber bas halbe Hundert, das das halb Hundert nicht erlanget, da gibt man von we do einem Schaeffe ij Junge [scil. Beller]. Item bie ampte unberfaeffen in benen borffern vff bem lande geben von Ginem viertell schaeffen, bas feint zwanczigt und fünff schaeffe Ginen zimlichen wendehamell, nit den besten auch nit den bosten, bnd wanne ober oder under zalige schaeffe oder Moeffer feint under oder vber bie viertell bas bas viertell nicht erreichet, biefelbigen schaeffe nennet man Einezelle schaeffe, da giebt man von pe do einem schaeffe vier junge heller". Universitätsgutern (Singlis) wurde zwar bas elfte Schaf genommen, bagegen gewöhnlich für baffelbe Zalung geleistet, und zwar mit feche Albus; freilich foftete bann auch bas "einzelne Schaf" einen halben Albus. Bgl. Hammelschnitt.

Zahnbrecher. "Er ruft (schreit) wie ein Zahnbrecher" war noch bis in die zwanziger Jahre dieses Jarhunderts eine der üblichsten Vergleichungen für ein ungefüges lautes Rusen, wie sie es seit dem Ende des 17. Jarhunderts durch ganz Deutschland, doch vorzugsweise das nördliche, gewesen war. "He röpt assen Teinnebrecker". Strodtmann Idiot. Osnabr. 1755. S. 241. Jeht sind die ehemaligen Zahnbrecher völlig vergeßen und die auf sie sich beziehenden Redensarten sast gänzlich erloschen, auch die hier aufgeführte; nur das Adjectivum "marklschreisisch" dauert in der Schriftsprache bis jeht noch fort.

Zahnraffel fem., Schimpfwort für alte Weiber, beren Zähne wackeln. Schmidt westerw. Ib. S. 157. Reinwald hat 2, 146 bas Wort nach Schmal-

kalder Aussprache als "Behraffel", ohne es zu verstehen.

Zacken (sich), sich neden. Im Fuldaischen. Es ist bieß Wort ohne Zweisel dasselbe, welches Reinwald 1, 198 als zäcken (sich mit einem 3.), mit ihm im Scherze zanken, und Schmeller 4, 222 als "zecken, bretzen, raizen, lacesso" aus Aventin und aus Reimen von 1545, wo zecken auf neden reimt, anführt, und gehört zu dem Kinderspiel Zeck bei Frisch 2, 467, dem Ziggi bei Stalber 2, 471, dem Zeckel bei Schmeller a. a. D. und zu zicken ebbs. S. 223.

zackern bedeutet in Heffen, jedoch mit Ausnahme ber füblichen oberheffischen und fuldaischen sowie ber hanauischen Bezirke, nicht "zu Uder fahren", wie am Main und Rhein (Schmeller 1, 28. 4, 222), fondern tas Laufen eines schlechten Pferdes im turzen Trabe, woher solche Pferde spottweise "Zacersgäulchen" genannt werden, sodann aber auch das wackelnde, schlechte Reiten, bei welchem der Schluß fehlt. Jenes "zackern" in der Bedeutung von ackern wird jest im kasselischen Oberhessen nur in den Grenzbörfern nach Süden und Westen, und auch hier nur vereinzelt gehört, und ist auch wol in früherer Zeit nicht häusig gewesen; in Urkunden ist es mir nur einmal begegnet, in einem Rügegerichtsprotokoll von 1741 aus Hadamshausen: "Hans Henrich Rau von Hadamshausen rügte Konrad Gieß weil er ihm im weydenbach 3 forchen abgezackert". Gleich tarauf aber folgt von derselben Handlung die Bezeichnung abgeackert.

Zal, Zael msc., bas zusammengezogene zagel, abb. zakal, goth. tagls, vom Thierschwange, boch hauptfächlich nur ber wilden Thiere (Gichbornchen, Ruche, Bogel), und vom penis (O. Melander Jocoseria [Lich 1604] S. 603) gebräuchlich; hin und wieder wird es auch von ber Spite bes gefällten Baums gebraucht. "Benchen Drefcher fampt feinen Consorten vor Bable und Affterschlege von bem brennholt fo vffs haus Marpurg ist gemacht worden". Rauschens berger Forstregister von 1585. "eichen zogel", "latten zogel", "4 latten zel", "3 latten zehl", "ezliche ftumpff und Zehel zu ben Weinpelen". Wetterer Forstregister von 1569-1602; oft. Ochsenzael, Farrenschwang, Ochsenziemer. Sauzael, Saufchwang, Rame bes Wirbelwindes, ober eigentlich bes Teufels, indem der Wirbelwind als eine damonische Wirtung, als eine That bes perfonlich gegenwärtigen Teufels angefeben wird; in gang Beffen in biefem Ginne üblich. Vosszael, Familienname in Seffen aus bem 13. und 14. Jarhundert; Hasenzal, noch jest vorhandener Kamilienname. Rotzaelchen, ber gewöhnliche Rame bes Bartenrötlings. Zaelmeise, Schwanzmeife, meift nur im Schmalfaldifchen vorfommend. "Du Jung, bu wilt roch? Du falt ber Rat am gael roch"! Ber8felber Scheltrebe gegen einen Anaben, welcher Tabat raucht. Bgl. Beitichr. f. heff. Befch. u. 2ft. 4, 102. Abelung 4, 1644. Schmeller 4, 229. Rein= wald henneb. 3d. 1, 198. 2, 144.

Tals msc., Lalsen msc., auch Zelg, Zelgen, nieberdeutsch Telgen, ramus, Zweig, auch wol Ust. In ganz Hessen, die nieberdeutsche Form im sächsischen und westfälischen Hessen, theils ausschließlich gebräuchlich, theils üblich, theils wenigstens bekannt. Mhd. zelch und zelge, niederdeutsch (angels. telga) nur schwach beclinierend; in letzterer Form ist es in Hessen üblich; die Form mit a, wenn gleich im größeren Theile von Hessen die gebräuchlichere, scheint nur

eine Bergröberung bes Dialects zu fein.

Bgl. Brem. BB. 5, 51. Frisch 2, 471. Schmeller 4, 255. Richen S. 306: nach Strobtmann Idiot. Osnabr. S. 244 bedeutet im Osnabrücksichen Telge nicht einen Zweig, sondern einen jungen Cichbaum, und in diesem Sun, von einem s. g. Einschößling, wird Zalg, Zelg auch in Hessen mitunter gebraucht.

Zalke msc., ein Bufchel ineinander gewirrter, befonders auch gufammen-

klebender Haare. Im Fuldaischen; im Haungrund in der Form Zölke.

Bgl. das baierische Zolch und Zolt, welches ziemlich ähnliche Bedeutung hat. Schmeller 4, 255. Auch Reinwald 2, 148 hat Zolt, Zolken in ganz gleicher Bedeutung wie unser Zalke, Zölke.

zallern, faumen, faumig fein, jaubern, gogern. Zallerer, Bauberer.

Mur im Fuldaischen Land, hier aber durchgängig üblich.

zammen, zuden, zumal schmerzlich zuden, im Schmerz zusammenzuden, wie z. B. bei chirurgischen Operationen.

Zamm msc., bas Buden, ber Bud. Im Saungrund fehr üblich.

Zarnmete sem., boch meist nur pluralisch gebraucht, ber vorzüglich im Fuldaischen und Schmalkaldischen, aber auch in der Werragegend und sonst noch hier und da übliche Name einer dort heimischen Speise: Kartoffelschnitte in Oel voer Speck im Tiegel gebraten. Im Fuldaischen spricht man jedoch Semmete und behandelt das Wort nur als plurale tantam. Sehr gebräuchlich ist auch die Composition: Kartoffelzammete, Kartoffelsemmete, um hierdurch (wenigstens in Schmalkalden) jene Schnitte von den eigentlichen Kartoffelklößen zu unterscheiden, welchen Mehl beigemischt ist und die deshalb Mehlzammete heißen.

Schmeller hat 3, 248 Semete in gleicher Bebeutung aus Afchaffenburg.

zampen, mit einzelnen Schlägen läuten, mit ber Glode bie Sturm= geichen geben, fturmen. Fulba.

Zankel f. Zinkel.

**Large** sem., üblicher Zargen msc., Rand bes Siebes, des Radkastens, bes Mühlgerinnes u. dgl. Die Siebbreher des 16. u. 17. Jarhunderts steckten eine Schafscheere in die Zargen des Siebes und hängten die Scheere an einen Finger. Dieses uralte Wort ist wol durch ganz Deutschland verbreitet.

Zaspel fem., im östlichen Hessen und in Schmalkalben ber Name für einen Strang, eine Zahl (f. d.) Linnengarn. Bgl. Abelung 4, 1657 (wo jeboch das irrig ist, daß Zaspel auch Haspel [hessisch Weise] bedeute). Die Zaspel hält zwanzig Gebinde, das Gebinde aber wieder zwanzig Faden von ze vier Ellen. An sich scheint die Ableitung dieses Wortes leicht zu sein, und sich dieselbe sehr einfach aus dem mhd. zaspen, auseinanderziehen, zerstreuen u. s. w. (Haupt Zeitschr. s. d. A. 7, 337) zu ergeben. Höchst auffallend aber ist es, daß diese Stränge in ältern hessischen Linnenordnungen, vom 24. Nov. 1681 (LD. 3, 151–153) und vom 27. October 1683 (LD. 3, 249–251) Zahlspielen und Zalspeln genannt werden. Bgl. Kopp Handb. 4, 258. Möglich bliebe freilich immer noch, daß diese Formen der Berordnungen nur Entstellungen superkluger Halbweisheit wären; indes wie sollte wol auch der verkehrteste Halbwißer gerade auf jene Formen verfallen sein? Wären sie richtig, so müßte Zalspiel eine Menge von Zahlen bedeuten, Zahl aber dann freilich auch so viel bedeuten wie Gebinde.

vollsüblich, jest ist es, wenige Reste, besonders in Oberhessen, wo der Imperativ zau dich! noch einzeln gehört wird, ausgenommen, überall bis auf die Herrschaft Schmalkalden ausgestorben; im Schmalkaldischen ist es noch in voller Uebung, wie auch anderwärts im westlichen Oberdeutschland. Schmeller 4, 209 f. (wornach übrigens das Wort selbst in Baiern nicht mehr volksüblich zu sein scheint). Schmidt westerw. Id. S. 337. Reinwald 2, 145. Klein Prov. WB. 2, 242 (aus Coblenz).

Bgl. W. Müller mittelhochd. WB. 3, 941-943.

zaulich, eilig; du tzog er gewaldielichen unde tzauwlichin zu siner swester. 2B. Gerstenberger b. Schminke Monim. hass. 2, 308.

Gezau neutr., Berate. Gezauwagen unde karne. Berftenberger

bei Schminke Monim. hass. 2, 507.

Deler msc., die hochdeutsche Form bes in der niederdeutschen Form schrifts beutsch gewordenen Wortes Teer (wie noch Frisch schreibt), Theer. Bis vor Kurzem war diese hochdeutsche Form die in Hessen ganz allgemein übliche (Hans von Buchenau, Bürger zu Wetter, liefert 19. Juli 1566 "vier feßgen schwarz Wagen Zehr ides vor sieben alb."), wie denn die hessischen Postordnungen regelmäßig Wagenzehr (Wagenschmiere) schreiben, und herscht noch ausschließlich

in ben Gegenden an ber untern Schwasm (Wabern u. Umgegend). Angelfächs. teru, pix fluida, engl. tar. Hochbeutsch zar, Harz. Bgl. Schmeller 4, 239. 280.

Zehrbaum, Fichte; jest nicht mehr üblich. "bei bem Bherbaum", Be-

zeichnung eines Feldplages bei Amenau 1550.

Weichenheber, ältere Bezeichnung ber Function, welche wir jetzt mit dem lästigen Fremdworte Controleur, Zollcontroleur benennen. Es hatte der Zeichenheber die Zollzeichen zu erheben, was freilich jetzt nicht mehr Statt sindet. "Ein halb malter korn Zeichenheber belohnunge hat — — der Rentmeister zum Nauschenbergk mir Curt Strosack zu Spezwinckell gütlich entricht und bezalt, deswegen das die Zeichen genantes orts die Jahr 603 von mir erhaben".

zeihen, 1) objectin mit Acc. ber Person und Genitiv ber Sache, wie

gemeinhochdeutsch.

2) resleziv, gleichfalls mit Acc. des Subjects und ursprünglich gleichfalls mit Genitiv der Sache, wofür später gleicher Weise der Accusativ eintrat: ich zeihe mich des (das), sich etwas einbilden; gewöhnlich in einer unwilligen Frage: wes (was) zeihet ihr euch? wes (was) zeihet sich der? was bildet ihr euch

ein? was für ungereimte Gebanten hat ber?

Diese Construction, ehebem sehr üblich (Reinh. Fuchs S. 331, v. 1096, Müller mittelhochd. WB. 3, 878) ist jett gänzlich untergegangen, muß aber hier wegen einer höchst bezeichnenden Aeußerung des Landgrafen Philipp während des Religionsgespräches zu Marburg 1529 verzeichnet werden. Mathesius in den Historien von Luthers Ansang, Lehr zc. (1568. 4. Bl. 73a) erzält nämlich Folgendes: "Ich hab von Petro Plateano, ewrem alten Schulmeister (s. Strieder 11, 97) gehört, der es am Hessischen, Landgraff sol sich sast der mühet, und etliche sondere gesprech mit Ecolampadio von diesen Sachen gehalten, und vnter andern gesagt haben: Mein Er Doctor, die von Wittenberg stehen dennoch auff gewissem Text, ihr aber habt nur Glosen und deutungen, Nun hat eines warlich mehr grunds, denn das ander, was zeicht ihr euch? Darauff soll D. Ecolampadius mit einem seufster geantwort haben: Gnediger Fürst und Herr, Ich wolte daß mir dise Faust abe wer gewesen, ehe ich hieuon ein Buchstaben geschrieben".

Bgl. Gründliche Aufführung ff. Marburg 1636. fol. S. 701. (In einigen Ausgaben von des Mathesius Historien Luthers steht zeucht st. zeicht, was auf einer Verwechselung des zeihen mit ziehen beruhet, die schon früh hin und wieder, z. B. in Carlstadts Schriften, vorkommt). Im 16. Jarhundert ersscheint diese Formel noch öfter, namentlich bei Mathesius; im 17. Jarhundert

ift fie mir nicht mehr begegnet.

zeinen ist in Schmalkalben ber terminus technicus für bas Aorbstechten, außerbem bebeutet es auf ben bortigen Eisenwerken wie sonst überall: bas Eisen zu Stäben schmieben. Das Wort ist von Zein (Zain), dunner Stab, abgeleitet.

zeisen (eigentlich zaisen), zupfen, auseinander zupfen, z. B. Wolle ober Haare. In Niederheffen unbekannt, in Oberheffen (wo zesen gesprochen wird), Fulda und Schmalkalben allgemein üblich. Es ist ein altes, ursprünglich reduplicierendes Berbum, und hin und wieder lautet auch noch jest das Participium nicht gezeist, sondern gezeisen (die Wolle ist fertig gezeisen"). zucken und zeisen kommt auch bei W. Gerstenberger vor: Schminke Monim. hass. 2, 363. Schmeller 4, 287.

Zeite fem. (wol eher Zeute, f. u.), bie hervorragende Manbung ber Brunnenrohre, bie ausgebogene Manbung (Schauze) eines Gefäßes; in ben

Städten wird der Röhrbrunnen geradezu (synekdochisch) die Zeite genannt. "Die Mägde stehen an der Zeite"; "Zeitengeschwäh". In ganz Hessen üblich; nur wird im Fuldaischen und Schmalkaldischen Zott gesprochen; diese Form bat auch E. Alberus: "ein Zott, sistula", Frisch 2, 481 "Zote, vulgo die Nöhre an einer Kanne, tudus", und Schmeller 4, 296 als "Zutte" aus Aschsesbergund eben als "Zott" von der Nhön. Klein Prov. Wb. 2, 250 hat als Hennebergisch Züttich, die Mündung des Halses an einem Krug oder Flasche; bei Reinwald sehlt das Wort.

Beitenwaßer wird schr gewöhnlich bem Brunnenwaßer (Quellwaßer) als bas schlechtere, weil burch lange Leitungsröhren gelaufene und halb abge-

ftanbene, entgegengesett.

Das Wort, welches auf einen nicht allzu großen Umkreiß beschränkt zu sein scheint, ist offenbar dasselbe, was Strobtmann Id. Osnabr. S. 249 als Töte, Richen Id. Hamb. als Teute in der Bedeutung Bierkanne aufführen, wgl. Brem. BB. 5, 56 -57, und es ist dieses Töte, Teute, holl. Tuyt, ein niederdeutsches Sprachelement, bei uns nur mit hochbeutschem Unlaut versehen worden.

Zeitlose' fem. ift in bem gemeinhochbeutschen Sinn, als Mame ber Pflanze colchicum autumnale, nicht volksüblich; die Pflanze heißt gewöhnlich "nadte Jungfer", im Schmaltalbifchen "Schulblume"; ober auch bloß "Gerbst= blume", welche lettere Benennung ichon Alberus hat. In ber altern Beit muß jedoch biefer Rame ublich gewesen, und die Blume gang allgemein fur eine vor= züglich schöne gehalten worden fein, benn fie erscheint in einem Gedichte, beffen Urfprung auf Seffen hinweist ("Die Erlofung", 1858 von Bartich ber= ausgegeben), in Berbindung mit Lilien, Biolen und Rofen (v. 2529. 5709); in ersterer Stelle wird die Jungfrau Maria "du zarte zitlosa" genannt, in ber andern bluben bie genannten Blumen ber Maria gu Chren. Egl. W. Grimm Goldene Schmiede S. XLIII. Daber fam es, bag im 15. 16. und noch im 17. Jarhundert Zoitloso ein in Seffen giemlich üblicher Frauenname war; fo bieß Die Lette bes Stammes ber Riebefel (Ritesel) ju Josbach, verheiratet an Rein= hard Schent zu Schweinsberg, Zeitlofe (f nach 1610). Der Rame muß bie außer ber Zeit blühende Blume bedeuten; man scheint jedoch unter biefem Namen auch noch andere Blumen, g. B. bellis perennis, ben Crocus, fogar die Narciffen u. dgl., verstanden zu haben (Schmeller 4, 293; Alberus Dict. Bl. EE4a), wenn auch ber alteste Gebrauch bes Wortes bestimmt auf ben Hermodactylus, eine Art Colchicum, hinweift. Auffallend ift es, bag bie Blume, fruher in Ehren ftebend, jest mit bem, boch wol als Schmachwort ju verstebenben, Namen "nadte Jungfer", auch: "nadte Sure" belegt wirb.

bezennen, meift nur in der Form bezemen laszen (einen), ist noch jeht in den sächsischen und westfälischen Gegenden Sessens, so wie in deren Grenzbezirken theils üblich theils wenigstens verständlich. "Nach 5 tagen sei sie einmal mit ihrer lehrmeisterin in den Wald gegangen, sei ein Ding wie ein schwarz Pferd zu ihnen kommen, hab die Fraw gesagt, schweige du still und laß mich mit ihm bezehmen, und sie allein gelassen". Frankenberger Hexenprocessen v. 1648 (wider die Diegen Else aus Bottendorf, Aussage derselben). Auch

bei B. Balbis erscheint "einen bezemen lagen" ofter, g. B. "er fprach, lag mich ein weil begemen (: nemen)

bas ich mein testament mög machen" 3, 25; einmal jedoch auch auffallender Weise mit dem Dativ: "bei mir lassend dir wol bezemen" 2, 26; indes hat den Dativ auch Richen S. 306 (late dem betämen).

Es ist bieß aus Luthers Bibelübersetzung (2. Sam. 16, 11, vgl. D. v. Stade Erläuterung z. S. 130 f.) bekannte Wort ein dem Worte ziemen, geziemen (w. s.) paralleles intransitives (nicht transitives, und mit bezähmen, domare, nicht zu verwechselndes) Verbum, in der Bedeutung: sich in dem Zuftande, welcher uns ansteht (ziemt) besinden; sich eines Dinges ziemen beweutet: die Sache für sich passend, angemeßen halten, wie mir die Formel "der arme Mann zemt sich keines Bratens" aus dem Bolksmunde (doch freilich nicht in Hessen) begegnet ist, ganz eben so wie Richen S. 305. "Einen mit einem andern bezemen laßen" bedeutet mithin: einen mit dem andern fertig werden laßen, wie es ihm gut dünkt, ihn mit dem andern sich verständigen, zurecht kommen laßen, wie auch Luthers Formel den Sinn hat: laß ihn seiner Lust zu fluchen, die er nun einmal hat, folgen.

Ugl. Schmeller 4, 259. Strobtmmann Id. Osnabr. S. 383. Brem.

DB. 5, 17. Schüte holft. 3b. 1, 96. Stieler S. 2594.

Sicherlich ist bezemen kein anderes Wort als zimen, gezimen, sondern nur die niederdeutsche Form besselben. Jedenfalls hat es Grimm WB. 1,1794 irrig nnter "bezähmen, domare", wenn er auch die Bedeutung und den Gebrauch von bezemen vollkommen richtig angibt. Bgl. Müller mhb. WB. 3, 889. Bgl. geziemen.

zerzen, in bösartiger Weise necken, zum Jorn reizen durch wiederholte aufregende Neckerei. "den Hund (oder an dem Hund) zergen"; "zerg nicht an dem Kind"; "der böse Junge kann das zergen nicht laßen". Das Wort ist allgemein, in der Form terjen auch in den niederdeutschen Bezirken üblich. Meinwald Henneb. Jd. 1, 199. 2, 145. Auch in Nahau (Schmidt westerw. Id. S. 336) und am Rhein ist es üblich (Klein Prov. WB.), in der Grafschaft Hohenstein (Journ. v. u. f. D. 1786, 2, 118), kommt in der holländischen Sprache vor, und ist ein altes Wort: tergen, irritare, Hossmann borae belg. 7, 35.

zetten, streuen, zerstreuen; meist von dem Auseinanderwerfen der Grasschwaden (wofür auch zisseln gebraucht wird) und der Düngerhausen auf dem Acer (Mist zeiten, aber auch Mist breiten) gebräuchlich. Schmidt westerw. Ib. S. 338. Stalber schw. Jb. 2, 469.

Zetter sem., Deichsel, zumal die Vordeichsel, an welche das vordere unter einem Joch gehende Ochsenpaar angespannt wird. Im Fuldaischen, um Schlüchtern, Steinau, Schwarzensels üblich, wie in Baiern, wo zieter gesprochen wird. Das Wort ist aus ziuh-triu, Ziehholz, Ziehbaum, entstanden, und demnach, gleich dem identischen niederdeutschen tüder, sieher uralt. Schweller 4, 295. Zeitschr. für hess. Gesch. u. Landest. 4, 103.

Deuna, ein Frauenname, welcher sich in älterer Zeit hin und wieder in Heffen, zumal im Baunagrunde, fand, und hier (in Altenbauna) noch im Jahr 1720 vorkam. Es ist derselbe sonst unerhört, auch vielleicht entstellt, aber auf keinen Fall ein latinisierter, sondern ein deutscher Name.

**Liege** sem., gesprochen Zége, ist in Niederhessen üblicher, als Geiß. Emmerich in seinen Frankenberger Gewonheiten, Schmincke Monim. hass. 2, 698 schreibt tzigeln, S. 707 sogar tzeygeln. 1550 führte ein Einwohner in Frankenberg ben Namen Zacharias Zigelnheupt.

Gine auffallend magere Person, namentlich eine Frauensperson, wirb scherzend, aber auch schimpfend eine Ziege, eine burre Ziege genannt, bas Schimpfwort fur bie Schneiber ist Ziegenbock (Geißbock gilt fur etwas berber

schimpfend); eine auffallend dürftige Wohnung wird mit Ziegenstall bezeichnet, und eine dunkle und enge Straße in der Unterneustadt in Kassel führt den Namen "im Ziegenstall", nach der Beränderung der Straßennamen durch L. Friedrich II. zwar officiell den Namen "St. Christophs Straße", welchen indes im gemeinen Leben niemand kennt, geschweige denn gebraucht. Daß das Wort in Heffen von ältester Zeit her das herschende, Geiß nicht oder doch wenig üblich gewesen ist, beweisen die uralten Namen Ziegenhain, Ziegenberg und Ziegenhagen, während kein einziger hessischer Ortsname mit Geiß componiert ist (Obergeis und Geismar sind ganz andern Stammes, s. d.). Nur hin und wieder sinden sich Berge, welche Geißkopf heißen. Im Fuldaischen bis nach Hersseld und in Oberhessen sietel, Zede; in Niederhessen heißen sietelämmehen.

Medensart: "er hats innerkich, wie die Ziegen" von einer Person, welche unbedeutend ist, durchaus kein Aeußeres besitzt, bennoch aber für klug, einsichtig, geistig bedeutend gelten will, ohne diese angebliche Klugheit an den Tag geben zu können. "Das ist so fest wie Ziegenhain", Nedensart, um die Unabänderlichkeit eines Beschlußes, in mehr eigentlicher Bedeutung auch die Festigkeit, Dauerhastigkeit eines Productes, einer Arbeit, z. B. eines Baues u. dgl. zu bezeichnen. Hergenommen von der ehemaligen Festungsbeschaffenheit des Städtchens Ziegenhain, welches, weil leicht unter Waßer zu sezen, für uneinnehmbar galt, ist diese Redensart, ehedem ungemein üblich, jezt schon im Erslöschen und wird nach Ablauf eines Decenniums wol gänzlich vergeßen sein.

Ziegenschinder heißt in Schmalfalben ber Norbostwind, weil er

ben Ziegen im hohen Grade empfindlich ift.

Ziegling. "Ihr Mann hatte die Staudingersche gefragt, ob Sie dem Mägdgen welches sie lahm behert, wieder hessen könne, darauff sie ihm geantworttet, er solte Neichardt von Schrick und die Schmiddin am Steinweg brauchen, die möchten ihm vielleicht helssen können, die Schmiddin wehre ein Ziegling, weil er nuhn die Hexe befragt, hab ihn der Oberschultheis ins gefangnüs geseht". Mard Hexendrocessacht, hab ihn der Oberschultheis ins gefangnüs geseht". Mard Hexendrocessacht von 1655. Dieses sonst nicht ersindliche Wort muß die eigentümliche Bezeichnung einer Person gewesen sein, welcher die Kraft zu heilen, namentlich Schadenzauber zu heilen, eigen gewesen ist; die Hexen versicherten völlig einstimmig, sie könnten den Schaden den sie angerichtet, nicht selbst wieder heilen. Das Wort nuß von zeugen abgeleitet sein, und dieses Wort wol "etwas ausrichten, zu Stande bringen" im Gegensatz gegen die zerstörende Wirksamseit des Zaubers, bedeutet haben.

Ziehbetzel fem., die weiße (an ber Schwalm: blaue) Obermütze, welche die Frauen auf den Dörfern in heffen über die eigentliche Müge ziehen (hin und wieder so, daß dann noch ein schwarzsamtnes Mügchen auf die Ziehebetzel gesetzt wird), wenn sie zum h. Abendmal gehen oder einen Leichenzug bezgleiten. Der Ausbruck ist nur in Mittelhessen üblich, anderwärts heißt die Ziehbetzel entweder nach ihrem Ursprung Schleier, oder auch Stülpe; letztere

Benennung tommt, wo jene schwarzen Mugen üblich find, biefen gu.

geziernen, sich in Ruhe, in seinem angemeßenen Zustande befinden, ungehindert sein. "Er, sin Erben noch Niemandt von sinent wegen sollen auch fürter mehr teinerlen Gerechtigkeit, forderunge noch ansprache daran haben noch behalten in keiner wise, sundern die Herren damide gänglichen geziemen und ungehindert gewerden lassen". Schiedspruch von 1467 bei Lennep Leihe zu Landssiedelrecht Cod. prob. S. 243. S. bezemen, desselben Sinnes.

zijône f. Jâne.

zimber, Abjectivum und Abverbium, in Oberheffen gewöhnlich anftatt bes gemeinhochbeutschen zimperlich: "das Rind ist gar ein zimber Dingelchen" ift gar ein zartes, zärtliches Wesen; "du mußt ben Ras zimber egen", d. h. in kleinen Studchen, nicht bem Brode gleich in Broden.

Zime fem., Rage, in ber Diemelgegend neben Minge gebrauchlich.

Zimmerermann ist in manchen Gegenden, z. B. von Oberhessen, einer von den Namen, mit welchen das Phalangium opilio (Müllermaler s. d.) bezeichnet wird; hier und da kommen nämlich noch andere, wie es scheint, ziemlich willkürlich gewählte Namen für dieses Thier vor, z. B. Uckermann, Zackermann, Zappelmann u. dgl.

zingern, auch mitunter zingeln, bezeichnet das schmerzhafte Gesühl, welches die in der Kälte erstarrten Hände durchzieht, sobald sie plöglich in eine warme Temperatur fommen, oder wenn die Glieder "eingeschlasen" sind: "die Hände zingern mir", oder: "es zingert mich mein Fuß", "die Hände zingern mich". Außerdem wird es auch zuweilen von dem Brennen auf der Zunge, welches von scharfen Speisen, vom Pfesser u. dgl. bewirft wird, gebraucht. "Sie hat sie (die Fische) gar wol gepfissert, sie zingern rechtschaffen". O. Melandri Jocoseria. Lich 1604. 8. no. 533. S. 488 (Schmast. 1611. 12. 2, 133. S. 169). Eben so auch in Baiern. Schmeller 4, 270. Das Wort hat mit Zange eine Wurzel (zinge, zang, zungen), und es ist deshalb sehterhaft, es sengeln (Schmidt Westerw. 3d. S. 218, Klein Prov. WB. 2, 155) oder gar sonteln (Keinwald henneb. 3d. 1, 155) zu sprechen.

Zinkel msc., ein einzelnes Neis, fleiner Zweig. Fulda.
Gezinkel neutr., Reisig. Marburg. Bgl. Schottel S. 1448.

Zankel msc., langer bunner, hervorstehender oder herabhangender Zweig. Haungrund.

Zinkel ift bas Deminutiv von goth. tains, abb. zein, Zweig, Rute. Bgl.

zeinen und zinn. Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landest. 4, 103.

Zinn sem., gewöhnlich im Deminutiv Zinnehen, Handtorb mit Henkel und Deckel; marburgische Aussprache des goth. tainjo, ahd. zeinna, oberdeutsch Zaine. Dieß in Oberdeutschland sehr gewöhnliche Wort (Klein Prov. WB. 2, 241; Schmeller 4, 265; Stalder schweiz. Id. 2, 468) ist in Hessen nur in Marburg (wenn nicht etwa in Schmalkalden, da Reinwald 2, 147 das Wort hat; im Leben ist es mir dort nicht vorgesommen) und in dessen nächster Umgebung üblich, und zwar für die so eben bezeichneten Körbe ausschließlich, so daß das Fremdwort Korb nur für unbedeckte Körbe mit Griffen, z. B. die zur Wäsche, zur Aussamlung des Kehrichts bestimten, gebraucht wird. S. Zeitschr. f. hess. Gesch. u. LK. 4, 103.

Ugl, zeinen, Zinkel.

Zins msc. und Zinse fem., ersteres in Oberhessen und Fulba, letteres in Niederhessen üblicher; in älterer Zeit hatte nur das Masculinum Geltung, wie auch im Munde des Volkes in den überwiegend meisten Gegenden Deutschlands noch jetzt. Das Wort ist schon in sehr alter Zeit aus dem lat. census in die

beutsche Sprache herüber genommen worden.

Bauzins, Abgabe von Häusern. "Ich Bolpracht von Kerenbach — bestennen — bas wir und wnser Erben geben sollen den erbaren geistlichen Jungsfrawen der Aptischen — von Calvern zu rechtem buwen zinß zwelff schilling pfennig gelbes — von der hobestadt zu Marburg in der Werdergassen gelegen". Urt. v. 1379.

Bodenzins, Grundzins. "Sechs pfennige gelbes erpliches und ewiges bobenzinses uß ben drei schilling pfennig gelbes, die wir han uff bem hauß, Keller und Hobestadt zu Marburg. Urk. v. 1388. "von altem erstem erplichen Bobenzins. Urk. v. 1401. "zwei Pfund Heller zu rechtem altem erstem Bobenzins. Urk. v. 1404.

widerkäufliche Zinsen, Capitalginfen, ben erblichen Binfen (Baugins,

Bobengins) gegenüber.

zinserlich wird hin und wieder so gebraucht wie das gemeinhochdeutsche zimperlich, zärtlich, schwächlich, arbeitsscheu. Reinwald 1, 201. 2, 147. Sin altes Wort: zinzerlich. Schmeller 4, 276. W. Müller mittelh. WB. 3, 901.

Zipfe msc., gewöhnlich Zippe und Zippen gesprochen, wie gemeinhochsbeutsch. Mebensart älterer Zeit: "bem Schalt die Zippen abschneiden", dem Narren seine Narrenkleidung zerstören, d. h. der Büberei durch eine ernstliche Handlung ein Ende machen. "wo sich ein beuelhaber nit allenthalben wol vorsihet, und dem schalt den zuppen abschneit, mag er sich leichtlich verlauffen". J. Ferrarius von dem gemeinen nut. 1533. 4. Bl. 23b.

verzippeln, einzeln verstreuen; "ich habe mein Gelb so verzippelt ausgegeben"; "er hat sein Gut verzippelt" vereinzelt; "wir wollen uns doch nicht verzippeln" vereinzeln, so daß wir uns verlieren, einander nicht wieder finden. Die Theilnehmer an einer Versamlung, die Schulkinder kommen "verzippelt". Hier steht der Zippel dem Ganzen erkennbar gegenüber. Schmidt Westerw. Id. S. 314.

Zipolle fem., Zwiebel, meift im fachfischen heffen, boch auch anders warts üblich. Sehr felten wird Zwiebel, meiftens Zippel, Zibbel gesprochen.

Zisz (ober wol eher Ziss?) fem. heißt im Fulbaischen, im Haungrund, bis nach Hersfeld hin und darüber hinaus, das Weibchen der Kagen, Kaninchen, Hasen, Sichhörnchen. Schmeller 4, 289 hat das Wort von der Röhn, aber

als bloßes Rufwort.

Zisseln, aus einander streuen, ausschütteln. Das in Schwaben liegende Gras wird, damit es durr (zu Heu, Grummet) werden könne, gezisselt, welches sowol mit der Hand wie mit dem Nechen geschieht. "Den Rock zisseln", significante Bewegung der Weiber niedrigsten Standes, um eine gewisse Einladung zu bezeichnen. Marb. Hexenpr. A. v. 1655.

verziffeln, verstreuen, verlieren. Bgl. Schmibt Besterw. 3b. S.

338-339.

auszisseln, z. B. bas Tischtuch, um die Krumen abzustreuen, schütteln. Alle diese Ausdrücke sind allgemein üblich. zisseln scheint übrigens ein Frequentativum von zeisen (f. d.) zu sein.

ziwes, zumal, besonders. "Es ift nicht gut, viel Leut am Tisch haben, ziwes bei ber theuren Zeit". Oberheffischer, besonders südlich von Marburg

einheimischer Ausbruck.

Ziwwe fem., Hundin. In ganz Nieder = und Oberhessen die gebräuchsliche Bezeichnung, während Hundin niemals gebraucht wird. Es ist die halb niederdeutsche Form des hochdeutschen zoha, niederdeutsch teue, canicula (Diutista 2, 204a). Im Fuldaer Land heißt die Hundin Zopp. Schmeller 4, 277, welches gleichfalls ein altes Wort ist, indes doch wol zu demselben Stamm geshört, welchem Zoha und Tewe angehören.

In den niederdeutschen Bezirken Heffens hort man auch tewe fem., es wird aber bieß Wort dann auch als epicoenum, fur hund überhaupt, gebraucht

(nicht vorzüglich für ben mannlichen Hund, wie nach Schambach S. 229 in Göttingen 2c.).

In allen biefen Formen ift bas Wort eine fchimpfende Bezeichnung für

eine luderliche Beibsperfon; ftarter: laufische Bimme.

Bgl. Zeitschrift für heff. Gesch. u. Landestunde 4, 103.

**Zogen**, übel behandeln, eigentlich: hin und her ziehen, zerren, wie Mibel. 466, 2 u. a. St. Ein altes, ehedem hier wie überall übliches Wort, jest selbst im Volksmunde ausgestorben. Schmeller 4, 235.

Gezog msc. Haber mit Thatlichkeiten, Schlägerei; "daß her ennen gezog erhabin hatte". Bußregister bes 15. Ih. in der Zeitschr. f. heff. Gesch. u. Landeskunde 2, 373 u. a. St.

zoglich, sich zoglich gegen jemanden stellen, Thatlichkeiten gegen jemanden verüben oder wenigstens zu verüben im Begriff fein. Ebbf.

zöpeln (zoepela), empfindlich züchtigen. Nur im Schmafkalbischen üblich. Reinwald Henneb. Ib. 1, 201.

**Lopf** msc., 1) wie gemeinhochbeutsch. 2) bas Geäste bes Baumes, im Gegensatz gegen ben Baumstamm. Zopfreisig, im Gegensatz von Stammreisig, hier wie fast überall in Deutschland. In ben niederdeutschen Bezirken wird top eben so gebraucht, es bezeichnet aber vorzugsweise nur die Spize, den äußersten Gipfel des Baumes, und sodann auch die Spize eines einzelnen Baumastes.

zöschen, auch wol zotschen gesprochen, mit nicht genug gehobenen Füßen auf bem Boben hin rutschen, schlurfen, bie Füße schleifen; nachzöschen, nachgezotscht kommen, langsam und zu spät hinterbrein kommen. Reinwald 1, 202. 2, 143. Nur im Schmalkalbischen üblich.

wird zu dem Kinde gesagt, wenn es das Brod verfrümelt, anstatt es zu eßen. In Marburger Criminalprocesselleten von 1680 rät ein Schwängerer dem von ihm geschwängerten Mädchen, "es solle das Kind zubringen", ein Kat, welcher von der Unglücklichen nur zu buchstäblich befolgt wurde, so daß sie (freilich als die Letzte in Hessen) mit der Todesstrafe des Säckens belegt wurde.

Züchten, in ganz Heffen wie in dem gröften Theil des übrigen Deutschslands: der Braut am Hochzeittag, der jungfräulichen Gevatterin bei der Taufe als Gesellschafterin unter dem Kranze, dem Aufsat, Schapel (als Züchtmägde, Scheppelmägde, Schapmägde, d. i. Kranzjungfrauen) zur Seite stehen. Die Sitte, durch welche diese Wort entstanden ist, ist jedoch schon am Ende des vorigen Jarhunderts fast, in dem gegenwärtigen Jarhundert gänzlich erloschen. Diese Mädchen mußten nämlich in bescheidener, durch Zucht und Sitte gebotener Ferne und Enthaltsamkeit von dem Gastmahl stehen, und dursten mit der Gesamtheit der Gäste zugleich weder esen noch trinken; vgl. Frisch 2, 483: "üchten, abstinere pudoris causa, als einige bei den Hochzeiten unter den Jungsern und Frauen prangen, modestum so praedere, os egregie ducere"; und Estor d. Nechtsgel. 3, 1423: "züchten, nicht essen, nicht trinken auf hochzeiten". Zesen braucht in der Assentiaupt nicht züchten, sondern schmollen, welches gleiche Bedeutung hat (Schottel Haubtspr. S. 1404: schmollen, zucht halten, abstinere a risu). Bgl. zumpen.

In uneigentlichem Sinne wird das Wort für warten, harren, zumal wenn bamit ein unnüges und langweiliges harren bezeichnet werden foll, sehr häufig

gebraucht. So schon bei Luther: "mußten alle Juben sich zichten, bis das er (Christus) kam". Ausl. des 7. Cap. des 1. Br. an die Korinther. 1523. (Jen. Ausg. 1555 2, 293b).

Zuge fem. Das Gifenwert an ber Zetter. Fulba. Aehnlich ift

Gezoeg neutr., im Schwarzenfelsischen die Kette, welche ben Pfluggrendel (Pflugrahr) an den Pflugtarren, und zwar an den Pfalf (Schemel, Aftertrach) befestigt; übrigens auch, ähnlich wie im Fuldaischen, das Kettenglied, durch welches die Zetter mit dem Widerscheit verbunden wird.

h. Abendmal gehen, der elliptische, ausschließlich gebräuchliche Ausbruck für: zum h. Abendmal gehen, namentlich auch für: zum ersten Mal zum Abendmal gehen; "ich bin vor zwei Jahren zugegangen", statt in der Kirchensprache: "ich bin vor zwei Jahren confirmiert worden". Letzteres Fremdwort ist durchaus nicht volksäblich.

Zuckeln, fäumig, zögernd, langsam gehen. nachzuckeln, aus Nachläßigkeit, Trägheit, hintennach kommen, zu spät kommen. Schottel Haubtspr. S. 1449. In Niederheffen am üblichsten; im Schmalkaldischen und Fuldaischen lieber zotten, nachzotten, zotteln.

auchen, mußig herumftreichen; "mit einer Gefellschaft angezulcht kommen; auch in bem Sinne, in welchem fonst din sen gebraucht wird: "sich mit einer (unehrbaren) Person zulchen", "ein Gezulch mit ihr haben". Daher benn

Zuleh fem . ein lüberliches Weibsbild.

Fulba. In Oberheffen ist das Berbum zwar nicht üblich, wol aber ein aus dem Participium gebildetes Adjectivum verzolcht, welches bedeutet: verschleudert, verloren, verschuldet, dem Untergang anheimgefallen.

in dem Sinne von züchten (s. d.) üblich sein. Ich zweise kes Darmstädtischen" feit dieser mir vor langen Jahren gemachten unbestimten Mitteilung, da das Wort in dem angegebenen Sinne in der That auf dem Logelsberge vorkommt.

**Zupken**, 1) zupfen gehen, schmarogen, und zwar so, daß man unter irgend einem Borwand einen Gaft bei einem Gelag aufsucht, um bei dieser Gezlegerheit einen guten Bißen zu erschnappen. Sache und Bezeichnung findet sich nur im Schmalkaldischen. Reinwald 1, 202 u. 58.

2) zoppen, abzoppen, ufzoppen, abzuden, eine Paufe machen, zumal im : "er trinkt einen Schoppen Bier, ohne uff zu zoppen". Hunfeld, Hauns

grund, Bersfelb.

**Zuschlag** msc., Kundschaft eines Wirtes, eines Handwerkers, Kaufmanns. "das Wirtshaus hat guten Zuschlag", d. h. wird start besucht. Ueberall üblich.

Friedrich Ausrißer zu Steinerzhausen gestraft, das er dem Wirt zu Caldern etliches gelt zu bezahlen bei benampter bueß mit Handtgelobnuß zugesagt und demselben nicht zugesett hat". Wetterer Bußregister 1591. Das Wort wird noch jetz zuweilen in dieser Bedeutung gebraucht; sonst aber wie gemeinhochdeutsch.

zustellen. Sehr üblich in ber Nebensart: "einer ein Kind zustellen", sie schwängern. Schmidt westerw. Ib. S. 7 hat in diesem Sinne "anstellen", hier nicht üblich.

Zitzen, saugen an ber Mutterbruft, von Kindern und jungen Thieren Im Schmalkalbischen gebräuchlich, wo auch bas sonst bem Bolke nicht geläusige.

Wort Zitze, Warze ber Mutterbruft, gehört wird. Neinwalb hat zwar zügen nicht, wol aber 2, 150 Zugglas und Zuglappe, welche Wörter das Verbum zügen voraussehen.

Wackel fem., gabelförmiger Aft, zweispigiger Berg, und überhaupt Gabel; sehr üblich im Fuldaer Land, wie schon Schmeller 4, 300 angemerkt hat. die Eberszwackel, bekannte Ruine der Burg Ebersberg in der hohen Rhon, burch ihre zwei hohen Thurme weithin ausgezeichnet.

Zwalger fem., Gabel an Gewächsen, gabelförmige Aeste. Haungrund. Bgl. Zwackel.

Zwelle sem., niederdeutsch, in ben sächsischen und westfälischen Bezirken Tweile, Tischtuch, Tuch aus linnenem Bildzeug, welches die Frauenspersonen auf den Dörfern beim Gehen über Feld, zumal bei dem Gehen zu Martte, über Kopf und Köze hängen. Ist außer der Diemelgegend nur noch in der Gegend von Kassel bis an die untere Schwalm (Wabern) üblich. "Lon den Zweln zu waschen". Wolfhager Nechnung von 1563.

Hundzwehle, Handtuch, in Oberheffen, Schmatkalben, Fulba, Schwarzensfels; doch wird in Oberheffen und im Fuldaischen das Wort schon so corrumpiert gesprochen, daß man das Stammwort, den zweiten Theil der Composition, kaum

noch hort, nämlich Sanswl, Sanfpel.

Un sich bebeutet ahb. duahila, alts. thuahila ein Tuch um ben Körper zu duahan (thuahan, zwagen), b. h. waschen; bas Wort waschen wurde niemals vom menschlichen Körper, sondern nur von Sachen (Kleidern, Linnen) gebraucht; also ein Tuch, um den Körper nach dem Bade, die Hände nach dem zur Malzeit unerlaglichen Zwagen (Waschen) abzutrocknen.

zweideln (sich), sich in zwei Theile theilen. "und wo ein bus gewist wird, das acht tornus sind, die zweidelt sich, unsern hern im stifft wird die helfte, und unsern junckern die helste". Salzschlirfer Weistum von 1506 bei Grimm Weistumer 3, 376. Das Wort soll in dieser Gegend noch jeht zuweilen vorkommen.

ftatt des jetigen Compositi entzweien. "Wibel theis zu underst Simbhhausen und Wibel Herman zu Ohmenaw haben sich in theilung eines Ackers einander gezweigt". "Matern Darmstatt, das er sich mit Johannes Henckeln zweigt mit wortten". Wetterer Bußregister von 1583 und öfter. Das Wort wird noch jeht so gebraucht, wiewol nicht sehr häusig.

Bu zweien, zweideln, Zweig, Zwiesel, Zwackel u. f. w, welche gleich bem Borte Zweifel bas Zalwort zwei in sich enthalten, gehört auch ber Name eines Baches bei Hofgeismar, de Twiwele, ber zweigeteilte Bach. Faltenheiner

Städte und Stifter 2, 448.

Zwibbeln (zwiebeln), plagen, und zwar in ber läftigsten und empfinds lichsten Art; prügeln, besonders in so fern die Schläge eine Züchtigung sein sollen. Schmidt westerw. Jo. S. 343. Reinwald 2, 151.

Zwiden, zwigen, concedere, dare, mit bem Accusativ ber Person und bem Genitiv ber Sache. Dieses niederdeutsche, jett ausgestorbene, und mir auch in den sächsischen und westfälischen Gegenden Hessens bis dahin nicht vorgekomsmene Wort muß ehedem auch in den niederdeutschen Grenzbezirken von Hessen vorgekommen sein. Wenigstens erscheint es öfter in Wigand Gersterbergers Frankenbergischer Chronik: "Beles soen genannt Loas — bath den vater, das

er en wulde loiß geben. Beles gezwigete sinen son, unde gab en ledig unde loiß". Schminke Monim. hass. 1, 112. "das er sie wulde erer rechten bede gezwigen ebds. S. 143. 2, 385 u. a. St.

zwedig machen (tzwingen und tzwedig machen) geneigt machen. Ebdf. 1, 241.

Ugl. Brem. AB. 5, 143. Müller mhd. AB. 3, 958.

zwieren mit Merbeln (Uellern, Baden, Schofern) spielen. Gin nur im Schmalfaldischen gebräuchlicher Ausbruck. Reinwald Henneb. 3d. 1, 205. Bgl. Schmeller 4, 308.

Zwiesel sem., gabelförmig gewachsener Ast, wie man bergleichen zu Rechenstielen, Sätteln u. dgl. gebraucht. Allgemein üblich, auch in der Schriftsprache nicht ungebräuchlich. Schmeller 4, 309. Bon der Gabelsorm, welche die Beine am menschichen Rumpse bilden, und die anderwärts auch mit Zwiesel bezeichnet wird, scheint Zwiesel in Hessen nicht gebraucht zu werden. Dagegen erscheint das Wort gar nicht selten als geographische Bezeichnung: die Zwissel (Zwessel), Name eines Baches in der breiten Strut, und eines Flurstückes bei Friedrichshausen, der Zwisselacker (öfter, z. B. bei Niederwald).

zwieselicht, zweiteilig, gabelformig; "bas zwieselichte Thal" am Burg-

wald 1560.

Hierher gehören auch, wenn gleich nicht unmittelbar, indes eben so ben Begriff der Zweiheit ausdrückend, noch manche andern Namen, wie Zwesten (noch im 16. Jarhundert oft Twesten geschrieben), Zwest, Zwist, Zwistchen (Flurbezeichnungen), und die Namen der beiden Flüßchen Zwesterahn und Twiste. Bgl. Twiwele unter zweien.

Zwick msc. (im Haungrunde Zwiek), ber Strauß aus Rosmarin, fünftlichen ("gebackenen") Blumen und Bändern, welchen die Kirmesbursche und die Bräutigame, in neuerer Zeit auch die zu dem Militär gezogenen Bursche am Ausnahmetag tragen. In Althessen (boch mehr im Nieder = als im Oberfürstentum) und im Fuldaischen. Egl. Luftstiel, Luft.

Diöglich daß biefes Wort nichts anderes ift, als das gemeinhochbeutsche Zweig, welches fonst bem Munde bes Boltes fremd, wenigstens burchaus nicht

geläufig ift.

verzwickt, verzwickst, 1) im hohen Grade verdrießlich, fatal; von Sachen gebraucht. 2) schlau, verschlagen, von Personen gebraucht. Gben so auf dem Westerwald Schmidt S. 315.

zwilgen, zirpen, zwitschern, zumal vom Laute bes Sperlings gebraucht.

Haungrund.

Zwinzen (gesprochen zweinzen), blinzen, mit ben Augen zwicken. der Augenzweinz, das Augenzucken. Im Schmalkaldischen, aber auch im öftlichen Heffen bin und wieder.

zwirbeln, fich im Rreife herumbrehen; fo am üblichften an ber untern

Mhon (Rreiß Sunfeld). Schmeller 4, 308. Reinwald 1, 206.

verzwirbeln, vor Ungeduld außer sich kommen, (scherzhafter Beise) in Berzweiflung geraten wollen. Allgemein üblich. Schmidt westerm. 3d. S. 344.

Zwitzern, micare, palpitare, mit ben Augen blinzeln, ober sonst zuckende Bewegungen machen: der Stern zwihert, der Schmetterling zwihert mit den Flügeln. Sehr allgemein. Bgl. Schottel Haubtspr. S. 1450. Frisch 2, 489. Als ein Ausdruck für das Gehör (eine Lautbezeichnung), in welchem Sinne das Wort in der Form zwitschern gemeinhochdeutsch geworden ist, ist es nicht volksüblich, wiewol dem Bolke bekannt.

Zwitzvogel, Schmetterling, von dem flatternden Flug besselben, f. zwitzern. In einigen Gegenden üblich: Rotenburg, Grandenborn, Grebenstorf u. a.; gewöhnlich Buttervogel. Zuweilen wird auch Zwicksvogel gesprochen.

verzwinzeln, verzwinseln, wird in ähnlichem, nur noch mehr scherzhaften Sinne gebraucht, wie verzwibbeln (f. zwibbeln). In gleichem Sinne sagt man im Fulbaischen (Hunfeld) verzwatzeln; diese Form hat auch Schmidt Westerw. Id. S. 315.

Zylunder msc., ber im Schmassalbischen übliche Name von Dophno mezereum, sonst in Hessen gewöhnlich Kellerhals, auch Seidelbast genannt, während bieser Strauch in Sübdeutschland ähnlich wie im Schmassalbischen, Zillind, Zwillind, Zeiland genannt wird. Der Name Zilunder ist mythologisch und trägt den Namen des Gottes der deutschen Heidenzeit, Ziu, des Kriegsgottes, in sich; er lautet eigentlich Ziolinta, d. i. Linde oder Bast des Ziu, und aus diesem Ziolinta ist auch das Wort Seidelbast entsprungen. S. Grimm beutsche Mythologie 2. Ausg. S. 1144—1145. Als ein Curiosum muß erwähnt werden, daß Keinwald Henneb. Id. 1, 108 dieses Wort allerdings aufführt, aber in der Form Chlinder, mit der Bemerkung "vermuthlich versälscht von Kylander", und dieß meint er darum, weil der Strauch auch den Namen "Holzmännchen" sühre, während dieser Name erst aus dem, in Kylander von der Halbgelehrsamfeit verunstalteten Zhlunder entsprungen sein kann.

## Nachträge und Berichtigungen.

S. 7. Ackermannchen heißen in Oberhessen auch die kleinen Quarzonglomerate von oft auffallend menschenähnlicher Form und ungemeiner Harte, welche zuweilen, namentlich in der Dammerde des Uebergangsgebirges, beim Pflügen gefunden werden. Außerdem ist Ackermann eine neben Müllermaler da und

bort gebräuchliche Benennung bes Phalangium opilio.

S. 13. anschneiden ist in einigen Ortschaften ber untern Werra (Ziegenhagen) noch jest gebräuchlich, um die Stückzahl bes Weideviehes zu bezeichnen, nach welcher ("nach dem Anschneiden") dem Hirten der Lohn bestimt wird; die Formel ist: "dem Schwein wird angeschnitten", d. h. dem Schweinhirt wird der Lohn nach seinem Anschnitt, einem noch in vollem Gebrauche bestindlichen Kerbholz, gegeben.

S. 22. 29. baehen findet sich im Fuldaischen, wie im Schmalkaldischen in ber Bebeutung: am heißen Ofen warmen, besonders vom Brobe gebrauchlich; ber Schmalkaldische Baewes heißt jedoch im Fuldaischen nur Baehbrod.

S. 23. Dackern, fulbaischer Ausbruck für sterben, meist scherzhaft und verächtlich. Es wird zwar dieses Wort nicht als aus der Judensprache entlehnt überall empfunden, stammt aber doch wol aus dem hebräischen pigger, matt, hinfällig sein, wovon peger der Leichnam. Es gewinnt durch dieses fuldaische daekern die von mir S. 30 abgelehnte Ansicht, auf die Herr Prosessor Weigand mich aufmerksam gemacht hat, große Warscheinlichkeit, daß das Wort beiern (S. 30 unter 1) nur eine Verschleifung von bekern sein möge.

S. 26. **Bern** mso. ist im Fuldaischen noch in einer warscheinlich sehr alten Bedeutung üblich, aus welcher sich die Bedeutung von Krippe, Rause, Trog erst entwickelt haben mag. Es bedeutet bort Barn der Theil der Scheuer, in welcher das Heu ausbewahrt wird, den Raum neben dem Tenn, wo diese

Aufbewahrung Statt findet.

Ru S. 40. Blatze fem., tie Mohnblute. Im Fulbaifchen.

Bu S. 55. brinen, von ber Sau, hitzig sein, nach dem Eber verlangen; hauen (S. 154) bedeutet im Fulbaischen die Begattung der Schweine.

Bu S. 58. Buchel fem., im Fuldaischen die Bezeichnung ber Frucht bes Buchbaums, ber Ecker. Lettere Bezeichnung ist zwar im Fuldaischen auch bekannt, aber nicht geläusig.

Bu S. 66. direhen, umberschlenbern, sich mußig herumtreiben. Gedärch neutr., bas mußige Umberschlenbern, Flanieren. Im Fulbaischen sehr übliche Ausbrücke.

Bu S. 68. Deichen (fast wie Derchen, boch zweisilbig gesprochen) neutr., geweihete Medaille; Abfürzung und Deminution von Agnus Dei. Kulba.

S. 80. Dung ist ein in Oberhessen noch jetzt fehr übliches Kinderwort, welches ein mit Butter oder Honig (Mus) bestrichenes Stück Brod bedeutet: Butterdung, Honigdung. Die beliebtesten Dunge der Kinderwelt sind die Reiterdunge, d. h. die mit doppelter Juthat belegten Brode, namentlich die Honigdunge, auf welche Klümpchen Butter aufgelegt werden.

S. 90. Eller, Hebamme; es ift vergeßen worden, zu bemerken, daß in und um Hunfelb, im Haungrund, hier und da im Gebirgsteil ber Grafichaft Ziegenschain, wie auf bem Logelsberg, die Hebamme ben Kindern gegenüber gewöhnlich Borneller genannt wird, weil sie die Kinder aus dem Kinderbrunnen

schöpft.

Bu S. 102. **Finkeljochen** msc., Glas ober Schlust Brantewein. Die Bezeichnung ist zwar im Absterben begriffen, aber in vielen Gegenden noch verständlich. Sehr üblich war sie im vorigen Jarhundert, namentlich zur Zeit des siebenjährigen Krieges, wie denn auch eine der komischen, freilich meist nur komisch sein wollenden, im Stile des alten Testamentes abgesaßten Beschreibungen dieses Krieges, übrigens unter ihnen die verhältnismäßig beste: "Das Buch Fischer" (z. B. S. 151), sich dieses Ausdrucks öfter bedient.

Zu S. 103. fitzen, maufen, stibigen. Fulda.

S. 107. flittern ift auch anderwarts, 3. B. in Kaffel gebräuchlich, wo ben zum Lachen geneigten Kindern und jungen Mädchen die Warnung erteilt zu werden pflegt: "auf ein Flitterchen gibts ein Gewitterchen", d. h. auf gedankenloses unaufhörliches Kichern folgt Betrübnis.

Bu S. 107. Flurtag, im Fuldaischen die Bezeichnung bes Tages, an welchem um die Flur gewallfartet wird (meift Christi himmelfart, oder am Bittsonntag), und an welchem benn auch die Flurwurft, ber Flurgunter,

auf diefen Tag aufgespart, verzehrt wird.

S. 128. Glecke, in ber nächsten Nähe bes kaffelischen Oberhessen, in ber Rabenau, wie auf bem Bogelsberg üblich, will sich auch auf die allerneuesten Nachfragen in Oberhessen bis jest nicht finden. Dagegen soll das Wort im Ansange dieses Jarhunderts in der Nähe von Kassel (Frommershausen, Niedervelmar), und zwar besonders vom Wintergetreide, gebraucht worden sein.

Zu S. 158. 185. **Heilerjo**, offenbar eine Zusammenfügung von heilel und jo, wird noch jest im Fuldaischen als lustiger Ausruf in Wirtshäusern gehört. Chebem soll dieses Wort bei den Wallfarten am Charfreitag von der zu diesen Wallfarten gehörigen vermummten Person fortwährend ausgerufen

worden fein.

S. 177. huidern, hodern wird auch von dem hörbaren Lodern ber Flamme gebraucht.

S. 181. Jane ist in Oberheffen oft noch Masculinum, und wird auch hier

meist Jûn gesprochen.

S. 188. Kabe wird in einzelnen oberheffischen und ziegenhainischen Ortschaften, wo baneben auch Held vorkommt, vorzugsweise von ber haferspreu verstanden.

S. 244. Das Wort leiern 2) ift in ber Form lieren, auslieren (b. h. liuren, luren) auch im Fulbaischen üblich: ben Weich lieren, auslieren bebeutet: bie ichwarze Bafche im Bager ausfpulen, reinigen.

S. 250. Das Wort Lisse ift in ber Form Lössen plur. tant. auch im Rulbaischen,

und in berfelben Bedeutung, wie bas niederheffische Lieser üblich.

Bu S. 262. Markolwes ift, wie ich jest nicht mehr zweiseln fann, in einigen oberhessischen Dorfern ber Name bes Hehers. Die lateinische Endung (Marcollus) beweist jedoch, daß ber Rame nicht ursprünglich volksmäßig, fonbern ein frember Gindringling aus ber Belehrtenwelt fein mag.

Bu G. 269. Mider neutr., bas Beibchen bes Raninchens. Dberheffen. S. 274. Müllermaler ift im Fulbaischen, wie in Baiern, Bezeichnung bes

Schmetterlings.

S. 275. Durch ein Versehen im Manuscript ift in dem Artifel Munster nach bem Borte "gebrauchlich" folgende Stelle im Drucke ausgefallen: Dagegen ist es merkwurdig genug, baß gerade einer verhaltnismäßig unbedeutenden Rirche ber Name Dunster bis auf tiefen Tag geblieben ift, ber zwischen Obermöllrich und Friglar liegenden Kirche, welche ben Namen Frauen= Munfter (entstellt gewöhnlich: "Frau Dlunfterfirche") führt.

S. 300. Einen erheblichen Beleg ju bem Artitel Pfui theilt mir Berr Dr. Crecelius zu Elberfelb aus Jenburg-Büdingischen Bußregistern von 1475—1482 freundlichst mit: "Keysers Gobel hat die burgermeistern verphyet under ire augen". Es scheint mit diesem verphyen noch geradezu bas Speien ins Angesicht bezeichnet zu fein; jedenfalls enthalt verphyen (verpsien), wenn es auch nur "Pfui fagen" bedeuten follte, eine ficwere Injurie.

Ru S. 336. Samen msc., im Fulbaifchen ale Deminutiv: Saemchen, specieller: Wintersamen, Sommersamen, ift bie in Altheffen und Fulba ausichlieflich geltenbe Bezeichnung von Brassica napus, Delfamen, Delfaat, Rubfamen; Die Contraction aus Rubfamen: Raps, Reps, welche übrigens

Abelung noch nicht tennt, ift in Seffen völlig unverftandlich.

Bu G. 342. schatimbern, ein fulbaifcher Ausbrud: es schatimbert, bie Sonne geht unter. Etwa aus schate, umbra, und dimber, obscurus, gebilbet?

S. 378. Schwein, Schweinhirte, auch wol Rubbirte (Birte überhaupt) findet fich noch in mehreren bem fachfischen Beffen angrenzenden Dorfern um Raffel und Wigenhausen.

## Druckfehler.

- S. 29 3. 1 find bie Worte: ben Ramen gu ftreichen.
- C. 31 3. 9 v. u. lies Bobbiger ft. Bobbingen.
- S. 32 3. 23 fehlt zwischen richtiger und Birkicht bas Wort als.
- 6. 33 3. 2 v. u. muß ber lette hebraifche Consonant I, nicht I, fein.
- S. 36 3. 10 v. u. lies ben ftatt ber.
- S. 38 3. 8 v. u. lies Sedbach ft. Stedbach.
- S. 42 3. 28 ichleiffen plawel ft. ichleiffenplawel.
- S. 44 3. 8 lies Blobach ft. Blobah.
- 6. 55 3. 7 lies 1582 ft. 1852.
- S. 59 3. 25 v. u. lies Sofe ft. Sohe.
- S. 85 3. 15 lies Ginfart ft. Ginfort.
- S. 86 3. 2 lies Sueten ft. Sunten.
- 6. 135 3. 21 lies graetschelt ft. geraetschelt.
- S. 138 3. II. v. u. fehlt hinter BB. bie Biffer 2.
- S. 154 3. 19 lies DIberobe ft. Alberobe.
- C. 160 3. 15 lies wie ft. nie.
- G. 188 3. 3 v. u. lies ben ft. ber.
- S. 197 3. 5 lies 1521 ft. 1821.
- 6. 207 3. 21 lies Fels ft. Felb.
- S. 208 3. 1 v. u. lies Kluter ft. Klute.
- S. 209 3. 35 lies Db ft. 26.
- S. 215 3. 3 setze hinter Erbkoben ein ) statt bes Kommas.
- 6. 241 3. 24 lies bem ft. ben.
- S. 266 3. 10 lies mich ft. mich.
- S. 284 3. 9 v. u. lies b 3ª ft. 63ª.
- S. 298 3. 8 lies denrée ft. denré.
- S. 310 3. 6 v. u. lies niebermeiffer ft. niebermeiffen.
- 6. 332 3. 13 v. u. lies ziemlich ft. heimlich.
- S. 341 3. 18 v. u. lies Form ft. Formel.
- 6. 345 3. 7 v. u. lies Str. ft. Dr.
- S. 405 3. 18 fehlt nach S. die Ziffer 33.





wasf = fraist, you foly, Obje ad 1. 443. 5. May - pins Mags yafan - Jafan Dare yafa P. 344. who bis Minorous Jim Jafan wan Jan hannyan i muf liftige, many from any Sibilgen find Mufs magnamme. lacken cacare. a Zogg. - Zunba regnlowers, - lufifs = liferer for. funan'/fam. Board, a fulif som Mod Gaboily in tar 1. butial may. vimber (alla) miniffer may. Plulfife = nin ynf. foriting ramined = layerment of P. 33%. Jahar by (ad ffrin P. 412) = wind. Use.

Lind ( Um from the winner = for ings) before their ing heiden;

ben my = Whist fifth, Grunes to behind,

ar fat friend go toby, exablissement. fur am las varies for Minigher jet Riguellik of 1.329 allamil = in Siefen Hazerble in Ulman in Ruar, now larles Sar, alogal boy Des = come y. b. about baston uld & to. abaljalu - ab majen. fork of Ofinghifa = Juglifa, baf in gegenhit go som Hallifan. tall lost, In a bary to Cafarny Girbelfiles in There Jamangal gousino, Sal, ain Heistprieff, trigffan findej forfice writer / finalger, on info - Regel who ged batoribare, abou for Mulling . Maalyarf. new well dreitfelan (gillo, speake) Soumme a) I ado = Brack, Army an it go forwarm. Has you linger exp. 18/2 68. left saggera, Carry fast, in May and Ufer to Pafflingte Raylania. ring yard, Sing liber. Tiff Downwaferails ( & Boy) zifer. Toulffait, Goulffigge. asstonn, fif = fit way I were, Hallands Dank and garde - word faryour. fir dis Aff. and I backofer. wanger, or Sinker in Muyen, Aflanfan - bush wir lang Jan yafan Iflishars = gradges and Som fis. infof, foit, nagoyan. In healer (Amer-Tails?) Sallfands, glisfifen = ausglaiden.

Vin gavingh Vanlemart. Rinks os! Dis- at Dis

Ulliforn, Aiffen ilm I faife, ...... Julg = Che ben falgring. Rinb. or Dis - wt. Dis M July = Unbunfalgray, g. l. in lagger formacht nin lawher -

teasiffigung: services, D. 112 - west in Janua for 30. Camplaya e Ribis, Swants, Muy my his times from the ling of Linguist. Main bong finf. I willow (gafin), wilgon finnifed fine tabout flind bribus = Julla O. Ol. = Vien info : Sulle Gamba unique for toom non view Sale. faiff fandelu. vicifare z. c. the bonsuff I might you J. 124. = Ja - tel graf mast nolly we orly jo whorfallers. abbab, stonat. Roll = Sicker Rock, Towilled. lung lan = zufusan, form grikalifia, Angline. Mulla, Villas. Tif navbombursinosa wibif, and now Manfifu = albert nimbougen. dimalifa, val, = im blainal Dies Ifant, fold ad 9. 340. Mores Profen . bus form and have umf of Monfeson i land un = nousan siefs gus . at ai, us Parstonis is. Lobuntar funnin Many , In = lowerf. Ruffall, Musterfall of 1/2 W. Dringund = menjinge bontgund Mark, tal anna = filafer and P. 25% vision May margen i.e. zavniklagur. fig = mist y laifmildig z . 303. fiffinily, Sin works Mily weef tam Calbin. Canfrut y. 6. in Fail. # for fabou; if will for 4 280. Mars = unignosole la fred Saif, n. Dury. Jop alos Arau : nayreis / San, fool = goodasth, s.b. in Last. in longlater for me, must 357) Oflothe grownt. of some l'of = Vointant manne nis von I Gemiller, Jefonse Son Valy linger falow mint formal in ignal. Mortin (Haipfringspleforf, subst. of 9. 156
go fall got out for in a falliger allower.

Jangarell. Hofeings and in from from for follows in which

In after goffeford ramation, your min for any forminger.

Under goffeford ramation, your min for any forminger. Alfagh gan teaphouse good under g. C. El vezona (0.204) auns: gan Sens Si fagh ifner in Ouly linger Sulfat godlagt = - jag aft. fast for in Only linger L' vinf = 1 har and land que levelor

lose des, = Laign landgagla. Raugner = "furi vinge and Journ = liver, Um saint. . . . . Jul fin traige Smabbala = infifer gafa, & Canfare & Autradau. In abbelfand, in sufficient, non. naufrinfan and det Com ville auftofan val doue Mogen, nim ming = som som for expense a left that you will sangen - of Araling so. in to Train. immalis (dormire )- lau. Enie, 1, 12 = 0 - 1, 20 7 (49 Inagere = and I. Vinge go .... afarando, da, selbronas Mayf! in a second Juikes Sarvens afin i.e. De strain. ins Joseph, in aine front faint, for gonn fabou. elakan gefor = fait got vanfalief = plomen lief. al illustration a feet. I will minum bor frim e proportion of the second of marsh vingon = gen bow kain Josomian (Mus, and butter) goben. Milly - 32/11 France Armaya = Mus. 0. 276. 27 mustaning = fre fig. Coulinf = Mullif fial 1. 297. - i'm Obergrofffaft, Minan c. Gray ny mice the Mortiel Jangan. ittoiler mindre Laire 10 2/ 1 Com = 12,1 4/2 Allen singen. Gal him felo - well we we Willingto gather graf Sen. Measure and a service achine = Var ynfeferillen Robride zon Cinda .2/ avail lagen in 1. 11) . in Junior of \$ 128.68 intefamina for towns lay he in bu = obam in.

4 4 1115 - 7 - 0 UTE -10 - - An





























**IUEC** 1 2 1983

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

